

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ı

. .

,

•

.

.

. . .

.... 1 **;** 

. 

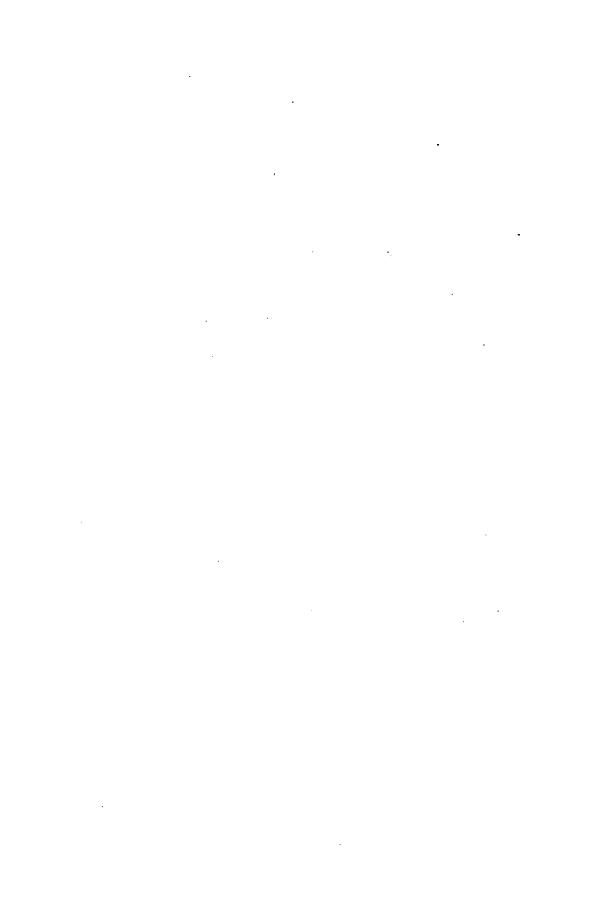

SENTYOIT RESERVE LEEK

# Leben und ausgewählte Schriften

ber

## Bäter und Begründer

ber

## reformirten Kirche.

#### herausgegeben von

Dr. J. B. Baum, Professor in Straßburg, R. Christossel, Pfarrer in Bintersingen, Dr. R. R. H. Hagenbach, Professor in Basel, Dr. H. Heppe, Prosessor in Marburg, C. Bestalozzi, Pfarrer in Zürich, Dr. C. Schmidt, Prosessor in Straßburg, Dr. E. Stähelin, Pfarrer in Basel,

Lie. K. Subhoss, Pfarrer in Frankfurt a. M., u. A.

Eingeleitet von

Dr. R. N. Hagenbach.

IV. Theil. Zweite Balfte. Johannes Calvin. Zweite Balfte.

⋘

#### Elberfeld.

Verlag von R. L. Friderichs.

1863.

# Johannes Calvin.

Leben und ausgewählte Schriften.

Von

Dr. S. Stähelin.

3weite Sälfte.



Elberfeld.

Berlag von R. L. Friderichs.
1863. w

ΕĶ

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.

.

### Fünftes Buch.

Die Wirksamkeit Calvins außerhalb Genfs und sein Einfluß auf die Gestaltung der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen.

(Fortsetung.)

#### II.

Calvins Beziehungen zu Italien, Polen, Englund und Schottland.

#### 1.

#### Beziehungen zu Stalien.

Nachträgliches über ben Aufenthalt Calvins in Ferrara. Befehrte Italiener. — Berhältniß zu Tizian. — Gewaltsame Entführung
Calvins von dem Hofe der Efte. — Aufenthalt Calvins in Modena. —
Reise nach Biemont. — Nachträgliches zu der Birksamkeit in
Nofta. — Die der Reformation günstige Stimmung der Bevölkerung. —
Calvins Missionsthätigseit. — Biberstand des Clerus und Abels. — Sieg
derfelben auf der Ständeversammlung in Chambern und Unterdrädung
der evangelischen Bewegung. — Calvins gefahrvolle Flucht. — Austreibung der Reformation aus Italien überhaupt. — Calvin und die
italienischen Flüchtlinge. — Die tialienische Gemeinde in Gens.
— Das Berhalten der Bertriebenen. — Die Geschichte Galeazzo's Caraccioli's, des Marchese von Vico. — Uebersichtliche Bürdigung des Einfusses dieser Clemente auf die Reformation im Allgemeinen.

Neben dem lebensvollen, ausgeführten Bilde, das sich von den Beziehungen Calvins zu seinen französischen Glaubensgenossen entwerfen läßt, erscheinen die einzelnen Notizen dürftig genug, die wir über seine usormatorische Einwirkung auf die in der Ueberschrift genannten Länder besten. Um so mehr wird es erlaubt sein, der Detailsorschung die weitere Bersolgung dieser Spuren und ihre Verwebung in die Geschichte des betresseiten, Calvin. U.

fenden Bolfes zu überlaffen, mährend der Biograph, der das Gesammtleben des vielseitigen Mannes darzustellen hat, sich damit begnügen darf, in übersichtlicher Weise auf das Vorhandene hinzuweisen.

Bon einer Birffamkeit Calvins in Italien baben wir bereits gerebet. als wir feinen Aufenthalt am berzoglichen Sofe zu Ferrara uns schilderten. Wir muffen bier noch einmal darauf zurudtommen, um Giniges nachzutragen, was eine neueste Forschung an das Licht gebracht hat, seitdem wir jene Darftellung niederschrieben\*). Nämlich nicht nur von den Franzosen . Die fich um die Tochter ihres Königs gefammelt, sondern auch von Eingebornen des Landes weiß man nun zu berichten, daß die Bredigt Calvins Eindruck auf fie gemacht und fie mehr oder weniger entschieden fur das Evangelium gewonnen babe. Gines der vornehmsten neapolitanischen Geschlechter, Der Bergoge von Bevilacqua, bat die Runde von einem Abnberrn bemabrt. der damals in Ferrara gelebt und mit der lebendigsten Ueberzeugung an Die fleine reformirte Gemeinde fich angeschloffen; und die weiteren Unterfudungen, zu denen diese Ueberlieferung Anlaß gegeben, haben in der That berausgestellt, daß bald nachher ein Edelmann diefes Namens, um un= angefochten feines Glaubens leben zu konnen, in Benf fich niederließ, wo feine Nachkommen, zu bescheidenen Burgern geworden, noch beute fich finden.

Aber auch von einem bei Weitem merkwürdigeren und berühmteren Manne hat man bei diefer Belegenheit erfahren, daß er in jener Zeit zu Calvins Schülern gehörte und den Unterricht im Evangelium bis zu einem gewiffen Grade auf fich hat wirken laffen: nämlich von Niemanden Geringerem als von dem großen Malerfürsten Tigian Bercelli. Rach ber Kamilientradition des genannten adeligen Sauses ift derfelbe mabrend feis nes Aufenthaltes in Ferrara förmlich als ein Anhänger der neuen Lehre betrachtet worden; und zum Beweise für die Richtigkeit Dieser Behauptung zeigt man in der Gallerie des Bevilacqua'schen Ballaftes beute noch ein Bildniß des Reformators, das der große Maler für feinen neapolitanischen Freund als ein Erinnerungszeichen an die fröhliche Glaubensgemeinschaft fertigte, in der fie zu dieses Meisters Kugen mit einander gestanden. Das spätere Leben Tizians freilich scheint damit wenig übereinzustimmen. Beder in seinen Werken noch in seiner perfonlicher haltung, soweit wir Dieselbe fennen, zeigt fich ein Ginfluß reformatorischer Ideen oder evangelischer Befinnung. Als der hochbegunstigte Hofmaler der Raiser und Bapfte hat er durchweg in ihren Bunschen und Gedanken fich bewegt und die prunkvollen Rirchen Benedigs mit jenen farbenprächtigen Bildern geschmudt, in denen

<sup>\*)</sup> Bir meinen bamit ben Anffat im Bulletin de la société pour l'histoire du protestantisme français (Sahrgang 1860 pag. 168)? "Les Boileau de Castelnau et le Titian" par J. C. de Triqueti.

vielfach gerade die widerevangelische Seite des Ratholizismus zur Erscheinung kommt. Aber mit Recht weist Triqueti darauf bin, wie wenig das doch im Grunde die Glaubwurdigfeit jener Nachricht antafte; "denn mabrend der furgen Beit," fagt er, " Die der Maler mit Calvin verlebte, tonnte der ausaestreute Samen unmöglich tiefe Burzeln schlagen. Und eine wie ganz andere Athmosphäre als die des Evangeliums umgab im Uebrigen die gebildeten Italiener jener Tage und namentlich die Sofe der Kürsten! Die gottlosen Reden Aretins und die Leichtfertigkeiten Ariofts beherrschten die Geister und waren die tägliche Speise. Namentlich aber ein Maler batte seine Laufbahn in Italien geradezu zunichte gemacht, wenn er von der Ueberlieferung der römischen Kirche und dem Zusammenhange mit ihr fich hatte lossagen wollen. So schlug fich denn Tizian ohne Zweifel die in Ferrara empfangenen Eindrücke bald genug wieder aus dem Sinne und kehrte in die begueme Bahn der verordneten und anerkannten religiösen Ideen zurud, die freilich für den geistigen Charafter seiner Runft fich keineswegs gunftig erwiesen." Und zu dieser Erklärung, bei der das frühere Berhaltniß zu Calvin unangefochten bleiben tann, stimmt es denn volltommen, daß außer dem erwähnten Bortraite des Reformators auch noch weitere aus Tizians Werkstatt, aus späterer Zeit herrührend, fich finden. Es find mir in Stalien verschiedene derfelben aufgefallen, deren Ursprung ich mir damals nicht zu erklären wußte \*); und erft vor Rurzem wieder ift in Paris eines aufgetaucht, das Calvin in seinen letten Lebensjahren darftellt und nach äußern wie innern Zeugnissen zum Mindesten aus dem nächsten Schulerfreise des venetianischen Malers hervorgegangen sein muß\*\*). — Bir dürfen also wohl die merkwürdige Notiz als für die Geschichte gesichert betrachten; und das Interesse, das die beiden Männer einflößen, ist groß genug, um ihr eine Stelle auf den Blattern berfelben zu gonnen, fo wenig Bedeutung fie im Uebrigen für den Gang des Ganzen besitzen mag.

\*) Wenn ich nicht irre in ber Gallerie ber Uffizien zu Florenz und ben Sammlungen einiger romischen Fürsten, burchweg als Werke Tizians bezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Volgenbermaßen beschreibt es Triqueti in dem genannten Aufsate: "Es ist von natürlicher Größe, gemalt auf eine Leinwand von 40 Centimetres Höhe und 30 Breite. Das Gesicht ist zu drei Viertheilen dem Beschauer zugewendet, und erscheint nicht ganz so mager und sielschos wie die sonstigen Abbildungen des Reformators aus dieser letzten Zeit seines Lebens. Der Kopf trägt ein schwarzes Barett, und ein kleiner weißer Kragen zeigt sich oben am Rocke. Das Ganze ist durch schlechte Uebermalung vielsach vernustaltet, läßt sich aber bei ausmerksamer Betrachtung leicht als eine tressliche und sicher ausgesührte Arbeit aus Tizians Schule erkennen. Die Zeichnung ist ebel und groß gehalten, der Charakter ernst und von frappanter Wahrheit. Unten besindet sich eine Inschrift, völlig in jenen eigenzthmilichen venetianischen Buchstaben geschrieben, welche die Freunde der

Dem ift nun noch beigufugen, mas über ben Beggang bes Reformators von Ferrara gemeldet wird. Nämlich nicht anders foll berfelbe nach einer neuesten Schrift über ben Aufenthalt Calvins in Italien \*) zu Stande gekommen sein als durch eine gewaltsame Entführung, deren Folgen der Bedrobte nur wie durch ein Bunder entging. — In dem alten Balaft des Magistrates, erzählt der gelehrte Muratori \*\*), den die Berzogin ihm ale die ficherfte Wohnung angewiesen, sei er von den Gaschern der Inquifition überfallen und in aller Gile gegen Bologna abgeführt worden, wo das Gericht des heiligen Officiums seiner wartete. Aber die Herzogin, die von dem Anschlage Runde befommen, habe schon jum Boraus die nothigen Gegenmaßregeln vorbereitet. Wie Luther auf der Rudreise von Borms feil der Gefangene mabrend der Reife von vertappten Reitern angesprengt worden, die seine Begleiter verjagten und ihn auf geheimen Begen nach Modena in Sicherheit brachten. Daß er diese Stadt wirklich besucht und sogar den Raum zu einer gewissen Thätigkeit darin gefunden hat, er= scheint in der That außer Zweifel. Benigstens die Brüder Castelvetro, die bald darauf um ihrer evangelischen Ueberzeugungen willen aus Modena flieben mußten und nach Genf überfiedelten, erscheinen als perfonliche Befannte des Reformators, den fie vielleicht in jener Zeit der Berfolgung beherbergten; und neben ihnen haben wohl auch andre Glieder Diefer Familie in einer gewiffen Berbindung mit dem ebemaligen Gafte geftanden. Als man im Jahre 1823 ihr altes Stammschloß niederriß, fand fich ein sorgfältig verschloffener Eisenschrant in der Mauer, der die sämmtlichen Schriften Calvins enthielt, alle in der erften Auflage und auf das Befte erhalten,

italienischen Kunft so wohl kennen, namentlich von ben schonen Golzschnitzten her, die nach Tizians Zeichnungen gefertigt wurden. — Sie lautet so:

#### Giovanni Calvino

Figlio die Gerardo Calvino e Giovanna Franca Gran teologo, primo prete ortodosso,

Poi capo e difensore delle propositioni de Protestanti.

Tiziano vecelli da cadore lo dipinse nella sua casa di anni 66

nel primo magio 1563.

<sup>(</sup>Inhannes Calvin, Sohn bes Gerard Calvin und ber Johanna Frank. Großer Theologe; erst rechtgläubiger Priester. Ingleich Haupt und Bertheidiger ber Lehre der Protestanten. — Tizian Bercelli malte es in seinem Hause im 66. Jahre am 1. Mai 1563.) Diese lehteren Angaben sind jedenfalls dunkel, da weder Calvin noch Tizian damals 66 Jahre alt waren, und der Reformator sich nicht in Benedig in Tizians Haus noch auch schwerlich der Maler in Genf befand.

<sup>\*)</sup> Calvin au val d'Aoste par Jules Bonnet, Paris 1861.

<sup>\*\*)</sup> Annali d' Italia B. 48, p. 181. Der genannte Schriftfteller bezieht fich babei auf bie Zeugniffe ber unterrichtetften Personen.

gleich als wären sie unmittelbar nach der Ausgabe durch den Berfasser selbst übersandt worden.

Riemlich genau läßt dann die weitere Reise Calvins den Alven au fich verfolgen. Den Apennin entlang vorwärts ziehend hielt er zuerft wieder in Scandiana, einem Dorfe in der Nabe von Reggio, langere Raft. Die Berwogin von Ferrara, beißt es, habe ihm dort eine Zufluchtsflätte bereitet\*). Bon hier aus mandte er fich, die estischen Grenzen überschreitend, in eiliger Reise durch die dem Papste unterworfenen Städte Parma und Piacenza nach Biemont. Indem er da etwas freiere Luft zu athmen glaubte, entfaltete er alfobald wieder seine evangelistrende Thatigkeit. In dem Thale von Grana zwischen Coni und Saluzzo, wo kurz zuvor der viel geseierte und viel angefeindete Agostino Mainareli die Predigt der Reformation hatte ertonen laffen, suchte er da und dort die Schüler dieses vertriebenen Lehrers wieder zu fammeln und fein Wert fortzusegen. Aber die Leidenschaften waren zu erregt, als daß dies möglich gewesen ware. In Caragliano bei Coni brachten die Briefter einen Beibertumult gegen den kegerischen Eindringling zu Bege, bei dem er fast ware gesteinigt worden; und in Saluzzo flammte der papiftische Fanatismus über seiner Berkundigung nur um fo beller auf. Noch beutigen Tages wird ein jährlicher Gottesdienst in den Rirchen diefer Stadt begangen, der die Erinnerung an die vergeblichen Bersuche des großen Regerfürsten und die Beharrlichkeit der Borväter in dem althergebrachten Glauben bei den nachfolgenden Generationen erneuern foll.

So blieb denn nichts übrig als auf die gefährliche Mission zunächst zu verzichten und den Wanderstab weiter zu sehen. Bei Pignerol, an den Thälern der Waldenser vorbei, wandte er sich nordwärts der Schweiz zu und stieg von Ivrea den Lauf der Dora Baltea hinauf zu dem Fuße des großen Bernhard, wo das Thal von Aosta sich hinzieht.

Ueber den längern Aufenthalt, zu dem er an dieser Grenzscheide sich veranlaßt sah, haben wir bereits berichtet. Doch ist aus den neu eröffneten Quellen auch hierüber noch einiges Weitere und Genauere nachzutragen, das wir um so weniger übergehen dürsen, als dadurch zum ersten Male dieser bisber dunkel gebliebene Punkt in der Geschichte Calvins völlig aufgehellt wird. Nämlich vor Allem dieß geht aus jenen Quellen hervor, daß die "neue Lehre" um diese Zeit in der That einen gewissen Anhang in der Gegend besaß und eben im Begriffe schien, eine noch bei Weitem bedeutendere Förderung zu ersahren.

Denn in dem nördlicher gelegenen Theile der savohschen Besthungen war sie gerade in dem Jahre, um das es sich hier handelt, zur unbestrittenen herrschaft gekommen. Bei Gelegenheit der über Genf entstandenen Streitig-

<sup>\*)</sup> Sanbidrifiliche Chronif von Reggio bei Bonnet, p. 13.

keiten hatten die Berner das Waadtland, das Chablais, die Landschaft Gex fast ohne Schwertstreich eingenommen, Genf besetzt und standen mit ihrem wohlgerüsteten Heere am Fuße der Alpen, die sie jeden Augenblick übersteigen konnten. Die resormirten Prediger waren ihnen auf dem Fuße gesolgt und überall mit der willigsten Geneigtheit ausgenommen worden. Bei einer Jusammenkunft des Schultheißen Nägeli mit dem Herzoge von Savoyen in dem Thale von Aosta hatten sie als Begleiter des bernerischen Führers sogar in dieser Gegend Eingang gesunden und durch die vielsachen Sympathten, die ihnen entgegenkamen, zu einer gewissen Wirksamkeit sich ermuthigen lassen. Dem Herzoge erwachsen jenseits der Berge große Schwierigkeiten in der religiösen Frage", schrieb der genferische Gesandte in Bern, Ami Porral, an seine Regierung, "das Evangelium verbreitet sich durch das ganze Land dem Fürsten zu Troß; denn es geht von einem höhern Könige aus."

Man versteht, welch' eine Bedeutung unter diesen Umständen die Anfunft Calvins in der Landschaft gewinnen mußte. Wie überall, wo er erschien, wurde er alsobald, ohne es zu wollen und zu suchen, der Mittelpunkt Diefer reformatorischen Bewegung. Außerhalb der Stadt Aofta, in einer in den Beinbergen liegenden Scheune\*) versammelten fich die Gefinnungegenoffen um feine Bredigten, benen der erfreulichste Erfolg nicht fehlte. "Die bisber nur Reinde Roms gewesen waren, öffneten auf seine ernste ein= dringende Stimme bin ihre Bergen dem Evangelium und lernten das Beil preisen, das dem Gunder in Jesu Christo aus Gnaden angeboten wird \*\*)." Eine Anzahl Bersonen aus den ersten Kamilien des Landes schlossen fich ihnen in dieser Beise an. Man nennt darunter den Advokaten Bernhard von Baudan, die Edelleute Tillier, Besenval, Champvillain, de la Crète, Anton de la Bistère, die Bürger von Aosta Johann Bovet, Borgnion, Chaudion, Gap, Salluard u. A. Wie es nach den Borgangen jenseits der Alpen nicht anders sein konnte, ging bei diesen Mannern das Berlangen nach der religiösen Umgestaltung mit dem Gedanken an eine politische Umanderung Sand in Hand. Sie wünschten das Schicksal Genfs und des Waadtlandes zu theis len, unter dem Schutze Berns in den Bund der Schweizerkantone zu treten

<sup>\*) &</sup>quot;Richt weit von der Stadt," berichtet Bonnet darüber, auf den nächsten Hügeln, an deren Fuß die Straße nach dem großen St. Bernhard sich hinzieht, erhebt sich ein Gebäude, das die ganze Landschaft besherrscht. Es ist dieß die Scheune von Biblan, ehemals das Eigenthum der Familie von Baudan, jest die Scheune Calvins genannt. Bor Kurzem ist das Gebäude neu aufgeführt worden. Wer es besuchen will, verläßt kurz vor der Stadt die Straße des St. Bernhard und schlägt einen Fußpfad zur Linken durch die Weinberge hin ein. Nahe daran steht eine Kapelle. Bielleicht zur Sühnung Dessen, was Calvin hier gethan?

<sup>\*\*)</sup> Bonnet a. a. D. p. 25.

und so zu gleicher Zeit das Evangelium und die bürgerliche Freiheit sicher zu stellen.

Aber mit diesen Blanen trafen fle auf einen überaus entschloffenen und wohlgeordneten Biderstand. Schon seit langerer Zeit batte der Bischof von Aofta, Beter Gazzini, ein heftiger, herrschfüchtiger, politisch kluger Bralat, seine Aufmerksamkeit auf die religiofen Regungen gerichtet, die seine geiftliche Herrschaft bedrohten, und war ihnen von Anfang an mit den rücksichtslosesten Gewaltmitteln entgegengetreten. Bei jedem Kampfe mit Genf, bei jeder Unternehmung gegen die Stadt zeigte er fich als einer der thätigsten Mithelfer und Anftifter. Auf Synoden und in Hirtenbriefen ftachelte er den Clerus an, fich dem Eindringen der Regerei mit aller Macht zu widersegen\*). 3wölf Edelleute, die fich zu evangelischen Ueberzeugungen bekannten, hatte er im Jahre 1528 auf das Schaffot gebracht; vier Genfer Colporteuren, die fich mit Bibeln in das Land wagten, bald darauf dasselbe Schicksal bereitet. Nach dem Siege der Berner und bei der immer machsenden Bahl der evangelisch Gefinnten wagte er es zunächst nicht mehr, auf diesem Wege fortzufahren; aber nur um so eifriger bereitete er dafür einen anders gearteten Biderstand vor, der fich noch erfolgreicher erweisen sollte. Durch den Grafen René de Chalons, den Marschall von Aosta, wußte er dem katholisch gebliebenen Abel den bitterften Saß gegen die Neuerungen einzuflößen und ihn völlig für seine Plane zu gewinnen. Die etwas kuhl gewordene Bürgerschaft wurde durch religiöse Mittel bearbeitet. Die Mönche der Klöster gingen von baus zu Saus und erfüllten die Gemüther mit Fanatismus und Schrecken. Bulfeflehende Prozesstonen des Abels — der Bischof und der Statthalter an der Spite — bewegten fich durch die Stadt, in härenen Gewändern, mit blogen Rüßen, das Haupt mit Asche bestreut. Nach dem prächtig gefeierten Hochamte stiegen die beredtesten Brediger des Landes auf die Ranzeln und riefen alle Strafen des Himmels auf die Reger berab, mabrend fle die versammelte Menge schwören ließen, in der Religion ihrer Borvater zu bebarren.

Mit nicht geringer Spannung sah man bei dieser Lage der Dinge der provinzialen Ständeversammlung entgegen, die außerordentlicher Weise einberusen war, um ihre Meinung über die gegenwärtige Verwickelung abzugeben. Der Adel war darauf vertreten, die Bürgerschaft und der Bauernstand, bessen Deputirte meist nach den Vorschlägen des Clerus ernannt worden

<sup>\*)</sup> Bie sehr bieselbe übrigens bereits Boben gewonnen hatte, zeigt eben einer dieser hirtenbriese. "Bon allen Seiten", heißt es darin, "empfanzgen wir die trübsten Nachrichten. Unsere Gemeinden find mit verbotenen Büchern überschwemmt. Der Auf ertont durch das Land, man musse die Reichthumer der Bralaten und Nebte verkaufen, um die Armen und Kranzfen zu nahren. An die Bezahlung der Mesen, an das Halten der Fastzage denkt kein Mensch mehr." Bonnet a. a. D. p. 27.

waren. Gleich beim Beginne der Berhandlungen zeigte es sich, daß es unsmöglich sein werde, gegen die sestgeschlossene Partei des Bischoss auszukommen. Die Eröffnungsrede des streng katholischen Mathieu de Lostan schloß von vornherein Jedem den Mund, der etwa Lust gehabt hätte, seine Sympathie mit den Bernern und ihren Bestrebungen kund zu thun. "Es giebt nur ein Mittel", rief er aus, nachdem er mit leidenschaftlichem Pathos die zerrüttete Lage des Landes vom katholischen Standpunkte aus geschildert, "es giebt nur ein Mittel, um das Baterland und den Glauben unserer Bäter zu retten: die engste Bereinigung Aller unter dem Banner unsers Fürsten und dem Banner Christi. Wir wollen uns wie ein Mann erheben und das Dreisache beschwören: zuerst im Glauben unserer Borväter zu leben und zu sterben; dann unserm Herzoge unter allen Umständen unverbrüchlich treu zu bleiben; zum dritten alsobald Leib und Gut daran zu setzen, um unsern Glauben und unsern Fürsten mit allen Wassen zu vertheitigen. Wer dieser meiner Meinung ist, bezeuge es\*)".

Es konnte nicht anders geschehen, als daß die evangelisch gefinnte Minorität unter dem enthustastischen Getümmel verstummte, das diese Aufforderung bei der Mehrheit hervorries. "Es ist gewiß", heißt es bei Bonnet, "daß nicht wenige Anhänger Calvins in der Versammlung saßen, und daß er sogar durch geheime Boten in Verbindung mit ihnen stand. Aber eben so gewiß ist es, daß sie vor der wohldisciplinirten, überlegenen Gegenpartei ihre Anschauung nicht zur Geltung bringen, daß sie nichts ausrichten konnten." Der Antrag der Eröffnungsrede ging ohne offenen Widerspruch durch; wer den Schwur nicht leisten wollte, mußte durch heimliche Entsernung sich ihm entziehen; die stegende Partei dekretirte die Strafe des Hochverrathes für Ieden, der dem Inhalte desselben zuwiderhandle.

Und alsobald ging sie nun daran, diese Beschlüsse in Wirksamseit zu segen. Geheime Ordres gingen aus, den namenlosen Fremden, der in der Scheune von Bibian Bersammlungen halte zugleich mit seinen bekannten Zuhörern zu verhaften. Kaum gelang es ihren Freunden noch, die Bedrohten rechtzeitig von der Gesahr in Kenntniß zu segen. In der Nacht des 8. März ergrissen sie die Flucht: mit Calvin die meisten der oben genannten Männer und einige Geistliche, die sich zu seinen Ueberzeugungen bekannten. Der nächste Weg nach der Schweiz hätte bei St. Remi über den großen Bernhard geführt. Aber hier sanden sie die Straße bereits besetzt. Sie mußten sich zur Seite wenden und auf unwegsamen Jägerpfaden, über Bergbäche und Schneeselder die Grenze des Wallis zu gewinnen suchen. Nicht ohne mannigsache Gesahr von Seiten der Natur und der Menschen, — "Der Graf von Chalons", sagt ein Manuscript der Zeit, "verfolgte Calvin bis in den Schooß des Gebir-

<sup>\*)</sup> Aus bem Protofoll ber Bersammlung auf ber Intenbantur in Aofta, bei Bonnet p. 30.

ges\*)" — gelang es ihnen endlich den schweizerischen Boden zu gewinnen. Der Col de la Curanda war die letzte Höhe gewesen, die sie zu überschreiten hatten, die sie durch das Bagnes-Thal. nach Martigny kamen: — noch heutigen Tages heißt er "das Fenster Calvins\*\*)."

Die eingedrungene Reformation war hiemit in der That aus Oberitalien zurückgeworsen, ohne daß sie, troß verschiedener späterer Bersuche, das versorne Terrain hätte wieder gewinnen können. Und eben so wenig vermochten sich in dem benachbarten Savoyen, das damals unter französischer Oberherrschaft stand, die neugebildeten Gemeinden zu behaupten, wie ernstlich auch Calvin von dem nahen Genf aus seine Sorge ihnen zuwandte. Die Evangelisten, die er dahin abgehen ließ, starben auf dem Scheiterhausen\*\*\*); die Mahnungen und Ermunterungen, durch welche er die Gläubigen zu sammeln und aufzurichten sich bemühte, konnten unter der Ungunst der Berbältnisse nicht befolgt werden. Das Einzige, was von den reformatorischen Bestre-

<sup>\*)</sup> Diese Berfolgung wirb, wie Bonnet berichtet, durch ein altes Treppenges malbe, das jest noch in dem bischöflichen Balaste zu Aosta zu sehen ift, bestätigt und verherrlicht. Ein Krieger stellt sich daranf dar, der mit der Linken eine Saule halt, mahrend die Rechte ein Schwert über einem Fenerbrand schwingt.

<sup>\*\*)</sup> Neben der zum Andenken der Flucht Calvins in Aosta errichteten und 1841 restaurirten Gaule, ber wir bereite auf p. 110 ermahnten, finden fich auch noch einige andere ahnliche Spuren feiner bamaligen Anwefen= heit und der damit verknupften Bewegung. Richt nur gibt es noch ein " Dans Calvins" und eine " Brude Calvins", fonbern auch bie Prozef: fion wird noch gefeiert, die damals zum Danke für die "glückliche Bewahrung vor ber Regerei" angeordnet worden, und über ben Thuren fieht man, wie Bonnet berichtet, noch hie und ba bas Jesusbilb, mit bem man auf ausbrudlichen Befehl bes Bifchofs fie hatte fcmuden muffen, als ob Calvin bie Berrichaft Jefu hatte abschaffen wollen. - Ereffend ge: nug ift ubrigens ber Bergleich zwischen ber weiteren Geschichte Genfe und Aofta's, mit dem ber eben genannte Schriftsteller feine Arbeit ichließt. "Welche ber beiben Stabte, bie bamale ungefahr gleich bebeutenb fein mochten", fagt er, "fann fich ruhmen, bas beffere Theil erwählt zu haben? bie welche Calvin von fich austrieb ober bie, welche ihn aufnahm? Genf war vor den Tagen der Reformation ein unbefanntes Stadtchen im Alpens lande. Es wurde bie Sauptstadt einer Religion, die Mutter ungahliger Tochterfirchen, ein Sammelpunkt ber Biffenschaft, ein Afpl bes Geiftes und Gewiffens, - und welche wechselnbe Schickfale ihm auch noch bevor: fteben mogen: fein Name wird nicht mehr untergeben. Aofta bagegen ift in feinem alten Buftande verharrt, hat mit feinem Gibe wie mit einem Banger gegen jede Reuerung fich geschutt, bem Fortschritt geflucht, und ift dabei obe geworden und in Ruinen zerfallen, die vielleicht ber Bind ber Freiheit, ber jest barüber weht, wieder einigermaßen aufrichten wirb."

<sup>\*\*\*)</sup> Bergleiche bie Trofts und Ermunterungebriefe an bie funf Marthrer von Chambery in ber frang. Brieffammlung II, 63 und 77.

bungen in diesen Gegenden der Nachwelt Kunde giebt, find eben die Briefe. die er an Einzelne der Bekenner und an ihre zerstreuten Sauflein bie und da gerichtet hat, oder die Todesurtheile, welche an dem Ginen oder Andern ber Ergriffenen vollzogen wurden. Es erregt ein wehmuthiges Gefühl, wenn man lieft, wie er fie ermahnt, Treue zu halten, fich nicht erschrecken zu laffen durch die Berfolgung, mit gangem Muth zu ihrem Bekenntniffe zu steben. bem am Ende doch der Sieg bleiben werde. "Je mehr ihr auf den Wegen Bottes vorwärts fchreitet," ruft er den Gläubigen in Chambery ju, "um fo mehr wird euern Begnern der Mund geschloffen und den Ginfaltigen die Bahrheit offenbar werden. Wie es übrigens immer ausgebe: Der Name Gottes wird dadurch verherrlicht!" Aber er follte diesmal nicht verherrlicht werden durch Ueberwinden und Gelingen, sondern durch Glauben halten in Trübfal und Unterliegen; es ging in Erfüllung, was Calvin selber an einen ber Ebelleute bes Landes geschrieben: "Wer in unsern Zeiten, in Diefen Beiten der Herrschaft des Antichrifts chriftlich leben will, der muß vor Allem bereit sein zu sterben und sich damit tröften, daß, wenn er ftirbt, er berrlich erneuert wird in dem Herrn \*)."

Nicht anders erging es, wie man weiß, den Anfängen der evangelischen Bewegung in dem übrigen Italien. Nirgends auf der apenninischen Halbinfel blieb der Resormation eine Stätte, an der sie Wurzel schlagen oder ihr Haus sich erbauen konnte; und die einzigen bleibenden Elemente, welche das begabte Volk der resormirten Christenheit lieferte, waren die zahlreichen Flüchtlinge, die aus seiner Mitte in alle protestantischen Gegenden Europa's sich zerstreuten \*\*). Auf sie vornämlich beschränkt sich denn auch, was von der Thätigkeit Calvins für die Italiener zu sagen ist.

<sup>\*)</sup> Brief an einen Ebelmann aus Piemont. Franz. Briefs. I, 414. Die Briefe an die Glaubigen in Chambern (II, 79 u. 542) find im Befentzlichen beffelben Charafters wie die früher mitgetheilte Zuschrift an bezbrängte französische Gemeinden. "Die Hauptsache," heißt es auch da, "ist, daß ihr euch frei machet vom Gögendienste und seiner Bestedung, und euch unter einander versammelt, um euch gemeinsam zu erbauen und zu belehren. Dabei haltet euch freilich so stille als möglich, um den Feinden der Wahrheit keinen Anlaß zur Berfolgung zu geben."

<sup>\*\*)</sup> Calvin seinerseits schrieb übrigens dieses völlige Fehlschlagen keineswegs nur der Ungunst der Umstände oder der Nebermacht der außern Unterdrüstung zu, sondern ganz ausdrücklich auch dem leichtsertigen, irreligiösen Sinne des italienischen Bolkes und der Unbeständigkeit derer, die von der Wahrheit der evangelischen Lehre ergriffen worden. Man kennt die Gesschichte des unseligen Franzesko Spiera (neulich wieder von Sirt in seinem Buche über Bergerio aussührlich erzählt), der, eine Zeit lang ein eistiger Herold der evangel. Berkündigung, sich dann durch die Furcht vor der Insquistion zu einer öffentlichen Abschwörung derselben hatte bewegen lassen, und nun unter dem Fluche dieser That, die ihm als die Sünde gegen den heil. Geist erschien, an Seele und Leib elendiglich bahinsiechte, alle Trö-

In Genf felber, dem nachften und besuchteften Bufluchtsort der Auswanderer traten fie ichon im Jahre 1542 zu einer Gemeinde zufammen, die gleich von ihrem Entstehen an, und weiterhin, wo sie irgend dessen bedurfte, der thätigsten Theilnahme und Hulfe des Reformators sich zu erfreuen hatte. Bei ihrer Organifirung ging er mit feinem Rath und dem Beispiele feiner eigenen Rirchenordnung ihr an die Hand; zu ihrem Gottesdienst ließ er zuerft die kleine Rapelle der Maccabaer und ein Jahr fpater, als die anwachsende Berfammlung keinen Raum mehr darin hatte, sogar eine der Sauptfirchen der Stadt, die zu Magdalenen, ihr einraumen. Um die Berufung und Ueberwachung ihrer Geistlichen bemühte er sich nicht minder als um die tüchtige Bestellung der eigenen Rirche. In die Unruhen und Zwistigkeiten, welche ihren Bestand zuweilen zu ftoren drohten, trat er je und je als der Friedensftifter ein, der die unruhigen Elemente zu entfernen und die Ordnung wieder herzustellen wußte. Daneben zeigte er fich unermudlich in der gaftfreundschaftlichsten Beherbergung der Mittellosen, in dem Bemühen, ihnen irgend eine Thure aufzuthun und ein Unterfommen zu verschaffen, in allseitiger Berathung und Empfehlung derer, die ihren Banderftab weiter fortfeten woll-

ftungen bes Evangeliums von fich weisend und fich felber ber Berbammniß überliefernd, als fein letter Athemzug gekommen war. Bei dem ungeheuren Anffehen, welches bas entsesliche Ereigniß in ber protestantischen Welt machte, hielt es auch Calvin fur Bflicht, ein Wort barüber zu reben; und eben in dem offentlichen Senbichreiben, bas er ju biefem 3mede herausgab, bespricht er nun im Allgemeinen bie religiofe Saltung ber Italiener. "In Frangesto Spiera", fagt er, "bat Gott einmal ein Bengniß feines Ernftes und feiner Bahrhaftigfeit gegeben, beffen Gewalt auch die im tiefften Schlafe liegen irgendwie werden empfinden muffen. Denn fur's Erfte ließ er bie Sache in Italien fich ereignen, bem berühmteften und offenbarften Schauplag gang Europa's, ber gangen Chriftenheit; jum Anbern in bem Bolte, bas bei all' feinem sonstigen Scharfsinn boch in diesem Bunkte als das allerverblenbetfte und unverftanbigfte erscheint. Denn fo furchtbar maltet bort im Allgemeinen bie Gottlofigfeit, daß ber größte Theil weder von einem Schopfer ber Welt noch von einem gufunftigen Richter etwas wiffen will. Und wer fann fich baruber munbern, ba ber Antichrift, indem er fein Bift burch bie gange Belt verbreitet, boch gang besonders auf diefes Bolf aus ber nachften Nahe feinen Besthanch ausstromt? Ginige wenige Fromme gibt es zwar wohl; aber in ber großen Menge zeigt fich nichts Anderes als eine ichrechafte Blindheit. Darum fenbet ihnen benn Gott Lehren und Beispiele wie biesen Spiera . . . Gie mogen von ihm lernen, biese Italiener, die fo gerne mit Gott ihr Spiel treiben, wie furchtbar er feine Majeftat an ihren Berachtern heimfucht. Sie mogen lernen, was es heißt, ben einigen Grund bes Beiles verlengnen um ber Drohungen ber romifchen bure willen und ben Schmerzensschrei ber Marthrer verachten, ber boch im himmel gehort wirb. 3mar nicht ihnen allein, aber boch ihnen gang besonders hat Gott dieses traurige Schauspiel vor Augen gestellt, ba nichts Anderes mehr fie bewegen und aufwecken fann, als das Allererschütternbfte.

ten, bei den Freunden von Zürich, Basel und Bern. "Wir muffen so an ihnen handeln", schreibt er einmal bei einer solchen Gelegenheit an Wyconius, "daß sie einsehen, wie wir sie lieben als Diener Christi. Ich zweiste gar nicht daran, daß du es ohnehin schon thun wirst; aber doch halte ich es für meine Pflicht, auch noch meinerseits eine recht dringende Empsehlung beizufügen."

Und der größte Theil erwies fich denn auch wirklich dieser Bemühungen werth. Fast noch mehr als von den frangösischen Auswanderern galt es von diesen italienischen, daß fie in jedem Sinne die Elite ihres Bolfes maren, die Bluthe des Adels und des Clerus. Raum aus etwas Anderem als aus Bergogen und Grafen, reichen Raufleuten, Bifchofen, Aebten, berühmten Predigern, Bermandten der Bapfte, bochgebildeten Frauen bestanden die Sauflein, die auf diesem oder jenem Bege unter ungähligen Rothen und Gefahren \*) Die Alpen überschritten und in der reformirten Schweiz eine erfte Rubeftatte fuchten. "Man macht fich gewöhnlich eine fehr unvollkommene Borftellung von den Opfern, die fie dabei brachten", fagt der Geschichtschreiber der Genfer Rirche \*\*), "fle verließen mit einem Borte Alles, mas in Diesem Leben für erwünscht und erfreulich gilt: ein herrliches Klima, die prachtigften Balafte, die Gemeinschaft des ohne Biderrede gebildetften Bolles der damaligen Welt, ein Leben voll Runft und weltlichen Genuffes; Daneben die ausgedebnteften Befitzungen, die Taufende von Unterthanen, die an ihren Berren wie an Batern hingen, die fürstliche Unabhangigkeit, deren diese vornehmen Leute fich erfreuten, ober ben Ginfluß, ben fie in den Rathen ihrer berühmten Stadte genoffen \*\*\*). Und was tauschten fie hiefur ein? eine fehr bescheidene Existenz in dem kleinen Benf jener Tage, von deffen dunkeln Strafen und geringen Saufern wir beut zu Tage taum noch einen Begriff haben. Dort in den engen Binkeln der Belifferie oder der Rue du Temple drangten fich nun die Kamilien zusammen, die bisber in den funftgeschmuckten Gallerien und den weiten Salen der ftattlichften Schlöffer oder der reizend gelege= nen Billen fich bewegt hatten. Sochstens noch ein einziger Diener mar ihnen übrig geblieben von ihrem zahllosen Gefinde. Die Frau oder die Tochter beforgten nun selber die einfache Haushaltung, mahrend der Mann oft zur gewöhnlichsten Sandwerkerarbeit griff, um ihnen das tagliche Brod zu schaffen.

<sup>\*)</sup> Bgl. darüber Gaberel I, 485 u. f. — Und felbst in ber Frembe waren ste noch nicht sicher. Mit der vollsten Zustimmung Bins' IV. setzte der Senat von Lucca 300 Ducaten auf den Kopf jedes Ausgewanderten und sandte eigentliche Mörderbanden aus, die sie suberall hin verfolgten.

<sup>\*\*)</sup> Gaberel I, 480.

<sup>\*\*\*)</sup> Die einzige Familie ber Calanbrini z. B. ließ brei Balafte und elf fürftliche Herrschaften bahinten. Ebenso gaben die Burlamachi und Micheli wahrhaft königliche Bermögen Preis und behielten nichts als die Summen, welche die französischen und hollandischen Hanbelshäuser ihnen schuldeten. Ugl. den Brief des Burlamachi an Spinola.

Ihre Kinder, welche die vornehmsten Namen von Lucca, von Neapel trugen, mußten fie als Lehrlinge bei einem Seidenweber oder Buchdrucker unterbringen. Benn in einer Zeit der Theurung oder Geschäftslofigfeit Tage tamen, da eigentliche Noth eintrat, und eine Sehnsucht nach den alten Verhältnissen fich regen wollte, nahm der hausvater die Bibel und las den Seinen vor: "Es ift Niemand, fo er verlägt Saus oder Bruder oder Schwestern oder Bater oder Mutter oder Beib oder Rinder oder Aecker um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der es nicht hundertfältig wieder empfahe jest in dieser Zeit und in der zufünftigen Welt das ewige Leben." Der wie einer seinen römischen Berwandten antwortete, die auf seine gegenwärtige Durftigfeit fich berufend, ihn zu dem ehemaligen Glanze zurucklocken wollten: "Das Beil lagt ohne Rampf und Opfer fich nicht gewinnen. Saben die Menschen uns aus unfern Baufern vertrieben, fo hat dafür der Berr in feinem Schoofe uns Bohnung gemacht; haben fle unsere Guter eingezogen, fo bat der Berr uns den Reichthum feiner Gnade aufgethan; haben fie uns aus dem Baterlande verbannt, fo hat Er in fein himmelreich uns aufgenommen; nahmen fie uns das Liebste in der Belt, fo gibt Er uns das Berrlichfte im Simmel." —

Gines der mertwürdigsten Beifpiele Diefer Art, über deffen Beziehungen ju Calvin wir noch einige nähere Runde haben, ift der Reffe des Papftes Bauls IV., der Marchese von Bico, Galeaggo Carraccioli. In Neapel im Schoofe feiner vornehmen Familie als ein Beltmann dabinlebend wie die Rebrzahl feiner Standesgenoffen, war er durch eine Bredigt Beter Martyrs die er zufällig besuchte, so ergriffen und erschüttert worden, daß er sich von dem Augenblicke an entschloß, die Sorge für sein Seelenheil üher alles Andere zu ftellen, seine bisherigen Bergnügungen aufzugeben, die beilige Schrift zu durchforschen und jede Gesellschaft zu meiden, durch die er nicht irgendwie erbaut werden fonne. Aber die allerbitterften und versuchlichften Sinderniffe ftellten fich nun dem in den Beg. Sein ehrgeiziger Bater, der in dem edeln, begabten Sohne den Ruhm des Saufes erblickte, gerieth in Berzweiflung über diese Wendung der Dinge, und lag ihm Tag und Nacht mit seinen Borftellungen an. Seine junge und schone Gemablin Bittoria, mit der er in der gludlichften Che lebte, beffurmte ihn mit ihren Thranen und Bitten und forderte es als einen Beweis seiner Liebe zu ihr, daß er von seinen trubfinnigen Bedanken laffe. Dazu tam das verführerische Beispiel so mancher Gleichgefinnten, die es für gang erlaubt erklarten, die innere Ueberzeugung gu verbergen und außerlich die Gebrauche der romischen Rirche mitzumachen. In bem Galeaged biegegen auftrat, entfremdete er fich die Meiften unter ihnen und fab fich auch von diefer Seite ber jurudgestoßen und verlaffen.

Glücklicherweise rief ihn sein Kammerherrn-Amt an dem kaiserlichen hofe aus diesen traurigen Verhältnissen hinweg. In Straßburg, wohin er Karl V. begleitete, traf er wieder mit Peter Martyr zusammen und ließ sich

von ihm überzeugen, daß er Bater und Mutter und Beib und Kind und Hof und Haus zu verlassen und zu hassen habe um des Evangeliums willen. Freilich nicht ohne die schmerzlichsten inneren Kämpse ging das ab. Besonders der Gedanke an seine Gattin, die er auf das Zärtlichste liebte, und an seine unmündigen Kinder, von denen er sich für immer trennen sollte, machte ihm manche schwere Stunde. Aber er blieb endlich doch dabei: es sei besser sie zu verlassen und Christum zu behalten, als sie zu behalten und Christum zu verlieren. "Ich verläugne mich selbst aus Liebe zu dir ", heißt es in einem Gebete, das uns erhalten ist; "gesegnet sei die Berbannung und das Kreuz, welches mich der Eitelkeit und der Sünde der Welt entreißt."

Nachdem er nach Neapel zurückgekehrt war, um seine Angelegenheiten gu ordnen, verließ er es, um es nie wieder zu betreten, im Marg 1551, mabrend seine Familie meinte, er begebe fich wieder an den hof des Raifers. Nur einige Freunde wußten mas er beabsichtige; an den Grenzen Staliens wandten auch fie wieder um, da ihnen das Berlaffen der Beimath zu schwer fiel. Einen Monat nachber traf er in Genf ein, wo Calvin ihn mit offenen Armen aufnahm und ihm alsobald den weiteren Unterricht ertheilte, nach dem er begehrte. Gin bergliches Freundschaftsverhältniß, auf die innigste gegenfeitige Hochachtung gegründet, verband von da an die beiden Manner. 2118 der Reformator im Jahre 1556 eine neue Auflage seines Commentars zu den Corintherbriefen erscheinen ließ, erbat er fich die Erlaubniß, das Buch Caraccioli zueignen zu durfen und dafür den Namen des herrn von Falais auszustreichen, dem er gehn Sahre zuvor die erste Ausgabe gewidmet batte, und der fich nun als einen Abtrunnigen erwiesen. "Bollte Gott, trefflicher Mann", ruft er dabei aus, "daß wie ich Jenen erft hatte kennen lernen follen, als er in seiner wahren Gestalt sich zeigte, ich Sie schon damals, schon gebn Jahre fruber hatte zu meinen Befannten gablen durfen; dann bedurfte es keiner Menderung auf diesen vorredenden Blattern. Und auch einer Entschuldigung bedarf es Ihnen gegenüber nicht; denn wer kennt nicht Ihre Berablaffung, Ihre Freundlichkeit, Ihre bergliche Liebe zu mir? Und wohl darf ich es ja sagen, daß Ihr Beisviel mir und allen Frommen zu einer nicht geringen Stärkung dient im Glauben und in der Furcht Gottes. Das heutige Geschlecht ift weich und vergartelt; um Chrifti willen die kleinen Bequemlichfeiten des Lebens dabinten zu laffen und mit froblichem Bergen zu verachten, fommt fle überaus schwer an. Sie dagegen haben Alles befessen, woran ein Mensch sein Berg hangen mag und haben es daran gegeben: ein adeliges Erbtheil von altem und berühmtem Namen, Ehren, Reichthumer, eine edle und keufche Frau, liebliche Rinder, ein herrliches Land, Balafte und Runftschätze, Schaaren von Dienern und Pferden, und wohnen jett in unserer kleinen Stadt wie der Geringsten Einer, nicht reichlicher und nicht armlicher als die ersten Besten der gewöhnlichen Burgersleute. Ich erzähle das nicht, um Ihre Berfon zu loben, mas eine undriftliche Thorbeit mare, fondern um

Alle zu der nämlichen Entschiedenheit und Treue anzuseuern. Besonders aber auch mich selber, dem Ihre Tugenden um so mehr zum Sporne dienen müssen, als er das Bild derselben jeden Tag vor Augen hat. Ich hebe meine hände auf zu dem Herrn und siehe ihn an, daß wie er Sie bisher start gemacht hat durch die Kraft seines Geistes, er sein Werk an Ihnen fortsetze und Sie überwinden lasse bis zum vollen Siegeskranze. Denn das wissen Sie wie ich: damit allein, daß man sein Baterland verlassen und in Genf seine Wohnung ausgeschlagen hat, ist man noch nicht gerettet. Man kann auch in diese Mauern das alte schwache Herz bringen und sich wieder von ihm versühren lassen. Darum bin ich der guten Zuversicht, daß Sie im Verein mit mir unsern Gott darum anrusen, er möge seine Hand Ihnen herniederreichen vom himmel und Sie nun auch beharren lassen, nachdem Sie so gut angefangen."

Und in der That zeigte es fich binnen Aurzem, daß die schwersten Bersuchungen und Rampfe erft noch bevorftanden. Der neapolitanische Sof, der gange Adel, vor Allem die Familie des Geflüchteten maren wie vom Blike gerührt, als die entscheidenden Briefe aus Genf anlangten. Unverzüglich reiste einer der Anverwandten mit einem herzzerreißenden Rlageschreiben des greisen Baters zu ihm ab. Bie er in seinem fleinen Saufe zu Benf ihn traf, armlich eingerichtet, in einfacher Burgerfleidung, ohne irgend eine der gewohnten Bequemlichkeiten, brach er in ein Jammern und Beinen aus, dem Galeazzo kaum zu widerstehen vermochte. Taufend mundliche Bitten drangen dann mit dem väterlichen Briefe auf ihn ein; die trofflose Gattin, die verlaffenen Rinder redeten durch den Abgesandten mit den beweglichsten Borten zu seinem Bergen. Aber fie trafen da auf eine Ueberzeugung, gegen die Richts von dem Allem aufzukommen vermochte. "Ich darf die Ewigfeit nicht für diese Zeit dabingeben," antwortete er, "das himmlische Leben nicht für das irdische. Es thut mit web, daß die Meinen mir nicht folgen wollen; ich für meinen Theil kann ein beflecktes Gewiffen nicht ertragen; wo ich Gott nicht dienen darf, kann nicht meine Beimath fein."

In Neapel brach der Jammer von Neuem aus, als der Abgesandte unverrichteter Dinge zurücklehrte. Der Kaiser erklärte den Abtrünnigen für einen Hochverräther, befahl seine Güter einzuziehen und beraubte seine kinder ihres Adels. Da machte der alte Marquis selber sich auf, um den völligen Ruin seiner Familie zu verhindern. Der Sohn glaubte ihm die Bitte um eine Zusammenkunst nicht abschlagen zu dürsen. Nachdem er Calvin gebeten, die gesammte Gemeinde zur Fürbitte für ihn aufzurusen, damit bei diesem härtesten Anlauf die Krast des Herrn ihm nicht sehle, reiste er nach Berona ab, wo auf dem neutralen Gebiete Benedigs der Marquis seiner wartete. Nur das Wenige wird uns über das Zusammentressen gesagt, daß er liebreich empfangen wurde, mit Bitten und Thränen bestürmt, aber in dem Allem sest blieb und auf der Antwort beharrte, daß es besser sei,

Sott zu gehorchen als den Menschen\*). Dem verzweiselnden Bater blieb nichts Anderes übrig, als sich dem Kaiser zu Füßen zu wersen, um wenigstens seinen Großkindern etwas von dem alten Glanze der Familie zu
erhalten. Karl V. ließ sich dazu bewegen; "es sei in der That nicht billig,"
urtheilte er, "daß auch die unmündigen Kinder die Schuld ihres Baters
büßten."

Noch einmal betrat Galeazzo, fünf Jahre später, den vaterlandifchen Boden. Er hoffte, seine Gattin Vittoria, die Tochter des Herzogs von: Nocera, durch eine persönliche Unterredung zu seinen Ueberzeugungen bringen und mit fich in die neue Heimath führen zu können. Aber das Gleiche versprach fich ihrerseits auch die geistvolle Frau von ihrer Einwirkung auf den Mann, der fie so lange über Alles geliebt. Zu wiederholten Malen und in bei keidenschaftlichsten Erregung verkehrten fie so mit einander. Bittoria fubrte Die Rinder heran, die mit ihren Thränen und Liebkosungen seinen entschloffenen Sinn umftimmen follten; Caraccioli auf der andern Seite erinnerte Rine Gemablin an die Pflichten einer chriftlichen Chefrau und die Borte Des herrn über Diejenigen, die Beib und Rind lieber haben als ihn. 2Bie er felbst, so konnte auch Calvin der Hoffnung sich nicht entschlagen, bag Diese Stimme in's Gewiffen am Ende durchdringen werde. "Mit unglaublicher Spannung harre ich darauf," schrieb er ihm, "wohin die Neigung Ihrer Frau sich wendet. 3ch hoffe, fle ist in guter Stimmung und rathe Ihnen für diesen Fall, die Zusammenkunft nicht zu lange währen zu laffen, damit man nicht etwa Berdacht schöpft und Ihre Abreise verhindert. Aber selbst wenn fle noch nicht gleich im Augenblide Ihnen folgen mag: fowird Diefe Reise doch sicherlich nicht ohne Eindruck auf sie bleiben und fur die Zukunft etwas Gutes vorbereiten. Gott in feiner unendlichen Gute leite Alles gur Berherrlichung seines Namens. Bas Sie betrifft, so bin ich überzeugt, daß Sie mit ergebenem Sinne annehmen werden, mas er Ihnen fendet; Sie haben erfahren, wie es das Beste ift, in seinen Willen fich zu fügen, und find daran gewöhnt, seine Gebote auch Ihren liebsten Reigungen vorzuziehen."

Und in der That zeigte sich Galeazzo solchen Lobes werth. Im Innersten verwundet, aber ohne einen Augenblick sich schwach zu zeigen, hörte er es an, als seine Gemahlin ihm endlich geradeheraus erklärte, daß sie nie in das Elend der keherischen Stadt ihm folgen, daß sie nicht mithelsen werde, ihre Familie zu Grunde zu richten, daß sie das Band der ehelichen Gemeinschaft als zerrissen betrachte, wenn er nicht zurücksehre in die Verhältnisse, unter denen sie den Bund mit ihm eingegangen. Eine Zeit lang glaubte man in Genf aus seinen Briefen schließen zu müssen, daß er wenigstens eingewilligt habe, sie nach seinem Stammschlosse Vico zu begleiten, und

<sup>\*)</sup> Ruchat V, 455.

fürchtete wohl, er werde dort in Schlingen gerathen, aus denen kein Entrinnen niehr möglich sei. Aber auch diese Besorgnösse wurden durch die solgenden Zuschriften gehoben. "Ihre letten Zeilen haben uns von einer gwist Angst befreit," schreibt ihm Calvin, "da wir daraus ersahren, daß Sie We Aufsorderung zur Reise abgewiesen haben. Und in der That, wenn ich bit Ihnen gewesen ware, hatte ich eher Ihr Kleid zerrissen, um Sie wirdzuheiten, als so etwas zugegeben. Gott sei Dank, daß er Ihnen bei-kund und Sie von solchen Rathe abwandte."."

Bire da an blied alle Berbindung mit seiner ehemaligen heimath abgertielle. Der vornehme Mann wurde in jedem Sinne des Wortes zum einsche Bürger Genfs, und lebte sich mit herz und Seele in die geistesfanken. Durch das Wort des Apostels (1. Cor. 7, 15) von seiner Gattin Burger völlig gelöst und "nicht mehr gefangen," gründete er sich mit mabrialicher Billigung der Prediger in dem neuen Baterlande auch ein neuer Familienwerhaltniß, indem er um 1560 die vierzigjährige Anna Fremier seintilenwerhaltniß, indem er um 1560 die vierzigjährige Anna Fremier seitekathete, die sich um der Religion willen aus Rouen gefüchtet batte und genoß nun mit ihr noch 26 Jahre lang das Glück eines stillen, liebvöllen, in dem Frieden Gottes dahingehenden Jusammenseins, das der gangen Femeinde zum Exempel diente. Im Jahre 1586, im achtundsechzigsten Jahre seines Alters ist er gestorben, "in großer Armuth," wie ein sistoriser staumend bemerkt \*\*), "aber nichtsbestoweniger hoch angesehen und von Jedem geliebt, der ihm nahte."—

Distift Einer von den Vielen, die Alle mehr oder weniger das Gleiche dirchiefier hatten, und mit der gleichen behütenden Liebe und Sorge von Calvin geleitet, beschützt, in irgend einer Beise untergebracht wurden. Auf nicht weniger als dreihundert Familien belief fich binnen einigen Jahun die Bahl dieser italienischen Emigranten, die in Benf eine neue Beimath, fanden. Neben den schon Genannten finden fich darunter die Grafen mid herren von Martinengo, Lombardi, Micheli, Calandrini, Castiglione, M Ponte (Bruder des Dogen von Benedig); Burlamadi, Carlo Diodati den Rail V. aus der Taufe gehoben und Papft Paul III. perfonlich getauft), del Pio, Gallateo, Spada und wie die berühmten Geschlechter weiter bisen. Alle Landschaften der Halbinsel, alle größeren Städte haben dazu ir Contingent geliefert. Aus Piemont, Lucca und Neapel (zumal der Broving Calabrien) stammen verhältnismäßig die Meisten ber; aber auch an Unterthanen des Bapftes (Bologna, Biacenza u. f. w.), an Mailandern, Frraresen, Penetianern, Florentinern, Genuesen, Sizilianern fehlt es nicht, das einzige Rom bleibt in dem Verzeichnisse unvertreten \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bonnet, ftang. Brieffammlung II, 206.

<sup>\*\*)</sup> Thuanus L. LXXXIV.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. baffelbe in den Pièces justif. bei Gaberel I, 206-212.

22

Freilich trug diese italienische Emigration — namentlich ber Berlogische Theil berielben — auch noch eine andere, finder erfreuliche San auf fich als die bisber ind vorgeführte. Und man muß vielleicht jagen Var — in 8. Ganze gerechnet — durch ihre pietatslose, über alle Schraften schweifende Behandlung der firchlichen Lebre dem Resonntainspierte mehr Schaden gebrächt, als sie durch ihre glanzenden Geiffesgaben und fiere verteilt aben sie munderungswürdigen Opfermuth es geröseren und in vieser Verteilung haben sie Riemanden mehr in Anspruch genabunch, als Calvin. Wie werde im folgenden Buche, wend wir seine theologischen Lebrebungen ind Kannen darstellen, darauf zu Wilde fommen.

### Calvine Beziehungen gu-Bolen.

Anfange ber Reformation in Brenfifch : Bolen und Rrafan. - Der Char berfelben. — Der gunftige Boden, den Bolen bafue. bot. — Der Dogie bes Rampfes zwischen ben Evangelisch : Befignion and bem Bland - Schlimme Bendung beffelben fur ben Rathalicismus. - Calufte in Berbindung mit ben reformatorischen Wortführern. - Sein erfer Schnelben an ben Konig. — Freundliche Aufnahme beffetben und weiterer Bertehr Calvins mit ihm. — Bunehmende gunftige Ausfichten für die Achte mation unter Calvine Mitwirtung und Bejrath. — Bergogsung ber Entscheidung durch die Unentschloffenheit bee Konige und ber vornelpite ften Großen. — Reyer Aufichwung ber Bewegung burch Die Unfunft und Birtfamteit a Lasco's in Berbindung mit Calvin. - Grfolgreiche Bemuhungen jur Ginigung ber verschiebenen reformatortimes Canfeites nen. — Mahnende und ftrafende Safteriffen Calvine an Beditale bare Ebelleute. — Berhaltniffe ju bem Grafen von Tarnau und bem Fürften Radziwill. — Eindringen ber antitrinitarischen Lehren (Stanfarus, Blanbrata). — Ernste Befampfung berfelben burch Calvin und augenblieflicher Erfolg feiner Bemuhungen. — Neue Zwiftigfeiten. — Unbeftanpigffit und Wankelmuth auch unter ben Glaubigen. — Calvin verliert bas Bertrauen in den polnischen Charakter. — Rechtfertigung seiner Ahnungen burch bie Folgezeit.

Bei weitem hoffnungsvoller als in Italien ließ die reformalprische Bewegung an dem entgegengesetzen Eude des civilificten Europa's; in den polnischen Gebieten, sich an. Fast früher als irgendkoa sonst war es unter dieser leichtbeweglichen, freiheitslustigen Nation zu einer öffentlichen Opposition gegen die römischen Nißbrauche gesommen. Schon 1504 schried man in Krakan gegen das Reliquienwesen und das Verbot der Prisstetehe; zehn Inder später erklärte Vernhurd von Lublin in einem offenen Sindscheeiben, das man den menschlichen Sahungen den Abschied geben und nur an das Exangelium glauben musse. Raum war Mither ausgetreten, so antwortete

<sup>\*)</sup> Rrafitiets Defchichte ber Reformation in Bolen p. 44.

ihm, namentlich aus Polnisch-Preußen, das mit Deutschland in engster Berbindung stand, eine Reihe begeisterter Zustimmungen. In den Jahren 1518—1524 sah man in Danzig Mönche die Kutten ablegen und heirathen, ebemalige Priester gegen die katholische Lehre predigen, eine Anzahl Kirchen mit Zustimmung der skädtischen Obrigseit in die Hände der Neuerer-übergeben. Die Gegenwirkungen des römischen Clerus hatten nur die Wirkung zu noch schnellerem Borwärtsgeben anzureizen. 1525 gab es bereits keinen katholischen Gottesdienst mehr in der Stadt; die Klöster waren in Schulen und Spitäler verwandelt, die Kirchenschäße für Eigenthum des Gemeinwesens erklärt. Thorn, Elbing, Braunsberg, und die meisten andern Städte des Landes folgten diesem Beispiele nach.

Bahrend des folgenden Jahrzehnts (1530 — 1540) pflanzte fich die Bewegung von da aus auch in das angrenzende Groß-Polen hinüber. Ramentlich an der Universität Krakau gewann sie hier einen festen und einflugreichen Mittelpunkt. Gin Berein, der fich in ihrer Mitte ausdrücklich aut "Ausbreitung des Evangeliums" bildete, zählte die ausgezeichnetsten Gelehrten der Nation zu seinen Mitgliedern; der Beichtvater der Königin Lismanini stand an seiner Spipe. Zu einer förmlichen Gemeinde oder Bekenntnißbildung kam es freilich noch nicht. Man begnügte fich damit. die römischen Migbräuche und Irrthumer zu verwerfen und auf die Berhindigung des reinen Evangeliums zu dringen. Nur das ließ fich bereits erkennen, daß die schweizerische Lehrauffaffung größeren Unklang finde als die lutherische, und daß es überdieß an Neigung nicht fehle, in der Umgestaltung der hergebrachten Kirchenlehre um ein Gutes radikaler zu rerfahren als die Reformatoren es gethan hatten. Es war wie ein weislagendes Borbild beffen, mas fpater geschah, als in einer der erften Busummenkunfte jener Krakauer-Berbindung ein Priester sich erhob, der die Ehre von der Dreieinigkeit mit zu dem alten Sauerteige gerechnet wiffen wollte, der aus der erneuerten Kirche Gottes auszufegen sei \*).

Wit dem Tode des Königs Siegmund I. und der Thronbesteigung seines Sohnes Siegmund August (im Jahre 1548) dehnte die Bewegung woh weiter sich aus und nahm eine etwas bestimmtere Gestalt an. Es waren böcht eigenthümliche, von den Juständen im übrigen Europa durchaus verschiedene Verhältnisse, die ihr das ohne große Kämpse möglich machten. Vor Allem der für solche Eindrücke schon lange zubereitete Boden. Fast wie auf Böhmen selber hatte die hussitische Reformation auf das durch semeinsamen Ursprung und Aehnlichseit der Sprache ihm eng verbundene Bolen eingewirkt. Das ganze 15. Jahrhundert hindurch hatte der Clerus gegen die Opposition zu kämpsen gehabt, die sich von dieser Seite her wider das römische Wesen erhob. Und wenn auch der Katholicismus am Ende

<sup>\*)</sup> Krafinefi p. 56.

äußerlich als Sieger aus dem Kampfe hervorging, so doch nicht ohne die empfindlichste innere Schwächung und Lähmung erlitten zu haben. Die Herrschaft über die Gemüther war verloren, der Geist der Prüfung angeregt, die Gewohnheit des unbedingten Annehmens und Gehorchens gebrochen. Indem die Reformation des 16. Jahrhunderts an diese Bevölkerungen herantrat, erschien sie ihnen lediglich als eine Erfüllung und Berwirklichung dessen, was sie schon lange in sich getragen und angestrebt \*).

Ein Anderes fam noch bingu. Der katholischen Rirche stand in Dem polnischen Reiche die physische Macht nicht zu Gebote, durch welche fie anderwärts die Reformation gehindert und im Blute ihrer Bekenner wieder erstidt hat. Die Gesetze des Reichs beschränkten die firchliche Gerichtsbar= keit auf die Anwendung lediglich geiftlicher Magregeln, und die althergebrachte Landesverfassung, die das Recht jedes freien Burgers auf Das Sorgfältigste schützte, ließ es in feiner Beife zu, Die weltliche Gewalt zu bulfe zu rufen, wo die geistliche nicht ausreichte. Jeder Edelmann war auf feinem Bebiete sein eigener Ronig und herr fur die inneren Angelegenheiten. Nur durch die freie Entschließung des Adels selber, wenn er auf dem Reichstage versammelt war, konnte eine Magregel zu Stande kommen, die diefe Selbstftandigkeit in irgend einem Bunfte beschränfte. Berade unter dem Adel aber, als dem gebildetsten Theile des Bolfes, fand die Reformation die meisten Anhänger. In ungehemmter Freiheit, vor jeder gewaltsamen Berfolgung geschützt, konnte fle somit vorwärts schreiten. Lediglich Die unschädlichen Bannstrahlen der Rirche folgten ihren Jungern, an die fein Nachtheil für das burgerliche Leben fich fnupfte. Wenn ein Bischof es etwa einmal versuchte, ein Todesurtheil über einen hervorragenden Reger auszusprechen, so blieb es bei dem blogen Spruche; die weltlichen Berichte fclugen es rundweg ab, ju feiner Ausführung ihre Sand zu bieten.

Aber bei der zunehmenden Leidenschaftlichkeit auf der einen und andern Seite ließ sich dieser Stand der Dinge in die Länge doch nicht seschalten. Der Clerus ging sehr natürlicher Weise darauf aus, eine wirksamere Strafgewalt in die Hände zu bekommen, als die ihm bisher eingeräumt war, und die Evangelisch-Gesinnten im Gegentheile mußten darnach trachten, ihn jeder Macht zu entkleiden, die ihm noch irgend eine Einwirkung auf ihre Justände gestattete. Im Jahre 1550 kam es über diesen entgegengesetzten Bestrebungen zu offenem Ausbruche des Kampses. Gegen den Bannsluch des Bischoss von Brzempsl, der über Stanislaus Orzechowski (bekannter unter dem lateinischen Namen Orichovius) um seiner Opposition gegen

<sup>\*)</sup> Ueber diesen ganzen Stand der Dinge vergl. das erste Cap. bei Krafinsti. Namentlich auch auf die Einflusse der (nörblichen) Waldenser, und spatterhin die Einwanderung der aus ihrer Heimath vertriebenen "bohmischen Bruder" wird von diesem historiker Gewicht gelegt.

Rom und seiner Verheirathung willen die Strafe der Ehrlofigkeit und des Gutewerlustes verfügen wollte, appellirte diefer geistvolle und feurige, aber wie fich nachber berausstellte, unzuverlässtage Briefter an den Erzbischof, die versammelte Gemeinde, die bürgerlichen Gerichte, und rief den allgemeinen Schup gegen eine Gewaltthätigkeit an, welche die allgemeine Freiheit bedrohe. Der eben zusammentretende Reichstag nahm alsobald die Sache an die Sand. Die einflugreichsten Edelleute, wie der Kurft Nikolaus Radziwill. Rafael Lesconsko u. A. stellten sich auf die Seite des Angeklagten und fügten seinen Beschwerden gegen das Berfahren der Beiftlichkeit noch weitere bingu. Mit großer Mehrheit faßte die Rammer den Beschluß, den Ronig anzugeben. daß er die alten Rechte der Krone mahre und jeden Eingriff der Bischöfe in dieselben energisch zuruchweise. Daß Siegmund August der Resolution zunächft seine Zustimmung nicht ertheilte, sondern die Entscheidung der wichtigen Angelegenheit in der Schwebe ließ, brachte dem Clerus hochftens einen augenblicklichen Gewinn und eine schnell vorübergebende Soffnung. Die Schwäche des Romanismus war auf das Unzweideutigste zu Tage getreten, seine Repräsentanten flößten keine Kurcht mehr ein, der Unwille über ihre Anspruche ergriff immer weitere Rreise, und übte einen überwiegenden Einfluß auf die Wahlen zum nächsten Reichstag, der 1552 sich versammeln sollte. Es batte dem gegenüber wenig zu bedeuten, daß der Papft seinen Getreuen mit Bullen und Breven zu Gulfe tam, und den König dringend darum anging, die Kirche in ihren Gefahren zu schützen.

Als die gewählten Landboten in Warschau zusammentraten, konnte. es keinen Augenblick zweiselhaft sein, welche Gesinnungen sie beseelten. In der Messe, die vor der Eröffnung der Berathungen gehalten wurde, wandten Biele bei der Erhebung der Hostie das Gesicht ab, und von Rasael Lescinsch bemerkte man sogar, daß er während der ganzen Geremonie sein Haupt nicht entblößte. Es sprach deutlich genug für die Stimmung der Bersammlung, daß sie eben diesen Mann gleich darauf zu ihrem Marschall ernannte. Der König hätte gerne noch vermittelt und die Bischöse zur freiwilligen Berzichtleistung auf ihre Ansprüche bewogen; als ihm das nicht gelang, that er dem Landtage seinen Willen und sanktionirte das Gesey, das der Geistlichseit zwar ihre kirchliche Jurisdiktion beließ, aber auf das Bestimmteste das Recht absprach, bürgerliche Strasen zu verhängen oder zur Ausführung ihrer Urtheile die Hüsse der weltlichen Macht anzurusen.

Damit war denn der Reformation das Thor völlig aufgethan und der Beg offen gelassen. Was ihr jetzt oblag war zunächst nicht mehr der äußere Kampf, sondern die innere Befestigung, Ordnung und Vertiefung.

Aber dazu war nun fremde Mithülse nicht zu entbehren. Ganz von selber wandten sich die Augen der evangelisch Gesinnten auf die große Rustergemeinde und hohe Schule reformatorischer Lehre und Organisation, die sich eben in der Mitte der Nationen erhoben hatte wie eine Stadt auf

dem Berge. Das in Genf Eingerichtete erschien als das angemeffenste Borbild auch ihrer Gedanken und Bünsche, und Calvin wurde darum angerusen, es mit seiner weisen Hand in ihre Kreise zu verpflanzen. Bald nach dem Jahre 1552 trat er in offene Verbindung mit der polnischen Bewegung, und begann nachhelsend und leitend an Allem Theil zu nehmen, was mit ihr vorging.

Böllig ohne Beziehung zu ihr war er freilich auch bisher schon nicht geblieben. Daß man in Bolen mehr ber schweizerischen als der deutschen Reformation sich zuneigte, haben wir bereits erwähnt, und die Ursachen diefer Erscheinung laffen fich unschwer erkennen. Es find im Wefentlichen Dieselben, die wir für die rasche Ausbreitung der reformatorischen Beftre-Buerft der freiheitsdurftige, thatfraftige bungen überhaupt anführten. Charafter der Nation, dem die Opposition gegen Rom um so mehr zusagen mußte, je entschiedener fle auftrat. Dann die presbyteriale Rirchenverfaffung der reformirten Seite, deren aristokratische republikanische Form zu den polnischen Inftitutionen gar viel beffer fich schickte als die ftreng monarchifche Einrichtung des lutherischen Fürft. Epistopats und feiner Confistorien. Und endlich wird wohl auch mit in Betracht kommen, daß die lutherische Reformation um jene Zeit — sechs Jahre nach Luthers Tode — ihre ursprüngliche Kraft und Frische bereits febr fühlbar eingebüßt und in ein theologisches Wortgezänke fich verlaufen hatte, das wenig geeignet mar, neue Eroberungen zu machen, mahrend die schweizerische im Gegentheil mit dem Auftreten Calvins einen neuen Aufschwung genommen, der an frischem Eifer und fraftiger geiftiger Lebensfülle Die erfte große Beroenzeit ber Bewegung in manchen Bunkten noch übertraf. Bas immer in der zweiten Balfte des sechszehnten Jahrhunderts für die Reformation gewonnen wurde, ift durch die Anregung der reformirten Borkampfer bestimmt und trägt den reformirten Charafter. Sogar von den Gebieten, in denen es bereits fich festgesett, hat das Lutherthum bekanntlich das eine und andere der reformirten Auffaffung überlaffen muffen.

Es waren zunächst, wie es in der Natur der Dinge liegt, seine literarischen Werke, durch welche Calvin auf die Polen wirkte, und sich in den leitenden Areisen einen verehrten Namen gewann. Man erstaunt, wenn man aus verschiedenen Merkmalen ersieht, wie schnell und allgemein sie unter den Gebildeten Eingang fanden; "das ganze Land beschäftigt sich mit deinen Schriften", schrieb Ambrostus Moibanus\*) nach Genf; das Buch vom "Christlichen Unterrichte" wurde von Lismanini selbst dem Könige vorgelesen und erklärt\*\*). Es ist nicht genau zu bestimmen, da die betreffenden Briese nicht erhalten

<sup>\*)</sup> Moibanus Calvino 1550. Bei Gillet Crato von Crafftheim (Frankfurt 1860) B. II, 453.

<sup>\*\*)</sup> Histoire religieuse des peuples slaves par Krasinski p. 129.

find, zu welcher Zeit und auf welche Beise fich bann der perfonliche Berfehr bieraus entwickelte. Die erften Anzeichen, Die darauf hinweisen, find die Errichtung einer Anzahl von Gemeinden nach dem Borbild der Genfer Rirche in der zweiten Salfte der Bierziger Jahre, und noch bestimmter die Auschrift des Reformators an den König Siegmund August, als et 1549 seinen Commentar jum Bebraerbrief ibm zueignete. Schon wie der berufene Bortführer der polnischen Reformation tritt Calvin in dieser Anrede auf. Er erinnert den Fürsten daran, welch' eine allgemeine Sehnsucht nach den köftlichen Butern des Evangeliums durch seine Lande gebe, und fordert mit mannlicher majeftatischer Beredtfamteit ibn auf, die Aufgabe ber bochften Ebre zu lofen, welche die Gnade Gottes ihm damit übertragen, und sein königliches Scepter Christo zu unterwerfen, dem oberften Regenten über Alle. Freilich werde er das nicht ohne mannigfache Rampfe ausführen konnen; aber in diesen Rampfen werde der Herzog des Sieges selber mit ihm und für ihn streiten, und die unvergängliche Kulle des Friedens für sein Land und Bolt und die eigene Seele der Preis fein, der das Ende frone. "Durch eine besondere Borfebung Gottes", fügt er bei , "ift in dem edeln Königreiche Polen noch kein Tropfen beiliges Blut vergoffen worden, das Strafe forderte und somit das volle Durchbrechen des heilbringenden Evangeliums verzögerte. Der König Sigismund, Ihr edler Bater, hat mitten in den Grausamkeiten, die ringsumber die Chriftenheit befleckten, seine Sande rein erhalten. Und nun find die Bornehmsten des Landes nicht nur bereit, sondern sie trachten sogar mit ganzem Berlangen darnach, Chriftum bei fich aufzunehmen. Giner von ihnen, der gute herr von Lasco, bat schon in die fremden Länder den ftrahlenden Leuchter getragen. Was mich betrifft, so wünsche ich nur, daß auch ich Ew. Majeflat und Ihrem Lande von Nugen sein durfe in dem großen Werke, und daß namentlich die Erklärung dieser Schrift, die von der alleinigen herrschaft Christi in seiner Kirche ein so herrliches Zeugniß ablegt, Ihnen einen neuen Antrieb bringe in Ihrem beiligen Unternehmen."

An denselben Fürsten, von dessen frommem, einsichtigem Sinne die Evangelisch-Gesinnten sich das Beste versprachen, ist der erste der eigentlichen Briefe gerichtet, die über die polnischen Angelegenheiten uns erhalten sind. Aus dem Jahre 1554 stammend — eben der Zeit, da die resormatorische Bewegung nach glücklich durchgesochtenen Kampse um die Existenz sich nun zu sonsolidiren und zu ordnen hatte — beschäftigt er sich recht eigentlich und ausdrücklich mit dieser Aufgabe und zeichnet dem Fürsten den Werswürdigsten einzuhaltenden Versahrens in einer Weise vor, die zu dem Werswürdigsten gehört, was aus Calvins Feder gestossen ist. Denn wie Henry richtig bemerkt: "Hier zeigt es sich, wie dieser hohe Geist sich in alle Formen zu sinden weiß, wenn nur das Evangelium seinen Lauf hat." Indem er mit den polnischen Berhältnissen sich bereits hinlänglich vertraut gemacht hatte, um die enge Verbindung zu erkennen, in der die bischössliche Würde mit dem gesamm-

ten Verfassungsorganismus des Reiches stand, so daß ihre Ausbebung durch die Reformation zu einer völligen Umgestaltung der gegenwärtigen Ordnungen hätte führen müssen, bedachte er sich mit einer in jener Zeit seltenen Weitzberzigkeit keinen Augenblick, für diesen Fall etwas von seinem Verfassungsideale daran zu geben, und sich mit seinen Rathschlägen an die bestehenden Zustände anzuschließen, so weit es nur irgend mit dem Evangelium verträglich schien. —

Bor Allem war es nöthig, dem Fürsten die Unrechtmäßigkeit und Schadlichkeit der bisherigen hierarchischen Einrichtung mit dem Papstthume an der Spige darzuthun\*). "Denn diese", sagt der Reformator, "halten die Papisten vor Allem uns entgegen, und suchen damit auch jeden Versuch eines Fürsten, an die Verbefferung der Kirche seine Hand zu legen, von vornherein zu vereiteln. Wie verderbt auch die Kirche sein möge, rusen sie aus, ein Laie dürse nie und nimmermehr an ihre Fehler rühren; denn der papstliche Stuhl habe in dieser Beziehung von Petrus her alle Macht geerbt. Allein indem

<sup>\*)</sup> Auch die schone und feine Einleitung, die den Brief eröffnet, ist wohl einer auszugeweisen Mittheilung werth. "Gewiß", heißt es burin, "wurde ich einfacher Mann, ber nicht einmal von Abel ift, es nicht magen, einem fo großen Ronige einen Privatbrief zu fchreiben, wenn nicht unfer ehrwurdiger Bruder (wer bas ift, ift mir unbekannt), beffen Trene gegen Em. Majeftat eben fo erprobt ift ale ich weiß, bag er Ihre Gefinnungen fennt, mich burch Rath und Mahnung bagu ermuntert hatte. Da es nun aber bochft unschicklich ware, mit einem nichtsfagenben Briefe vor einen fo berühmten Ronig zu treten, fo habe ich mich entschloffen, etwas ausfuhrlicher zu ichreiben und jenen Gegenstand, ben meine offentliche Bufchrift jum Sebraerbrief berührt, noch weiter ju behandeln. Denn ich bin überzeugt, daß Sie aus Ehrfurcht gegen ben Sohn Gottes, unfern gemeinsamen Lehrer, fich gerne bagu verfteben, auch von feinem Diener eine Ermahnung anzunehmen . . . . . . Meine Ermahnung aber ift biefe : baß Ew. Majeftat bas Licht, mit bem ber Berr Sie begnabigt hat, nicht unter bem Scheffel laffen. Denn wenn ber Deifter ichon von einem Jeben feiner Junger verlangt, bag er fein Licht icheinen laffe vor ben Menichen : was wird er nicht von einem Konige fordern, ben er auf bie bochfte Spige ftellte, bamit er allen Anbern voranleuchte? In biefer Stellung ift es nicht genug, fur fich felber Frucht ju bringen, fondern es gilt auch, ben Samen folder Frucht unter Taufenden von Meufchen zu verbreiten. Erinnern Sie fich baran, herrlichfter Furft, bag in Ihrer Berfon bas Licht für ganz Bolen angezündet worden ift, welches ohne große Sunde nicht långer verborgen bleiben barf. Sie breche endlich bervor, jene Selben: fraft, die nur ju lange im Schlummer gelegen, und fete fich ein Dents. mal, bas ihrer murbig ift. Die Feinbe felber zeigen Ihnen ben Weg, ben Sie babei ju gehen haben. Je wilber fie wiber bie Bahrheit anfturmen und alle ihre feurigen Satanewerfzeuge bagegen in Bewegung feten, mit um fo ruhigerem und gefaßterem Bemuthe haben Gie ihrem Anbrange gu wiberftehen und mit bemfelben Gifer ber Bahrheit gu bienen wie Bene bem Irrthum."

1

Banlus uns zur Ginheit ermabnt und zu diesem Behufe auf den einen Gott, einen Glauben, eine Taufe, einen Beift, einen herrn und einen Leib binweift, ift es doch sonderbar, daß er vergeffen bat, mas bier vom größten Gewichte gewesen mare: daß auch ein höchster Briefter da fein muffe, deffen Autoritat die ganze Kirche durch das Band der Einheit zusammenhalte. Und an einer andern Stelle fagt er: ihm sei das Apostelamt unter den Beiden gegeben, wie dem Petrus das unter den Juden: so daß die Beiden sich nicht nur gleich stehen, sondern es, genau genommen, den Anschein gewinnt, als ob fich des Betrus Amt gar nicht auf uns bezoge. . . Dder wenn man den größten unter diesen Allen sucht: warum geht man nicht auf Christum selber zuruck und auf die Stätte, wo er ohne Widerrede fein hobepriefteramt ausübte? In Jerusalem, nicht in Rom mußte dann vernünftiger Beise der Sit des Brimates fein. Aber von dem Allem ift überhaupt im neuen Bunde nicht mehr die Rede. Gefetz und Priefterthum find aufgehoben, und der Hohepriefter nach der Ordnung Melchisedets, der ewiglich bleibet, bedarf keines Rachfolgers. -Eine andere Frage ift es, wie die von Bott befohlene Regierung seiner Rirche eingerichtet werden soll? Aber auch von dieser Seite angesehen hat das Papstthum tein Recht und keinen Grund. Denn offenbar ift es ja weder möglich noch nuglich, daß ein Mensch die Rirchen der gangen Belt regiere; diese Aufgabe geht über die Grenzen der menschlichen Schwachheit bei Weitem binaus, und die allgemeinen Bedürfniffe mußten darunter leiden. . . Durchaus verschieden hievon find die Brimate, welche die alte Kirche eingesetzt bat. Diese bezogen fich auf einzelne Provinzen und follten ein Band der Einheit zwischen den Bischöfen bilden. Wie denn z. B. heutzutage dem berühmten Königreiche Bolen auf dieselbe Weise ein Erzbischof vorgesett werden möchte, nicht um über die andern zu herrschen oder die Racht, die sie an sich gerissen, sich selber anzueignen, sondern ein Mann, welcher der Ordnung wegen in der Synode die erfte Stelle einnähme und die Einheit unter seinen Collegen und Brüdern erhielte. Dann könnten weiter auch Bischöfe für die Städte und Provinzen fortbestehen, deren Umt es ware, für die Ordnung im Einzelnen zu sorgen. Wie ja schon die Natur darauf hinweift, daß Einer von jedem Collegium erwählt werde, der gleichsam die Bollziehungsbehörde bilde. . . . Aber von dem Allem muß Rom ferne gehalten werden, da es felber viel zu fehr von der Krantheit angestedt ift, um zur Genesung beitragen zu wollen und zu fönnen.

"Es bleibt nun aber die andere Frage: wo die legitime Successon sich sinde, welche die Prediger zu ordiniren im Stande sei? Denn Alles muß mit Ordnung zugehen, und ich ware der letzte, der an der rechten Ordnung sur das Hirtenamt des Evangeliums rütteln wollte. Aber darin allein besteht doch das Wesentliche, daß Keiner das Predigtamt von sich selber aus usurpiren könne. Und da ist nun festzusehen, daß er durch die anderen Pre-

diger ermählt und seine Babl von der versammelten Gemeinde bestätigt werden muß; dazu mag dann die feierliche Auflegung der Bande tommen, die man Ordination nennt. Ueber diese allein streiten die Papisten mit uns und zeigen damit zur Genüge, daß fie die Sauptfache vernachläffigten, nämlich die Art der Erwählung, die in der That in die fläglichste Berwirrung gefallen ift. Freilich mare es nun fehr munfchenswerth, wenn biegu auch noch die fortwährende Succession fäme und so das Amt gleichsam von Sand zu Sand weiter gegeben wurde. Aber ohne einige Unregelmäßigkeit kann die Bewegung dieser Zeiten nicht abgehen. Die bisherigen Träger des Amtes find die offenen Zeinde des Evangeliums geworden, und bei ihnen konnen wir also Nichts suchen, was zu seiner Erbauung bienen foll. Die Aufgabe aber, die uns der Herr übertragen hat: feine Bemeinde wieder ju fammeln und gur lautern Bahrheit gurudzuführen, ift überhaupt eine außerordentliche, und ber Beruf dazu tann alfo nicht nach der gewöhnlichen Regel bemeffen werden. — Im Uebrigen liegt es den Borftehern dann ob, wenn die Gemeinden wieder im rechten Stande fich befinden, andere Prediger zu Nachfolgern einzusegnen. — Demzufolge hätte denn Ew. Rajestät, da auf der einen Seite Bolfe an der hirten Plat figen, und es auf der andern doch ein allzugewaltsames Beilmittel ware, wenn Geiftliche nur durch die königliche Gewalt ohne irgend eine andere Berufung eingesetzt würden, Den Beg einzuschlagen, daß Sie zuerst lediglich Lehrer bestellten, die allmälig den Samen des Evangeliums ausstreuen, wobei die übrige Regierungsart der Rirche einstweilen unverändert bliebe. Dieser Stand der Dinge murde einen Uebergangszustand bilden, gleichsam eine Borbereitung, noch keine Reformation. Dann, wenn die Dinge zur Reife gedieben, mußte durch die fürstliche Autorität und die Mitwirfung der fammtlichen Stände eine feste Ordnung für die fünftige Ginsepung der Geiftlichen hergestellt werden, wie fie der neuen Gesinnung entspräche. - Moge der Berr Em. Majestät zu dem Allem die Thure öffnen und die Sande ftarfen, und mit seinem Schutz und Beift über Ihnen walten."

Das Schreiben fand, wie aus einem folgenden Briefe hervorgeht, die beste Aufnahme. "Aus der Zuschrift, mit der Ew. Majestät mich beehrt hat," schreibt Calvin ein Jahr später, "ersehe ich mit Freuden, daß mein Eiser willsommen war und meine Schrift nicht bei Seite gelegt wurde. Ew. Majestät bezeugen mir, daß Sie dieselbe gern gelesen, und die einzelnen Punkte weiter überdenken werden, sobald sich die Gelegenheit bietet." Aber damit gab sich nun freilich der Mann der rückhaltslosen That und Entschiedenheit in der Sache des Evangeliums nicht zusrieden. Nur um so mehr meinte er sich dadurch, daß ihm das königliche Herz war aufgethan worden, dazu berusen, ihm mit dem eindringendsten Ernste seine Psicht in der heiligen Angelegenheit vorzuhalten, bis er ihr nachkomme. "Ich bin ge-

ring und ein Richts," ruft er aus, "und Ew. Majeftat ift groß und erhaben; aber auch die Könige sollen den Sohn Gottes füffen (Pf. 2, 12), und unter foldem Ruß ift der Behorfam des Glaubens verftanden, welcher gerne annimmt, mas aus Christi Mund und Beist ausgebt. Und fo fordere ich denn, ale der, welchen der hochfte Ronig gum Berold feines Evangeliums und jum Prediger feiner Rirche ernannt hat, in seinem Namen Ew. Majestät auf, die Sorge um den reinen Gottesdienft in Ihrem Reiche jeder andern vorzugiehen. Denn schon bricht derfelbe aus dem Schatten hervor, und viele fromme Männer wünschen ihn. Traurig genug war das Schauspiel, das Bolen bisher darbot, da die Laster des Papstthums und die menschlichen Satzungen wie eine Grabesdecke auf ihm lagen. Es ift Zeit, daß es erwacht von dem Sochsten bis zum Geringsten, da jest Gott die Zeit der Befreiung berbeiführte. Und wer soll hierin vorangeben, wenn nicht die Könige und Fürsten, die allewege ju hirten und Borbildern gefett find? Oder foll das Beispiel Davids an uns verloren fein, der felbst, wo es um einen noch unvollfommenen Gottesdienst fich handelte und ein irdisches Seiligthum, mit feierlichem Schwur fich gelobte, nicht in die Hutte seines Hauses zu gehen noch auf das Lager seines Bettes fich zu legen, seine Augen nicht schlafen zu laffen, noch seine Augenlider schlummern bis er eine Stätte gefunden für den herrn, eine Bohnung dem Mächtigen Jakobs (Pf. 132, 3-5)? ..... Und bei Beitem nicht so groß als sie manchem andern frommen Fürsten entgegenfanden, find die Schwierigkeiten, die Ew. Majestät in dieser Sache wird zu überwinden haben. Der Abel Ihres Reiches ift im Augenblicke zum großen Theile willig und bereit, den rechten Glauben an Christum anzunehmen; er ruft durch feine Haltung einen muthigen Fürsten gleichsam auf, ihm auch seinerseits die Sand zu reichen. D weisen Sie die Schmeicheleien von fich, mit benen Satan Sie einschläfern und gefangen nehmen will; schütteln Sie die natürliche Schlaffheit ab und gehen Sie mit Banden und Außen an das herrliche Werk! Denn jest ift die von Gott gegebene Zeit; wir durfen fie nicht vernachlässigen noch vorbeilassen, damit die Thüre nicht geschlossen werde und nicht wieder aufgethan."

Und in der That standen die Dinge damals so, daß der große Kampf jest in endgültiger Weise schien entschieden werden zu müssen. Nicht ohne die thätige Mithülse Calvins, der mit den einslußreichsten Männern in Brieswechsel getreten war und sich unermüdlich zeigte in Belehrungen, Ermahnungen, Aufmunterungen, hatte die resormatorische Tendenz in den letten Jahren nach innen und außen bedeutende Fortschritte gemacht. Wie es in der Natur der Sache liegt, fühlten sich ihre Anhänger dadurch aufgesordert, ihr lettes Wort auszusprechen, und nicht mehr zusrieden mit bloßer Duldung die Umgestaltung der gesammten Verhältnisse nach ihren Prinzipien, mit einem Worte: die allgemeingültige Einführung der Re-

formation im Königreiche zu verlangen. Als der Reichstag im Jahre 1555 zusammentrat, herrschte unter den Landboten der einmuthige Entschluß, es nicht zu einer Spaltung der Kirche kommen zu lassen, sondern für das ganz e Land eine Resormation auf der Grundlage der heiligen Schrift zu Wege zu bringen. Der König wurde angegangen, unverzüglich eine aus den Mitgliedern aller Glaubensparteien zusammengesetzte Nationalspnode einzuberusen, an der zugleich die hauptsächlichsten Wortsührer der Resormation im übrigen Europa Theil nehmen sollten. Die Namen Calvins, Beza's, Melanchthons, Bergerio's, der sich gerade in Polen aushielt, wurden mit besonderem Nachdrucke genannt. Zu gleicher Zeit schlossen sich die Evangelisch-Gesinnten unter einander enger zusammen. In eben diesen Jahren reichten sich die sogenannten böhmischen Brüder und die Neu-Resormirten nach dem Genfer Bekenntnisse auf der Synode zu Kosminek, der ersten protestantischen Synode in Polen, zur förmlichen Vereinigung die Hand\*).

Man kann sich denken, wie diese Aussichten auf Calvin wirkten. Nie hat er in den ihm am nächsten liegenden französischen oder genserischen Angelegenheiten sich theilnehmender, eifriger, thätiger erwiesen als in dieser Entscheidungszeit, die das religiöse Geschick des fernen Bolkes an den äußersten Grenzen des damaligen Europa feststellen sollte. Nicht weniger als

<sup>\*)</sup> Wie fehr Calvin hiermit einverstanden war, zeigt feine Aeußerung in einem Briefe an Stanislaus von Crafinsti. "Bon einer Bereinigung mit den Walbenfern (fo hießen auch die bohmischen Evangelischen) hoffe ich bas Befte; nicht nur weil Gott jebe That heiliger Ginigung, in ber Chrifti Blieber fich jufammenfchließen, ju fegnen pflegt, fonbern auch weil in ber gegenwartigen Rrifte bie Erfahrung ber Balbenfer, bie ichon fo lange in bee Berrn Dienfte geubt find, ench von nicht geringem Ungen fein wird. Darum gebet euch boch alle die großte Dube, diefe fromme Nebereinstimmung mehr und mehr zu befestigen." - Spater, um bies gleich hier beizufugen — obwohl es mit ben polnischen Angelegenheiten nichts zu thun hat - traten auch bie in Bohmen felber wohnenben "Bohmifchen Bruber," bie einft icon mit Luther auguknupfen gefucht, mit Calvin in Berbindung. Im Jahre 1560 erschienen zwei Abgeordnete von ihnen in Benf, die ein Schreiben ber Aelteften ber Bruberfcaft gu Carmel überbrachten. " Sochehrmurbiger Berr," hieß es barin, "ba vor ungefahr 20 Jahren, als bu in Strafburg lebteft, eine heilige Berbindung und Freundschaft zwischen bir und unsern Batern bestand, bie falfchlich Bicarden oder Waldenser genannt wurden, so möchten wir, die Kinder die= fer Bater, folche Befanntichaft und driftliche Freundschaft gerne er= neuern, bamit wir alle, bie ben Beren befennen in biefer Beit ber Be= fahren zusammenfteben und uns gegenseitig tragen und ftugen." Galvin feinerseits antwortete in ber freundlichsten Beife. "Bir bezeugen", fchrieb er, "bag wir une innerlich Eine mit Guch fuhlen und einen Leib bilden unter bem Saupte Chrifti. Wo es irgend Belegenheit giebt, bas euch wirklich zu beweisen und barguthun, foll es an uns nicht fehlen" u. f. w. Amfterbamer Ausgabe p. 145.

vier Schreiben an polnische Große hat er einmal an einem Tage abgesendet\*). "Die Zeit des Bogerns muß jest vorüber sehn," ruft er dem einen von ihnen ju, "es ware mehr als Gunde noch langer die Bande in den Schoof zu legen. Den König und euch Alle ruft Christi Stimme, der so augenscheinlich die Thure vor euch aufgethan. Denke daran, wie oft dem besten Anfange doch ein schlimmes Ende folgt, weil die Trägheit der Berufenen die prachtigften Gelegenheiten verfaumte. Das aber ift die Aufgabe, die euch obliegt: immer entschiedener und reiner dem Dienste Gottes zu leben und alle Sorge wegen der Folgen auf ihn zu werfen." Und an einen Andern: "Du haft das Keldzeichen Chrifti bereits aufgerichtet, da du den Gräuel der papftlichen Reffe fliehend die Handlung des heiligen Abendmahles wieder nach der Ginsetzung Christi haft feiern laffen. Wohlan, edler Krieger des herrn: schreite auf der Bahn, in die du einmal eingetreten, weiter fort bis zum Ziele, und lag weder durch die Schlaffheit Anderer dich mude machen, noch durch irgend welche Schwierigkeiten dich aufhalten. Der Herr selbst ift in diesem Streite unser Feldherr und stärket vom himmel herab unsere Bande und Fuße, wenn sie ermatten wollen. Und das sollst du wiffen, daß auch in den weitesten Fernen, von denen sonst kaum irgend etwas zu euch bindurchdringt, betende Sande und Bergen fich für euch erheben und den Rampf mit euch führen."

Aber trot alle dem wollten die Dinge nicht die gewünschte Wendung nehmen. Es schien geben zu follen, wie Calvin es eben an den Grafen von Tarnau geschrieben: ein vielversprechender Anfang, und doch am Ende - durch die Trägheit der Berufenen - ein fehr geringes Resultat. Namentlich leistete der König nicht, mas man von ihm erwartete. Bei allem guten Willen von Charafter schwach und unentschlossen, überdies wie so manche andere garter organistrte Naturen durch die inneren Streitigkeiten der Brotestanten an der Richtigkeit ihrer Prinzipien irre gemacht, bewegte er fich zwischen den beiden Parteien bin und ber, ohne der einen oder andern offen feine Bunft zu erweisen oder offen abzusagen. Auf der einen Seite wies er den papftlichen Legaten mit scharfen Worten zurud, der die gewaltsame Ausrottung der Regerei von ihm verlangte, und hielt fich für seine eigene Berson fortdauernd an die reformatorische Auffaffung des Evange-Auf der andern ftütte er doch wieder mit dem ganzen Gewichte seiner Macht die bestehenden kirchlichen Buftande und ließ den seine ausgesprochenen Ungunft empfinden, der es wagte, mit entschiedener Sand daran zu rütteln oder auch nur für seine eigene Berson ihre Ordnungen zu durchbrechen. Er felber hatte im Jahre 1553 seinem evangelisch gefinnten Beichtvater Lismanini den Auftrag gegeben, die protestantischen Länder zu be-

<sup>\*)</sup> Am 19, Jan. 1555. Brieffammlung in ber Amsterbamer Ausgabe p. 104 n. f.

Stabelin, Calvin. II.

reisen, um sich mit ihren Lehren und Einrichtungen gründlich bekannt zu machen und ihm darüber Bericht zu erstotten. Aber als dieser noch etwas weiter ging und während seines Ausenthaltes in Genf, von dem Bilde des neuorganisiten Gemeinwesens und den Mahnungen Calvins auf das Tiefste ergrissen, offen zum resormirten Bekenntnisse übertrat, ja sogar in den Ehestand zu treten sich erlaubte, war sein königlicher Gönner der Erste, der sich dadurch auf das Tiefste verletzt fühlte und sosoner der Erste, der sich dadurch auf das Tiefste verletzt fühlte und sosone heine entschuldigenden und bittenden Briefe blieben unbeantwortet, selbst die wiederholte Fürsprache Calvins, Bullingers und Beza's hatte keinen Ersolg. Erst einige Jahre später, als auf Calvins Anregung auch die einstußreichsten Männer in Bolen selber sich dringend für ihn verwendeten, durste er den heimischen Boden wieder betreten; aber mit seiner Gunst bei dem Könige war es für immer vorbei; er hat ihm nie wieder Gehör gegeben, noch den Jutritt zu sich gestattet.

Indessen kam von anderer Seite her eine viel verheißende Hule der erwünschtesten Art. Johannes a Lasco, der große polnische Theologe, der edelste und bedeutendste Bekenner des Evangeliums, den sein Baterland hervoorgebracht, kehrte im Jahre 1556, nachdem ihn die blutige Maria aus England vertrieben, der lutherische Fanatismus in Deutschland ihm das Leben schwer gemacht, in die Heimath zurück, die schon lange mit dringendem Hülferuse nach ihm verlangt hatte. Das aussührlichere Bild seines Lebens und seines Berhältnisses zu Calvin, der ihn zu seinen liebsten Mitarbeitern und Gesinnungsgenossen zählte, ist den Lesern dieses Werkes im 9. Bande bereits vorgelegt worden. Wir haben an dieser Stelle nur auf das zurückzusommen, was er gemeinschaftlich mit dem Genser Freunde für die Reformation in Bolen geleistet.

Hauptfächlich nach zwei Seiten bin entwickelte er eine erfolgreiche Thatigkeit.

Buerst in der Ausführung der bereits von Calvin angebahnten Organisation der neu entstandenen Gemeinden. Für die Provinz Kleinpolen wurde er selber ihr offiziell anerkanntes Haupt, ihr General-Superintendent, gleichsam ein reformirter Bischof neben den katholischen. Die äußere Ordnung in Versassung, Cultus und Bekenntnisverhältniß suchte er zumeist nach dem Vorbilde seiner ehemaligen Londoner Gemeinde einzurichten, ohne doch ganz damit durchdingen zu können. Namentlich machte ihn Calvin darauf ausmerksam, daß er in der Ausstellung und Handhabung der Kirchenzucht mit der größten Vorsicht zu Werke gehen müsse, da er in seiner gegenwärtigen Stellung ganz andere Leute vor sich habe als die erprobten Londoner Flüchtlinge. Für den inneren Ausbau sorgte er durch die Bearbeitung einer tresslichen Bibelübersessung, welche besonders durch die Vemühungen des Kürsten Radziwill eine weite Verbreitung fand, und durch mehrere Schriften polemis

schen und geschichtlichen Inhaltes, die fich zum Theil leider! auch gegen die deutschen Lutheraner (Westphal) richten mußten.

Die andere Hauptsorge, der er seine Bemühungen zuwandte, galt der Bereinigung der verschiedenen protestantischen Parteien zu einer inneren Gesammtheit, in der Giner für Alle und Alle für Ginen ftunden. Denn nirgends mehr als in Polen that das Noth, wo die Evangelisch - Gestunten von Anfang an in drei verschiedene Gruppen sich gesammelt hatten, die sich mehr oder weniger abgeschloffen gegenüber ftanden: in die bohmischen Brüder, welche ihre Herkunft noch aus der Zeit der Hussiten herleiteten, in die Unhänger der schweizerischen Reformation, und in die der lutherischen, zu denen vornämlich die im Lande anfässigen Deutschen gablten. Die Bereinigung der beiden erstern, die ichon im Jahre 1555 zu Stande gekommen mar, murde auf einer unter a Lasco's Borfit gehaltenen Synode feierlich bestätigt und damit für immer vollzogen. Schwerer hielt die Sache bei den Lutheranern, die Westphal und Alacius Illyricus in jeder Weise zum Festhalten der Trenmung ermunterten, bis endlich der Ginfluß der milderen Wittenberger überwog und auch nach diefer Seite bin das ersehnte Einverständniß sich anbahnte. Beder Lasco noch Calvin, der auf das Ernstlichste mit daran gearbeitet hatte\*), erlebten übrigens die freudigen Tage mehr, da dieser Er-

In einer langeren Auseinandersetzung werden dann die Lehre der Augsburgischen Confession und die bohmische Aussauffastung neben einander gestellt und ihre innere Einheit nachgewiesen. "Gewiß stimmen wir gern bei, daß Wein und Brot nicht nur Symbole sind, sondern gewisse Zeichen und Pfander, mit denen die wirkliche Darreichung der Sache verbunden ist: Christus speist unsere Seelen in der That mit seinem Leib und Blute. Und auch das lassen wir uns willig gefallen, daß wenn die Mittheisung

<sup>\*)</sup> Bergleiche bas Schreiben "An bie polnischen herren und Geiftlichen, bie bas Evangelium betennen" Amfterbamer Ausgabe p. 115. " Wie ichablich bie Beft ber Uneinigfeit fei," heißt es barin, "brauche ich nicht erft auseinander zu fegen; benn auch ihr wißt ja wohl, bag nicht nur auf ber Einheit bes Glaubens, fondern ebenfo auf der bruderlichen Bufammenftim= mung bas Beil ber Rirche beruht, namentlich wo ber Feind alle Rrafte baran fest, fie ju gerftoren. Gin Theil, boren wir, wollen nur an bie Augeburger Confession fich halten. Gin anberer beharre fteif und fest bei ber Lehre ber Bohmen. Wieder Andere munichen eine flare und verftand: liche Erflarung bes Geheimniffes (vom Abendmahle). Bas nun bie Auge: burgifche Confession betrifft, fo bebarf es baruber feines Streites, fondern nur ihres rechten Berftanbuiffes : baß fie namlich aufgefaßt werbe, wie ihr Berfaffer felber fie auffaßte. Thun wir bas und fugen eine bestimmtere Erklarung hingn, ale jest die Worte enthalten, so ift fein Grund, warum wir von biefer Bekenntniffchrift une trennen. Und eben fo wenig werben wir dann mit ben Bohmen in Zwiespalt gerathen, mit benen bie bruberliche Ginigfeit bie auf's Mengerfte festzuhalten ift. Bon ber einen und ans bern Seite muß man fich entgegen fommen und jeden Bunft, von bem bie Einigung ausgehen fann, mit willigem Gemuthe gur Geltung bringen."

folg ihre Bemühungen krönte. Die Synode zu Sendomir, auf welcher der Bergleich abgeschlossen worden ist, sand im Jahre 1570 Statt, zehn Jahre nach dem Tode des polnischen, sechs nach dem des Genser Resormators.

Auch bei dem Könige stand a Lasco in einem Ansehen, das die besten Aussichten zu eröffnen schien. Seine vornehme Abkunft erschloß ihm und seinen Berwandten die Rreise des hofes und den unmittelbaren Bertehr mit dem Aursten, der nun auch andere Stimmen vernahm, ale die aufreizenden Einflüsterungen der römischen Bralaten. "Du weißt," fagte er einmal zu einem Better des geiftlichen Edelmannes, "wie vorfichtig wir zu Berte geben muffen; denn die Bewegungen diefer Art haben schon machtige Reiche bis zum Ruin in Berwirrung gebracht. Darum fage dem Herrn von Lasco, er moge junachft nur in feinem Rreife die Sache der Religion betreiben; ihr werdet dann sehen, daß auch ich selber binnen Kurzem mehr nach Gottes Billen fragen werde, als nach dem der Menschen." "Bir beten täglich zu Bott, daß dies bald in Erfüllung geben moge," fügt Lafco's Gefährte, Utenhoven, hinzu, indem er es an Calvin berichtet; "und in der That ift ja wohl zu hoffen, daß wir von jest an bedeutendere Fortschritte machen werden, wenn anders nicht unsere Undankbarkeit ben Born des herrn gegen uns erregt." Eine kurze Nachschrift a Lasco's zu diesem Briefe läßt noch anschaulicher den damaligen Stand der Dinge erkennen. "Ich bin fo mit Sorgen und Geschäften überhäuft, mein Calvin," lautet fie, "daß ich unmöglich schreiben fann. Bon der einen Seite greifen Feinde, von der andern falsche Bruder uns an, und rauben uns jede Rube. Aber Gottlob! haben wir auch fromme Manner, die une Stuge und Troft find. Bas Utenhoven schreibt, der alle Berhältniffe kennt, das betrachte als von mir ge-. fdrieben \*)."

Die polnischen Schriften und Dokumente, die von der Beiter-Entwicklung der Dinge in der nächsten Zeit Zeugniß geben müßten, sind in den späteren Tagen der Jesuitenherrschaft mit solchem Ersolge vernichtet wor-

eine geistliche genannt wirb, das doch nicht so gemeint sein soll, als wursen wer Christi nur durch die Sedanken theilhaftig, sondern vielmehr eine himmlische Kraft darunter verstanden wird, die zwar mit der crassen Einsbildung einer irdischen Gegenwart nichts zu thun hat, aber ganz realer Art ift . . . . . . Was ferner die Frage angeht, ob auch die Ungläubigen mit den Gläubigen Christi Leib und Blut empfangen, so wird man wohl am besten thun zu sagen: er werde ohne Unterschied Allen angeboten, und obgleich nicht Alle die dargebotene Gnade genießen, verliere doch das Sacrament nichts von seiner Wesenhaftigseit. Bon Christins aus ist das Brod für alle sein Leib, aber nicht Alle sind fähig, die herrliche Gabe in sich auszunehmen. — Doch kann es nicht unsere Sache sein, eine bindende Formel zu diktiren; wir wollen nur bitten und ermahnen, und hossen daß ihr freundlich aufnehmet, was wir in diesem Sinne bieten."

<sup>\*)</sup> Utenhovius Calvino. Amfterbamer Ausgabe p. 120.

ben\*), daß wir von dieser Seite ber ohne allen Aufschluß über das Be-Die einzige Quelle, aus der fich wenigstens in indirekter Beise Einiges entnehmen läßt, sind die nach Polen bestimmten Briefe Calvins und die eine oder andere Antwort Utenhovens. Und aus diesen Schriftstüden scheint nun hervorzugehen, daß die Bewegung in der That im Fortschreiten war und auf immer weitere Rreise fich ausdehnte. Unter ben jahlreichen Schreiben aus dem Jahre 1558 befinden fich auch einige an bochgestellte Burdentrager der Rirche, an Bischöfe und Aebte, die als Einverstandene galten, und denen Calvin mit dem gewohnten freimuthigen Emple vorhalt, mas das Bekenntnig des Evangeliums von ihnen fordere. "Es ift nicht genug," fagte er einem der Letteren \*\*), "daß du für dich felber errettet worden bift aus den Striden bes Jrrthums und Aberglaubens, die dich umfangen hielten, sondern du mußt nun auch deinem Befreier dich selber und beine Burbe jum Opfer begeben, und nachdem du fo viele Gemuther durch einen faliden Schein der Religion in die Kinsterniß geführt. jest mit eben foldem Gifer daran arbeiten, das Licht auf den Leuchter zu fieden und die Rinfternisse zu zerftreuen. Der herr bat dich mit Geift, Belehrfamkeit und Beredtsamkeit geschmudt: wohlan, dies Alles darf von nun an keinem andern 3mede mehr dienen als der Berherrlichung feines Ramens. Da mir der Weg zu euch verschlossen ift, wollte ich wohl, du tameft einmal hieher zu uns! Du wurdeft aus meiner ganzen Saltung, Geberde und Rede erkennen, wie ich allen benen anhänge und Eins mit ihnen senn möchte, die Gott sich gewonnen hat. Du bist hierin gunftiger gestellt als Baulus, der selbst nach seiner Bekehrung noch langere Zeit mit dem Aramobn feiner neuen Bruder kampfen mußte. Denn nicht nur mit freundlichem Herzen, sondern auch mit alle Ehren wollte ich dich aufnehmen, als hattest du nie mit einem Worte mich beleidiget." — Und an den Bischof Ithavius \*\*\*): " Sute dich, daß du dich nicht blenden läffest, durch die Someicheleien der Gegner und den weltlichen Glanz, der deine Stellung begleitet. Denn wie Biele erliegen folchen Berfuchungen, und bleiben trage im Genuffe der Aleischesgüter und belfen auch noch die Gewiffen der Andern einschläfern. Was aber liegt dir ob? Ein heißer Rampf zerreißt euer Land: die Einen wollen den reinen Gottesdienst herstellen, die Andern vertheidigen mit allem Gifer ihren gottlosen Aberglauben. Da ware es nun unrecht und ihandlich, wenn du, den Gott gleichsam mit ausgestreckter Sand zum Shupe seiner Sache beruft, dich theilnahmlos in der Mitte halten wolltest. Denke daran, daß die Stellung die du einnimmft, dir überaus große Pflich-

<sup>\*)</sup> Rrafinsti, Geschichte ber polnischen Reformation p. 110.

<sup>\*\*)</sup> Calvinus N. Abbati. Amfterd. Ausgabe p. 130.

<sup>\*\*\*)</sup> Illustri et Reverendo Domino Jacobo Ithavio Episcopo Urladistaviensi. — A. a. D. 131.

ten auferlegt. Ueberlege, wie wenig mit Halbheit auszurichten ift, und wie wenig selbst die Gegner des Evangeliums solche Halbheit dulden werden, da sie schon die geringen Funken der Frömmigkeit anseindeten, die sich bisher bei dir zeigten. Und endlich: verzeihe die hart klingende Rede, die ich doch nicht zurückalten darf — halte dir jene Stunde vor, da du vor dem himmlischen Richterstuhle wirst erscheinen müssen und die Anklage des Berrathes nicht ablehnen können, wenn du nicht gründlich dich scheidest von jener Rotte, die zur Unterdrückung des Namens Christi sich verschwört. Freilich dünkt es dich vielleicht bitter, abnehmen zu sollen, damit Christus in dir wachse; aber erinnere dich an das Beispiel Wose's, der noch in tiesem Dunkel befangen, doch schon die Schmach Christi für höhern Gewinn achtetet als alle Bergnügungen und Schäte Aegyptens." —

In seinen Buschriften an den evangelisch gefinnten Abel hatte der Reformator zunächst die Aufforderungen zu beantworten, die auf sein perfonliches Erscheinen in Polen drangen, und von diesem Schritte eine Stärkung der protestantischen Partei, einen allgemeinen Aufschwung Des reformatorischen Gifers erwarteten, der mit einem Male Alles entscheiden werde. Es ift natürlich genug, daß Calvin weder diese Hoffnung theilen noch auch zu Gunften dieses einen Werkes alles Andere im Stiche laffen konnte, was ihm befohlen war. "Mein Beggeben aus Genf," schreibt er an die Gefammtheit der adeligen Herren, die ihn eingeladen\*), "wurde nicht ohne großen Schaden der hiefigen Rirche und so vieler andern Rirchen unternommen werden können, die mit dieser zusammenhängen. Ueberdieß wurde der Rath dieser Stadt nicht darauf eingehen, mich ziehen zu lassen. Auch darf ich ja wohl fagen, daß meine Gegenwart unter euch nie weniger nothwendig war als eben jest, da es euch gerade vom himmel gegeben wird. die Birkfamkeit des trefflichen Dieners Chrifti a Lasco zu genieffen. Es ift kein Grund, warum ihr von mir mehr erwarten folltet als von ihm, und daß ich ohne Grund meine jetige Stellung verlaffe, werdet ihr felber nicht wollen. Aber in einer andern Weise kann ich freilich auch aus der Ferne mitten unter euch fenn: mit meinem Gebete, und mit diesem will ich gerne den herrn für euch angeben, daß er euch Jegliches verleibe, weffen ihr bedürfet." .

Und solcher Fürbitte reihten dann auch die brieflichen Ermahnungen und Belehrungen in unausgesetzter Folge sich an. Durch einige Bolen, die sich in Genf aushielten, mit den Namen und Gesinnungen der einslußreichften Männer bekannt gemacht, wandte sich der Reformator ohne Weiteres an einen Jeden, bei dem er hoffen durfte, ein nicht ganz verschlossenes Ohr zu sinden, und führte, nach einigen entschuldigenden Worten, mit der ganzen

<sup>\*)</sup> Ad generosos et nobiles Dominos qui puram Evangelii doctrinam in Polonia amplexi sunt." 8. Mart. 1557. Berner Manuscripte.

Ridhaltslofigkeit eines "heroldes Bottes" ihm zu Gemuthe, was das heil der eigenen Seele, mas das Wohl des Vaterlandes, mas die Pflicht des Gehorfams gegen den erkannten Willen Gottes von ihm fordere\*). "Ihr könnet euch nicht zu Chrifto bekennen," beißt es in einem der Briefe, "ohne die Gunft gar Mancher zu verlieren, die ihr wohl mit Recht euch gerne als Freunde erhalten möchtet. Biele Bortheile müßt ihr dabin geben, vielleicht auch die Gunft des Bolles auf's Spiel sezen, an Drohungen und Schrecken wird es nicht schlen. Mit den Einen werdet ihr zu fämpfen haben, von den Andern Schmach m dulden, von den Dritten Nachftellungen zu erleiden. An Widerwärtigkeiten aller Art wird es nicht fehlen, eure Aufgabe und das ganze Leben oft wie eine unerträgliche Last auf euch liegen. Ja vielleicht kömmt es auch zu noch Aergerem von Seite jener Bahnfinnigen, die lieber den himmel herniedernißen, als der reinen Lehre den Eingang gestatten möchten. Aber ohne folden Rampf wird nun einmal Christi Reich nicht gegründet, nicht gebaut, und auch für die eigene Seele der überschwengliche Frieden nicht gewonnen, welcher Alles verfüßt und ersett. Ihr aber seib schon zu weit fortgeschritten auf seinem Bege, als daß ihr wieder zurücktreten konntet; sein Geist von oben ber treibt euch an; webe dem, der fich weigerte, seinem Weben zu folgen! — Aber was braucht es meiner Worte, der ich ohnehin ein von langer Arankbeit förperlich und geistig geschwächter Mann bin, da ihr meinen trefflichen Bruder a Lasco bei euch habt, der Einigen von euch als Berwandter nahe tht, und deffen Ansehen, wie ich nicht zweifle, all' das bestimmende Bewicht unter euch befitt, das es verdient."

Am Ernstesten klingt, was er dem Grafen von Tarnau sagt, mit dem n schon seit langerer Zeit in Correspondenz gestanden, ohne daß doch der winehme und hochgestellte Mann große Lust gezeigt hätte, dem unbequemen Rahner zu folgen, der immer nur auf das Eine hinwies was Noth thut. "Bielleicht wäre es Ihnen lieber," schreibt er ihm, "ich schwiege jest; aber de Beispiel des Baulus, der zur Zeit und zur Unzeit anzuhalten befiehlt, gebietet mir ein Anderes, und auch über Sie selber höre ich, daß Sie seit emiger Zeit zu größerem Eifer sich anzuschicken scheinen, und es mir somit m Gute halten werden, wenn ich Sie noch mehr hiezu ermuntere. Als Sie mit schrieben, Sie wünschten nicht, daß irgend etwas in dem Zustande des Reiches geandert werde, weil jede Neuerung schwere und gefährliche Folgen nach sichen könne, war mir das ein trauriges Anzeichen, daß die Sache Christi einen mächtigen Mitarbeiter verloren habe; obschon es mir ja freilich sein mußte, daß Sie nicht anders redeten, als es Ihnen um's Herz war. Run, da ich bessere Gesinnungen bei Ihnen voraussetzen darf, mag 18 Em. Excelleng mir verzeihen, wenn ich mit einigen Worten auf jenes

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. B. die Briefe an Otto Sellius, Betrus Synkius, Stanislaus bon Oftrago u. A. Amsterd. Ausg. 129 u. f.

Bedenken zurudkomme. Ich weiß wohl, daß es bei Bielen fur die bochfte Aufgabe gilt, den öffentlichen Frieden ungeftort zu erhalten, und daß auch ein altes Sprichwort fagt: felbst bas Schlechte foll man nicht anruhren, wenn es einmal zu gutem Bestande gekommen ift. Aber darf dies auch da gelten, wo es um die Sache Chrifti fich handelt? Da meine ich doch, daß felbst der völlige Umfturz der hinfälligen Reiche dieser Erde nicht so schlimm ift, ja kaum in Betracht kommen kann gegen die Berfaumniß des Dienftes Gottes und der mahren Religion, von der das ewige Beil abhängt. Denen, die nur an diese Welt denken, mag die Bewahrung der außeren Rube als das Sochste erscheinen; wir, die wir nach dem ewigen Leben trachten, wiffen daß auch das Größte und Roftbarfte hienieden zurudstehen muß hinter dem, was die Ehre Gottes und die himmlische Wahrheit erfordern. Zudem ist jene Furcht eine völlig ungerechtfertigte. Denn Chriftus, der Konig Des Friedens, durch den die Könige berrschen, wird alle die Stürme, die Satan erregt, wieder ftillen mit dem Borte feines Mundes. Daß bei der Berderbtheit der Menschen der Segenszug des Evangeliums Unruhe und Zwietracht mit sich führt, ist ja freilich mahr und unvermeidlich; aber die Sorge hierüber follen wir auf den Herrn werfen, der Mittel hat, ihr abzuhelfen, und im Uebrigen deffen gedenken, daß je treuer und entschiedener wir find im Geborfam des Evangeliums, wir auch um fo mehr diefe Zeiten der Angft und Berwirrung abfürzen, deren schließlicher Richter der gewaltige Gott sein mird."

Indeffen hatte auch diese Auseinandersetzung wenig Erfolg. Etwas von oben herab und mit ironischem Tone ließ der hohe Herr fich vernehmen: für seine Person erkenne er keine Berpflichtung, die polnische Kirche von dem Unflath des Papstthums zu reinigen; daß freilich die Prediger "das Amt des Schreiens" (munus clamandi) hatten, wolle er nicht in Abrede ftellen; aber er, der an den Stufen des Thrones ftebe, muffe von anderen Gefichts. punkten ausgehen: ihm liege es vor Allem ob, die öffentliche Ruhe aufrecht zu erhalten und fich dafür nicht auf irgend welchen geheimnisvollen Schut Gottes, sondern auf die am Tage liegenden, von der Bernunft gebotenen Mittel zu verlaffen. Auch die Prediger wurden beffer thun, wenn fie mehr in Diesem Sinne handelten und nicht durch allerlei bittere Schriften, unnuge Neuerungen und theologische Zänkereien immer wieder wie absichtlich die Ordnung und den Frieden ftorten. — Es ift mit Recht darauf aufmerkfam gemacht worden\*), wie meisterhaft - zugleich mit welcher Kraft, welchem Anftand und welcher Mäßigung — Calvin auf diese Anklagen antwortet und dem vornehmen Weltmanne mit der ernsten Erhabenheit des Dieners Gottes entgegentritt, der feinerfeits auf der höchften Sobe fteht, von welcher aus er hinabsehen darf auf Alles, mas fich unter den Menschen für hoch und aus-

<sup>\*)</sup> henry III, 438.

gezeichnet halten will. "Um das also handelt es sich zwischen Ew. Excellenz und mir," bebt er an, "daß Sie dafür halten, Ihre Sache fei es nicht, die Forderung des Reiches Gottes in die Sand zu nehmen. Aber wenn Sie un fere Bemühungen in dieser Beziehung als recht und pflichtgemäß anerkennen, wie können Sie dann meinen, fich Ihrerseits davon ferne halten zu durfen? Der wird Gott nur die ftummen Bropheten ftrafen, nicht ebenso die tauben Ohren und tragen Bergen? nur den Mund, der nicht redet, und nicht ebenfo die Bande, die nicht bandeln? Und Sie irren fich, wenn Sie meinen, die Ruhe zu erhalten sei die einzige Bflicht der Regierenden. Ja. wohl sollen nach des Baulus Ausspruch (1 Tim. 2, 2) die Könige dafür sorgen, daß die Bölker ein stilles und ruhiges Leben führen, aber, fügt er bei, "in aller Gottfeligfeit und Chrbarkeit." Rube und Frömmigkeit hat der Herr durch ein heiliges, unauflösliches Band verbunden. Darum tann ich es Ihnen in teiner Beise zugeben, daß unsere Predigt die Staaten in Aufruhr bringe und den Frieden ftore, oder daß - wie Sie bitter genug fagen - bie Religion die Quelle der Unordnungen fei, die jest den gangen Erdfreis erschüttern. Bohl haben einige Ehrgeizige fie zum Borwande ihrer unreinen Begierden genommen; aber Gott wird diese Berhöhnung seiner Ehre zu rachen wissen, und jedenfalls kann es nicht uns zustehen, um folder Ursachen willen fein Wort und feine Bahrbeit zu verwerfen. . . . Und wenn Sie nun uns beschuldigen, daß wir gleich. sam das Recht Gottes an uns reißen und uns anmaßen, über seine Dacht verfügen oder die Herzen bekehren zu können, die doch allein in seiner Sand ftunden, so bewegt uns das fehr wenig, weil wir wissen, daß wir ferne von allen derartigen Ansprüchen eben nichts Anderesthun, als das ewige Evangelium verfündigen, den Ginen ein Geruch zum Leben, den Andern ein Geruch zum Tode, aber immer ein Geruch des Wohlgefallens vor dem Herrn. Sollen wir darum laß und träge werden, weil doch am Ende Alles bei Gott fleht? Das ist rabrlich nicht seine Meinung, und ebensowenig, daß die Trägen diejenigen verlachen, welche fich zu der Arbeit berufen fühlen. Daß wir die ganze Welt belehren werden, meinen wir dabei nicht; wir folgen einfach dem Beispiele der Apostel, die sich durch den Unglauben und die Verstockung der Welt doch nicht irre machen ließen in ihrem Berufe. . . . Beiter scherzen Sie über uns, indem Sie fagen, daß wir gar zu fehr nur den himmel suchen und nicht die Erde, so daß wir am Ende beide verlieren könnten. Aber Ew. Excellenz muß es uns zu Gute halten, wenn wir uns wohl buten. Ihnen mehr zu glauben als dem Sohne Gottes, der uns vorschreibt, vor Allem zu trachten nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, und uns verheißt, daß dann alles Uebrige uns von selber zufallen werde. Was weiter die Spaltungen unter den Bölkern, die Streitigkeiten in der Kirche, die literarischen Kämpfe, die mannigfachen Repereien und dergleichen mehr angeht, die Ew. Excellenz uns pur last legen und für die Folgen unsers Thuns erklären, so bedarf es nur

weniger Worte, um zu zeigen, daß diese Anklagen weder uns berühren noch überhaupt triftige Einwände find. Denn die Spaltung unter den Bölkern ist ste nicht bereits vorhanden und zwar so vorhanden, daß sie eben nur in dem Kalle wieder geheilt werden tann, wenn 211e fich der Wahrheit zuwenden? Die Regereien und Lehrstreitigkeiten — begleiten fle nicht das Evangelium gleich von seinen ersten Anfangen an durch den ganzen Lauf der Geschichte, so daß am Ende Niemand anders als Christus selber darüber zur Rechenschaft zu ziehen mare? Bas die schriftliche Streitführung betrifft, so wollte ich ja freilich lieber, es batten Alle ein Berg und eine Bunge. Da nun aber einmal Gunde, Aberglauben, Reindschaft gegen das Wort Gottes in der Welt besteht: sollten wir es da unterlassen, dagegen anzukämpfen und die Bahrheit zu vertheidigen? Wenn aller Streit aufhören follte, so müßte man zuerst Christum den Stein des Anstoges, aus unserer Mitte hinwegräumen. . . . Doch dies Alles ist Ihnen wohl von selber klar, und ich darf mich zu Ihrer Gesinnung eines weit Bessern versehen, als Ihre Briefe auszudrücken scheinen. Ich hätte gewünscht, daß Ew. Excellenz fich eines Schreibers bedient hatten, der getreuer niedergeschrieben, was Sie ihm aufgetragen; denn nicht Ihre, sondern seine Ideen hat er zu Bapier gebracht. Mehr werde ich darum nicht sagen, und mich auch durch den Spott, der mir entgegengehalten wird, nicht dazu reizen laffen, die Grenzen der Bescheidenheit zu überschreiten. Zu schmeicheln verstehe ich zwar nicht; aber selbst die Robbeit des niedrigsten Volkes habe ich mit Sanftmuth ertragen gelernt, und will die ehrerbietige Hochachtung nicht vergeffen, die ich Em. Excellenz schulde. Rur werden Sie es mir zu Gute halten, wenn ich nicht ertragen kann, daß man den heiligen Namen Gottes zugleich mit der Religion in's Lächerliche zieht. Und was mich betrifft, so hoffe ich, daß Gott mir Kraft geben wird, feine Befehle auszurichten, ohne weder auf den Beifall noch auf den Sohn der Belt zu achten."

Freundlicher als dieser mächtige Mann, — der übrigens in der nächssten Zeit doch zu verschiedenen Malen an der Spize der Evangelisch-Gestunten erscheint — nahmen, wie aus einem Briese Utenhovens hervorgeht, die meisten der Andern, an die Calvin sich gewandt hatte, die Zeichen seiner ernsten Theilnahme auf, welche seine Briese ihnen brachten. "Ich höre," schreibt der genannte Freund a Lasco's an den Genser Resormator, "daß du an den Bischof Uchovius ein Schreiben gesandt"), über das ich in seinem Namen mich herzlich freue. Fahre, ich bitte dich, damit fort, du wirst ihn nicht wenig unterstüßen und aufrichten in den mannigsachen Trühsalen, die er jest zu bestehen hat. Auch für deine Briese an unsere Magnaten danke ich dir bestens, die im Allgemeinen mit großer Freude in Empfang genommen, ohne Zweisel nicht ohne Ersolg bleiben werden." — Namentlich Einer dieser Gro-

<sup>\*)</sup> Es ift uns nicht erhalten.

ben, der Fürst von Radziwill, — vielleicht der Einzige, der von der evange, lischen Bahrheit innerlich durchdrungen war und sich mit aufrichtiger Treue zu ihr bekannte — trat zu Calvin in ein sehr nabes und liebliches Berhältniß. Rachdem zuerst der Resormator die Verbindung angeknüpft und eine sehr ausmunternde, dringende Zuschrift an ihn gerichtet\*), antwortete der Fürst seinerseits mit der Bitte, solcher Belehrung und Leitung nicht nur weiter genießen, sondern den Lehrer auch als seinen persönlichen Freund betrachten zu dursen, der ihm nichts verhehle, was er in ihren gemeinsamen Angelegenbeiten auf dem Herzen habe. "Ich kann es nicht aussprechen", schreibt er ihm\*\*), "wie sehr deine liebliche Ermahnung mich ausgeweckt und gestärkt hat. Weine Freundschaft gehört dir von uun an und ich bitte dich: betrachte mich als einen Bekannten, als einen Freund, mit dem du als ein Freund, versehrst. Du hast angesangen mir zuzureden; thue es hinfort noch häusiger und beweise mir durch die That, wie sehr alle, wie sehr unser Glaube und unsere Gemeinden dir am Herzen liegen."

Und gewiß hätte Calvin nichts mehr gewünscht, als solchen Bitten in ihrem ganzen Umfange nachzukommen\*\*\*), wenn nicht bald genug auch diese ausseinende Frucht seines Wirkens von den unseligen Einstüssen berührt worden wäre, die sich damals unter den polnischen Protestanten geltend zu machen begannen, und binnen Kurzem als der böse Sauerteig erwiesen der den ganzen Leig durchsäuerte und verdarb. Zene gegen die Lehre von der Dreieinigseit und die Gottessohnschaft Christi gerichtete Häreste, der wir bereits bei Servet begegnet sind, und bei den italienischen Flüchtlingen, mit denen wir es stäter werden zu thun haben, noch weiter begegnen werden, hatte auf verschiedenen Wegen in Polen Eingang gefunden, und bei dem leichtbeweglichen, mehr zu Neuerungen in der Lehre als wirklicher Herzensbesehrung geneigten Bolse — das überhaupt mit dem italienischen viele Aehnlichseit zu haben scheint — einen günstigeren Boden angetrossen als irgendwo sonst in dem cisalpinischen Europa. Schon im Jahre 1551 hatten wahrscheinlich durch

<sup>\*)</sup> Brieffammlung ber Amsterd. Ausgabe p. 99.

<sup>\*\*)</sup> In ber Ausgabe ber Gothaer Manuscripte von Bretschneiber p. 203.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Richt Ihre Tugenden will ich rühmen; "schrieb er ihm, als er ihm um biese Beit die zweite Ausgabe seines Commentars zur Apostelgeschichte zueignete, "sondern Sie vielmehr ermahnen, in dem herzlichen Eiser, ben sie discher für das Evangelium und den wahren Dienst Gottes gezeigt haben, zu besharren die an's Ende. Und das um so mehr, als so manche andere Fürsten Ihnen kein gntes Beispiel geben, und die traurigen Uebelstände der Kirche, welche sie auch wohl erkennen, nicht anzurühren wagen aus Furcht, das die Beränderung auch ihren eigenen Bestand gefährde . . . . Lassen Sie sich das Beides andesohlen sein, worans die Kirche besteht: die Lehre Christi und die Bersammlung der Gläubigen. Bon der einen wie der andern handelt dieß Buch und stellt uns dar, welches ihre wahre gottgeweihte Gestalt ist, nach der auch wir noch uns zu richten haben."

das Lesen Servetischer Schriften hervorgerusen\*), hie und da derartige Anschauungen fich erhoben und schuchtern ihre Stimme vernehmen laffen. Sie gewannen an Bestimmtheit und breiteten fich weiter aus, als einige Jahre später Läliv Socini fich einfand, der wiffenschaftliche Sauptbegrunder Der Lehre, von Calvin felbst, der über seine eigentliche Meinung fich noch täuschte, den polnischen Freunden auf das Wärmfte empfohlen und namentlich bei dem Kürsten von Radziwill eingeführt. Ghe fich nur der Charafter der Bewegung mit Klarheit erkennen ließ, zeigte fich schon eine ganze Reihe der bisherigen Borkampfer der Reformation von ihr ergriffen; die Theologen Lismanini und Stancarus so gut wie die Edelleute Dlesnicki und Johannes Riszla, der mächtige Staroft von Samogitien. Bereits wurden Gemeinden von dieser Gefinnung gegründet, Glaubensbekenntnisse aufgesett, auf Synoden die ftreitigen Lehrsätze, nicht ohne Erfolg, vertheidigt. Noch schlimmer ließ fich die Sache an, als der gelehrte und geistvolle Italiener Blandrata, mit dem wir uns in einem folgenden Abschnitte ausführlicher werden zu beschäftigen haben \*\*), den Abgewichenen die Unterftützung seines Namens und seiner Wissenschaft brachte. Durch seine einnehmende Art und den Schein der Frommigkeit, den er bochft unwahrer Beise um fich zu verbreiten mußte, brachte er es in Rurzem dabin, daß er zu den höchsten kirchlichen Ehrenftellen berufen wurde, und wie Calvin fich ausdrudt "Alle bezauberte wie ein Engel vom himmel." Bergebens kampften Stanislaus Sarnicki und a Lasco gegen ihn an. Weder auf der Synode zu Pinczow 1559 noch auf der ein Jahr fpater gehaltenen konnten fie es durchsegen, daß allen Bredigern, die im Amte bleiben wollten, ein Bekenntniß über die Dreieinigkeit zur Unterzeichnung dorgelegt wurde \*\*\*). Und als nun zu derfelben Zeit a Lasco starb, schien es vollends mit jeder ernsteren Gegenwirkung zu Ende zu sein und der verführerischen Jrrlehre das Feld unbestritten zu gebören.

Aber noch lebte der, der schon zu Genf mit diesen Regungen gekampft und sie überwunden, und der den Kirchen seines Bekenntnisses in der Ferne nicht weniger sich verslüchtet fühlte, als seinem nächsten Wirkungstreise. Wie zum Ersatz des hingeschiedenen a Lasco trat jetzt Calvin in den Kampf ein.

Es läßt sich bei der Lückenhaftigkeit, mit der die bezüglichen Schriftstücke uns erhalten sind, nicht recht erkennen, an wen er zuerst sich wandte und wie weit seine Betheiligung im Einzelnen ging. Die Briefe und

<sup>\*)</sup> Rrafinsti, p. 134.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. auch über ihn Peftalozzi's Bnllinger (B. 5 bes Gesammtwerfes) p. 455 u. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Krafinsti 137. Wonach also die Aenßerung Bartels (im 9. Bde. bes Gefammt-Wertes p. 79) "daß a Lasco nur die ersten Regungen, die sich noch nicht offen an's Licht wagten, erlebte," zu berichtigen ist.

eingehenderen Arbeiten, die wir noch vorfinden, setzen unzweiselhafter Beise frühere voraus und zeigen ihn uns schon mitten in der hitze des Streites.

Das erste dieser Schreiben ist an einen Ungenannten gerichtet, der aber nach dem Inhalte desselben wohl Riemand anders sein wird, als der Fürst von Radziwill. Denn auch er hatte sich von Blandrata umstricken lassen; eben in seiner Residenz zu Wilna tried der Italiener zumeist sein Wesen und hatte die gesammte Geistlichkeit auf seine Seite gebracht. Nicht zwar so, als ob der Fürst und die Prediger sich gradezu den antitrinitarischen Lehren angeschlossen hätten. Vielmehr hatte Blandrata seine Abweichung von dem sirchlichen Glauben möglichst verhehlt und sich sogar ausdrücklich auf seine Uebereinstimmung mit Galvin berusen, in dessen Lehrweise er allein volle Befriedigung sinde\*). Nur seiner Person zunächst hingen sie an und wollten nicht dulden, daß man die Frömmigseit und Aufrichtigkeit dessen in Zweisel ziehe, den sie für ein außerwähltes Rüstzeug der Wahrheit hielten.

Eben das aber war nun von Seiten Calvins in irgend einer öffentlichen Kundgebung geschehen, die wir nicht mehr bestigen\*\*). Eine in Wilna versammelte Synode hatte sich mit großem Mißfallen darüber ausgesprochen, und in einem Antwortsschreiben an die Genfer die Anklage mit einiger Heftigkeit zurückgewiesen, nicht ohne die lebhaste Justimmung des Fürsten von Radziwill, der ihre Berathungen leitete. Fast irre geworden an Calvin, dessen Benehmen er persönlichen Beweggründen zuschrieb, hatte dieser Edelmann noch einen eigenhändigen Brief an den Resormator beigefügt, worin er den Angegriffenen für seinen persönlichen Freund erklärte, und die bitteren Empsindungen nicht verschwieg, die eine solche Behandlung desselben in ihm hervorgerusen.

Darauf ohne Zweisel bezieht sich nun die oben erwähnte Antwort des in dieser Beise Herausgeforderten. "Nicht weniger als eine persönliche Beleidigung", schreibt er, "willst du darin erblicken, daß ich deinen "ganz besonderen Freund und Mitbruder" so hart mitgenommen. Darüber kann ich mich nun leicht verantworten. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung davon, daß die Sache sich so verhalte, daß ein Mann von so geringem Werthe in so hohem Preise bei dir stehe. Und freilich nicht anders als mit tiesem Bedauern vernahm ich daß, da deine Chre, deine Würde, dein Einsluß mir höchlich am Herzen liegen. Hätte ich die

<sup>\*) &</sup>quot;Oft behauptete er, von allen Lehren ber Deutschen werbe er verwirrt, nur bie Calvins überzeuge und beruhige ihn vollfommen." Schreiben an die Geiftlichen ju Wilna. Amfterb. Ausgabe p. 161.

<sup>\*\*)</sup> Sie muß, wie aus bem Briefe an bie Wilnaer Spnode hervorgeht, in einem Senbschreiben an ben Fürsten von Radziwill bestanden haben. "Quod dum sub persona illustrissimi ducis et Palatini Vilnansi vos omnes hortatus sum ad cavendam illam pestem."

Sachlage gekannt, so wurde ich aus diesem Grunde mich mit einer privaten Ermabnung an den Mann begnügt baben, deffen Gottlofigkeit mir allerdings unzweifelhaft ift, und dein vertrauliches Berhaltniß zu ihm hatte fo die Berücksichtigung gefunden, die ich dir schuldig bin. Aber da ich im Augenblick des Schreibens an Alle dachte, mußte ich es ja wohl für das Beste halten, so öffentlich als möglich vor diefer schädlichen Best zu warnen. Dit diefer Erklärung ift hoffentlich der Hauptgrund deines Unwillens binweggenommen, und ich darf dir nun um fo freier über die Sache felber reden, um die es fich zwischen uns handelt. Der Mann ift alfo bein Freund. Aber in boberem Grade als Judas Christi Freund war? Und wenn wir nun den Junger des herrn selber nicht schonen, weil er durch seine Treulosigkeit Allen zum Abscheu geworden ift, darf dann irgend Jemand für feinen Freund größere Ruckficht in Anspruch nehmen? . . . Bahrlich nicht aus haß, Reid, Gifersucht oder was du sonst dergleichen nennen magst, habe ich die Schande des übrigens fehr unbedeutenden Mannes aufgedeckt, sondern weil ich das Schweigen in dieser Sache für einen Berrath an den theuersten Brüdern hielt. Gibt er seine unseligen Bestrebungen auf, so bin ich der Erste, der alles Bergangene zudeckt und begräbt. Fährt er aber fort und besteht darauf, daß ihm Unrecht geschehe, was kann ich dann anders thun, als ihn für einen verstodten kegerischen Menschen halten? Und wie ich nun von Bergen munsche, alle Rudfichten gegen dich zu beobachten und in allen Studen nach beinem Gefallen zu handeln, fo bitte ich dich meinerseits, wohl zuzuseben, bag nicht bein Unsehen dem Manne zu einer Forderung verhelfe, Die du felber fpater beklagen würdest. Und wenn mein Urtheil dir nichts mehr gilt, so verdient doch gewiß das Zeugniß der italienischen Gemeinde in unserer Stadt und des Beter Martyr einiges Bertrauen "

Jugleich mit diesem Schreiben ging auch eine Answort an die Wilnaer Synode ab, die Blandrata in ihren Schutz genommen. "Gerne stimme ich dem bei", heißt es darin\*), "was ihr über die Pflicht der gegenseitigen Liebe und Duldung sagt, und würde keinen Augenblick zögern, euern frommen Ermahnungen zu folgen, wenn ihr mir nur einen triftigen Grund angeben könntet, warum ich mich mit Georg Blandrata versöhnen müsse. Ihr seid durch mein Schreiben über ihn schwer beleidigt worden; aber eben so webe hat es mir gethan, daß meine aus der herzlichsten Liebe zu euch und dem treuesten Eiser für euer heil hervorgegangene Bemühung so wenig Beisall bei euch sand. Was soll ich nun thun? Gewiß darf es mich nicht reuen euch beleidiget zu haben, wo die dringendste Nothwendigkeit dazu nöthigte. Ihr haltet hoch von Blandrata, den ihr als einen redlichen Mann kennet, der keiner Irrsehre verdächtig ist. Aber kenne ich ihn nicht auch, und hat nicht die Borrede zu dem Schreiben, um dessenbillen ihr mir zürnet, euch

<sup>\*)</sup> Amfterbamer Ausgabe 161.

die Wahrheit über ihn gesagt? Wenn er euch nicht verdächtig ist, so halte ich ihn dagegen für bereits überwiesen und mit mir die ganze Kirche. Ihr schenkt mir keinen Glauben: warum soll ich eher euch Glauben schenken? Ihr müßt sonst wenig zu thun haben, da ihr eure Synoden mit dergleichen Nichtigkeiten beschäftigt. Aber die hohe Bedeutung Blandrata's macht euch Eindruck: ihr meint, ein surchtbares Aergerniß werde entstehen, wenn er ansange gegen mich auszutreten. Nun, so hat er wahrlich nicht umsonst die weite Reise zu euch unternommen, da er jetzt solch einen Namen sich errungen. And erwärts hat er bei Niemandem etwas gegolten: ihr bewundert ihn wie einen Engel vom Himmel gefallen. Ihr zwingt mich etwas hart zu reden, aber ich bin euch die Wahrheit schuldig, die hier Alle wissen, und von der ihr auch aus dem Munde Anderer Zeugnisse genug euch verschaffen könnet."

Auch in Polen selber übrigens schaarten fich die Bertheidiger der Kirchenlehre wieder zusammen. Die Synode von Kleinpolen unter Felix Erucigers Borsty zeigte sich höchst entrüstet darüber, daß man sie bei Calvin einer Sinneigung zu den neuen Irrthümern angeklagt, und sandte mit einer lebhaften Bersicherung des Gegentheiles ein Glaubensbekenntniß über die streitigen Punkte an den Reformator, das seine vollste und freudigste Zustimmung fand. "Mit großem Bergnügen hab ich es gelesen," schreibt er, "obschon ich nie an eurer Treue zweiselte. Eine heilige Einheit möge uns immer sester verbinden und durch die Pslege der brüderlichen Liebe sich erbauen. Es thut mir leid, daß ich durch meine Warnungen gegen Blandrata einige der ersten Männer unter euch habe verlegen müssen; aber schweigen konnte ich doch nicht, da ich sah, daß der Wolf nicht nur in den Schafstall zugelassen, sondern sogar den Schafen zum Hirten gesetzt wurde."

Indessen hatte er binnen Kurzem die Genugthuung zu sehen, daß seine Bemühungen, die ihm diese Widerwärtigkeiten zugezogen, wenigstens nicht ohne Erfolg blieben. "Die 1561 zu Krakau gehaltene Synode," berichtet der Geschichtschreiber der polnischen Resormation\*), erklärte sich bestimmter als alle bisherigen; die Ermahnungen Calvins wurden gelesen und Blandrata's und Lismanini's Meinungen verworfen."— Auch Radziwill hat, nach seinem späteren Berhalten zu urtheilen, diesem Entscheide sich schließlich angeschlossen, und damit seine alte Stellung unter den Freunden und Führern der evangelischen Resormation wieder eingenommen.\*\*)

\*) Krafinefi p. 138.

<sup>\*\*)</sup> Bir übergehen, um nicht allzuviel Aehnliches aus biesen unerquicklichen Händeln mittheilen zu mussen, bie ebenfalls hieher gehörige Berwickelung mit Franz Stancarus, der sich aus dem Gewebe der Arianischen Meinuns gen besonders die Unterordnung des Sohnes unter dem Bater zum Liebs lingsthema gewählt hatte, das er immer und überall vertrat. Schon früher mit Melanchthon in Streit gerathen, war er von Calvin derb darüber zur recht gewiesen worden, daß er es wage, an einem solchen Mann sich zu

Areilich ein wirklicher Austrag des Streites war, wie man fich denkei kann, mit dieser ersten entschiedenen Gegenwirkung noch nicht gewonnen. Schot im folgenden Jahre wieder begann Blandrata auf der Synode zu Binczon fein altes Spiel, indem er ein in den rechtgläubigsten Ausdrucken abgefaßtet Glaubensbekenntniß überreichte, und die Berfammlung um ihre Bermendung bei Calvin ansprach, damit er ihm um des Friedens willen gestatte, Chriftum einfach den Sohn Gottes zu nennen, ohne weitere Erlauterungen Darüber geben zu muffen \*). - Db der Antrag Folge hatte oder nicht, wird uns nir gends mitgetheilt; nur das ift gewiß, daß es Blandrata bald darauf für gerathener hielt, Bolen zu verlaffen, um fich in Siebenburgen ein neues, noch ergiebigeres Reld für feine verwirrende Birtfamteit zu suchen. An feine Stelle trat fein noch entschiedenerer Gefinnungsgenoffe, Gregorius Pauli, deffen Lehrbegriff fich in einen fo schroffen und ausgesprochenen Gegensatz zu der Rirchenlehre ftellte, daß jett der offene Bruch nicht mehr langer zu vermeiden war. Auf den Synoden zu Piotrofow und Rrafau, in den Jahren 1562 und 1563 murden die antitrinitarischen Lehren unummunden verworfen und ihre Unhanger genothigt, aus der Gemeinschaft der reformirten Rirche auszutreten, neben ber fie nun eine eigene Rirchengemeinschaft fich grundeten. - Die Urtheile über fie werden vielleicht verschieden lauten; aber was man auch

vergreifen (" Wie es bir in ben Sinn gefommen ift, einen Mann von biefer Große fo heftig angugreifen, bebarf feiner langen Erflarung ; jebes Rind fieht, bag bu burch einen folchen Gegner bir einen Namen machen wollteft, ba bu es fur eine Chre halten mußteft mit Melanchthon zu ftreiten. Aber ift bir beun ber Friebe und bas Bohl ber Gemeinde nicht mehr werth ale folch flagliche Befriedigung beines Chrgeizes?"), und ale er nun im Jahre 1560 im Berein mit Blandrata feine Behauptungen von Neuem auf der Wilnaer Synobe jur Sprache brachte, befampfte fie Calvin in ausführlicher Beife in feiner fleinen Schrift: "Bur Biberlegung bes Brrthume Stancari uber bie Mittlerschaft Chrifti. Bufdrift an bie polnis fchen Bruber." - Der Streitpuntt ift: ob Chriftus anch nach feiner gottlichen Natur Mittler fein fonne? was Stancarus verneint, Calvin bagegen behauptet, wobei er unter andern auch bas mertwurbige, an eine Streitfrage unter ben Rirchenvatern erinnernbe Argument beifugt: bag ber Herr schon von Anbeginn ber Schöpfung Mittler sei, nicht blos feitbem er unfer Fleisch angenommen. "Bon Bornherein ift er jum haupt ber Rirche bestimmt, über alle Engel erhaben. Richt blos Mittler nach bem Gunbenfalle, fonbern überhaupt, weil er bas Bort (Offenbarungeorgan) bes Batere ift, und bie Engel find burch ihn ebenfo wohl mit Gott verbunden als die Menschen." Uebrigens ift bas Schriftchen verhaltnigmäßig in einem fehr milben und verfohnlichen Tone gehalten, ber barauf hinweift, bag Calvin von Stancarus nm ein Gutes beffer bachte, als von Blandrata. "Er konnte der Kirche nüplich fein," fagt er einmal über ihn, "wenn er nicht durch seine Eitelkeit sich zu allerlei Schlimmem verleiten ließe."

<sup>\*)</sup> A. a. D.

sonst von ihnen denken mag: jedenfalls bleibt der schwere Vorwurf auf ihnen liegen, daß sie mehr als irgend etwas Anderes dazu beigetragen haben, den Fortgang der Reformation in ihrem Baterlande zum Stocken zu bringen, und der bald darauf eintretenden niederdrückenden katholischen Reaktion den Weg zu bereiten.

Roch in den letzten Monaten seines Lebens hat Calvin auf diese unausbleiblichen Folgen ihres Treibens hingewiesen, und in zwei kleine theologische Werke Alles zusammengefaßt, was zur Bekämpfung und Widerlegung ihrer Behauptungen dienen konnte\*). Aber welche Wirkungen er sich auch davon versprechen mochte, und welche neuen Hoffnungen für die Zukunst der polnischen Kirche einzelne erfreuliche Erscheinungen aus ihrer Mitte ihm zuweilen wieder erweckten\*\*): im Ganzen und Großen war doch sein Vertrauen zu der Nation nicht wenig wankend geworden durch einen Gang der Dinge, welcher nirgends zu rechter Besestigung und Vertiefung, sondern beständig nur von einer Neuerung und Unruhe zur andern führte. "Ich will die Briefe des Stanislaus beantworten und auch weiter noch für seine Landsleute thun, was in meiner Macht steht," schreibt er gegen Ende des Jahres 1563 an Bullinger, "aber ossen gestanden würde ich von nun an mich lieber von der Sache zurückziehen und schweigen. Denn das ganze Voll ist mir verdächtig geworden, es sommt mir vor, als ob nur sehr Wenige es aufrichtig meinten."

Die Folgezeit hat gezeigt, wie fehr er mit diefer Ahnung das Richtige traf. Diefelben Umftande, von denen wir sagten, daß fie dem Eindringen

<sup>\*)</sup> Johannis Calvini brevis admonitio ad fratres Polonos ne triplicem in Deo essentiam pro tribus personis imaginandis tres sibi Deos fabricent. Und die darauf folgende: Epistola Joh. Calvini, qua fidem admonitionis ad eo tum editae apud Polonos confirmat. Continetur tertio refutatio tabulae Gregorii Pauli de trinitate (der genannte Mann hatte nämlich sogar eine Tafel herausgegeben, auf der er die Unmöglichseit der Gottheit Christi gleichsam mathematisch darzuthun suchte). Beide vom Jahre 1563. In der Amsterdamer Ausgabe VIII. 589 u. 591.

<sup>\*\*)</sup> So 3. B. als nach ber Bereinigung des schon långer von der Reformation ergrissenen Litthauens mit Polen nicht nur der Einfluß der Evangelischen für den Augenblick wuchs, sondern sie auch innerlich sich zusammenzus nehmen schienen und sogar an die Einführung der Calvinischen Disciplin dachten. Natürlich, daß hierüber der Resormator mit der herzlichsten Buskimmung sich ausspricht und das Beste voraussagt, wenn man die Sache mit Ernst betreibe. "Aber noch Eines wünsche ich", fügte er hinzu, "was zumal für die Inkunst der Kirche von höchster Wichtigkeit ist: die Ersrichtung von Schulen, ohne die ihr nie rechte Geistliche haben werzbet, und welche wohl die eigentliche Psanzsstätte der himmlischen Lehre genannt werden dürsen. Das ist ein würdiger Gegenstand für eure Freigebigkeit, und wenn ihr, die Hohen, vorangeht, wird das ganze Bolf dem Beispiele folgen." — Unter die ähnlichen Mahnungen Bullingers vergl. Pestalozzi p. 456.

der Reformation in Bolen zu Statten gesommen: der leichtbewegliche, neuerungeluftige Charafter der Nation, und die in den öffentlichen Buftanden liegende Unmöglichkeit einer gewaltthätigen Berfolgung: Diefe felben Umftande haben auch das rechte Burgelschlagen der reformatorischen Bewegung gehinbert, und hiemit ihr Schidfal jedem Windeshauche preisgegeben, der fich über Land und Bolf erhob. Ale wenige Jahrzehnte nachher die eben erft gefammelte, aller Baffen tundige und mit allen tampfende Streitschaar Lopola's ibren Feldzug gegen die polnische Reformation begann, traf fle auf teine unter dem Rreuze erzogenen und ftart gewordenen Gemeinden, auf teine in der Schule tüchtiger Beiftesarbeit oder innerer Berzenserfahrung ihrer Sache gewiß gewordene Ueberzeugung. Die Edelleute, von dem Geifte des wieder ftreng katholisch gewordenen Hofes angezogen, fielen einer nach dem andern ab; die halbleibeigenen Bauern folgten ihrem Beispiele und Befehle; gegen ben freieren Sinn der flädtischen Burgerschaften halfen im Nothfalle der Rerter und das Schaffot; und wo man zu einem ernsteren Widerstande befähigt gewesen mare, hinderte doch die innere Berriffenheit, die wir eben schilderten, jeden andauernden Erfolg. — So ift es gefommen, daß von der polnischen Reformation, einer der großen Arbeitsftatten Calvins, taum noch einige geringe Reste, die wenig neuen Lebensaufschwung versprechen, bis auf unsere Tage erhalten find.

3.

Calvins Beziehungen zu der englischen und schottischen Reformation.

Urtheil über Beinrich VIII. - Ebnard VI. und ber Bergog von Sommerfet. - Sie treten mit Calvin in Berbinbung. — Aussuhrliche Antwort Calvins und Darlegung eines eingehenden Reformationsplanes. — Weiterer Berkehr mit bem Protektor und seiner Familie. — Erfter Sturz Com: merfete. — Calvine Bufprache und Troftung an ihn. — Aufschwung ber englischen Resormationsbewegung durch die Ankunft der kontinentalen Theologen. — Calvin im Berkehr mit Konig Ebnard VI. — Seine Mitwirfung gur Beilegung ber brobenben 3wiftigfeiten. - Edreiben an Sommerset und Cranmer über einzelne der noch bestehenden Mißbrauche, namentlich ben Raub ber Rirchenguter. - Drangen auf Ginfuhrung evangelischer Cultusformen. - Blogliche Stodung ber reformatorischen Bewegung burch ben Tob Bucers, Sommersets, Eduards VI. - Auf: fommen ber mehr fatholifirenben "anglifanischen" Tenbengen unter Gli: fabeth. - Die Einwirfung Calvins auf die englische Rirche von biefer Ronigin entschieben gurudgewiesen. - Die Entftehung bes ,, Diffenterthume" neben ber anglifanifchen Sochfirche burch ben Ginflug Calvins. - Beidichte ber englischen Fluchtlingsgemeinden in Befel und Frankfurt und bie Nachwirfung berfelben auf bie heimischen Buftanbe. - Calvins Einwirkung auf Schottland vornamlich burch Johannes Rnor. -Knor und fein Berhaltniß zu Calvin. — Mehrmaliger Aufenthalt in

Genf. — Berathung Calvins von Schottland aus. — Seine Rathschläge über verschiedene firchliche Fragen. — Brief an Jakob Stuart. — Fortzang und Bollendung der schottischen Reformation nach den calvinischen Prinzipien.' — Die schottische Kirche die alleinige vollkommen calvinische unter allen ans der Reformation hervorgegangenen.

Die Geschichte der englischen Reformation ist in den verschiedenen Bänden dieses Werkes schon mehrere Male berührt worden\*) und auch sonst besannt genug, um für unsere Darstellung ihrer Beziehungen zu Calvin keiner weiteren Rekapitulation zu bedürfen. Wir beschränken uns demnach lediglich auf das, was über diese Mitarbeit des Genfer Resormators an ihr zu sagen ist. —

Bahrend der ersten Periode der englischen Reformation unter der Regierung Beinrichs VIII., der die Bebandlung der firchlichen Angelegenheiten mit der ausschließendsten Gifersucht seiner willfürlichen Cafareopapie vorbebielt, konnte wie sich von selbst versteht, von einer nennenswerthen Einwirkung der festländischen Reformatoren auf den Bang der Dinge keine Rede fein. Sie mußten fich damit begnügen, aus der Ferne zuzusehen und etwa das eine oder andere Mal ein Urtheil über den englischen Reformer und sein Werk auszutauschen, das nicht anders lautete, als das seither allgemein von der Geschichte festgestellte. "Er ist nur halber klug," schreibt so Calvin im Jahre 1539 an Farel; "das Sochste, mas er bei seinem Berfahren erreichen wird, ift ein verstümmeltes und verdrehtes Evangelium, und eine Kirche voll der unnügesten und schädlichsten Digbräuche. Darum fürchtet er sich auch vor dem Worte Gottes, deffen Berbreitung er ftreng untersagt. Er hat viel Gnadenbezeugungen von Gott empfangen; wenn er aber fortfährt, einen fo ärmlichen Dank dafür zu erstatten, so fürchte ich sehr, daß er endlich einmal erfahren wird, wie der Herr folche Undankbarkeit ansieht \*\*)." Und ein Jahr später, als einige Hoffnungen auf eine bessere Wendung der Dinge schnell genug in ihr Gegentheil umgeschlagen: "Der König von England wird immer ungunstiger gefinnt gegen die Sache des Herrn. Er läßt diejenigen verbrennen, die feinen Lehrfagen nicht beiftimmen, und maßt fich in diefer Beife nicht nur die bochfte Autorität in der Rirche Chrifti an, sondern duldet auch nicht das Geringste, was dieser Autorität fich nicht fügt. So kömmt es dahin, daß ihr Erlöser seinen Unterthanen nichts gelten darf, wenn der Rönig es nicht erlaubt. Der herr wird das ficherlich nicht ungeahndet hingehen laffen \*\*\*)." Als die Berfolgungen zunahmen und die Rerfer fich mit Bekennern füllten, schien es Calvin nicht mehr erlaubt. fich nur mit solch' mußigen Klagen zu begnügen. Wie für die bedrängten Glaubensgenoffen in Frankreich und Ita-

<sup>\*)</sup> In ben Biographien Beter Martyre, Bucere, Bullingere und a Lafco's.

<sup>\*\*)</sup> Bonnet, Engl. Brieffammlung I, 101 u. f.

tien, so auch für diese englischen Brüder suchte er die fürbittende Dazwischenkunft der deutschen und schweizerischen Regierungen zu gewinnen, und brachte es in der That zu Wege, daß man zur Absendung einer feierlichen Gesandsschaft an Heinrich VIII. sich entschloß\*). Ob sie wirklich abging und welchen Ersolg sie hatte, wird nirgends gemeldet; jedenfalls hat sie nicht mehr als höchstens die augenblickliche Begnadigung einiger Wenigen erlangt \*\*); aber für die moralische Stärkung und Befestigung der Gefährdeten selber dürste doch dieses öffentliche Zeugniß der brüderlichen Theilnahme von Seiten der großen resormirten Gemeinschaft des Festlandes nicht ohne die gesegnetste Wirkung geblieben sein.

Bang anders gestalteten fich die Dinge mit der im Jahre 1547 erfolgten Thronbesteigung Eduards VI, und der Bormundschaft seines Dheims, des Herzogs von Somerfet. — Die auf eine ernstgemeinte Reformation gerichteten Bestrebungen, zu benen dieser Pring mit aller Entschiedenheit fic bekannte, gelangten jest aus der bisherigen Unterdruckung zur unbeftrittenen Berrichaft, und von der bochften Gewalt felber erging nun die Aufforderung an die gleichgefinnten Theologen, die Durchführung derfelben unverzüglich an die Sand zu nehmen. Auch an Calvin scheint man fich babei gewandt zu haben, deffen Name mit dem Bullingers ichon defibalb in bochftem Ansehen ftand, weil der beste Theil der jungeren Geistlichkeit in den Schulen und dem verfonlichen Umgange dieser beiden Manner feine Bildung empfangen \*\*\*). Das Schreiben an Sommerfet, in welchem er ber Bitte um feinen Beirath entspricht, ift eines ber bedeutendsten, welche wir von ihm befigen: eine fleine Schrift, die das nun einzuhaltende Berfahren in einem möglichst vollständigen Programme vorzuzeichnen fucht und damit zugleich die Anfichten des Reformators über eine Reihe der bedeutenoften kirchlichen Fragen wie in einem zusammenfaffenden Sandbuche uns barlegt. Nach einigen Blattern jener ernften Mahnungen gum Beharren und Vorwartsschreiten auf dem eingeschlagenen guten Bege, wie fie Calvin an Alle ohne Ansehen der Berson zu richten pflegte, die ihrer bedürftig schienen +), beginnt er seine Auseinandersetzungen mit einem allgemeis

<sup>\*).</sup> Bergl. ben Brief an Biret. A. a. D. 178: "Zweiste nicht baran," schreibt barin Calvin, "baß unserm Rathe die Sache ernstlich am Herzen liegt. Was mich felber und meine Freunde betrifft, so brauche ich bir nicht erst zu sagen, wie sie uns bewegt; die Sorge um die wurdigen Brūs ber liegt schwerer anf uns, als du dir denken kannst.

<sup>\*\*)</sup> Daß auch bies kanm anzunehmen ist, zeigen die zahlreichen hinrichtungen im Jahre 1540, welche gerabe die hervorragendsten haupter der Evanges lisch Schinnten trafen. Bergl. Webers Reformationsgeschichte Großbritztanniens I, 513 u. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. einzelne Beispiele in Peftalozzi's Bullinger p. 256.

<sup>†)</sup> Wie in einer Borahnung beffen was balb geschehen sollte, hebt ber Resors mator babei besonbers hervor, wie es wohl auch vorkommen tonne, bas bie Treue im Dienste Gottes zu wenig außerem Glude und Ersolge führe,

nen Ueberblicke über die religiösen Berhaltniffe des Landes und die darans erwachsenden Aufgaben.

"Es find," fagt er, " so viel ich verstebe, zwei Sauptparteien, die der Regierung und ben Standen des Reiches feindlich entgegensteben. Die eine: die römisch katholische: die andere: ein Saufe aufgeregter Kangtiller, die unter dem Borwande des Evangeliums einen allgemeinen Umfturz berbeizuführen denken. Gegen Beide haben Em. Hoheit, sowie fie zur That fortschreiten\*), mit allem Ernste das Schwert anzuwenden, das Gott Ihnen in die Hände gegeben. Aber nicht das allein; das Hauptgegenmittel wird doch darin befte ben muffen, daß diejenigen, welche dem Evangelium schon irgendwie anhangen, immer mehr darin befestiget und namentlich bagu gebracht werben, baß fie alles Ernftes und gang ausschließlich nach bem Borte Gottes fich richten. Denn eben aus der Entstellung und Bergerrung desselben fommt ja das Chaos der fittenlosen Verruchtheit, durch das jene Unglücklichen die heilige Sache beflecken. Die Gläubigen aber, die dies schmerzlich empfinden, haben wohl zuzuseben. daß fie darin die Wege Gottes zu ihrer Buchtigung erkennen. Bu ihrer Buchtigung nämlich dafür, daß fie es mit der Lehre von der Erlösung nicht genau genug nehmen. Denn fie wollen fich wohl für gerechtfertigt halten, aber nicht in das Bild Gottes verklären laffen. Und doch mare dies der einzige unwiderlegliche Beweis dafür, daß unser Chriftenthum die Ordnungen des gesellschaftlichen Lebens nicht zerbricht, sondern vielmehr alles das Gute vflanzt.

fonbern vielmehr gunachft burch allerlei Miglingen und Unfalle auf eine fcmergliche Brobe geftellt werbe. Go fei hisfia, unmittelbar nachbem er bie mabre Religion wieberhergestellt, ärger als je von feinen Feinden bebrangt worden; und wie manches Beifpiel ahnlicher Art habe bie Beicidte ber Rirche Chrifti feitbem aufgewiesen. Und nichts fei im Grunbe naturlicher. Denn die Welt haffe nun einmal bas Evangelium, und jebe ernente, ernftere Berfundigung beffelben muffe alfo ihre gefteigerte Feinbichaft erregen und auf biejenigen herabziehen, bie folder Berfunbigung bienten. "Ich bringe mit meinem Evangelium bas Schwert," habe barum ber Berr felber voransgefagt. "Aber erichreden ober mantenb machen barf uns bas nun freilich in feiner Beife. Denn es ift mahr, mas ber aweite Bfalm fagt: Der im himmel figet lacht nur uber ihr Auffiehen unb Toben. Sind wir nur wirklich mit ber Ruftung bes Evangeliums angethan, fo werben an ihr alle bie feindlichen Anftrengungen fich brechen. und bie Botichaft von bem Frieben und ber Berfohnung zwischen Gott und uns wird am Ende aller Lift Satans jum Trope auch ber Welt und ihren Bolfern ben Frieben bringen."

<sup>\*)</sup> Die erften Regierungsjahre Eduards VI. waren befanntlich mit berartigen Aufständen und Unruhen erfüllt. Auf ber einen Seite führten die von den Alt Sefinnten ausgehenden "Ballfahrten der Gnade" sehr bebentsliche Berwirrungen herbei; auf der andern verbreiteten die sogenannten "Gospeller" ihre den beutsch swiedertäuferischen Lehren sehr ähnliche Grundsähe, die namentlich unter den niederen Boltstaffen Anhang fanden.

was einem Bolke die Fähigkeit gibt, in Ruhe und Gehorsam unter seinem Fürsten zu leben. Und darin sollten nun vor Allem die Hochgestellten, der Abel, die Richter vorangehen. Wenn sie sich in Aufrichtigkeit und Demuth dem großen Könige Christo unterwerfen und in ungeheucheltem Glauben Leib, Seele und Geist von seinem Geiste durchdringen und heiligen lassen, so werden ganz von selber die empörten Wogen sich stillen und legen, die sich gegen sie erheben wollen. Ewr. Hoheit liegt der Staat und das Wohlergehen Ihres königlichen Nessen am Herzen: wohlan Sie können dies durch nichts besser darthun, als wenn sie allen Eiser daran wenden, die Wahrheit Gottes mit aller Kraft verfündigen zu lassen, so daß sie ihre Früchte bringt und die Kirche durch und durch erneuert. Unter den drei Hauptpunkten: von dem Unterrichte des Volkes, der Abstellung der Wißbräuche und der Einsührung sittlicher Zucht erlaube ich mir Ihnen im Näheren auseinanderzusehen, was ich hiemit meine.

"Bas das Erste betrifft, so will ich nicht von der Lehre reden, die zu verkundigen ift. Bielmehr danke ich Gott dafür, "daß er felber schon Sie erleuchtet hat, ihn in Rlarbeit zu erkennen und fich an sein lauteres Wort zu halten. Sondern mas ich fagen möchte, ift dieß: das Bolf muß in einer lebendigen und zu Bergen gebenden Beife unterrichtet werden, die fühlen läßt, mas der Apoftel fagt: daß das Bort Gottes ein zweischneidiges Schwert fet, das durchdringe auch durch die Gedanken und Sinnen des herzens bis zum innerften Dart und Bein. 3ch bringe hierauf, gnabiger Berr, weil es mir icheinen will, es werde im Lande nur wenig in dieser Art gepredigt, sondern die Deiften begnügen fich damit, eine geschriebene Rede abzulesen. Ich weiß wohl, was Sie hiefür anführen können. Buerft den Mangel an tuchtigen Geiftlichen, und dann die Gefahr, daß einige unruhige Geifter, wenn man ihnen volle Freiheit des Redens gewährte, alle Schranken überschreiten und ihre fonderbaren Meinungen unter die Menge werfen möchten. Aber diefe Ermagungen durfen doch das Gebot des herrn nicht aufheben, daß die Berkundigung des Evangeliums freien Lauf haben folle. Freier Lauf aber ift nicht etwas Lebloses, sondern etwas Lebendiges, ist Lehren, Ermahuen, Strafen, Aufweden, Beffern, und zwar so, daß wenn ein Ungläudiger eintritt, er, wie Baulus fagt, ergriffen und überzeugt wird und Gott die Ehre geben muß. -Dabei ift es benn allerdings recht und nothig, daß gegen jene Gefahren Die geeigneten Bortehrungen getroffen werden. Aber gang andere Mittel als bas jest angewendete gibt uns baju Gott an die Sand.

Buerft nämlich ware ein eingehendes Lehr. Betenntnig aufzustellen, das alle Diener der Kirche mit eidlicher Berpflichtung als die Richtschnur für ihre Predigtthätigkeit anzuerkennen hatten. Bum Andern mußte dann ein kurzes Lehrbuch zum Unterricht der Jugend und der Unwissenden beigefügt werden, welches fie von einem eigenen gesunden Urtheile befähigte. — Glauben Sie mir, gnädiger Herr, die Kirche kann eines Katechismus nie und nimmer entbehren; denn hier muß der Vorrath des guten Samens bewahrt werden, ans dem geschöpft und zugetheilt wird, aus dem endlich die Saat erwächst in immer neuer Fülle von Geschlecht zu Geschlecht. Auf dem rechten Jugendunterrichte erbaut sich ein Haus, das nicht alsobald wieder einfällt, sondern Dauer in sich hat, und für solchen Jugendunterricht das geeignete Wittel herzustellen, muß also eine Ihrer ersten Bemühungen sein, — ein Büchlein, das kurz gesaßt und in allgemein verständlicher Sprache sagt, worin das wahre Christenthum besteht. Auch die übrige Bevölserung wird unter den gegenwärtigen Umständen an solch einer Schrift großen Segen haben. Sie wird die noch Ungewohnten einestheils in das Berständniß der Predigt einsühren, und ihnen anderntheißs einen Prüfstein in die Hand geben, an dem sie jede Abweichung von der reinen Lehre auch selber wahrnehmen können.

"Beiterhin tommt die Ginrichtung des Gottesdienstes in Betracht: Die öffentlichen Gebete und die Bermaltung der Sacramente. In Betreff der erfteren billige ich es höchlich, wenn eine feftftebenbe Form ber felben eingeführt wird, von welcher ber funktionirende Beiftliche fich nicht entfernen barf. Denn auf ber einen Seite kommt bas unzweifelhaft ben Ungebildeten und schwerer Faffenden zu Gute, auf der andern ftellt es eine bocht wünschenswerthe Einbeit unter den Gemeinden ber, und endlich schiebt es dem willfürlichen Belieben der allezeit Neuerungsfüchtigen einen Riegel. Dasselbe ift bei der Bermaltung der Sacramente in Betracht zu ziehen, auf die ich weiterhin noch werde zu fprechen tommen. - Dieg Dreifache alfo muß in feste Regeln gefaßt fein: Jugendunterricht nach bem Ratecismus, öffentliche Gebete, und Spendung der Sacra. mente, aber ja nichts Beiteres, ja nicht zugleich die Berfundigung des Bortes. — Da ift nur für das Gine zu forgen: daß gute Bosannen vorhanden find, deren Schall bis in die innerften Ziefen der Bergen dringt. Reblt es bieran, wird nicht die Macht der Bredigt immer reidlicher und gewaltiger entwidelt, fo ift große Befahr, bag diese gange Reformation, wie fie bis dahin so gludlich in's Wert gefest worden, nur fehr wenig Frucht bringe. Nicht umfonft fagt ber Prophet, daß der herr die Erde ichlagen werde mit dem Stabe feines Mundes und die Gottlosen tobten mit dem Odem seiner Lippen.

"Doch, ich will Sie nicht langweilen, gnädiger herr, und gehe darum zu dem zweiten Punkte über, den ich berühren muß: zu der Abschaffung und wölligen Ausrottung all' der Migbräuche und Entstellungen, die Satan seit lange her der Ordnung Gottes beigemischt hat. Wir wissen zur Genüge, wie es mit dem Christenthume des Papstthums steht: es ist zu einem ehebrecherischen Zwesen geworden, um mit den Propheten zu reden, das Gott am Tage

bes Gerichtes verwersen wird, da es seinem Worte offen widerstreitet. Wollen wir nun das Bolf aus seinem Abgrunde erretten, so gibt es keinen bessern Weg, als den der Apostel Paulus uns anzeigt, da er bei den Corinthern die rechte Ordnung des Abendmahls wiederherzuskellen unternimmt und zu dem Ende ihnen sagt: Ich habe es von dem Herrn empfangen, das ich euch gegeben habe. Daraus müssen wir uns die allgemeine Lehre entnehmen, daß wo eine rechtmäßige Resormation zu Stan de kommen soll, wir einsach auf das reine, klare Wort Gottes zurückzugeben haben.

Denn so viel immer die Menschen aus ihrem Eigenen binguthaten, fo viele Hemmschube find der wirksamen Kraft des Evangeliums angelegt, um so viel schwerer ift es den Seelen gemacht worden, fich versohnen und beiligen ju laffen. Salbe Dagregeln tonnen alfo ju nichts belfen; ftatt eines reinen Christenthums murden wir dabei doch immer wieder ein aufgeputtes und geschminktes erhalten. — 3ch sage das, weil fich in ihrem Lande offenbar Die Neigung zeigt unter bem Bormande ber Mäßigung in folder Beife zu verfahren und viele der bestehenden Migbrauche zu iconen, da es ja genuge, Die hauptfächlichsten ausgerottet zu haben. Aber lehrt nicht die Erfahrung bas Begentheil? Reigt es fich nicht bei jeder Belegenheit, einen wie fruchtbaren Boden das Menschenherz dem Errthume bietet, so daß aus einem einzigen zurudaebliebenen Rornlein binnen Rurzem wieder eine Saat bervormacht, Die Alles überwuchert? Darum schreibt uns die Schrift eine ganz andere Handlungsweise vor. "Ihre Namen," sagt David von den Abgöttern, "will ich nicht in meinem Munde führen." Wir haben lange und schwer gegen Gott gefündigt in den Tagen unserer Unwissenheit: sollten wir da nicht Alles baran segen, wenigstens von jest an une vor jeder Befledung zu bewahren und jeden Strick der Berfuchung zu vermeiden, in dem Satan uns wieder gefangen nehmen möchte? Nichts Underes aber als folche Fallftricke für die armen Seelen find jene Ceremonien, die Ginige unter euch beibehalten mochten. Die bem Evangelium Geneigten werden dadurch irre gemacht und wieder in bas alte Befen hinabgezogen; Die feindlich Gefinnten nur um fo mehr in ihren Frrthumern bestärft. - Auch ich bin im Uebrigen für möglichfte Mäßigung und halte befonders dafür, daß die Formen des Gottesbienftes dem Bedürfniffe und Geschmacke des Bolles angewaßt werden muffen. Nur darf dies nicht zum Vorwande dienen, um das geradezu Schriftwidrige, das geradezu aus dem alten Berderben Stammende bestehen zu laffen. Die Schrift lobt ben einen und andern Konig Juda's, daß er die Gogen umgefturzt und ihre Berehrer ausgerottet, aber fie macht es ihm zum Borwurfe, daß er nicht zugleich an die Altare und Soben seine Sand gelegt, die ihrem Dienfte geweiht maren, und von denen diefer Dienft bann wieder zu dem Bolte herniederftieg.

"Laffen Sie mich, gnäbiger Herr, durch ein Beispiel die Sache noch Marer und bestimmter darlegen. Bei der Feier des Abendmahles wird bei

Ihnen, wie ich bore, ein Gebet für die Berftorbenen gesprochen, das allerbings in keiner Beise auf das papfiliche Regfeuer Bezug nimmt, sondern nach althergebrachtem Gebrauche lediglich daran erinnern foll, wie Beide, Lebendige und Abgeschiedene zusammengeboren in dem einen Leibe Chrifti. Aber ift nun das Mabl des herrn, dieses bochfte und geweihteste Beiligthum, ein Gegenftand, ben man mit irgend welchen menschlichen Authaten ausschmuden darf? Und haben wir weiterhin das Recht, unfern Gottesbienft nach unfern natürlichen Reigungen einzurichten, ftatt nach der Regel des Wortes Gottes? Bo aber finden wir in diesem eine Erwähnung der Berftorbenen, durch die fie der Berehrung oder dem Gebete der Gläubigen empfohlen werden? wo vollends eine Andeutung, daß dergleichen mit dem Mable des herrn verbunden werden folle? Beitere Dinge diefer Art, die fich wohl etwa menfchlich ertiaren, aber in teiner Beise rechtfertigen laffen, find Die Ceremonien Des Chrisma (Salbung mit Del bei der Taufe) und der letten Delung. Das erftere ift eine willfürliche Erfindung der Neuerungssucht, welcher die vom herrn eingesetzte Baffertaufe nicht genugend fcbien, fo bag fie bie Gabe bes beiligen Geistes noch durch ein anderes Zeichen meinte abbilden zu muffen. Und die lette Delung beruht auf einem unüberlegten Gifer, der es den Apofteln gleichthun will, ohne doch ihre Gaben und Krafte zu befitzen. Sie falbten die Rranten mit Del, um fie gefund zu machen; aber bei uns, die wir das nicht vermögen, bat der Gebrauch offenbar keinen Sinn mehr. Wonu ihn also noch fortsetzen? Wozu Dinge beibehalten, die weder dem Worte Gottes entsprechen noch zur Erbauung der Rirche dienen? Es ift freilich wahr, daß wir die Schwachen tragen sollen, aber nicht um fie in ihrer Schwachbeit zu erhalten, sondern um fie ftarter zu machen und zur Bollfommenbeit au fübren.

"Es gibt Leute genug die das einsehen, aber doch nicht darnach verfahren, weil fie ber Ueberzeugung find, eine fo große Beranderung wurde fich nicht durchführen laffen. Run, in weltlichen Berhaltniffen mag es angeben, daß man seinem Nachbarn in Diesem und Jenem nachgibt, um den Frieden zu bewahren und ihn zum Freunde zu behalten. Aber anders fleht Die Sache, wo es um die Ordnung der Rirche fich handelt und um den Gehorsam gegen die Borschriften des Wortes Gottes. Hier ist jedes Nachgeben aus Gefälligkeit, jedes fich Dreben und Wenden aus Menschenrucksichten verwerflich. Ja, auch Gott felbst wird durch nichts Anderes so febr erzürnt und beleidigt, als wenn wir so den Staub bober achten als ihn und uns mehr darnach richten, was die Menschen munschen als was er von uns will. Die Gefahren, die ein entschiedenes Bormartsgeben mit fich bringt, muffen wir abwenden fo gut wir können, und im Uebrigen den Ausgang in aller Demuth Ihm befehlen. Wie viele große und weise Manner seben ihre bestgemeinten Anschläge scheitern, weil fie mit menschlichen Mitteln an's Biel ju tommen gedenken, und dabei Gott nicht auf ihrer Seite haben, an seine

Hulfe nicht recht glauben mögen. Bunschen wir, daß seine Macht mit uns sei und für uns streite? Bohlan so lasset uns einsach dem gehorchen, was er uns sagt. Das muß uns seststehen: die Reformation seiner Kirche kann nicht unserer, sie muß seiner Hände Werk sein. Bas unser Verstand uns rath, hat also wenig zu bedeuten, das Entscheidende ist in jedem Stücke, was sein Geist uns lehrt und vorhält."

"Ich tomme nun zu dem letten Punkte, der von der Bestrafung des Lafters und der Unterdruckung der Aergerniffe handelt. In Ihrem Reich bestehen ohne Zweifel 'gute und löbliche Gesete, die jede Ausschreitung über die Grenzen des Ehrbaren und Erlaubten verwehren. Aber reicht bas bin in dieser Zeit der allgemeinen Zügellofigkeit? und find wir überdieß nicht bem herrn gegenüber verpflichtet, auch folche Berbrechen zu bestrafen, die, weil fie nur wider 36 n gerichtet find, von den Menschen gewöhnlich nicht boch angeschlagen werden, wie Zauberei, Unzucht, Trunkenheit, Entebrung des göttlichen Namens? Der will Gott dieselben etwa ungeahndet hingeben laffen? Bebietet er nicht, daß fein Rame folle beilig gehalten werden, und fügt fogar hinzu, daß durch die Schmähung deffelben ein ganzes Land befleckt und wie unter den Bann gethan werde? Und was weiter die Unzucht betrifft, muffen da wir, die wir uns Chriften nennen, nicht vor den Beiben uns ichamen, welche folche Bergeben mit aller Strenge bestrafen, während man unter uns fie fast als einen Gegenstand bes Gelächters behandelt? Die Ehe foll ein lebendiges Abbild der heiligen Gemeinschaft zwischen dem Sohne Gottes und seiner Gemeinde sein, ein Bund, fester und unzerbrüchlicher als irgend ein anderer in diefer Belt: fündigen wir da nicht gegen Gott und beweisen, daß uns seine Ordnung fehr wenig am Bergen liegt, wenn wir fle ungeftraft befleden laffen? "Wiffet ihr nicht, daß enre Leiber Gottes Tempel find?" ruft der Apostel aus, "wer aber den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott auch verderben." Daß bergleichen Dinge schweigend geduldet werden, ift ficherlich eine der Hauptursachen der göttlichen Gerichte, die in diesen Tagen über die Erde ergeben. Soll fein Rorn nicht auch Ihr Land treffen, so bitte ich Sie, gnädiger Herr, ziehen Sie die Bügel Arenger an und sorgen Sie dafür, daß die Hörer des Evangeliums ihr Chriftenthum auch durch ein beiliges Leben bemahren. Denn wie die Lehre die Seele der Rirche ift, so find die Aucht und die Unterdruckung der Lafter ihre Nerven, auf denen die Gefundheit und Kraft des Körpers beruht. Und auf Niemanden anders als auf Ihnen ruht die Hauptverantwortlichkeit dafür, daß in diesem Sinne gehandelt werde.

"Sie kennen die Schrift, gnädiger herr, und wissen also, worans dieß Alles geschöpft ist. Ihrer eigenen Weisheit und Frömmigkeit stelle ich das Weitere anheim. Möge die Gnade, möge der heilige Geist des herrn Sie regieren und leiten, Sie aufrecht erhalten in Ihren Kämpfen, Sie und Ihr ganzes Haus unter seinen Schuß nehmen und den König einst Gott dafür

danken laffen, daß er ihm einen folden Huter feiner Kindheit gab, der beiden: feiner Berfon und feinem Königreiche jum Segen geworben \*)."

Aus der Geschichte der englischen Reformation mabrend der Regierung des Brotektors darf man vielleicht schließen, daß diese eindringliche Mittheilung der Erfahrungen und Ueberzeugungen des Reformators nicht vergeblich geblieben ift. Denn sowohl der Herzog von Sommerset, als nachher fein königlicher Bögling, Eduard VI., haben, wie man weiß, die neu au bildende Kirche im Befentlichen durchaus nach den Grundfätzen einzurichten getrachtet, die Calvin bier entwidelte. Jedenfalls ift gewiß, daß fein Schreiben die anerkennendste Aufnahme fand. In einem folgenden Briefe an Lady Ama Seymour, die alteste Tochter des Herzogs von Sommerset, ersucht der Reformator diese bobe Dame, ihren Eltern seinen Dant für einen koftbaren Ring abzustatten \*\*), den sie ihm als Gegengabe für seine Auschrift hatten überreichen laffen, indem er zugleich die Gelegenheit benutzt, auch diesem Gliede des mächtigen Saufes seine Pflichten in der großen Bewegung der Zeit auf das Ernstlichste in Erinnerung zu bringen. "Ich wage es um fo fübner zu Ihnen zu reben." fcreibt er ihr, "als ich bore, bag Sie nicht nur im Allgemeinen wiffenschaftlich gebildet, sondern auch besonders in der Lehre Chrifti wohl unterrichtet find, und gerne feinen Dienern, unter benen Sie auch mir einen Plat einräumen, den Zutritt zu Ihnen gestatten. D fahren Sie fort in dem begonnenen Laufe und seien Sie mit mir der Auverficht, daß der das gute Werk in Ihnen angefangen, es auch vollenden werde bis auf seinen großen Tag. Es ist nicht unnöthig, daß ich Sie biezu ermahne; denn wie gut auch Ihr Wille sein mag: die Versuchungen der Welt find groß und unfer Aleisch ist schwach. Sie haben Großes von Gott, empfangen, indem er schon in Ihrer zarten Jugend zu seinem Sohne Sie leitete, der Quelle aller Segnungen und Güter. Aber daraus erwächft Ihnen nun auch die Berpflichtung, um so gehorsamer ihm nachzusolgen, um so rudfichtslofer ihm zu dienen."

Indessen trat ein Ereigniß ein, das den Fortgang der begonnenen Resormation wieder auf das Ernstlichste zu gefährden drohte. Es erfüllte sich, was Cawin dem Protestor zu bedenken gegeben: daß die Wirksamkeit für das Evangelium keineswegs immer von außeren Ersolgen und Vortheilen begleitet er-

<sup>\*)</sup> Brieffammlung ber Amfterbamer Ausgabe pag. 39 — 43.

<sup>\*\*)</sup> Mit vielem Geist und Geschmad führt er biese Bitte ein: "Da ich selber zu solchen Dankbezeugungen, wie sie sich gebühren, zu ungeschickt bin, so scheint es mir bas Gerathenste, Sie, eble Frau, zu hülfe zu rusen, die Sie ja sicherlich die willkommenste Vermittlerin bei den Ihrigen sind. Und vielleicht entledigen Sie solchen Austrages sich gerne, da Sie durch meinen demüthigen Gruß Ihrer Mutter eine Frende zu machen meinen, bei der ich, wie ich nach ihren eigenen Aeußerungen vernehme, in einiger Gunst siehe."

scheine. Eine Verschwörung des hohen Adels, dem Sommersets hervorragende Stellung ein Dorn im Auge war, verband sich mit den populairen Bewegungen, die sich hie und da gegen die Einführung des resormirten Gottesdienstes erhoben, und führte im Oktober des Jahres 1547 den jähen Sturz des Regenten herbei. Bon den Meisten seiner Anhänger aufgegeben, wurde er als Staatsgefangener in den Tower eingeschlossen, und die Person des jungen Königs mit den wichtigken Aemtern siel in die Hände seiner Gegner.

Aber bald stellte es sich heraus, daß damit doch nicht so viel verloren war, als man im ersten Augenblicke gefürchtet hatte. Die neue Regierung verfolgte im Besentlichen die nämliche Richtung wie die bisherige. Sommersset selber stand zunächst noch in der Gunst seines königlichen Nessen allzu sest, als daß man das Aeußerste gegen ihn hätte wagen dürsen; nachdem er sich einem gerichtlichen Spruche unterworsen, der ihn eines Theils seiner Güter und Chrenstellen beraubte, mußte er frei gelassen werden und nahm binnen Aurzem wieder an der obersten Leitung der Dinge Theil.

So wie er das Gefängniß verließ, schrieb Calvin an ihn, um dem vielleicht wantend gemachten ober erbitterten Manne auch in diefer anders gewordenen Lage den Troft und die Mahnungen des Evangeliums vorzuhalten: "Benn ich während der letten Zeit nichts von mir hören ließ," fagt er, "fo gefcah bas nur, um Ihnen durch meine Briefe teine neuen Ungelegenheiten augugieben \*). Jest indeffen ift mir, Gott sei Dank! der Berkehr mit Ihnen wieder möglich gemacht, ohne daß ich Solches fürchten mußte. Nicht ich allein, sondern alle wahren Gläubigen haben mit großer Freude den guten Ausgang vernommen, zu dem Gott Ihre Prüfung geleitet; benn wir wiffen, was Sie bisher für die Förderung des Reiches Christi in Ihrem Lande gethan haben, und durfen wohl hoffen, daß Sie auch weiter in diefen Bestrebungen beharren werden, soweit Ihre gegenwärtige Lage es Ihnen gestattet. Bas Sie selber angeht, gnädiger Herr, so liegt Ihnen nun bas Doppelte ob: die Gnade des Herrn, der Sie aus der Betrübniß gezogen, dankbar anzuerkennen, und zugleich zuzusehen, daß Sie aus dem Geschehenen die rechte Frucht für Ihre Seele gewinnen. Besonders auf Eines möchte ich Sie dabei aufmertsam machen: lernen Sie doch ja jeden Gedanken unter-

<sup>\*)</sup> Wie berechtigt diese Beforgniß war, geht aus dem Schicksale hervor, das auch dieser Brief noch erfuhr. Der Bote, der ihn überdrachte, wurde, wie Calvin an Farel berichtet (Bonnet II, 248), polizeilich angehalten und untersucht, das Schreiben ihm abgenommen und dem Erzbischof von Cansterbury zur Durchsicht vorgelegt. Als dieser es zurückgab, war der Bote doch so eingeschüchtert, daß er es nicht wagte, die Schrift an ihre Abresse zu befördern, sondern sie dem königlichen Rathe überlieferte. Bon hier aus erst scheint der Brief in die Hände des Herzogs gekommen zu sein.

brüden, der Sie dazu verführen möchte, Ihren zeinden, durch deren Schuld Sie das Bittere erduldet, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Richt gegen Fleisch und Blut haben Sie Ihre Krast zu richten, sondern nach dem Borte des Apostels gegen die geistigen Mächte und Gewalten der Feindschaft. Oder zweiseln Sie daran, daß nicht die Menschen, sondern Satan der eigentliche Urheber des über Sie verhängten Uebels ist, durch das er den Lauf des Evangeliums zu hindern und Alles zu verwirren gedachte? Darum wenden Sie wider ihn und seine Versuchungen Ihren Muth, und vergeben Sie den menschlichen Wertzeugen ihre Fehler. So werden Sie zugleich Gott gefallen und Ihre Feinde versöhnen. Halten Sie das Veispiel des Ioseph sich vor, der das Ueble mit Gutem vergalt und sich dadurch als ein rechter Diener des Gottes der Güte erwies. Solch ein Sieg ist noch ruhmvoller als der, den Ihnen Gott schon verlieh, indem er Ihr Leben, Ihre Ehre und Güter rettete.

"Daneben, gnädiger herr, haben Sie auch zu erwägen, daß wenn Gott Sie eine Zeit lang gedemüthiget hat, dies nicht ohne Ursache geschehen ist. Denn ob Sie auch für menschliche Augen unschuldig dastehen mögen, so wissen Sie doch wohl, daß vor dem großen Richter im Himmel kein Sterblicher gerecht ist. Auch David hat von sich bekennen müssen, daß es gut für ihn war, unter die Hand Gottes gedemüthigt zu werden. Sobald wir daher eine Züchtigung empfangen, muß unser Erstes sein, in uns zu gehen und unser ganzes Leben wohl zu prüsen, damit wir erkennen, was Gott mit seiner heimsuchung meint und worin er uns vorwärts bringen will. Rehmen Sie das Ihnen Widersahrene in diesem Sinne auf, so werden Sie bald erkennen, daß Gott Ihnen dadurch eine größere Wohlthat erwiesen hat, als durch alles Borangegangene, und sich nur um so stärker angetrieben fühlen, auch forthin mit ganzem Eiser sein heiliges Werk zu treiben und seinen Ramen zu erhöhen."

Die nächsten Jahre (1549—1551) leisteten für die Fortschritte der Reformation, was die Evangelisch-Gefinnten erwarten konnten. Dem unbestreitbaren Mangel an bedeutenderen geistigen Kräften, der sich bisher fühlbar gemacht und den nöthigen innern Ausbau überall verzögert hatte, wurde jett durch die traurige Wendung der kontinentalen Angelegenheiten (Schmalfaldischer Krieg und seine Folgen) abgeholsen, die eine Anzahl der hervorragendsten reformatorischen Männer Mitteleuropa's als Flüchtlinge auf der brittischen Insel zusammenführte. Peter Marther, Bucer, Fagius, a Lasco, Utenhoven fanden in dieser Weise sieh ein und brachten ein neues, nun erst mit rechtem Inhalte erfülltes Leben in die noch unsicher umhertastende, mehr auf das Neußere gerichtete Bewegung. "Die Erfolge des Evangeliums in diesem Lande sind äußerst erfreulich," schreibt Calvin im November 1550 an Farel, "der König ist in religiöser Beziehung so günstig gesinnt, daß er sogar mir Beweise seiner Güte zusommen ließ. Nur von Lasso fürchte ich,

er lasse durch die Goswinde sich zu leicht hin- und herwiegen. Dis jest habe ich es noch nicht gewagt, mich mit einer Aufsorderung zum Borwärtsschreiten an den König selber zu wenden. Aber da ich von verschiedenen Seiten dazu gedrängt werde, habe ich mich entschlossen, ihm meine beiden Commentare zum Jesaja und den katholischen Briefen zu dediciren."

In der That überbrachte sie zugleich mit einem Schreiben des Resormators sein College Nicolaus de Gallard im Beginn des solgenden Jahres dem jungen Fürsten, der eben erst sein vierzehntes Jahr angetreten hatte, aber an frühreisem Berständniß der Dinge und namentlich der religiösen Fragen schon Alles leistete, was seine ausgezeichnete Stellung ersorderte \*\*) Auf seine eigene Erkenntniß und Einsicht kann sich darum Calvin berusen, und nicht anders mit ihm verkehren als wie mit einem erwachsenen, urtheilssschigen Manne.

In der Widmungszuschrift zu den katholischen Briefen geht er vornehmlich darauf aus, den Monarchen und seine Rathgeber von der Beschickung des Eridentinischen Conciles abzuhalten. Denn eben waren nach dem Schmalkaldischen Ariege die deutschen Protestanten genöthigt worden, daran Theil zu nehmen, und von allen Seiten spann man nun das Netz, um auch die Schweiz und England, die "allein noch Unbestegten" einzufangen und beranzuziehen. Junächst Bullinger in Jürich hatte das wahrzenommen, und alsobald das Nöthige vorzukehren gesucht\*\*\*); auf seine Benachrichtigung und Bitte geschah es, daß Calvin die Frage ebenfalls an die Hand nahm und unmittelbar vor der höchsten Instanz zur Verhandlung brachte. "Weniger als je," sagt er in diesem Sinne, "sei im jesigen Augen-

<sup>\*)</sup> Wie unbegrundet diese Furcht war, mag aus Bartels Lebensbeschreibung bes Mannes (B. IX. bes Bertes) p. 35 u. f. ersehen werben.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Er war nach ben einftimmigen Bengniß aller gleichzeitigen Schriffteller ein boch begabter Jungling mit vortrefflichen Anlagen bes Beiftes unb Bergens und an Renntniffen und Ginficht feinen Alteregenoffen weit überlegen. Seine Lehrer priefen fich gludlich, einen folchen Schuler zu haben." - Soon in früher Jugend schrieb er lateinische und französische Briefe und Abhandlungen, die von einer merkwurdigen Gabe bes Urtheiles zeuge ten, und im zwolften Jahre begann er ein Tagebuch über alle Greigniffe, bie fein Reich ober ihn perfonlich betrafen. Bon einer Rebe, in ber er ben Blan ber Reformation entwickelte, und einigen Entwürfen über Staats: veranbernngen mit ber geiftvollften Nebeneinanberfiellung ber Grunde fur und wiber (vom 14. bie 16. Jahre verfaßt) find noch Bruchftude vorhans ben. — Sein tief religibfer Sinn, ber bie evangelische Bahrheit mit feltenem Ernfte in fich anfgenommen hatte, ift befannt. Reben anbern ahnlichen Arbeiten legt eine Schrift "über ben Gopenbieuft," worin er bie einschlagenben Stellen bes Alten Teftamentes zusammenftellte, Benquis bavon ab. Sie ift frangofisch geschrieben und bem Bergog von Sommerset gewibmet. - Bergl. Beber im angeführten Berfe II, 171 u. f. \*\*\*) Bergl. Bestalozzi's Bullinger p. 442.

blide die Beit baau, fich auf irgend welche Bermittlunge- oder Berfohnungsversuche einzulaffen. Denn der Gegner babe eben bedeutende Bortbeile errungen, und werde in feinem Uebermuthe mit nichts Geringerem, als der völligen Unterwerfung fich zufrieden geben. Die Anstalten dazu seien auch bereits getroffen. Der Bapft ichide fich unverholen an, den Sohn Gottes zu kreuzigen, seinen Namen abzuschaffen, seine Kirche zu erwürgen, und zu dieser seierlichen Opferhandlung solle nun das Concil als geweihtes Schwert ibm bienen." - Dit bitterem Sumor fdilbert er bann die Ausammensekung und Haltung beffelben. "Da werden zuerst zwei oder drei Cardinale zu sehen fein, nach dem Gefallen des Bapftes gewählt, aus feinen liebsten Gunftlingen und gleichsam aus seinen Bufen gezogen, die Alles in der Bersammlung leiten und regieren werben. Ferner irgend ein einfältiger Menfc aus den Böflingen, dem man, ich weiß nicht, wie viele Dufaten ver Monat bezahlt, damit er die Rolle eines Patriarchen spiele und über jeden Punkt nur das Lied nachleire, das man ihm vorfingt. Beiter wird aus gang Italien ein Schwarm von Bischöfen hingeschickt, die bochstens breimal Mal im Leben einen Aft ihres Amtes vollzogen, wie es benn dort viele von diesem Schlage giebt. Ihnen schließen ihre französischen und spanischen Collegen sich an, aufgeblasen vom Gefühle ihrer Bichtigkeit, und in ihrer Heimath längst berücktigt durch ihr liederliches Wesen und ihre verbrecherischen Thaten. Und endlich wird man ein Beer von Froschen aus den Sohlen der Monche bervorkriechen sehen, die sich mit hoher Luft in diesen Sumpf begeben, um durch ihr lautes Geschrei, worin es ein Trupp dem andern zuvorthun will, die Bahrheit so weit als möglich zu verscheuchen." - Statt einer solchen Lehrerschaft, fahrt Calvin weiter fort, moge ber Furft fich boch Diejenigen erwählen und an diejenigen fich halten, die er in den Blattern ber Schrift versammelt finde: beilige Apostel und Propheten und den Sohn Gottes felber. Hier fei das unerschöpfliche Baffenhaus zur Bestreitung des Irrthums, bier die Kulle der rechten Baufteine zur Erbauung der Kirche, wie auch diese Bucher, die er ihm überreiche, trot ihrer vielfachen Unvollsommenheit, es ihm darthun konnten. "Ew. Majestät Amt und Pflicht aber ift es, die mahre und reine Auslegung der Schrift zu fcugen und aufrecht zu erhalten; so wird die göttliche Religion in Ihrem Reiche blüben und die Fülle des Segens svenden. D eine große Berantwortung ist in dieser Beziehung auf die Könige und Fürsten gelegt. Nicht umsonst hat Gott dem Mose geboten, daß sobald ein König über sein Bolk gesetzt werde, er vor Allem das Gefet von den Prieftern nehmen und auf ein Buch schreiben laffe. Und das Buch, fügt des herrn Mund hinzu, foll bei ihm bleiben "und er soll darinnen lesen sein Leben lang, auf daß er lerne fürchten den Herrn seinen Gott und halten alle Worte dieses Gesetzes (5 Mos. 17, 19)."

Mehr auf die einzelnen Aufgaben und Schwierigkeiten eingebend, in beren Mitte der königliche Anabe ftand, recht als bas Wort eines vaterlichen

Rathgebers voller Umsicht und Weisheit erscheint das Privatschreiben, das diese öffentliche Juschrift begleitete. Nach den üblichen Entschuldigungen für die Freiheit, die er sich nehme, — eine Freiheit, zu der er durch die zuvorkommende Freundlichkeit des Königs selber ermuthiget worden sei — macht sich der Resormator alsobald daran, mit allem Freimuthe den Stand der Dinge in England und die Art des Berhaltens zu besprechen, die dem Fürsten dadurch vorgezeichnet werde.

"Bor Allem", sagt er ihm, "dürfen wir uns nicht darüber täuschen, daß die Reformation im ganzen, vollen Sinne noch lange nicht durchgeführt ist. Und in der That läßt sich das auch nicht erwarten bei den tausend Burzeln, mit denen das Papstthum jeden Boden durchdrungen hat, den es ergriffen. Wir müssen in diesem Stücke Geduld haben; und wahrlich! das Werk, um das es sich handelt, ist herrlich genug, um einiger Geduld werth zu sein.

"Beiter verhehle ich mir auch nicht, daß Sie immer noch mit manchen Schwierigkeiten werden zu kämpsen haben. Der größere Theil Ihres Volkes wird zunächst keinen Sinn haben für die Segnungen die Sie ihm bereiten. Die Großen, welche die hohen Stellen besitzen, sind wohl klug genug in ihrem Trachten nach dem, was die Belt bietet, aber nach Gott fragen sie wenig. Und täglich entstehen neue, unerwartete Conflikte und Berwicklungen. Ich hosse zu Gott, Sir, daß er Ihnen Kraft und Standhaftigkeit gegeben hat, sich durch das Alles nicht wankend machen zu lassen. Aber die Aufgabe ist so wichtig und schwer, daß unsere Kraft ihr doch nur gewachsen ist, wenn sie steels von Reuem ersest wird von oben her: und wenn wir meinen, jest seien wir am Ziele, so müssen wir ersahren, daß immer noch etwas zu thun ist.

"Indeffen: laffen Sie fich dadurch nicht entmuthigen; und während Sie allerdings allen Ernft und Gifer baran fegen, ben alten Aberglauben mit Zeglichem, was daran hängt, bis auf den Grund auszurotten, so lernen Sie es doch auch tragen, wenn dies nicht alsobald gelingt. Es ist, wie die Schrift uns erzählt, auch dem guten König Jofiah nicht gelungen, und boch hat Gott seinen guten Willen und das Wert feiner Hande so boch gehalten, als batte er Alles ausgerichtet, was das Gesetzt erforderte. — Zudem ist in der That das Eine und Andere ziemlich gleichgültig und in sofern wohl noch zu dulden. Die Regel nach der wir in diefem Stude zu verfahren haben, ift die: Für's Erfte dürfen keine Ceremonien in dem Gottesbienfte vorkommen. die gleichsam noch den Schatten des alten Gesetzes abbilden und so die Klarheit des Evangeliums wieder verdunkeln; und zum Andern darf Nichts bestehen bleiben, was der von dem Herrn eingesetzten Ordnung ausdrücklich widerspricht und die Erbauung der Gemeinde zu ftoren brobt. Denn Gott will nicht, daß man mit seinem Namen spiele oder nur so Dieß und Jenes daran hänge, wie es dem eigenen Sinne beliebt. Solche offenbare, in keinem Falle zu duldende Mißbräuche find die Gebete für die Todten und die Anrufung der Seiligen, um deren Fürsprache bei Gott gebeten wird. Im Namen Gottes bitte ich Ew. Majestät: hiegegen Alles anzuwenden was in Ihrer Macht steht.

"Ein weiterer Bunkt, den ich Ihnen besonders anempfehlen möchte. betrifft die Ausbildung tüchtiger hirten für die arme verschmachtete Beerde. Denn so groß ist die Unwissenheit und Barbarei die das Bapstthum in seinem Gefolge führte, daß es jest nichts weniger als leicht erscheint, folche Manner aufzufinden. Zum großen Theile werden wir fie uns erft aus den Schulen erziehen muffen, und diefe Schulen also muffen zunächft in den rechten Stand gesetzt werden. Ich sage das, weil ich höre, daß auf Ihren Univerfitäten manche junge Leute in die Collegien aufgenommen werden, die eber Miene machen die Kirche zu zerftoren als fie aufzubauen. Laffen Sie das nicht geschehen, Sir. Die Güter dieser Collegien, deren Ertrag den Boglingen zu Gute tommt, find ein beiliges, Gott geweihtes Eigenthum, das nicht zu profanem Gebrauche benützt und noch viel weniger dazu verwendet werden darf, giftige Schlangen zu ernahren, die fpater nach unfern Bergen zielen wurden. "Doch Ew. Majeftat haben gegenwartig der trefflichen Ranner und Rathe genug um fich, um meines unvolltommenen schriftlichen Beirathes nicht zu bedürfen. Ich hoffe, daß Sie ihn dennoch freundlich aufnehmen und mir Ihre gutige Gnade erhalten. Der Geift des herrn fei mit Ihnen und lasse seinen Namen mehr und mehr durch Sie verherrlicht werden \*)."

Unter den "neuen, unerwarteten Conflitten und Berwickelungen", von denen Calvin in Diefem Briefe fagt, daß ihrer alltäglich welche auftauchten, waren ohne Zweifel zunächft die Zwiftigkeiten verstanden, die bei dieser oder jener Gelegenheit zwischen ben Führern ber Reformation felber auszubrechen drohten, und beständig die vermittelnde Thätigkeit der ferne ftebenden Freunde in Anspruch nahmen. So hatte es einen Augenblick geschienen, als ob der unselige Abendmablöstreit auch auf diesen neuen Boden hinüberverpflanzt werden follte, um Alles zu verwirren und in Frage zu ftellen. Beter Martyr und Bucer waren darüber an einander gerathen, und wie man hörte, schickte der Lettere fich an, ben Gagen feines Collegen in öffentlicher Rundgebung seine mehr lutherisch gehaltene Anschauung entgegenzustellen. Bon allen Seiten mabnte man ihn mit dringender Bitte davon ab: Calvin indem er den alten Areund dringend bat, um des Friedens willen Giniges zu tragen, und seiner Reigung zu subtilen Unterscheidungen nicht allzusehr nachzugeben. Denn ein wirklicher Grund sei doch nicht vorhanden, an Martyr's Lehre Anstoß zu nehmen. Die ftreitigen Bunkte seien unbedeutend und unwichtig. dagegen die Erhaltung des Friedens das Nothwendigste von Allem \*\*). —

١

<sup>\*)</sup> Frang. Brieffammlung I, 325.

<sup>\*\*)</sup> Brieffammlung ber Amflerb. Ausgabe 49. Bon bem Tone bes überaus Stabelin, Calvin, II.

Es war nicht anders zu erwarten, als daß der Mann, der sich bisher um das Friedensstiften mehr als jeder Andere bemüht, dies auch seinerseits einsehen und darnach versahren werde. Zur großen Freude der schweizerischen Resormatoren ließ er sich nach Zürich vernehmen: er habe es aufgegeben gegen Martyr auszutreten, und werde um jeden Anstoß zu vermeiden, möglichst in denselben Ausdrücken wie er vom Abendmahle lehren\*).

Aber taum war biese Sorge glucklich erledigt, so tam eine andere. Einer der eifrigften und begabteften Mitarbeiter an dem Reformationswerke, den schweizerischen Reformatoren personlich bekannt und befreundet. John Hooper aus Sommersushire war 1550 jum Bischof von Glocester ernannt worden, und follte fich nun nach den nochbeibehaltenen Ceremonien der römischen Rirche feierlich konfekriren und mit dem bischöflichen Ornate bekleiden laffen. Aber als ein entschiedener Gegner alles halb papiftischen Befens, folug er das rundweg ab. Umfonft redeten Cranmer, Bucer, Peter Martyr ihm zu, um eines folden Adiaphorons willen, das fie freilich im Principe auch nicht billigen konnten, keinen Zwiespalt zu erregen und fich zu fügen. In einer besonderen Alugschrift vertheidigte er seinen Entschluß, und brachte auch durch feine Predigten eine Bewegung unter dem Volle hervor, welcher die Regierung nicht langer glaubte zusehen zu durfen. Das Predigen wurde ihm untersagt und er felber in haft gebracht. Bu gleicher Zeit aber wandte man fich an Bullinger und Calvin, um ihre Ansicht über die ganze Streitfrage zu hören. Mit großer Bestürzung hatten diese das Geschehene vernommen. "Ich fah etwas dergleichen feit einiger Zeit voraus", schrieb Calvin an den Buricher Freund, "und fürchte nun, daß die alt-gefinnten Bischöfe die Sache zu ihrem Vortheile werden zu wenden wissen. Bahrend

freundschaftlich und liebevoll gehaltenen Schreibens mag ber Eingang Bengniß geben, in bem Galvin ben burch fein Exil mannigfach nieberge: brudten und entmuthigten Mann troftend aufzurichten fucht. "Dbichon in beinem letten Briefe Freude und Rummer fich mischten, war er mir boch überaus willfommen. D bag ich boch im Stanbe mare, bie Leiben beines Herzens und die Sorgen, von benen ich bich geplagt febe, bir nur einigermaßen zu erleichtern. Wir Alle bitten bich aber wieber und wieber: betrübe bich nicht um jeder Rleinigkeit willen. Es nutt bas zu nichts und fimmt nicht zu beinem frommen Sinn, wenn wir anch feineswege verlangen, daß du in all' beinen Nothen und Berlegenheiten ein ganz besonders frohliches Berg zeigeft. Auf bas allein follteft bu beine Blide richten: jebe Gelegenheit zu benüten, um bes herrn Werk zu forbern. Es ift mahr: bu haft schon lange gelanfen und gearbeitet; aber bu weißt nicht, ob nicht eine noch langere Strede vor bir liegt. Bielleicht bin ich, ber ich meinen Lauf erft begonnen habe, boch icon naber am Ende. Dies Alles fleht inbeffen in bee herrn hand. Mich lehrt ber herr einftweilen burch ben Anblid bes Tobes, ber mich von allen Seiten umgiebt, bie Beit auskanfen und arbeiten, so lange es noch Tag ift."

<sup>\*)</sup> Brief Soopers an Bullinger.

ich indeffen seine Sestigkeit bewundere, migbillige ich es doch, daß er wegen eines Gewandes und hutes folch einen Biderftand leiftet. Moge der herr mit ihm fein und die Abfichten feiner Gegner zu nichte machen\*)." "In diesem Sinne", fahrt er in einem folgenden Briefe fort, "babe ich denn auch meine Meinung abgegeben, und an den Bergog von Sommerfet geschrieben: Der Zwift muffe fchleunigst beigelegt werden, wenn nicht ber Duth ber Bapisten in gefährlicher Weise dadurch gesteigert werden solle\*\*). Auch habe ich ihn gebeten, fich für Gooper zu verwenden. Mit großer Freude ersebe ich aus deinen Briefen, daß du die gleiche Anficht ausgedrückt haft. Es ift eine Gnade Gottes, daß er unfere Urtheile fo völlig jufammenftimmen ließ \*\*\*)." Und in der That brachte diese Einstimmigkeit der angesehensten Autoritäten and alsobald die gewünschte Wirfung hervor. Auf der einen Seite fügte fich hooper fo weit, daß er der vorschriftsmäßigen Form der Ginsegnung fich unterzog und vor dem König im bischöflichen Ornate predigte, und auf der andern ließ fich der geheime Rath dazu berbei, ihm den anftößigen Gid zu erlaffen und für die Rukunft die Beibehaltung feiner gewöhnlichen Rleidung zu gestatten. So trat er zur großen Areude der Areunde in Rürich und Genf in sein Bisthum ein, das er bis zu seinem Martvrertobe unter ber blutigen Maria mit reichem Segen verwaltete.

Unterdeffen war Calvins Bote an den König, Nicolaus de Gallards, nach Genf zurudgekommen, des Lobes voll über die Aufnahme, die er am englischen Gofe gefunden. "Rach seiner Meinung", berichtet der Reformator an Farel +), "habe ich felten etwas Lohnenderes und Erfolgreicheres gethan, als indem ich für diesen Fürsten arbeitete. Der Herzog von Sommerset selber führte ihn am Sofe ein. Der königliche Rath war mit meinen Briefen und Schriften febr zufrieden, und der Ronig konnte feine Freude nicht oft genug bezeugen. Auch der Erzbischof von Canterbury schreibt mir, ich könne nichts Rüplicheres thun als recht häufig an den König schreiben. Reine Summe Goldes hatte mir mehr Bergnugen machen können." — Beniger befriedigend freilich lauteten die Mittheilungen über den Stand der firchlichen Angelegenbeiten. "Da bleibt noch viel zu thun übrig", fährt Calvin gegen feinen Freund fort. "Unter andern Uebeln, die mahrend der Minderjährigkeit des Königs unheilbar schienen, ift besonders diefes schädlich: daß alle Ginkunfte der Rirche von den Großen verschlungen werden, und fie mahrend dem für einen elenden Breis unwürdige Leute bestellen, welche die Pfarreien zu versehen haben. Aber ich will nicht aufhören, ihnen Allen das Gewiffen zu fdarfen."

<sup>\*)</sup> Amfterb. Ansgabe p. 59.

<sup>\*\*)</sup> Diefes Gutachten ift leiber verloren.

<sup>\*\*\*)</sup> Amfterb. Ausgabe p. 60.

<sup>†)</sup> Amfterb. Ausg. p. 240.

Aunachst in einem Briefe an Sommerset führte er diesen Entschluß aus. Nachdem er dem Herzoge für die freundliche Aufnahme gedankt, die fein Bote bei ibm gefunden, und fich zu jedem Gegendienste bereit erklart, geht er sofort zu dem über, mas ihn nach der Berichterstattung dieses Boten am meiften beschäftigt: "Es muß zu einer beffern Ordnung in der Rirche tommen, und das ift nicht möglich ohne tuchtige Leute. Diese aber find weiterhin nicht beizubringen, fo lange erftens die Stipendien der Universitaten ungehörig verwendet, und jum Andern die Einkunfte der Pfarreien ihrem Gebrauche entzogen und verschlendert werden. Statt wirklicher Prediger nehmen auf diese Beise unwiffende Priefter, die nur Berwirrung anrichten, ihre Stelle ein. Denn die Beschaffenbeit der Berson ift nicht gleichgultig fur den Dienst des Herrn; ist der Diener verächtlich, so wird der Herr es auch. Ich bitte Sie darum, auddiger Herr, und hoffe von Ihnen, daß Sie Alles aufbieten, um diesen Digbrauchen ein Ende zu machen. Statt die Guter Der Rirche an fich zu ziehen und die Geiftlichen fast verhungern zu laffen, follte ja vielmehr ein Jeder fie aus seiner eigenen Tasche ernähren, wenn teine öffentlichen Mittel vorhanden find. Denn um weffet willen find diese Geiftlichen da? Der erwarten jene herren etwa Gedeihen und Segen, mabrend fie dem Bolte Gottes seine geiftliche Nahrung vorenthalten?"

Auch bei dem Erzbischof Cranmer, der im bescheidenen Gefühle seiner natürlichen Charafterschwäche schon seit langerer Zeit den Beistand Dieses starten, entschiedenen Geistes gesucht hatte\*), brachte er die Sache in einer

<sup>\*)</sup> Nur beilaufig tonnen wir ber Briefe ermahnen, die fie über ben Plan eines allgemeinen evangelischen Conciles - eines Gegenftudes jum Eribentinifchen - mit einander wechselten. Granmer hatte bie Sache angeregt. "Damit es boch auch fur bie reformirte Kirche eine Autorität gebe, ber alle in freiwilligem Behorfam folgten, und bie verberblichen Streitig= feiten — namentlich die über das Saframent des Abendmahles — zur Rube fåmen." (Collection of Zürich Letters 1. series, vol. 1, p. 21 - 26.) In feiner Antwort (Amfterb. Ausg. 61) fugte Calvin gu biefen Grunden noch ben weiteren hinzu: bag auch bie allgemeine Ginfuhrung ber hoch: nothwendigen Rirchenzucht anzuftreben mare, ohne bie bas Evangelium in bem Bfuhle ber lafterhaften Bugellofigfeit binnen Aurzem wieder unterzu= gehen brobe, und fahrt dann fort: "Raum geringer ift bie Bugellofigfeit in ber Lehre, bie felbft bie Reihen ber trengefinnten Sirten immer mehr ergreift. Belch ein Jammer ift g. B. bas Benehmen eines Dfanber, ber fich und Andere betrugt. Doch ber Berr hat die Rirche erhalten von Anfang an ber Belt, und wird in wunderbarer Beife ihre Ginheit auch meis ter erhalten trop aller Zwiftigfeiten ber Menfchen. Auch wir freilich follen etwas bazuthun, und ich mochte Sie barum in Ihrem ebeln und nutlichen Borfate auf jede Beife beftarfen. Wenn es Ihnen wirklich gelingt, bie gelehrteften und hervorragenoften Manner aus verschiedenen Rirchen irgenbwo zu verfammeln, fo, bag fie bie hanptjachlichften Stude bes Glaubens eines nach bem andern mit einander befprachen, fo mare ja freilich gu hoffen, bag aus ihren Berathungen bie mahre Auslegung ber Schrift fur

Beise zur Sprache, die in der That geeignet war, sein Gewiffen aufzuwecken und anzutreiben. "Es ift ein schmähliches Sinderniß", fcreibt er ibm +). "das der nothwendigen Ausstattung der Rirche mit tuchtigen Sirten im Bege fteht, nämlich die Blunderung ihrer Ginfunfte, und ich begreife nicht, wie ihr dieses Uebel so lange dulden konnet. Aber fast noch ärger erscheint mir, daß ihr das Wenige, was euch noch bleibt, dazu verwendet, muffige Bäuche zu unterhalten, welche die Besper in unbekannter Sprache leiern. Gewiß ist es nicht recht, daß Sie dergleichen Mummenschanzen schweigend gelten laffen: es ift gegen die Ordnung des Herrn und überdies gründlich lächerlich. Seben Sie zu, gnäbiger Herr, was Ihre Stellung von Ihnen forbert. Die bochfte Autorität ift Ihnen übertragen; nicht weniger Ihr bober Rang als der Ruf Ihrer Ginficht und Redlichkeit richtet Aller Blide auf Ihre Berfon. Man wird Ihrem Beispiele folgen, ob es fich einem entschiedenen oder einem lauen Berhalten zuwendet. Ich gebe zu, daß schon Manches gefchehen ift, um das Evangelium zur Herrschaft zu bringen. Aber noch mehr bleibt zu thun übrig; und wenn Sie erwägen, wie laffig man doch bisber in manchen Studen fich gezeigt hat, werden Sie felber erkennen, daß es jest um fo mehr gelten muß, vorwarts zu eilen zum Biele. Denn frei beraus geredet: fürchte ich febr, daß wenn man nie einen warmen, belebenden Frubling anbrechen, fondern einen fühlen Herbst dem andern folgen läßt, endlich eine Winterfalte eintreten wird, in der alles Leben erftirbt. Sie find fehr vorgerudt in Jahren, gnadiger Berr; mit um fo thatigerem Gifer follten Sie dafür forgen, daß Sie nicht dereinft unwiderbringlicher Berfaumniffe fich anklagen muffen, und die Welt verlaffen, ehe Sie Ihre Aufgabe darin zu Ende gebracht."

Durch den Fall mit Hooper war indessen die dringende Nothwendigkeit dargethan worden, auch noch ein anderes Bedürfniß der Reformation mit

bie Rachwelt hervorginge. Denn auch bie Bertrennung ber Rirche ift eines ber großen Uebel unferer Beit. Benige nur achten noch auf menschliches Borbild und Ansehen, und noch Benigere pflegen ben einigenben driftlis den Bertehr, ben fie boch alle forbern . . . . So find bie Blieber ber Rirche gerriffen und ihr Leib blutet. Was mich betrifft, fo leibe ich barunter mehr als einer, und wurde gehn Deere burchfreugen, wenn ich etwas barin anbern fonnte. Rommt etwas ju Stanbe, und bedurfet ihr meiner, fo bin ich alfo bereit Alles gu thun, welche Duhen und Opfer es auch foften mag. Doch hoffe ich, bag meine Unbebeutenbheit mir infoweit gu Gute tommt, bag ich nicht felber Sand aulegen muß, fonbern glauben barf, meine Pflicht gethan ju haben, wenn ich Anbere ernftlich ermahne." - In einem folgenden Briefe giebt Calvin übrigens zu verfteben, bag er wenigstens fur ben Angenblid bas Unternehmen fur burchaus unmöglich halte, und ermahnt ben Primaten, feine Thatigfeit junachft nur mit uns getheilter Rraft ber Conflituirung ber englischen Rirche gugnwenben. \*) Amfterbamer Ansgabe 62.

möglichster Beschleunigung zu erledigen, nämlich: die Umgestaltung der noch stehen gebliebenen römischen Cultussormen, wie überhaupt die Reinigung der auf das Evangelium gegründeten Kirche von all den alten Anhängseln ("dem gößendienerischen Sauerteige,") die diesem Evangelium zu widersprechen schienen. Gleich von Ansang an hatte Calvin, wie wir gesehen haben, diesen Punct bei den leitenden Männern zur Sprache gebracht, und ein entschiedenes Eingreisen gesordert; mit verdoppeltem Eiser setzte er jetzt diese Bemühungen sort. An die Vorsteher der Fremdengemeinde in London, an Erzbischos Kamer, an Johann Chese, den Lehrer des Königs\*), endlich an diesen selber gingen binnen wenigen Monaten eine Reihe von Briesen ab, in welchen allen als Grundgedanke erscheint, was wir in dem Schreiben an Cranmer lesen: "So lange solch eine Masse von päpstlichem Unrath zurückleibt, wird der reine Gottesdienst nicht nur entstellt, sondern je länger je mehr unterdrückt und unmöglich gemacht."

Am ausführlichsten und eindringlichsten — nicht nur in Briefen sowbern in einer besondern zu diesem Zweck versaßten Schrift — wird das dem jungen Könige entwicklt. "Ich nehme mir die Freiheit," schreibt ihm Calvin, "Ihnen hiemit eine kurze Erklärung des 87. Psalms zu übersenden, deren Durchsicht Ew. Majestät von Nupen sein wird. Wenigstens konnte ich mich bei einer Predigt, die ich über diesen Text hielt, des Gedankens nicht erwehren, daß er völlig für Ihre Verhältnisse passe, und machte mich also daran, ihn demgemäß zu bearbeiten, ohne ihn jedoch persönlich an Sie zu richten. Denn die Anwendung darf ich ja wohl Ihrer eigenen Einsicht überlassen, Sie werden selber erkennen, wie viel an treffender Lehre und Ermahnung Ihnen darin dargeboten wird.

Aus vier Abtheilungen in Predigtform befteht das fleine Buchlein \*\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Ich habe schon so viele Briefe an Se. Majestat geschrieben," sagt er ihm barin, "und noch feinen einzigen an Sie, was ficher unschidlich war, ba wir es ja nebft ber Gnabe Gottes Niemanden anders als Ihnen ju banten haben, daß uns überhaupt ber Zutritt zu bem Ronige gestattet ift. Sabe ich Sie baburch beleibigt, fo rechnen fie biefe Berfaumniß mehr meiner Schuchternheit zu ale meiner Nachlaffigkeit. Denn ich barf wohl verfichern, baß ich Sie im Stillen'icon lange ehrte und liebte ale bas gefegnete Werkzeng, bas ber bebrangten Rirche Chrifti einen fo herrlichen Beschützer erzogen hat . . . . Sie in Ihrer glanzenden Stellung bedürfen freilich meiner geringen Dienfte nicht, und ich meinerfeite bin mit meiner bescheibenen Lage zufrieden genng, um teine perfonliche Gunft fur mich in Anspruch nehmen zu muffen; aber fur bas Reich Chrifti kann es boch von Bebeutung fein, bag wir zusammenhalten und zusammen arbeiten in einem Sinne. Das wollen wir benn thun burch biefes fluchtige Leben bin, bis wir ber vollen Liebesgemeinschaft uns freuen im Simmel." Amfterbamer Aus: gabe 68.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Quatre sermons de M. Jean Calvin traitants des matières fort utiles pour nostre temps, avec brièfve exposition du psaume LXXXVII.

In der ersten wird die Nichtigkeit und Berderblichkeit jeder Art von Gögendienst dargethan, und namentlich auch der Formen deffelben, welche den Bläubigen wieder in ihre Schlingen ziehen könnten. In der zweiten stellt Calvin diesen Berderbniffen die Segnungen des reinen Gottesdienstes entgegen, der vorzüglich auch in dem geduldigen Leiden um Christi willen bestehe. Die dritte schildert die Gludseligkeit der mabren Rinder und Diener Gottes und fordert fie auf, ihrem Herrn Dank dafür zu opfern. Die vierte endlich führt zu Gemuthe, daß fur den Gewinn folder Reinheit und Freiheit von allen Menschenfatzungen feine Anftrengung ju groß sein konne und fein Preis zu theuer. "Das Ganze aber," wendet fich der Reformator in dem begleitenden Brief an den König, "ftellt Ihnen die Burbe und herrlichkeit der Rirche dar, die auf Hohe und Geringe einen solchen Eindruck machen muß, daß Sie alle Güter und Ehren der Erde für Nichts dagegen achten und fich am allerwenigften dadurch abhalten laffen, in die Reihe der entschiedenen Diener Gottes-ju treten. Esift etwas Großes Ronig zu fein, namentlich über ein foldes Reich, aber noch ohne Bergleich größer, ein Chrift gu sein. Sie aber, Sir, haben nun durch Bottes unaussprechliche Gnade Beides. Sie find ein driftlicher König, dazu gesetzt und bestellt, das Reich Chrifti in Ihrem Reiche zu schügen und zu bauen. Im Allgemeinen wird, wie Sie wiffen, ben gurften Ihre bobe Stellung leicht zur Bersuchung, das Reich Gottes darüber zu vergeffen; daß Sie die unendliche Gute Ihres Gottes hievor bewahrt hat, muß Sie also zwiefach dazu treiben, alle Ihre Rrafte feinem Dienfte zu widmen, und indem Sie felber diefem großen Ronig fich unterwerfen, auch Ihre Unterthanen zu feinen Unterthanen zu machen, die in tiefer Ehrfurcht dem geistlichen Scepter seines Evangeliums fich beugen."

Es konnte bei dem hohen Ansehen, das der Genfer Resormator in allen leitenden Kreisen genoß, nicht anders sein, als daß diese wiederholten Borstelbungen endlich den gewünschten Eindruck hervorbrachten. "Seine Briefe," sagt ein Geschichtschreiber der brittischen Resormation \*), "hatten vorerst die Folge, daß in der Convention des Clerus der Provinz Canterbury ernstliche Debatten über die Berwaltung der Sacramente, über Festage und andere Punkte sich erhoben, die, obgleich sie für den Augenblick ohne Resultat blieben, doch die Nothwendigkeit einer Revision des Allgemeinen Kirchenbuches auf das Klarste darthaten." Und ohne Zweisel würde die so begonnene Bewegung sich weiter sortgesest, und die englische Kirche ebenso wie die sestländisch-resormirte die von Calvin gewünschte Gestaltung angenommen haben, wenn nicht eine höhere Hand in ihrer unerforschlichen Weisheit dazwischen gekommen wäre, die diese Aussichten für immer abschnitt. Durch eine Reihe der unerwartetsten Lodessälle wurden im Lause von nicht ganzzwei Jahren alle die Männer hinweg genommen, auf denen die Hossfrung einer durchgreisenden Resormation beruhte.

<sup>\*)</sup> Beber II , 139.

Juerst die theologischen Lehrer und Leiser: der gelehrte Paul Fagius und sein in England überaus hoch gehaltener und einflußreicher Freund Bucer. "Der Jammer der mich bei dieser Nachricht übersam," schreibt Calvin an Vicet, indem er den Tod dieses Letzteren ihm meldet, "nimmt mich härter mit als ich sagen kann. Mein Herz will mir brechen, wenn ich an den Berlust dense, der damit die Kirche Gottes betroffen. Möge der Herr mir gewähren, Alle die zu überseben, deren Tod ich so betrauern müßte, damit ich nicht allzu niedergedrückt aus der Welt gese")."

Dann kam die Reihe an den hohen Staatsmann und Berwandten des Ronigs, deffen Rame mit den reformatorischen Bestrebungen Englands von ihrem ersten Anfang an verwoben ist: an den Berzog von Sommerset. Seine zahlreichen und mächtigen Gegner, die bei jener erften Erbebung gegen ben bevorzugten Mann ihr lettes Biel nicht hatten erreichen konnen, erreichten es jest einige Sabre fpater mit neuen Runften und in einem gunftigeren Beitpuntte. Unter den nichtswürdigften Bormanden und Anklagen, die wir bier nicht näher ausführen können, wurde er im Oftober 1551 verhaftet und nach der Sitte des damaligen Parteiverfahrens in politischen Rampfen jum Tode verurtheilt. Bahrend man seinen königlichen Neffen mit falschen Borfpiege= lungen binhielt und in rauschenden Reftlichkeiten beschäftigte, erlitt er am 22. Januar 1552 mit dem Beldenmuthe bes Christen und unter dem lauten Beinen des umftehenden Bolles den Tod auf dem Schaffot. Raum achtzehn Monate später lag auch der junge hoffnungsvolle gurft selber auf dem Todtenbette. Bie es bei fo frühreifen Naturen gewöhnlich der Kall ift, war seine körperliche Entwickelung unter dem Uebergewichte der geistigen nie in ihren rechten Gang gekommen, und in feinem fechzehnten Jahre zeigte es fich, daß er seine Lebensträfte bereits erschöpft hatte. Nachdem er noch die Thronfolge so geordnet wie er es für den " Sieg des lauteren Evangeliums und das Seelenheil seiner Unterthanen" am besten hielt, ftarb er am 6. Juli 1553 mit dem inbrunftigsten Fleben zu Gott, ihn bald aus diesem elenden Leben abzurufen, das englische Bolf beim mabren Glauben zu erhalten und das Reich vor der Wiederkehr des Papismus zu bewahren \*\*)."

<sup>\*)</sup> Und einen Monat später an Farel: "Bucers Tod erwähne ich nicht, das mit die Wunde nicht wieder von Neuem blute. Denn wenn ich daran denke, was er war und leistete, so weiß ich mich kaum zu trösten. Für England besonders war er von der größten Bedeutung. Bon seiner dortisgen Thätigkeit erwartete ich mehr als von Allem, was er vorher untersnommen."

<sup>\*\*)</sup> Noch vom 13. Marz 1553 findet fich ein Brief Calvins an ihn, worin der Reformator mit bringender Bitte seine Verwendung bei der französisschen Regierung für einen um des Glaubens willen eingekerkerten Ebelsmann in Anspruch nimmt. "Ich bitte Sie im Namen Gottes so herzlich und innig als ich kann und indem mir die Sache meinerseits so angelegen ist wie wenn es mein eigenes Leben galte, mir mein Gesuch guäbigst zu ges

"Ich habe die traurigste Nachricht aus England bekommen," schreibt Bullinger an Calvin am 6. August: "der fromme König ist zu seinem Erlöser eingegangen, selig im Glauben und mit heiligem Bekenntniß. Das Buch, das ich mitschiese, ist von ihm verfaßt und im Mai verössentlicht. Du wirst daraus sehen, welch einen Schatz die Kirche Christi verloren hat." — "Wir trauern über die Kirche," antwortete ihm Calvin zurück; "und stehen über ihr Geschick in Sorge und Angst. Nie hat sie in einem einzelnen Menschen mehr eingebüßt als in diesem Könige."

Und wohl war Grund genug zu folchem Trauern und Sorgen. Es ist befannt, welchen jammervollen Umschwung der Dinge die Regierung der blutigen Maria alsobald berbeigeführt bat, und nicht weniger befannt, daß auch durch das erneute Auftommen der evangelischen Tendenzen mit der Thronbefteigung Elifabethe (1558) boch bei Beitem nicht Alles wieder gurudgewonnen wurde, mas verloren gegangen war. Namentlich was Calvin fo beharrlich angestrebt und, wie wir gesehen, schon nabe zur Durchführung gebracht hatte: die Umgestaltung der englischen Kirche zu der freieren und einfacheren Form der evangelischen Rirchengemeinschaften des Continents, blieb nun für immer ein frommer Bunfch. Der weltklugen Königin lag es vor Allem daran, die offenen und heimlichen Ratholiken ihres Reiches mit der Staatskirche auszusöhnen, und überdieß war ihrer absoluten und doch zugleich weiblich gestimmten Ratur die demotratisch- strenge und unpoetisch- nüchterne Haltung des Calvinismus überhaupt zuwider. Sogar gegen die Person des Resormators hatte ste eine ausgesprochene Antipathie, da sie ihn nach seinem Schüler Knox beurtheilte, von dem fie wegen seiner Angriffe auf "das Beiberregiment "\*) wohl gesagt hat, er sen der frechste und zuchtlosefte Mensch der Erde; nie wolle fle seinen Ramen nennen boren. Als Calvin auch mit ihr wie mit ihrem Bruder in Berbindung zu treten gedachte, und ihr 1559 seinen Commentar jum Jesaja zueignete, nahm fie bas geradezu als eine Beleidigung auf. Sie wiffe wohl, ließ fie ihm zuruckfagen, wie er in seinem Berzen bente; in Bemeinschaft mit Knog habe er über die Herrschaft einer Frau fich in den unwür-

währen. Sie werben baburch Biele troften und alle ermnthigen." (Franz. Brieff. I, 374.) — In berselben Angelegenheit wandte er fich auch noch an Cranmer und beschwor ihn, seinen ganzen Einfluß bei bem Könige zur gläcklichen Erlebigung ber Sache geltenb zu machen.

<sup>\*)</sup> Befanntlich hatte Knor während seines unfreiwilligen Ausenhaltes in Genf (1558) in einer äußerst heftigen Flugschrift "Erster Trompetenstoß gegen bas monstrense Weiberregiment" Maria Stnart auch beshalb angegriffen und für eine widergöttliche Tyrannin erklärt, weil es überhanpt etwas Ungesheuerliches und ber göttlichen Ordnung Bibersprechendes sei, daß eine Fran über Staaten und Männer herrsche. — Man kann sich benken, wie der höchst empsindliche Franenstolz Elisabeths dadurch verletzt wurde. Alle späteren Enischuldigungen und Berichtigungen des Schottlichen Resormators fanden keine andere Ansnahme als die verächtlichste Burücweisung.

bigften und bitterften Meußerungen ausgesprochen; nicht nach fein em Rathe sondern nach ihrer eigenen Einsicht werde sie ihr Land und ihre Kirche regieren. - In größter Befturjung wandte fich Calvin an ben erften Staatsfetretair Robert Cecil, um die falschen Berichte zu widerlegen, die dieser Burudweisung zu Grunde liegen mußten. Er gestand zu, daß ihn Anox einmal gefragt, mas er über ein Beiberregiment denke; "aber was ich antwortete," fährt er fort, "war nicht so gehalten wie man es der Königin hinterbracht hat. Ich sagte nämlich gang offen und arglos: da folch ein Ereigniß ja in der That von der natürlichen Ordnung der Dinge abweiche, so sei es zweifelsohne mit zu den Folgen der Gunde zu rechnen, wie z. B. auch die Dienstbarkeit und Sklaverei. Im Uebrigen gebe es aber hie und da so begabte und ausgezeichnete Frauen. daß es wohl scheine, als habe fie Gott felber durch gang besondere Seanung auf den Schauplat der Dinge gestellt um entweder die Feigheit der Manner zu beschämen, oder seine Rraft, die in der Schwachheit machtig ift, defto beller leuchten zu laffen. Unter Audern habe ich die Debora angeführt, und mich auf das Wort des Jesaja berufen, daß die Königinnen die Pflegerinnen der Rirche sein werden \*)."

Aber diese halbe Rechtfertigung fand kein gnädiges Gehör; die Königin beharrte in kaltem Schweigen auf ihrer ablehnenden haltung. Eine Zeit lang hat noch ihr Minister Cecil, welcher der entschieden protestantischen Partei zugehörte, Briefe von dem Resormator erhalten \*\*) und sie beantwortet, bis nach und nach auch dieser Berkehr zu Ende ging. Die direkte Einwirkung Calvins auf die englischen Verhältnisse war und blieb für immer abgeschnitten \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Berner Manufcripte. Bei Benry III, 411.

<sup>\*\*)</sup> Anch in ihnen bringt Calvin immer noch auf eine burchgreisenbere Gelztendmachung ber evangelischen Principien und ein rascheres Borwartsgehen. "Daburch allein," ruft er einmal aus, "fann die durchlauchtigfte Königin ihre Dankbarkeit fur die Hulfe Gottes bezeugen, die sie aus so tiefer Riedrigkeit so hoch erhoben." Amsterd. Ausgabe 133.

<sup>\*\*\*)</sup> Nur in Beireff ber in England niedergelassenen Frembengemeinden fand noch ein weiterer Berkehr zwischen Calvin und englischen Theologen statt. So hatte ihn die Londoner französische Semeinde 1559 um einen Seistlichen gebeten, und der Reformator die Bitte ernst genug genommen, um ihr in Ermangelung eines Andern seinen eigenen hochgeschätzten Gollegen de Gallards zuzusenden. Diesen empfahl er nun in einem längeren Schreiben dem evangelisch gesinnten Bischof von London "als einen tresslichen, ihm thenern und vertrauten Mann, von dem er nicht ohne herbes Leib sich trenne" und bat den Prälaten, durch freundliche Aufnahme und Bezeugung "dem gleichsam Berbannten" die Unannehmlichseiten der Fremde möglichst zu erleichtern. "Bas euch betrisst," fügt er bei, " so muß die Königin wissen, daß ihr keine irdische Herrschaft über die Kirche wollt, sondern aus der Autorität in geistlichen Dingen beharrt, die Gott euch übertragen. Doch will ich nichts vorschreiben; ich bitte und wünsche nur,

Vielleicht nur um so wirksamer erwies sich aber dafür der indirekte Einfluß, den seine Anschauungen fort und fort auf die ernst-religiösen Gemüther übten. Man weiß, wie neben dem anglikanischen Hochkirchenthum, das Elisabeth begründet, auch eine andere, reiner evangelische Richtung in dem englischen Volke sich erhielt, die durch keine Bedrückung und Verfolgung gebrochen, sich endlich zu jenem mächtigen Dissenterthum ausgestaltet hat, das Jahrzehnte lang die Geschichte Englands beherrschte und noch heutigen Tages die fruchtbarste Stätte seines religiösen Lebens und Wirkens bildet. Nicht nur im Allgemeinen — was noch Niemand bestritten hat — sondern auch nach ihren ganz speziellen geschichtlichen Ansängen muß diese Erscheinung auf das Verhältniß zu Calvin zurückgeführt werden.

Babrend der Regierung der blutigen Maria nämlich hatte fich eine große Anzabl der Evangelisch-Gefinnten. — namentlich der Geiftlichen und sonstigen Rubrer — nach dem Continente geflüchtet, und entweder geradezu in Genf niedergelaffen, wo fle eine eigene Gemeinde bildeten, oder sonft auf irgend eine Beife in innigem Jufammenhang mit Calvin gestellt, ber als bas unbestrittene Saupt der reformirten Rirchen erschien. Auf jenen jammervollen Irrfahrten, zu denen der lutherische Kanatismus fie nöthigte \*), kam er ihnen mit jeder Art von Berwendung und Unterflügung ju Bulfe \*\*). Ihre Bemeinden, wie fie da und bort fich constituirten, versah er mit Bredigern. Seine brieflichen Ermahnungen, Rathfoläge, Bezeugungen der Theilnahme begleiteten fie überall bin und bielten das tröftliche Bewußtsein ihrer Zugebörigkeit zu der großen protestantischen Christenbeit in ihnen rege. Wie batte es da anders geschehen sollen, als daß fie zum großen Theile auch unter seine theologische Kührerschaft fich begaben und mit seinen Ueberzeugungen fich erfüllten \*\*\*)? - An bem anschaulichsten Beispiele wollen wir barguftellen suchen, in welcher Weise das geschab, und mit welchen Rampfen die große Spaltung begann, die von dieser Reit an durch die englische Christenheit fich hindurchzieht.

baß ihr so versahret" (Amsterd. Ausg. 148). In seinem Antwortschreiben bankt ihm ber Bischof für "bas Geschent bes herrlichen Mannes, ber zus nächst seine eigene Gemeinde trefflich geordnet und gewiß anch ihrer Kirche von großem Rugen sein werde." (Bretschneibers Briefsammlung 220.)

<sup>\*)</sup> Bgl. die Biographie a Lasco's 46-64.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben betreffenben Schriften und ben Streitigkeiten, in bie er baburch verwidelt wurde, werben wir fpater reben.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit Recht macht Weber (II, 424) barauf aufmerkfam, welch ein Selbstgericht bie lutherischen Beloten baburch an sich vollzogen, baß sie bie engs lischen Flüchtlinge in ihrer lieblosen Engherzigkeit als kezerische Sakramentirer ausstießen. Denn bamit verschlossen sie sich jebe Möglichkeit einer Einwirkung auf biese Männer, und trieben sie unvermeiblicher Weise ben schweizerischen Resormatoren in die Arme, beren Christensinn sich ihnen in einer ganz andern Gestalt barstellte.

Eine der ersten der Flüchtlingsgemeinden, die auf dem fremden Boden fich sammelte und ordnete, war die zu Besel. Schon am 13. März 1554 — 9 Monate nach Eduards VI. Tode — findet fich ein Brief Calvins an fie. Zunächst um das Verhältniß zu den Lutheranern handelte es fich, in deren Mitte fie wohnte; und die wenig geneigt waren eine von der ihrigen abweichende Form des Gottesdienstes neben fich zu dulden. "Ohne Zweifel eine große Schwachheit von ihrer Seite," ruft Calvin aus, "aber unter Den gegenwärtigen Umftanden ift es doch beffer fle geduldig zu tragen als Anstoß zu geben oder von vornherein die Bildung der Gemeinde unmöglich zu machen. — Was freillich die Sache selber betrifft," fährt er fort, "fo find ihre Lichter, ihre Ceremonien und bergleichen feineswegs zu billigen, und es ift eure Pflicht, durch alle erlaubten Mittel euch dem zu ent= ziehen, was der beilsamen Wahrheit widerspricht. In allen Dingen haltet euch fest und treu an das Wort des Geren; das ift das Ginfachte und Sicherste, während ihr doch, wo es um Dinge sich handelt, die den Grund des Glaubens nicht berühren, von der driftlichen Freiheit Gebrauch machte, die in manchen Källen auch die brüderliche Einheit am ficherften bemabrt \*)."

Aber das war freilich nicht die Meinung der lutherischen Geiftlichen. Unter dem Bormande, daß der eben abgeschloffene Religionsfriede nur Die Augsburgischen Confessions Berwandten beschütze und jede andere Sette von dem Boben des deutschen Reiches ausschließe, forderten fie bald mit immer fteigender Beftigleit die Austreibung der "legerischen" Fremdlinge aus ihrer Bufluchtsflätte oder ihren formlichen Uebertritt jum lutherischen Belenntniffe. Umsonst beriefen fich die Bedrängten auf ihre Uebereinstimmung mit Delanchthon, umsonst stellten fle ihre traurige Lage vor und baten wenigstens um einige Bochen Bedentzeit. "Man antwortete uns bohnisch," schreibt ihr Brediger Berrucel an Calvin \*\*), "wir hatten uns noch bei dem Rathe zu bedanten, der das Recht befäße, uns Sabe und Gut zu nehmen, ja felbft uns zu ftrafen. Die Prediger unterdeffen riefen auf der Rangel: wir glaubten den Worten Chrifti nicht, wir seien nichtswürdige Saframentschänder, verkleidete Bolfe, die fich unter die Schafe schleichen, um fie mit dem englischen Gifte anzusteden. Ich selber wurde berfonlich mighandelt, mehrere unserer Leute von der aufgeheten Menge mit dem Schwerte angegriffen. Benn wir nicht unfern Glauben abschwören wollen, bleibt uns nichts übrig als eilig zu flieben, um wenigftens bas nachte Leben zu retten."

Sie wandten fich nach Frankfurt am Main, wo schon mehrere ihrer Landsleute Unterkunft gefunden, und der Bestand einer französischen Sugenottengemeinde mit voller Freiheit des Gottesdienstes sie eine ahnliche Dul-

<sup>\*)</sup> Frang. Brieff. I, 419.

<sup>\*\*)</sup> Ruchat VI, 159 - Amfterb. Brieffammlung 119.

dung hoffen ließ\*). In der That gewährte ihnen der Magistrat, was sie am meisten wünschten: die Bildung einer Gemeinde nach ihrem eigenen Bekenntnisse und den Gottesdienst in ihrer eigenen Sprache. Nur das glaubte er ans Rücksicht auf die Bestimmungen des Religionsfriedens fordern zu mussen, daß sie der den französischen Protestanten eingeräumten Kirche sich bedienten und auch in der Haltung des Cultus so viel als möglich an diese Glaubensverwandten sich auschlössen, bei denen selbstverständlich die Kormen der Genfer

<sup>\*)</sup> Rur im Borbeigehen ermahnen wir hier ber vielfachen Sorgen und Arbeiten, bie auch biefe frangofische Gemeinbe Calvin verursachte. Schon bald nach ihrer Bildung war ein Streit über einen ihrer Geiftlichen Balés ran Bonlain, untet ben Mitgliedern ausgebrochen, ber fie vollig ju gerrut: ten brobte. In funf feiner eingehenbften Briefe, von benen einer bem andern folgt, bittet und beschwort fie Calvin, es nicht bagn tommen gu laffen. "Ihr feib von Feinben umgeben, bie Tag und Nacht auf euern Ruin finnen (bie ultralutherische Bartei), wollt ihr ba auch euerseite noch ber Regierung, die euch fo freundlich aufgenommen, zu einem Gegenftanb bes Wiberwillens werben. Guelfen und Ghibellinen werben Gins, wenn ein gemeinsamer Feind fie bebroht, und ihr, die ihr durch die Wahrheit bes Evangeliums zu einem Leibe verbunden feib, habert mitten unter ben Gegnern? 3ch bitte ench im Namen Gottes, boret auf ben guten Rath, ber aus ber herzlichsten Liebe zu euch fließt." (Frang. Brieffammlung II, 81.) - Und an bie angegriffenen Melteften und Diakonen: "Befleißiget ench ber moglichften Dagigung gegen eure Gegner, um fie nicht noch mehr zu erbittern. Offen geftanben, feib ihr icon zu hart gegen fie aufgetreten; benn wenn fie auch murrten, fo haben fie boch ber festgefesten Ordnung fich unterworfen. Begiemt ench in eurer Stellung perfonliche Empfindlichkeit und Rechthaberei? Auch ich habe nicht immer alle Stim= men får mich gehabt, fonbern gab mich zufrieben, wenn ich nur burch eine Majoritat erwählt wurde. Denket baran, bag ihr bagu gefest feib, ben Frieden Gottes zu beforbern, nicht ben Unfrieden, ber vom Satan ftammt. - Ale bie Bermurfniffe nichtsbestoweniger immer noch fortbauerten, befolog bie Gemeinbe, Calvin um einen perfonlichen Befuch ju bitten, bei bem er bie Bermittelung wirkfamer an die Sand nehmen tonne. Wirklich traf er im September 1556 ein, und brachte es bagu, bag ber Friebe gu Stande fam. Baleran Bonlain ließ fich jur Abdantung bewegen und mit allgemeiner Bustimmung wurde Frang Berrucel zu feinem Nachfolger erwahlt. - Aber icon brei Jahre fpater entftanden neue Unruhen burch bas Eindringen myftischer und anabaptistischer Lehren. Bon seinem Kranfenbette raffte Calvin fich auf, um auch biefer Gefahr zu begegnen. "Biels, leicht meinen Ginige, ich mifche mich zu viel in eure Angelegenheiten; aber ich muß thun, was die Rflicht meines Amtes mir gebietet. Gott weiß, daß ich babei nur ener Geil fuche!" Der Streit fam auf die Ab: reife bes einen Beiftlichen balb barauf zum Austrage; aber ber Frankfurter Magistrat burch biefe fortwahrenden Unruhen beforgt gemacht, funbigte 1561 ber Gemeinbe bas Gaftrecht auf. — Bergl. auch die Briefe, bie Calvin in biefer Angelegenheit an ben Frankfurter Senat, Die Beiftlichkeit, ben Senator Johannes Glauberg und die Prediger Poulain und Valeville fcrieb. - Amfterd. Ausg. 108, 109, 111, 112.

Rirche in Uebung waren. Die Exulanten — auch die bereits länger in Frankfurt Anfässigen — gingen willig auf diese Bedingungen ein, und beschlossen nach reislicher Ueberlegung, ihr mitgebrachtes Kirchenbuch zu diesem Ende so weif als nöthig umzuarbeiten; die den kontinentalen Protestanten anstößigsten Reste des alten Meßdienstes: die lauten Responsorien der Gemeinde und die Litanei wurden weggelassen, die farbigen Priestergewänder abgelegt, und der Gottesdienst im Wesentlichen durchaus so eingerichtet, wie die andern evangelischen Kirchen ihn hielten.

Richt ohne die lebhafteste Gemugthuung empfing Calvin die Berichte hierüber. Um dem Frankfurter Magistrat ein öffentliches Zeichen seiner Dankbarkeit zu geben, widmete er ihm den gerade vollendeten Commentar zu den Evangelien, und wünschte darin eben so der Stadt selber Giud zu ihrem edeln, weitherzigen Sinne, "der das Evangelium auch in fremder Sprache hell und kar innerhalb ihrer Manern erschallen lasse," wie anderseits dieser "armen Gemeinde von slüchtigen Kindern Gottes" zu der menschenfreundlichen Herberge, die sie endlich gefunden, da man den Sohn Gottes in seinen Gliedern ausnehme und ehre \*)."

Aber leider! hielt diefes anfängliche Glud nicht lange an. Als die Gemeinde in einem Rundschreiben an ihre bie und da zerftreuten Landsleute ihre neuen kirchlichen Ginrichtungen bekannt machte und zum Anschluffe an fie aufforderte, fließ fle bei einer Angabl der mehr hochlichlich gefinnten Beiftliden, die fich in Burich, Bafel und Stragburg aufhielten, auf beftigen Biderfpruch In einer Menge von Aufdriften murbe ibr zu Gemuthe geführt, wie fie durch ihre voreiligen Neuerungen der heimathlichen Rirche den Vorwurf der Fehlerhaftigkeit und Unbeftandigkeit auziehe, wie fie von ihrer Bemeinschaft fich trenne und durch die Aufbringung neuer Streitfragen die obnebin schon bedräugten Gläubigen noch mehr beunruhige und verwirre. Auf einen Theil der Mitglieder machten Diefe Borftellungen Gindrud; und als im November 1554 der zum Prediger ermählte Knog aus Genf anlangte, traf er die Gemeinde icon in einer tiefgebenden Svaltung. Borfichtiger und gemäßigter als man es von feinem beftigen Charafter erwarten follte, trat er unter diesen Umftanden auf. Babrend er nicht verbarg, daß er die eingeführte Rirchenordnung in allen Theilen billige, erklärte er doch, daß er fie bei der Berwaltung der Saframente und bei der Feier des Bottesdienstes nicht ohne die Ginwilligung der übrigen Befenner der anglikanischen Rirche im Exil zur Anwendung bringen durfe, und bat darum, ihm zunächst nur das Predigtamt zu übertragen, da er bei feiner Ueberzeugung fich der engliiden Communionsform nicht unterzieben fonne \*\*).

\*\*) Weber II, 484.

<sup>\*)</sup> Der Magiftrat nahm, beiläufig gefagt, die Bibmung sehr freundlich entgegen und übersandte Calvin ein Gegengeschenk von 50 Golbgusben.

In dieser kritischen Lage beschloß die Gemeinde, ein Gutachten bei Calvin einzuholen und fich seinem Ausspruche zu fügen. Anog und einige andere gelehrte Blieder der Congregation entwarfen eine Aufammenstellung der wesentlichsten Bunfte der anglifanischen Liturgie, und schickten fie nach Genf. um das Urtheil des Reformators darüber zu vernehmen. Gleich darauf traf ein Schreiben von ihm ein. in dem er ihre Fragen ichon gum Borqus beantwortete. "Es thut mir im Innersten web," bemertte er darin, "daß unter Brudern eines Landes und eines Glaubens, die eben um biefes Glaubens willen ihr Baterland meiden muffen, Zwietracht entfteht. Statt euch in eurer elenden, vereinsamten Lage eine neue firchliche Beimath au suchen, in der ihr als Brüder aufgenommen und mit Mutterliebe gebegt und gepflegt werdet, ftreitet ihr lieber über Geremonien und Gebetsformeln, als faget ihr im tiefsten Frieden und hättet nichts Nothwendigeres zu thun. Bas die Sache selber betrifft, so wisset ihr, daß ich in solch' gleichgultigen Dingen, wie äußere Gebräuche es find, nicht bartnäckig auf meiner Meinung beharre. Aber eben deßhalb halte ich es für eine thörichte Pedanterei (stulta morositas) immer und überall nur an der gewohnten Form festzuhalten, und könnte kineswegs rathen, fich folden Anfprüchen zu fügen. In der englischen Liturgie, fo weit ich fie tenne, befinden fich viele unnute Bestandtheile, Die übrigens, wenn es fein muß, zu tragen find. Mber muß es benn bei euch sein? Ihr seid aus den alten Berhältniffen hinausgeworfen und habt eine neue Rirchengemeinschaft zu begründen. Steht es euch nun nicht frei, Diejenige Korm dafür anzunehmen, die ihr für die beste und erbaulichste haltet? Ich weiß in der That nicht, was die wollen, die fich so äugstlich an jeden Ueberreft des papftlichen Sauerteiges anklammern! Sie wollen beim Alten bleiben, fagen fie, fie lieben was fie gewöhnt find. Aber das ist zum Ersten findifch; und zum Andern bandelt es fich jest nicht um eine Aenderung des Alten, sondern um eine völlige Reubegrundung. Ich möchte euch burch diese Bemerfungen nicht etwa eurerseits schroff und unduldsam machen; aber wenn Semand zurechtgewiesen werden foll, fo find es boch ficherlich biejenigen, Die in ihrer Gedankenlofigkeit fich gefallen und burch ihren Parteifinn ben Lauf der Kirche aufhalten. Doch zu diesen rede ich wohl vergeblich, da sie kaum so hoch von mir denken, um meinen Rath einer ernsten Beachtung zu wurdigen. Meinen fie aber, die in England zurückgebliebenen Gläubigen werden ench als Abgefallene von der gemeinfamen Religion betrachten und darüber auch ihrerseits in ihrem Glauben zweifelhaft werden, so irren fie fehr. Gang im Gegentheile: euer reineres und vollftandigeres Belenntnig jum Evangelium wird ihr Gewiffen scharfen und ihre Nacheiferung erweden. Sie werden fühlen, in welch tiefem Abgrunde fie liegen, und sich aufraffen, um euch nachzueilen die ihr auf freier Bahn nach dem Biele laufet\*).

<sup>\*)</sup> Amfterb. Ausg. 98.

Diese klare und entschiedene Sprache machte einen Eindruck auf die Gemeinde, gegen den die entgegenstehende Meinung für den Augenblick nicht mehr aufzukommen vermochte. Mit allgemeiner Zustimmung beschloß man die angegriffene Cultussorm zunächst beizubehalten und auch die Verwaltung der Sakramente darnach vorzunehmen. Die sämmtlichen Glieder der Gemeinde bezengten durch ihre Namensunterschrift ihre Zusriedenheit mit dieser Einrichtung; etwaige Meinungsverschiedenheiten sollten durch den schiedsrichterlichen Ausspruch von fünf der angesehensten fremden Theologen (Calvin, Musculns, Peter Wartyr, Bullinger und Viret) ausgeglichen werden. Mit öffentlichem Dankgebete und einem allgemeinen Abendmahlsgenusse wurde dieses Werk der Einigung geseiert.

Aber es sollte keinen langen Bestand haben. Kaum einen Wonat später kam D. Cox\*), der ehemalige Lehrer Eduard's VI., ein Mann von großem Ansehen bei seinen Landsleuten, mit einigen Begleitern nach Franksurt. Als sie am nächsten Sonntag dem englischen Gottesdienste beiwohnten, störten sie sogleich die bisher eingeführte Ordnung, indem sie nach den Worten des Geistlichen mit lauten Responsen einstelen. Auf die Mahnung eines Meltesten, sich dieses Gebrauchs zu enthalten, gaben sie mit Heftigkeit zur Antwort: "sie würden thun, wie sie es in England gewöhnt gewesen, sie wollten den Charakter einer englischen Kirche bewahren."

Man kann sich denken, daß hiemit der kaum beigelegte Zwist von Reuem aufstammte und auch die Friedlichsten zur Parteinahme zwang. Durch ein sehr unwürdiges Mittel — indem sie dem Frankfurter Senate Auszüge aus Knozischen Schriften mittheilten, die gegen den Raiser und das englische Königspaar eine nicht eben ehrerbietige Sprache führten, — brachten es die anglikanisch Sesunten dahin, daß dieser Hauptvertreter der bestehenden Kirchenordnung sich aus Frankfurt entsernen mußte, und die städtische Obrigkeit entschieden auf ihre Seite trat. Die eingeführte Cultussform wurde unverzüglich wieder abgeschafft, neue Geistliche ernannt, mit einem Bischof an der Spize, und die Liturgie des allgemeinen Gebetduches unverändert in Gebrauch genommen. Indem die Führer es für gut hielten, Calvin von diesen Vorgängen in Kenntniß zu sehen, fügten sie hinzu, daß die gesammte Gemeinde sich damit einverstanden zeige, und an keine Wieder-herstellung des früheren Zustandes mehr zu denken sei.

In einem sehr ernsten, aber ruhig gehaltenem Schreiben antwortete ihnen der Reformator. "Eure hiesigen Landsleute," bemerkt er ihnen, "find keineswegs so zufrieden mit dem was ihr gethan habt, wie ihr es zu glauben scheint. Sie klagen, daß die Anhänglichkeit an die Heimath alle andern Rücksichen bei euch überwiege, und daß ihr aus diesem Grunde auf die gewohnten Ceremonien größeres Gewicht leget als sich geziemt. Ich habe vor-

١

<sup>\*)</sup> Dber wie fein Rame in Calvins Brief lautet: Enor.

mals die Andersgesinnten gur möglichften Mäßigung und Nachaiebiafeit ermahnt; jest muß ich fagen, daß ich bei ench noch viel weniger Reigung finde etwas zuzugeben und nachmlaffen. Ihr fcreibt: Die Sache fei nun jur allgemeinen Befriedigung beigelegt. Ich freue mich darüber und wünsche daß es wirklich so sei. Aber von meiner Ueberzeugung kann ich befibalb nicht abgeben, daß ihre eure gegenwärtige Freiheit lieber gur Ginrichtung eines reinen und erbaulichen Gottesbienftes benützen folltet, als zur Gerftellung fo mancher Dinge, die doch offenbar aus der Bufte bes alten Aberglaubens stammen. Doch ich schweige hievon, um euren, wie ihr faget. gludlich geschloffenen Frieden nicht von Neuem zu ftoren. Dagegen fann ich nicht verhehlen, daß mir euer Benehmen gegen Knor mit dem beimlichen Intriquenspiel, durch das ihr ihn zum Berbrecher zu stempeln suchtet, sehr wenig bruderlich und febr wenig driftlich vorgetommen ift. Beffer maret ihr daheim geblieben, als ein Gefühl ungerechten Haffes in die Fremde hinauszutragen und damit auch diejenigen anzusteden, die in unbefangenem Friedensfinne dabinlebten. 3ch will diefes Bergeben nicht weiter aufrühren. fondern lieber der Bergeffenheit übergeben; aber darum bitte ich euch. geehrte Bruder: laffet wenigstens von jest an eine verfohnlichere Stimmung walten! Und wenn, wie ich bore, ein Theil von euch Frankfurt zu verlaffen gedenkt, so ermabne ich fie, die örtliche Trennung doch nicht zugleich zu einer inneren werden zu laffen, sondern an jedem Orte und in jeder Entfernung die brüderliche Einheit aufrecht zu erhalten. Es ist wahrlich schon genug gefündigt worden, und mit tiefem Schmerze wurde es mich erfüllen, wenn die bose Saat nun auch noch weiter wucherte. Moge darum, was ihr von der wiedergewonnenen Einigung schreibt, fich als wahr und dauernd erweisen; und ein Jeder von euch nach besten Rraften dafür forgen, daß ber etwa noch vorhandene Rest der gegenseitigen Entfremdung bis auf die letten Spuren verschwinde \*)."

Aber diese Hoffnungen des Reformators erfüllten sich nicht. So starr und rücksidos als möglich brachte die herrschende Partei ihren Gesichtspunkt zur Geltung, und den Anhängern des einfachen Gottesdienstes blieb am Ende nichts Anderes übrig, als aus der Gemeinde auszuscheiden und Frankfurt zu verlassen. Einige ließen sich in Basel nieder, die Meisten begaben sich nach Genf, wo sie ihren Prediger Knox wieder sanden und sich nun völlig an die Calvinische Kirchenordnung anschlossen. Während in Frankfurt die Streitigkeiten sich unaushörlich erneuerten, und es am Ende doch noch zu einer Modiszrung der anglikanischen Gebräuche kommen muste, lebte diese Genfer Gemeinde in ihrer neuen Gestalt ruhig und einstächtig dahin, dis zu dem folgenreichen Thronwechsel in England, der alle diese Flüchtlinge wieder in die Heimath zurücksührte.

<sup>\*)</sup> Cnoxo et Gregalibus. Amsterd. Ausg. 98.

Stabelin, Calvin. U.

Aber, wie sich von selbst versteht, kehrten sie nun als die nämlichere zurück, die sie während des Exiles gewesen, die sie unter den Einstüssen dieses Exiles geworden waren. Die Differenzen der Franksurter Wirren, die Anschauungen der Genser Gemeinde wurden nach England hinüber gebracht, und sesten da ihren Widerstreit fort, die sich am Ende jene völlige Schei-dung darans entwickelte, die auf der einen Seite zur anglikanischen Hochstirche in ihrer jezigen Gestalt, auf der andern zu dem vielgeskalteten Diffenserthume führte, das unter dem geschichtlichen Titel des "Buritanismus" zusammengesaßt wird. — Ist Calvin nicht der Resormator Englands in denne Sinne, wie der Genss oder Frankreichs, so ist er doch der Gründer der gesammten "evangelischen Partei" (evangelical party) in der englischen Christenheit, auch noch nach ihrer heutigen Bedeutung und Haltung, und damit der Mann, dem das brittische Bolk es verdankt, daß seine Resormation nicht nur eine politische geblieben, sondern eine durch und durch religiöse geworden ist.

Indem wir an dieser Stelle noch anzuschließen haben, was der Reformator für die kirchliche Ernenerung des andern Bolkes der brittischen Infel für die Schotten, geleistet, können wir und im Grunde auf die eine Erinnerung beschränken, daß er der Bildner und das ausschließliche Borbild von Johannes Knox gewesen ist. —

Wer die schottisch-resormirte Kirche in ihrer Entstehung, Geschichte und gegenwärtigen Beschaffenheit einigermaßen kennt, der weiß zur Genüge, daß sie als die eigentlich calvinische bezeichnet werden muß, — in einem Maße wie kaum die genferische und französtische. Richt nur Calvins Lehre, nicht nur seine Kirchenordnung sind bis auf die geringsten Einzelnheiten auf sie übergegangen, sondern auch sein ganzer Geist und Sinn, der strenge Ernst seiner Sitten, seine überwiegend verstandesmäßige Aufsassung der Dinge, seine theokratische Tendenz mit der darausfolgenden Farderung einer gottgeweihten Bolksgemeinde, seine Anschauungsweise auf den verschiedensten Gebieten des Lebens. Fast dürste man sagen, daß bis auf seinen persönlichen Charakter diese Aehnlichseit und Rachbildung sich ausdehne und jeder gläubige schottische Christ gleichsam einen erneuten Calvin darstelle, nur in so weit anders, als die andern Zeiten und die andere Bolksnatur es bedingen.

Dies Alles aber rührt weniger von einer direkten Einwirkung Calvins her, als von der indirekten, die Johannes Anox vermittelte. Es ist unerläßlich, daß wir uns das folgereiche Berhältniß der beiden Männer seinen Hauptzügen nach vergegenwärtigen.

Zuerst im Jahre 1554 traten fie in personiche Berührung, als der Schotte, beim Regierungsantritte der blutigen Maria mit so manchen andern seiner Glaubensgenossen in Genf eine Zufluchtsstätte suchte. Er hatte da-

mals schon ein vielbewegtes, kampf- und mühevolles Leben hinter sich. Seit 1542 zum Evangelium bekehrt, war er in den Anfängen der resormatorischen Bewegung Schottlands einer der Hauptführer gewesen, und alsobald in die schlimmen Geschicke mit verwickelt worden, die über diese Ansänge ergingen. Bei Gelegenheit der französischen Intervention zu Gunsten des Ratholicismus wurde er 1548 gesangen genommen und nach Nantes auf die Galeeren gebracht, deren aufreibendes Sklavenleben er gegen zwei Jahre mit getrostem Christenmuthe erduldete\*). Nach wieder erlangter Freiheit wandte er sich nach England, um an den Resormationsarbeiten unter Eduard VI. Antheil zu nehmen, und erwies sich dabet bereits als Anhänger jener durchgreisenderen, auf das Evangelium allein gegründeten Resormationsbestrebungen, deren Widerstreit mit den von Heinrich VIII. herrührenden Einrichtungen wir im Borbergehenden aussührlicher schilderten.

Aber jur völligen Ausbildung und Fixirung feiner Aufichten tam er erft mabrend feines Aufenthaltes in Genf. Bir baben icon früher ermabnt, welchen Eindruck das Bild diefes wunderbaren, zu einem Gottesftaate und einer hochschule des Evangeliums umgestalteten Gemeinwesens auf ihn bervorbrachte. "Seit der Apostel Beiten," fchrieb er mit begeisterter Lobpreifung, an feine Freunde, "hat es feine Statte auf Erden gegeben, da das Evangelium in folder Kraft und Reinheit gelehrt wird. Auch an andern Orten werfundigt man es; aber nirgends erneuert und durchdringt es das Leben wie bier. 3ch habe mich lange gesehnt, daß es Gott gefallen moge, mich in diese Stadt zu bringen; jest, da es geschehen, soll fie mir zur Schule werden, in der ich das rechte Chriftenwesen lerne." Und durchaus nach dem Borte führt er diefen Borfat aus. Auf den Banken der Borfale, in denen Calvin wertrug, fab man den funfzigjährigen Mann mit feinen ausgeprägten, fraftigen Gefichtszügen, auf denen die Leidensfurchen der Galeerenhaft noch nicht verwischt waren, mitten unter der Schaar der Jünglinge fiten, die fich erft bereit machten zu ahnlichem Lebenslaufe, und wie fie Alle auf die Auseinandersetzungen laufchen, die von den Lippen des bewunderten Meifters floffen. Noch mehr vielleicht durchdrang er fich mit seinen Anschauungen in dem vertrauten perfonlichen Umgange, den er mit ihm pflegen durfte. Ausjener Notiz des Reformators in der Berhandlung mit Robert Cecil, wonach ibn Anox um feine Unficht in Betreff Des "Franenregiments" befragte, tanie man wohl fchließen, daß er überhaupt Alles und Jedes mit ihm zu befprechen gewohnt war, was seine politisch-kirchliche Thatigkeit anging. dürftig er außerlich dahin leben niußte — ganz eigentlich auf die Wohlthaten

<sup>\*)</sup> Er bat wahrend dieser Zeit seine Betrachtungen über die Natur und Wirstung des Gebetes und eine Auseinandersetzung der Grundlehren des Evansgeliums niedergeschrieben, und diese Schriften glucklich in die Hande seisner Landsleute zu bringen gewußt, als die Galeeren, auf denen er angesschwiedet war, eine Bettlang an den schottischen Kuften kreuzten.

feiner Freunde angewiesen, - so reichlich und allseitig entfaltete fich unter Diefen Umftanden fein inneres Beiftesleben. Bas ibm an wiffenschaftlicher Bildung abging, holte er jest nach, indem er namentlich mit den alten Sprachen fich bekannt machte; von den firchlichen Berhaltniffen in Benf nahm er Anlag, fich über die einschlagenden Fragen der Lehrbestimmung. ber Berfaffung und Disciplin eine bestimmte Meinung zu bilden. Seine fcon früher gebegten Unfichten wurden ibm dabei immer flarer und gewiffer : Die Sape von der Selbstregierung der Gemeinde, von der Gleichheit aller Chriften im firchlichen Leben, von dem allgemeinen Briefterthum der Glau-Digen, von einem Cultus der inneren Beibe und Andacht ohne außere Ceremonien und bierarchischen Brunt pragten fich seiner ohnehin auf das Bopulaire und Nüchterne gerichteten Natur mit unerschütterlicher Ueberzeugung ein. Benn er unter andern Ginfluffen vielleicht weniger einseitig geworben ware, so doch gewiß auch weniger machtig und wirksam; bier allein war die Luft, in welche er zu bem erwachsen konnte, wozu er angelegt war: zu einem heroen des Evangeliums, dem das Unglaubliche gelungen ift: auf ein ganzes Bolt und Reich überzutragen, was Calvin innerhalb des fleinen Genf gleichfam im Borbilde zu Stande gebracht.

Seine weiteren Schicklale in der nächften Zeit haben wir im Vorhergehenden bereits berührt. In Folge seiner Anstreibung aus Frankfurt nach Genf zurückgekehrt, reifte er von da im Herbste 1555 nach Schottland, um keine zurückgelassene Familie zu befuchen und sich mit eigenen Augen über den Stand der Dinge zu unterrichten. Er fand ihn nicht befriedigend genug, um schon jest den entscheidenden Kampf zu beginnen und sein Leben auf das Spiel zu seizen. Als die Genser englische Gemeinde ihn mit dringender Bitte zurückerlangte, hielt er es um so mehr für seine Pflicht ihrem Aufe zu folgen, als ihm dadurch die Gelegenheit zu einem erneuten Ausenthalte in der gesegneten Stadt geboten wurde.

Während voller zwei Jahre (1556 — 1558) blieb er nun ihr gerne gesehener Sast, fortwährend bemüht, aus dem Umgange mit den trefflichen Rännern, unter denen er lebte, den möglichsten Rugen zu ziehen, und sich nach jeder Seite hin für den wichtigen Beruf, den er vor sich sah, noch besser auszurüsten. An den Ereignissen in der heimath nahm er dabei auch aus der Ferne den thätigsten und solgenreichsten Antheil. Unter der Leitung und dem Beirathe Calvins ließ er Flugschriften an seine Landsseute ausgehen, bald polemischen, bald erbaulichen Charasters, sandte ermunternde und züchtigende Sendschreiben an die häupter der Reformationspartei, tröstete die Bersolgten, belehrte die Unwissenden, wachte über Alles, was geschah, und gab die Wittel und Wege an, welche die Bewegung je nach den Verhältnissen einzuschlagen habe. Eine seiner hauptbeschäftigungen während dieses Zeitraums war die Mitarbeit an der sogenannten Genfer Bibel, einer englischen Uebersehung der heiligen Schrift mit fühnen körnigen Anmerkungen, die zwar von der englischen Re-

gierung nie zum öffentlichen Gebrauch zugelassen wurde, aber boch in England sowohl als in Schottland eine außerordentliche Berbreitung fand.

Rach verschiedenen vergeblichen Bersuchen, fich auch personlich wieder in Die Mitte des offen ausgebrochenen Rampfes zu begeben, tam endlich im Mai 1559 die erfehnte Stunde. Mit tiefer Bewegung nahm Anog von den Genfer Freunden Abschied, deren Angesicht er nicht wieder seben follte, und erschien gur bochften Befturgung der Alt - Gefinnten in ider Mitte feines bewegten Boltes, das ihn alsobald zum Sührer annahm. Wir können bier nicht erzählen. und es ift auch fonft hinlanglich bekannt, was er als folder ausgerichtet. Genug, daß fcon im Oftober des eben genannten Jahres der lange Streit für entschieden gelten durfte, und die Reformation, wenigstens außerlich in gang Schottland eingeführt war. Aber schwerer als diefer im Fluge errungene Sieg wurde dem mehr jum Beerführer als jum Organisator geborenen Schotten die innere Einrichtung der so zur Herrschaft gebrachten Kirche. Eine Menge 🔻 Fragen, zu denen in Genf kein Anlaß gewesen, und für die er darum keine Antwort von dort hatte mitbringen konnen, tauchten vor ihm auf und fetten seinen ungeduldigen Geist in Berlegenbeit. Es blieb nichts Anderes übrig, als auch für diese wieder die bemabrte Entscheidung feines bisberigen Rathgebers angurufen.

Schon vom August 1559 ist der Brief datirt, in dem Knox das thut. In aller Eile, ohne weiteren Zusammenhang, "unter einer Masse von Arbeiten, unter Fieberqualen und den anrückenden französischen Bombarden" wirft er darin die Fragen hin: "Sollen die Bastarde, die Kinder der Göpendiener und Excommunicirten, zur Tause zugelassen werden, ehe ihre Eltern sich der Kirche durch Buse unterwersen? Wie verhält es sich mit den Mönchen und päpstlichen Opserpriestern? Zu Dienern der Kirche Gottes taugen sie ossendar nicht. Soll man ihnen tropdem, und selbst wenn sie in ihrem Irritum beharren, ihre jährlichen Einkunste zahlen? Ich," fügt er bei, "meine das nicht, und werde deshalb auch von den Vertheidigern der Wahrheit als zu schroff angesehen."\*)

Sehr eingehend und ausführlich, wie er es in solchen Fällen zu thun gewohnt war, setze ihm Calvin in seiner Antwort auseinander, was er von dies fen Stüden halte. "Da ich wohl weiß," sagt er ihm darin, "was du für ein fräftiger Erwecker bift und deine Gaben und Fähigleiten zu diesem Amte kenne, habe ich es bisher für überflüssig gehalten an die Brüder zu schreiben, um sie auch noch meinerseits anzutreiben. Aber sen gewiß, daß wir deßhalb nicht weniger an alle dem Theil nehmen, was euch umgibt und bedroht, als wenn wir au eurer Seite kämpften, und unsere Gebete wenigstens können wir mit den eurigen vereinen, daß der himmlische Later die Rathschläge eurer Frinde zu Schanden mache und ihre Anstrengungen vereitle. — Was deine

<sup>\*)</sup> Amfterb. Ausgabe 201.

<

Aragen anbetrifft, so habe ich derüber Rudfprache mit meinen Amtsbrüdern genommen, und glaube fie nun folgendermaßen beautworten zu muffen. Deine Bedenken, die Rinder excommunicirter Eltern jur Taufe anzunehmen, ift nicht ungegrundet, infofern die Beiligkeit des Sacraments nicht entweiht werder barf, mas doch offenbar geschieht, wenn auch die außerhalb der Rirche Stebenden zugelaffen werden oder unwürdige dem Glauben der Gemeinde entfremdete Bathen den Zäufling begleiten. Allein auf der andern Seite durfen wir benn doch nicht vergeffen, daß die Taufe nicht von der Kirche, sonderre von dem Beren eingesett ift, und daß der herr mit flaren Borten fie gebietet und dazu beruft. Diese Berufung bezieht fich aber nicht allein auf die Rinder eines Blaubigen in der erften Generation, fondern auf alle tommen ben Geschlechter behnt fie fich aus. Unter dem Bapfithum borte die Frommigleit fo zu fagen auf. aber die Berufung gur Taufe und die Rraft berfelbert bat damit nicht aufgebort. Die Boreltern waren einmal fromm und geborten ber Rirche an, also gehören auch die Rachfommen ihr an, selbst wenn viele Geschlechter bazwischen untreu geworden. Ja, die gottlosen Eitern haben gar nicht das Recht, auch wenn fie es wollten, ihre Rinder von der Taufe auszufoliegen. Wie von den Bapftlichen Rinder der Juden und Turfen in unfinnigem Aberglauben ben Eltern entriffen und gur Taufe gebracht werben, fo mußte man gerechter Beife mit ben Christeneltern verfahren, die ihre Rinder um den Segen der Taufe zu betrugen gedachten. 3m Uebrigen empfangt Diemand die Taufe um feines Baters, fondern um des ungerbrüchlichen Bundes Gottes willen, und eben fo wenig tann fle demnach um feines Baters willen Semanden verweigert werben. Dagegen scheint mir nun allerdings eine aewiffe Burgichaft fur die driftliche Erziehung des Rindes durchaus unerlag. lich. Denn nichts ift vertehrter als Solche bem Leibe Chrifti einzuverleiben, von benen wir nie hoffen durfen, daß fie feine Junger werden. Benn alfo Niemand aus der Bermandtichaft bafür einfteben will, daß das Rind den nothigen Unterricht empfange, fo ift die Sandlung ein leeres Spiel und das Sacrament wird entweiht. Wird hingegen irgend eine annehmbare Bürgschaft dargeboten, fo febe ich nicht, wie man fie guruckweifen durfte. Bedenke überdieß unfere gegenwärtige Lage, da die Rirche erft wieder ermacht ift und noch jeder Form und Ordnung entbehrt. Jest durfen wir nicht gu ftreng fein und zu viel fordern, wenn wir nicht erleben wollen, daß man Alles in den Bind schlägt. Rach und nach, wenn die Zeiten fich beffern. wird man bann genauer ju Wege geben und die Ettern zwingen tonnen, ibre Rinder felber bargubringen und ihre eigenen Bathen gu fein. Damit ift freilich nicht geläugnet, daß wir ungläubige Eltern, fo oft ihnen Rinder geboren werden, auf das Ernftlichfte dazu ermahnen und drangen follen, fich von nun an dem herrn ju übergeben; oder wenn es um Excommunicirte fich bandelt. fich wieder mit der Gemeinde zu verfohnen.

Bas deine weitere Frage betrifft, so ift man ficherlich nicht gehalten, die

Priefter und Monche aus öffentlichen Mitteln zu ernähren, damit sie ihr Leben in trägem Müßigange hindringen. Wer von ihnen zur Erdanung der Kirche tangt, ift zur Arbeit zu verwenden. Bei der Mehrzahl wird dieß freilich nicht der Fall sein, da diese Leute im Allgemeinen äußerst unwissend und ungeschickt sind; aber auch mit diesen muß man doch menschich zu versahren suchen. Haben sie gleich kein Recht ohne Dienst etwas zu empfangen, so wäre es doch bart, sie num in ihrer hülflosen Unwissenheit und Untauglichkeit ohne alle Mittel zu lassen. Man ermahne sie, daß sie so gut als möglich mit ihrer Sände Arbeit ihr Brod verdienen, um nicht die Kirchengüter für sie auswenden zu müssen; aber die Einkünste, auf die sie nun einmal ein Recht haben, und die das Nothwendige nicht übersteigen, streite ihnen nicht ab. Nur müssen sie wissen, daß dies aus Duldung und Güte geschieht und daß es ihre Pflicht ist, bescheiden und sparsam zu leben."

Rur wenige Reste sind uns im Uebrigen von dem ohne Zweisel sehr lebhaften Briefwechsel erhalten, den die beiden Männer mit einander sührten.);
aber überall tressen wir in dem, was uns bleibt, dieselbe umsichtige Beisheit
und Mäßigung auf Seiten Calvins, wie sie in diesem Schreiben sich ausdrückt.
"In Betress der Ceremonien,"schreibt er im April 1561, "hosse ich, du werdest
nickallzustrenge versahren. Ohne Zweisel mußman dasür sorgen, daß die Kirche
von allem Unrathe gereinigt werde, der aus der Zeit des Irrthums und Aberglaubens zurückblieb. Und namentlich, wo es um die Geheimnisse Gottes sich
handelt (die Sacramente), dürsen wir seine sindische oder entstellende Beimischung dulden. Aber diese Ausnahme sestgestellt, mußt du dich wohl in Einiges sügen lernen, selbst wenn es dir höchlich zuwider ist. Denn nichts ist
schlimmer und nichts mußt du mehr zu vermeiden suchen als
inneren Zwiespalt."

Auch eines personlichen Erlebnisses der traurigsten Art wird in dem Briefe theilnehmend gedacht. "Dein Weib ist dir durch den Tod entrissen worden, wie ich höre, — ein Weib, dem wenige ebenburtige zu sinden sind. Ich brauche dir nicht zu sagen, mit wie bitterem Schmerze mich das erfüllte. Aber du weißt, wo wir den Trost für die Traurigseit finden; und so zweisle ich nicht, daß du dein schwerze Geschied mit geduldigem Sinne trägst \*\*)."

Reben diesen Briefen an Anog findet fich nur noch einer vor, der an einen Führer der schottischen Bewegung gerichtet ift: die Zuschrift an Jalob

<sup>\*) &</sup>quot;Ungefähr vier Monate ehe ich beinen letten Brief empfing," fangt 3. B. ein Schreiben Calvins an, "habe ich ein anderes von bir erhalten u. f. w."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Unfern Bruder Knor", fchrieb er zu berfelben Beit an Chriftophorus Goodmann (Amfterd. Ausg. 150), "bedaure ich von Herzen über ben Bers luft feines treuen Beibes. Aber babei frene ich mich boch, daß er mitten in diefer Ardbfal ftart genug blieb, um in seiner Arbeit für den Herrn und die Kirche traftig fortzufahren."

Stuart, den Salbbruder ber Ronigin Maria, einen eben fo eifrigen und thatigen Anhanger der Reformation wie seine Schwester als eine treue Tochter der alten Rirche fich erwies. Bunachft um ihn in diefer Gefinnung zu beftarken, trat Calvin mit ihm in Berbindung. "Denn auch der Resteste," bemerkt er, "trägt noch einen Rest von Schwachheit in sich, und muß wünschen noch mehr befestiget zu werden, bis er nicht mehr fallen tann." - Sie haben freilich schon manchen Beweis Ihrer Kraft gegeben," fahrt er fort; "Sie haben alle menfolichen Rudfichten bei Seite gefett, wo das Evangelium in Frage stand und den Kampf dafür frisch und fühn geführt. Aber die Fallstricke Satans find liftig und geschickt gelegt, und Sie werden weder ficher noch lässig werden durfen, wenn Sie ihnen entrinnen wollen. Salt fich doch felbft Paulus nicht für einen Mann, der es schon ergriffen batte oder schon bollfommen ware, sondern er jage ihm nach, ob er es ergreifen möchte. Aber eben darum kann er dann auch im Angefichte des Todes von fich bezeugen, er habe nicht vergeblich gekampft, es fei ihm beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. 3ch zweiste nicht, daß der herr auch Sie in folder Beife führen und bewahren wird bis an's Ende, indem er zu der Kraft ihnen die Klugheit verleiht, die alle Nachftellungen zu vermeiden weiß. — Ganz besonders möchte ich Sie bitten, über Diejenigen zu machen, welche beuchlerischer Beise die Christen gleichsam nachbilden, um unvermerft ihre Brribumer unter die Bahrheit mischen zu konnen. Das find die schlimmften und töbtlichften Bestbeulen der Rirche. Denken wir Darum beständig an die Mahnung des Apostels: feine bose Saat der Bitterfeit auffeimen zu laffen, welche ben guten Samen verderbe; und wenn wir das Bert Gottes nicht immer fordern fonnen wie wir wunschten, so wollen wir wenigstens darin fest fteben, daß wir das ichen zu Stande Gebrachte nicht wieder Schaden leiden laffen ."

Und in der That war dies "zu Stande Gebrachte" schon weit gediehen und erfreulich genug, um zunächt die rechte Befestigung und Belebung dessselben als die häuptsächlichste Aufgabe erscheinen zu lassen. Im August 1560 hatte der konstituirende Reichstag die Lehre der römischen Kirche für abgeschafft erklärt, und als die Grundlage der neuen kirchlichen Gestaltung die von den theologischen Bortsührern vorgelegte "Schottische Consession" und das "erste Disciplinduch" oder "Buch der Bertassung fung" angenommen, beide so durchaus im calvinischen Sinne gehalten, daß der Genser Resormator selber sie nicht anders hätte absassen können. Denn wenn die Doktrin von der Gnadenwahl auch nur nach ihren allgemeinen Umrissen sich ausgesprochen sindet \*\*), so doch nicht unbestimmter als in dem

<sup>\*)</sup> Frang. Brieff. II, 410.

<sup>\*\*)</sup> Die betreffende Stelle lautet: "Durch die Sunde ift das Ebenbild Gottes ganglich entstellt und Alle find von Natur Feinde Gottes, Sflaven
Satans; Knechte der Sunde. Die Seligfeit des Menschen hängt allein
von dem ewigen, unveränderlichen Rathschlichen Gottes ab, der uns aus

französischen Glaubensbekenntnisse, das bekanntlich unter der direkten Mitmirkung Calvins zu Stande kam; während in der Darstellung der Sakramentslehre ebenso ausdrücklich die zwinglische als die römisch-lutherische Auffassung zurückgewiesen und ungefähr mit den von Calvin gebrauchten Borten das Besentliche des Abendmahles darein geseht wird: "daß es die Berbindung der Erwählten mit ihrem Haupte Christo besiegelt, indem sich die Seele durch den gläubigen Senuß über alles Irdische und Fleischiche erhebt, mit dem Herrn in Gemeinschaft tritt und in ihm ihre Nahrung sindet."

Und noch unverkennbarer prägen in den Bestimmungen über die Disciplin und Berfassung die calvinischen Anschauungen bis in ihre kleinsten Details sich aus. "Biersacher Art", heißt es z. B. darin, sind die Beamteten der Kirche: die Pfarrer, welche das Evangelium einer einzelnen Gemeinde seelsorgerlich verkündigen; die Aeltesten, denen es obliegt, die Gemeinde und den Geistlichen zu überwachen; die Diakonen für das Armenwesen; die Doktoren oder Lehrer, welchen die wissenschaftliche Behandung der evangelischen Lehre anvertraut ist." Der Wahlmodus für dieselben wird völlig so festgestellt, wie wir ihn von Calvin in seinen bezüglichen Untersuchungen als den sach und schriftgemäßen bezeichnen hörten"). Aus diesen sundamentalen Elementen gehen dann in weiterer Ausbildung der zum Kirchenregimente ersorderlichen Einrichtungen die Provinzialspnoden und die Generalversammlung oder Reichssynode hervor.

Ferner wird die Nothwendigkeit der Kirchenzucht auf das Stärkfte behauptet, und ihre Ausübung in einer den calvinischen Grundsäsen noch entprechenderen Weise geregelt, als es dem Resormator selber in Genf gelungen war. Denn auf keinem Wege wird der weltlichen Behörde eine Theilnahme daran zugelassen. Sie liegt durchaus in den Händen der Aektesten und Geistlichen unter Mitwirkung der Gemeinde. "Wer sich Verstöße gegen die Religion und ihre Gebote, gegen die Sittlichkeit oder den Anstand zu Schulden kommen läßt, wer einen Lebenswandel führt, der dem Rächsten Ausbig gibt, oder irgend ein Vergehen begeht, durch welches er nicht dem Arm des weltlichen Richters anheimfällt: den erwartet die züchtigende Rechtsbung der Kirche in ihren verschiedenen Abstusungen der Privatrüge, der össentlichen Rüge, der Kirchenbuße und der Excommunication."

Gnaben in Jesu Christo seinem Sohne erwählt hat, vor Erschaffung ber Belt. Wir haben nichts zu thun als Jesum mit seiner Gerechtigseit zu ergreisen, ber bas Ende des Gesebes ist und uns von dem Fluche befreit. Wie Gott und Jesus uns erwählt hat, da wir noch seine Feinde waren, so heiligt uns auch der heil. Geist ohne Rücksicht auf unser eigenes Verdienst. Der Mensch fann nichts für seine Vekehrung thun, jedoch ist das Verharren eines Menschen in der Sunde ein sicheres Zeichen, das die göttliche Gnade noch nicht mit ihm ift."

<sup>\*)</sup> Bergi. Abtheil. I, 326 Anmerfung.

Bon berfelben Nachbildung der Genfer Ordnungen zeugt die Einrichtung des Gottesdienstes. Die Feiertage find abgeschafft. Das Abendmahl wird vier Mal im Jahr geseiert. Die Beerdigungen gehen ohne alle gottesbienstliche Betheiligung vor sich. Jeden Tag wird eine religiöse Andachtsübung in der Kirche gehalten, darunter namentlich eine Art Katechese zur Belehrung der Schwächeren. Kein Zeichen des Kreuzes wird geduldet, kein Riederknien, kein äuserer Schmuck irgend einer Art.

Endlich wird für die Errichtung von höheren und niedrigeren Lehran-stalten gesorgt als einem unerläßlichen Erfordernisse zur Bildung tüchtiger Geistlichen und einer religiösen Bolkserziehung; und in Betress der Kirchengüter bestimmt, daß sie nicht in die Hände mächtiger Privaten oder des Staates fallen, sondern zur Befriedigung der kirchlichen Bedürfnisse benutzt werden sollen. — Es braucht leider! kaum gesagt zu werden, daß diese letztere Bestimmung in Schottland so wenig durchzusühren war, als irgendwo sonst in den Gebieten der Resormation.

Wir können uns selbstwerständlich auf die weitere Geschichte der in dieser Beise konstituirten und ausgestatteten Kirche nicht einlassen. Das Merkswürdige an ihr ist für uns das: daß sie allein unter allen resormirten Kirchengemeinschaften die calvinischen Gedanken in vollkommener Durchführung darstellt, und damit ein auf thatsächiche Ersahrung gegründetes Urtheil über den Berth und die Birksamkeit derselben möglich macht.

Und diefes Urtheit wird benn nicht anders als überaus gunftig ausfallen können. Wenn man, wie Macaulan dazu auffordert, den Zuftand Schottlands gur Beit ber Ginführung ber Reformation mit feinem gegenwärtigen vergleicht, fo wird man fagen muffen, daß aus einer der robeften. unwiffenoften, armften, gewaltthätigften Rationen Europa's binnen Diefen drei Jahrhunderten eine der civilifirteften, unterrichtetsten, wohlhabendften, rechtlichften geworden ift, welche unsere Bolferfamilie aufzuweisen bat. Und Niemand, der die schottische Geschichte kennt, wird in Abrede ftellen, daß diefe beispiellose Umwandlung gang vornämlich, ja in einem Dage wie nirgends fonft unter den Ginfluffen der aus der Reformation bervorgegangenen Rirche zu Stande gekommen ift. Diese Rirche hat das Wolf unter feine Bucht genommen und burchgearbeitet, bis fie gleichsam Gins mit ihm wurde, und - freilich in anderer Form als der berühmte Theologe es meint — das Ideal Richard Rothe's verwirklichte, wonach Staat und Rirche, burgerliches und religiofes Leben in einander übergeben und zusammenfallen. Daß dabei dennoch manche Unvollkommenheit forthefteht, daß die Gunde auch hier den gottlichen Rraften widerftrebt, und immer von Neuem ihre bittern Früchte reift, versteht fich ja freilich nur allzusehr von felber; aber nicht auf dieses Einzelne kommt es fur das Urtheil an. fondern vielmehr darauf: meld' eine Stellung im Gangen und Großen ein Bolt zu ben beiden Gegenfagen Des Reichs Gottes und bes widergottlichen Befens einnimmt, beren Rampf Die Beltgeschichte ausmacht; fur welche diefer Dachte es arbeitet, welcher die Ginwirkung zu Gute tommt, die es auf feine Mitvolfer, Die es auf die Gesammtmenschheit ausübt? Und da nun wird man nicht ansteben fönnen. der schottischen Rirche und Nation einen der ersten wenn nicht geradezu den erften Plat unter den Bortampfern der Gottesordnung zuzuweisen. Ihre offentliche Meinung, ihre Lehranftalten, ihre Literatur find von den driftlichen Anschauungen durchdrungen und beherrscht; ihre natürliche Charafterenergie macht fich den religiösen Bestrebungen dienftbar und arbeitet an ihrer Körderung mit einer Kraft und Beharrlichkeit, der man den etwas gesetlichen Beigeschmad gerne nachfieht; innere und angere Mission bluben bei ihr in einer Fülle und werden von der Kraft der gesammten Gemeinde getragen wie in keinem andern Lande der Christenheit; die willige Freigebigkit von Reich und Arm für alle Unternehmungen dieser Art — auch wo sie von andern Nationen ausgehen — muß den protestantischen Glaubensgenoffen diesseits und jenseits des Oceans zur tiefen Beschämung dienen \*): furz, das gange Bolf, wie es in seiner religiosen Saltung daftebt, macht ben Eindruck eines unüberwindlichen Bollwerkes des evangelischen Glaubens. binter dem noch Schutz und Hülfe zu finden sein müßte, wenn auch alle andern gefallen mären.

Das ift denn, neben Genf, das zweite große Denkmal, in dem der calvinische Geift sein Wesen und Wollen ausgeprägt; und wohl darf man darauf binweisen, wie es — nur das Christenthum selber ausgenommen — kaum eine andere Erscheinung in der Weltgeschichte gibt, die solche Schöpfungen ankzuzeigen bat. —

## III.

Die Beziehungen Calvins zur reformirten Schweiz.

1.

Allgemeine Darstellung bes Berhaltniffes Calvins zu ber reformirten Gibgenoffenschaft. — Das gegenseitige Anziehen und Abstoßen, Empfangen
und Geben. — Die Stellung Burichs, Basels, Berns zu Calvin. — Der
Gegensat ber Bernerischen und calvinischen Reformation und seine unvermeiblichen Volgen. — Der erste Bersuch Berns die Einwirfung der
calvinischen Reformation sich sern zu halten und ihre Originalität zu
unterbrücken im Jahre 1538. — Burücknahme dieses Bersuchs. — Eigenthümlicher Busammenhang zwischen den Bernerischen Interessen und der
Wirksamseit Calvins in Genf. — Erneuertes Busammentressen der gegenseitigen Prinzipien auf dem Boden der romanischen Schweiz. — Bern und

<sup>\*)</sup> Die freie Kirche allein — etwa 600,000 Seelen — nimmt jahrlich circa 7 Millionen Fres. an freiwilligen Beiftenern für religibje Zwede ein.

bas "Triumvirat." — Die Intheranistrende Partei in Bern sucht die Buns besgenossenichaft der romanischen Reformation. — Erste Riederlage der Lutheraner und ihre Nachwirtung auf die Berhältnisse in der französischen Schweiz. — Calvins Miderspruch gegen die Berordnungen der Berner Regierung in Lehr: und Kirchen: Angelegenheiten. — Die waabtlandische Geistlichfeit schließt sich demselben an. — Ihr Protest gegen den Berkauf der Kirchengüter. — Gesteigerte Feindseligseit der Berner gegen Calvin. — Die zwinglische lutherischen Berwicklungen und Calvins Berhältnis zu ihnen. — Anfreizende Einwirfung der Jürcher. — Bölliger Sturz der Intheranistrenden Partei, durch den auch Biret gefährdet wird. — Rettung besselben und vorläusige Beschwichtigung der gegenseitigen Rissstumung durch Bullingers Bermittlung. (1541—1548.)

Durchaus verschieden von den bisher geschilderten Beziehungen zu ausländischen Resormationsbestrebungen und Kirchen war die Stellung, in welche Calvin der resormirten Schweiz gegenüber einzutreten hatte, welche in sofern auch als Ausland gelten muß, als Genf damals noch nicht zu der Eidgenossenschaft gehörte.

Denn hier handelte es sich nicht mehr wie in Frankreich, Polen und England um eine Reformationsthätigkeit im gewöhnlichen Sinne des Wortes, wonach die Verkündigung des Evangeliums im Gegensatz zum papstlichen Ratholizismus darunter verstanden wird. In dieser Beziehung war in der Schweiz bereits geschehen was geschehen sonnte. Der Kappeler Friede von 1531 hatte der resormatorischen Bewegung ein für alle Mal ihr Ziel gesteckt, und den beiden Bekenntnissen ihre Grenzen angewiesen, die nicht mehr zu verrücken waren. Bis auf den heutigen Tag ist ein jedes von ihnen in dem unveränderten Besitzstande geblieben, der ihm damals zugetheilt worden.

Es war demnach ein wenigstens äußerlich abgeschlossenes und vollen detes Werk, neben das der Genfer Reformator sich nach dieser Seite hin gestellt sah; und sein Verhältniß dazu konnte nicht das eines Gulse-Bringen den sein: es wurde vielmehrzunächst das eines Hulfe-Bringen den sein: es wurde vielmehrzunächst das eines Hulfe-Such en den den. Denn nicht minder als in politischer fand sich auch in religiöser Beziehung das kleine vereinzelte Genf durchaus auf die Unterstützung der benachbarten Eidgenossenschaft angewiesen, als auf seinen einzig möglichen und wirksamen Rückhalt. Ohne sie hätte es nie daran denken können, seine staatliche Unabhängigkeit zu erringen und zu behaupten\*); ohne sie wäre es ihm ebensowenig möglich gewesen, seine firchliche Erneuerung durchzusühren und zu dem sesten Bestande zu bringen, den seine eigenthümliche Lage erforderte. Riemand verkannte das weniger als Calvin mit seinem staatsmännischen Blicke und seiner genauen Kenntniß der Genfer Verhältnisse. "Daß der Herr uns Vern zum Helser gegen unsere Feinde bestellt hat und wir seines

<sup>\*)</sup> Bergl. Abtheilung I, p. 114-117.

Schuses nicht entrathen können, weiß ich sowohl als ihr", schrieb er einmaf an Bullinger, "und richte mein Benehmen in jedem Stücke nach dieser Extenntniß ein." Und auch das Andere wußte er, daß er ebenso nach in nen, für seine kirchlichen Bestrebungen, einer starken Bundesgenossenschaft von außen her bedürfe, wenn er irgendwie damit durchdringen solle. Die Opposition, die sich bald genug gegen den Ernst seiner Reformation erhob, ließ sich unschwer voraussehen; sie allein zu bestehen und das ungebundene Bolk lediglich durch sein eigenes Zeugniß von der Nothwendigkeit dieses lästigen Zoches zu überzeugen: schien selbst für einen Calvin nicht möglich. Nur das konnte erfolgreiche Hülfe bringen: wenn die unentbehrlichen Bundes- und Slaubensgenossen in der Nähe sich entschieden auf seine Seite stellten, für die angesochtenen Ordnungen, wo es nöthig war, mit eintraten, und seine gesammte Thätigkeit durch das volle Gewicht ihres billigenden Einflusses unterstüßten.

Bir wiffen aus der Darftellung der Reformationstämpfe in Genf, daß es denn in der That biezu gekommen ift. Bom Beginne seiner dortigen Birtsamfeit an hatte es Calvin zu seinen dringenoften Aufgaben gerechnet, mit ben Sauptern der fcweizerischen Rirchen in Bertehr zu treten, und auf biefem Bege die ihnen anvertrauten Gemeinden in einen Ausammenbang der gegenseitigen Theilnahme und Dienftleiftung zu bringen. Nachdem er Gronaeus und Bullinger fcon bei feinem erften Baster Aufenthalt verfonlich hatte tennen lernen\*), finden wir ihn bald auch mit Megander in Bern, mit Babian in St. Gallen, mit Bellican in Zürich, später mit Myconius in Bafel, mit den Bernern Sulzer, Zebedaus, Saller, Ragely, Burfinden in mehr oder weniger belebter Correspondenz. Auf seinen Antrieb begannen die geiftlichen Collegien diefer Städte fich mit einander in Berbindung zu fegen. Fragen und Antworten, Bitten und Borftellungen der Genfer Beiftlichkeit gingen an die Amtsbrüder in Zürich, Bern, Bafel, Schaffhaufen ab und wurden von ihnen erwiedert. Binnen Rurgem war jede der Schwesterkirchen mit den Buftanden der andern bekannt und vertraut, und unternahm kaum etwas Wichtiges, ohne guvor ihre Meinung darüber eingeholt zu haben.

Man erinnert fich, wie das dann Calvin in den entscheidendsten Krisen seines Rampses zu Gute kam. Schon bei jener ersten Streitigkeit, die seine Austreibung aus Genf nach sich zog, hatte die Züricher Spnode, deren Beurtheilung er sein Versahren anheimstellte, sich seiner auf das Kräftigste angenommen und Alles aufgeboten, um ihn nach Genf zurückzuführen. Später in dem Handel mit Bolsec, in dem Kampse auf Leben und Tod mit Richael Servet, in dem Streite über das Excommunicationsrecht des Consistoriums

<sup>\*)</sup> Der Lettere war bamals bei Anlag ber ersten schweizerischen Confession nach Basel gesommen und alsobald in nahere Beziehung zu Calvin getrezten. Bergl. Pestalozzi's Bulling er p. 243.

— lauter Angelegenheiten, von deren Ausgang das Schidfal der Calvinischen Reformation abhing, — waren es vornämlich die Gutachten der Schweizerischen Rirchen, vor denen die Gegner zurudweichen mußten. Wenn man den Berlauf jener Geschichten erwägt, erscheint es unzweiselhaft, daß ohne diese nachhaltige, immer von Reuem eintretende Unterftügung Calvin nie daran hatte deuten können, sich in seiner Stellung zu behaupten.

Aber das war nun nur die eine Seite seiner Beziehungen zu den schweiszerischen Resormirten. Richts ist merkwürdiger als zu beobachten, wie er zur gleichen Zeit, da er so als der Hülfsbedürftige in einem gewissen Abhängigskeits-Berhältnisse zu ihnen stand, sie anderseits doch auch wieder in eine geisstig Abhängigkeit von sich zu bringen unternahm, und eine Einwirkung auf sie versuchte, die zunächst alle ihre nationalen und dogmatischen Empfindlichseiten gegen ihn erregen mußte. — Daß er unter solchen Umständen wenigstens theilweise hiemit wirklich durchzudringen vermochte, ist sicherlich eines der glänzendsten Zeugnisse für die überwältigende Größe seines Geistes und Charasters.

Bie man in jenen Zeiten die Dinge ansah, ließ fich eine so enge Berbindung, wie fle zwischen der Genferischen und den Schweizerischen Rirchen eingetreten war, weder denken noch rechtfertigen ohne eine wesentliche Uebereinstimmung in der Lehre und dem kirchlichen Leben. Wenn hierin Differengen bestanden zwischen den Anschauungen Calvins und den in der Schweig zur Geltung gefommenen, fo fcbien es unerläglich, bag einer ber beiden Theile das Seinige daran gebe und nach dem andern fich richte: entweder Calvin den schweizerischen Grundfagen fich füge, oder die Schweizer nach den calvinischen Ideen sich modifizirten. Natürlich daß man auf schweizerifcher Seite im Gefühle ber weit überlegenen Rraft und einer bereits gur Confolidirung gebrachten glorreichen Reformation das Erstere für das Selbstverständliche hielt. Wir erinnern und, wie die Berner gleich bei der erften Ginrichtung der Genfer Rirche in diefem Sinne auftraten, und mit ber Miene ber vollsten Berechtigung bas Aufgeben ihrer eigenthumlichen Rormen, die Anbequemung an die ichweizerischen Rirchensitte von ibr forberten. Sie brangen damit durch, - aber nur um den Preis der Entfernung Calvins aus der neubegrundeten Gemeinde. Lieber als daß er feine Eigenthumlichkeit, gleichsam die Orginalität feiner Reformation, den schweizerischen Anfichten unterworfen und bamit mehr ober weniger verloren gegeben batte, brach er die Berbindung mit ihnen gunachft wieder ab, und gog fich auf ein Gebiet gurud, da Niemand feine Freiheit anfocht.

Denn darüber konnte ja freilich kein Zweifel fein — und am allerwenigsten war es Calvin selber verborgen —, daß seine Resormationsgedanken sich von den bestehenden Zuständen der Schweiz nicht nur mannigsach unterschieden, sondern in dieser Berschiedenheit auch ganz unbestreitbar über sie hinausgingen und eine höhere Stufe des christlichen Erkennens und Lebens darstellten. Eben in der Zeit, da er Genf mit Straßburg rertauschte, hat er es in Briefen und Druckschiften, zu verschiedenen Malen ausgesprochen, daß die-Zwinglische Resormation sich noch nicht zu der ganzen Fülle der evangelischen Wahrheit hindurchgearbeitet habe, daß man auf ihrem Standpunkte nicht steben bleiberr dürse, daß ihre Fortbildung unerläßlich sei \*). Er hat nicht ausdrücklich hinzugefügt, daß er sein gewisses Arbeit zu übernehmen gedenke; aber unverkennbar ist es, daß er ein gewisses Bewußtsein davon hatte, die Fähigkeit und den Beruf hiezu in sich zu tragen. Mit aus die sem Grunde vielleicht fühlte er sich wie durch einen höheren Bestimmungstrieb, der seinen natürlichen Willen übermochte, immer wieder nach der Stadt an der Schweizergränze hingezogen, die auf allen Gebieten ihm zugleich das Begehrteste und das Gefürchtetste bot, zugleich die bittersten Rüben und die ersehntesten Preise.

Daß er unter diesen Umständen auch später nicht daran denken konnte, sich den Schweizerischen Einstüssen zu fügen, leuchtet von selber ein. Bielmehr mußte es ihm, indem er nach Genf zurücklehrte, als seine Aufgabe erscheinen, nun seinerseits einen umgestaltenden Einsluß auf diese Kirchen zu gewinnen und sie mit in den eigenen Weg hineinzuziehen. Es waren, wie man weiß, vornämlich die Lehre vom Abendmahle, und die Frage nach der rechten Gestaltung der Kirche und ihrer Stellung zum Staate — diese zwei hervorsschendsten Eigenthämlichkeiten der calvinischen Resormation —, um die es sich dabei handelte.

Aber welche Schwierigkeiten ftanden ihm nun ba von allen Seiten entgegen ! Buerft, worauf wir schon frühere hingewiesen haben \*\*), jene allgemeine natio nale Eitelkeit, Die immer das aus dem eigenen Schooke bervorgegangene für das Borgüglichfte balt und es fast als eine Beleidigung empfindet, wenn man davon redet, es durch Befferes zu erfegen. Bumal in ber reformirten Schweig nahm man dergleichen übel. Ein nicht ganz anerkennendes Wort über Awingli, eine verwerfende Beurtheilung eines bestehenden firchlichen Buftandes reichte dagu bin, auch die am freundlichsten gefinnten unwillig zu machen, und ein allgemeines Borurtheil gegen den unliebfamen Kritifer zu erregen. Und doch ließ fich bei den Bestrebungen, die Calvin verfolgte, dergleichen unmöglich vermeiden, felbft wenn er diese empfindliche Seite schonender behandelt hatte, als er es wirklich that. "Ein Dal über das andere." fagt Sundeshagen \*\*\*). "wurde in folder Beife der Mangel gemeinsamen Rationalgefühles eine Quelle von Spannungen und Berftimmungen, die fich wie ein erkaltenbes Gewölf zwischen Calvin und seine schweizerischen Freunde legten, und das slegreiche Durchdringen seiner Gedanken nicht wenig erschwerten."

<sup>\*)</sup> Bergl. I. Abtheil. p. 199 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Abtheil. I, 199.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Conflitte in ber Bernerifden ganbeefirche p. 34.

Dazu kamen die theilweise bochst ungunstigen Berbaltniffe in den einzelnen Kantonalfirchen, die am meiften ins Gewicht fielen. In Burich, das für die öftliche Schweiz den Ton angab, wollte man nach fo manchen migbeliebigen Erfahrungen in diefem Buntte nichts mehr von Unterhandlungen hören, welche auf irgend ein Zugeständniß in der Abendmahlslehre, auf irgend eine Union abzuzielen schienen. Calvin wurde einfach unter die Straßburger gerechnet, die immer und nach allen Seiten bin vermitteln wollten, und seine ersten Annaherungsversuche mit dem Bemerken beantwortet: man habe diefe Erörterungen mehr als fatt; fie liefen am Ende alle auf unredliche Runfte binaus, durch welche die reine Lehre getrübt werden folle. Daß er dennoch nicht davon abließ, daß man hörte, wie er und feine Areunde auch mit den Deutschen verhandelten, vermehrte nur bas Diftrauen; mit einer gewiffen ärgerlichen Geringschätzung fchrieb und redete man unter ben Zürichern von ben "unruhigen Balfchen," die immer etwas Reues wüßten und wollten, und unter dem Borwande der Friedensstiftung Alles in Berwirrung brachten.

Bon einer andern Seite ber zeigte man fich in einem Theile der Bas-Ier Rreise gegen ihn eingenommen. Ihrer milden, etwas unbestimmten Frommigteit, wie fie icon damals für diese Stadt charafteristisch mar, aus lauter Tolerang der Gefahr ausgesett gegen alles Rraftigere und Entschiedenere intolerant zu werden - fagte die durchgreifende Strenge nicht gu, mit der Calvin feine Bucht handhabte, die dogmatischen Abweichungen unterdrudte, alle Berhaltniffe des Lebens übermachte und regelte. Ginige italienische Flüchtlinge, unter ihnen der aus Genf übergefiedelte Castellio und Curio Sekundus ließen es nicht daran fehlen, durch perfonliche Ginwirfung, durch Drudfdriften und Briefe Diefe ungunftige Stimmung gu nahren. Bei der einen und andern Gelegenheit erschienen annonnme Bros schuren voll der bitterften Sarkasmen über die Genfer Auftande, die Calvin als folche Basler Produkte zu erkennen glaubte. In gereiztem Tone beflagte er fich bei den kirchlichen und weltlichen Behörden, daß man bergleichen Leute in der Stadt dulbe und ungehindert gemabren laffe. Die Antworten, die er erhielt, lauteten nicht immer befriedigend; mehr als ein Mal fielen von der einen und andern Seite wenig freundschaftliche gehaltene Aeußerungen.

Aber bei Beitem am unfreundlichsten gestaltete sich doch das Berhältniß zu dem nächsten und wichtigsten Nachbarn: zu Bern. Denn nicht nur in dieser oder jener Einzelnheit, sondern in der Gesammtheit der Anschauungen und Bestrebungen ging man hier mit den Genfern auseinander, und man darf wohl sagen, daß so ziemlich alle Gegensäse, die auf dem gemeinsamen Boden der Resormation überhaupt denkbar sind, die calvinischen Tendenzen von denjenigen schieden, die in diesem mächtigsten Gemeinwesen der Schweizibren Ausdruck gefunden hatten.

"Schon im Allgemeinen," fagt hundeshagen \*), "lag im Rern bes Bernerischen Befens nichts weniger als ein ber Reformation entgegenkommendes Element. Die Richtung des Bollscharafters mit feinem bisberigen Leben und Streben ging auf das Aeußerliche und Gewohnheitsmäßige; auch feine Rirchlichkeit trug' diefen Aug an fich; nirgends war man weniger dagn geneigt, fich in die Beschäftigung mit den Fragen des religiosen Dentens zu vertiefen." Die Art und Beise, wie die Reformation zur herrschaft tam, stimmte biemit vollkommen überein und war wohl dazu angethan, diese Haltung auch unter der Herrschaft der neuen Ideen fortdauern zu laffen. Richt duch einzelne hervorragende Individualitäten wurde fie durchgeführt, nicht durch die Wirkung einer aufklärenden Wissenschaft oder jene flürmischen Kämpfe, da man mit bewußter Ueberzeugung für die eine oder andere Bartei sid entschied, sondern ganz allmälig — zuweilen kaum bemerkbar — verbriteten fich ihre Anschauungen unter den ruhigen, engzusammenhängenden Raffen, durchdrangen fo ziemlich gleichmäßig einen Stand und eine Gegend nach der andern, und erwiesen fich nach Berlauf einiger Jahre als die fast allgemeine Gefinnung der Bevölferung. Ohne andere Erschütterungen und Branderungen als die aus der firchlichen Umgestaltung unvermeidlich folgten, in demfelben Ruftande, als die nämliche feftgeschloffene nationale Ginheit wie jubor, trat im Sabre 1528 das Berner Bolf in die Reformation binüber. Als fein Krchliches Bekenntniß galt felbftverftandlich das zunächst dargebotene auf der Schweiz eigenem Boden erwachsene zwinglische; daß die patrizische Obrigleit, Die das Land zur allgemeinen Zufriedenheit und Ehre verwaltete, and das ledig gewordene Kirchenregiment in die Hände nahm, erschien als das durchaus Natürliche und Angemeffene; Niemand dachte daran, etwas Anderes zu wünschen, als die Fortdauer des alten Bern unter den neuen Berbaltniffen und der neuen Gestalt.

Es leuchtet ein, wie unerwünscht es da sein mußte, daß hart an den Grenzen des Landes, in einer Stadt, zu der man im engsten Bundesverhältnisse kand, mit einem Male ein ganz anders geartetes Princip voll Lebenstisse und Unternehmungsgeist sich sesssen, das alsobald seine zündenden Junten nach allen Seiten hin ausstreute. Von dem historisch-staatlichen Charafter, in dem die Berner Resormation sich bewegte, trug es nicht das Geringste an sich. Im Gegentheile trat es gleichsam heimathlos auf, losgebist von jedem geschichtlich oder national bestimmten Boden, durchweg nur auf das allgemein gültige, a bstratte Ideal gerichtet, und durch alle konfreten Bricklinisse hindurch mit unbeugsamer Consequenz nach seiner Berwirklichung stebend. Da war keinerlei Stückwerk und Halbheit, nirgends eine inkonsequente Anbequemung an die realen Verhältnisse; Alles erschien wissenschet ich durchgebildet und vollendet, in strenger Folgerichtigkeit, in imponirender

ļ

<sup>\*) 3</sup>m angeführten Werf p. 15.

Stabelin, Calvin. II.

1

Uebereinstimmung mit der Schrift; — in unvergleichlicher sittlicher Soheit und geistiger Begabung standen; die Männer da, die seine Träger waren; es ließ sich nicht daran denken, daß man von Bern aus, wo man weder bedeutende Theologen besaß, noch das bisherige Versahren prinzipiell zu begründen gesucht hatte, ihnen im geistigen Rampfe hatte begegnen können.

Unvermeidlich aber mar der Zusammenstog und Rampf, weil die bernerische Republik nicht mehr nur aus ihren alten beutschen Kantonstheilen bestand, fondern fich durch jene gludlichen Feldzuge der dreißiger Jahre, beren wir früher gedacht, auch den größeren Theil der jegigen frangofischen Schweiz, das Baadtland und ein Stud Savoiens einverleibt hatte. Und für diefes Bebiet nun waren offenbar ihre reformatorischen Ordnungen unangemeffen und unberechtigt. Es war burch die Manner reformirt worden, die fich jest in Genf zusammengefunden, durch Farel und Biret, benen fich gelegentlich, wie bei der Laufanner Disputation, auch Calvin angeschloffen. Rach Genf zog es die Gemeinschaft der Sprache, die Stammesverwandtschaft, das Uebergewicht hervorragender Berfonlichkeiten, mit denen es in beftandigem Berkehre stand. Alle inneren Impulse, alle geistige Nahrung empfing es von hier aus; in keiner Beise die bernerische, sondern die genferische Kirche erschien in diefer Beziehung als die Mutterkirche der waadtlandischen. Daß Bern mit seinem unabanderlichen Streben nach politischer Einheit auf das Alles keine Rudficht nahm, fondern auch diefen völlig anders gearteten Geift in seine engen Formen zwingen wollte, führte jene endlosen Reibungen und Berwürfnisse mit Calvin und seinen Freunden berbei; von denen man wohl fagen tann, daß fie bem Reformator mehr Bitterfeiten, Rrantungen, innere und außere Bedrangniffe gebracht haben als alle andern Widerfahrniffe seines Lebens, und den eigentlichen Pfahl in seinem Reische bildeten.

Bir dürfen es uns nicht ersparen, so unerquicklich die Aufgabe auch ift, diese Berwicklungen nach ihren Hauptzügen uns vorzuführen. Es sind sehr verschiedene Momente, die darin zusammenspielen: die politische Spannung zwischen Genf und Bern, von denen das letztere den befreiten Bundesgenossen gern in einen Unterthan verwandelt hätte, und damit den ganzen Widerstand der kleinen Republik gegen sich hervorrief, die dogmatischen Differenzen der Zwinglischen und Calvinischen Reformation; die verschiedenen Anschaungen in Betreff der kirchlichen Einrichtungen und des Verhältnisse von Kirche und Staat; und endlich die inneren Verhältnisse in den beiden Gemeinwesen selber, die bald eine bernerische Partei zur Annäherung an Calvin hindrängten, bald eine genserische geneigter machten, sich den Bernern nachgiebig zu erweisen.

Bei dem ersten Auftreten Calvins in Genf hatte Bern, wie wir schon mehrmals daran erinnerten, das unbequeme neue Element an seinen Grenzen auf dem einfachsten Wege der gewaltsamen Unterdrückung unschädlich zu machen gesucht. Die Eigenthumlichkeiten der calvinischen Reformation, so

weit sie in äußeren Ausprägungen sichtbar und greifbar waren, sollten sofort wieder aufgegeben werden, und die kaum entstandene Genfer Kirche von Anfang an in die bernerischen Formen sich fügen. Aber indem das nun, unterder unerbetenen Mitwirkung der libertinischen Bewegungen, wirklich durchgesetzt wurde, mußte die staatskluge Republik mit Schrecken bemerken, daß sie damit einen Sieg ersochten, dessen Folgen am schwerften sie selber trasen. Die Austreibung der Prediger, zu der ihre Einmischung führte, ging weit über ihre Absichten hinaus; ihre eigenen Interessen, der ganze Erwerd ihrer Politik in den letzten ruhmvollen Jahren wurde dadurch auf das Dringendste gefährdet.

Denn so eigenthümlich war die Berwickelung der Dinge, daß mährend den Bernern die Festsehung Calvins und seiner Reformation in Genf als eine der widerwärtigsten Durchtreuzungen ihrer Tendenzen gelten mußte, sie doch diese Nachbarschaft schlechterdings nicht entbehren konnten. Genf bildete, wie wir es schon früher bemerkt, den Schlußstein ihres neuerwordenen Territoriums. Bon der Stellung, welche diese Stadt zu ihnen einnahm, hing es ab, ob sie den mannigsach bedrohten Besth ohne unaushörliche Anstrengungen würden behaupten können. Ein freundliches Berhältniß aber war nur denkbar, wenn der Katholizismus und die bischöslich-savohsche Partei durch das Uebergewicht der Reformation niedergehalten blieb; — und dieses Uebergewicht hinwiederum war offenbar an die Anwesenheit Calvins und seiner Freunde geknüpft, deren krästiges Walten allein der gährenden Elemente Herr werden konnte.

Und das war noch nicht Alles. Auch für das Baadtland selber bedurften die Berner dringend der Einwirkung diefer Manner, die ihnen boch so läftig fiel und so gerne von ihnen ware ferne gehalten worden. Denn nothwendiger Beise mußten sie es für die Reformation gewinnen, wenn sie es gründlich von Savoyen trennen und ihren alten Landschaften affimiliren wollten; - und wie batten fie bas nun mit ihren eigenen Mitteln auszuführen vermocht? Es fehlten die geiftigen Rrafte, es fehlte das Verftandniß des Bollscharalters, es fehlten die Prediger, die fich in der französischen Sprache ausdrucken konnten. Als eine der gunftigsten Zugungen mußte es erscheinen, daß das nabe und befreundete Genf dies Alles darbot. Was man auch für Bedenken gegen seine geistlichen Führer haben mochte: es blieb nichts Andres übrig, als fie felber in das Land zu rufen und die hauptfächlichste Durchführung des Werles ihnen anzuvertrauen. Nachdem zuerft Calvin, Farel und Biret — das sogenannte romanische Triumvirat — fich gemeinsam daran betheiligt, übernahm nach der Berbannung aus Genf Farel eine Predigerftelle in Neuenburg, und Biret - ,, der unentbehrliche Mann von unicatbaren Gigenschaften \*)" — wurde von der Berner Regierung an den einflufreichften Boften in Laufanne gestellt.

<sup>\*)</sup> onnbeshagen p. 51.

Schon eine etwas andere Stimmung machte fich indeffen geltenb, als Calvin im Berbfte 1540 nach Genf gurudtehrte. Seine Rudberufung an und für fich war ja freilich den Bernern durchaus erwünscht und von ihnen mit betrieben worden; aber weniger gefielen ihnen die Zugeftandniffe und ber ganze Bechsel ber Dinge in bem Genferischen Gemeinwesen, der fie begleitete. Das neue Bringip des ftrengen, selbstständigen Rirchenthums, gegen bas man fich so abwehrend verhielt, ftellte fich jest in noch ganz anderer Rraft und Confifteng als vorber in ihrer Rabe auf: "nicht mehr als bas augenblidliche Brodutt eines gabrungsvollen Umschwunges, sondern als eine vertragsmäßig acceptirte fesistehende Maxime des fleinen Staates \*)," Die überdies auch dazu beitragen mußte, seine politische Selbstständigkeit zu befefligen, an ber man in Bern immer von Neuem und immer flärkeren Anftof nahm. — Es tam hingu, daß zu derfelben Zeit Farel in Neuenburg entschiedener als bisher für das Recht der kirchlichen Disciplin mit dem, was sich weiter daran fnupfte, eingetreten mar, und trop der Begenwirfung der Berner ben barüber entftandenen Streit flegreich burchgefochten batte \*\*). Der eben nach Genf durchreisende Calvin, der von Lausanne herbeigeeilte Biret waren ihm dabei fraftig jur Seite geftanden; - es erscheint natürlich genug, daß man in Bern ben enggeschloffenen, vom gleichen Beifte erfüllten Bund Diefer Manner allmalig wie eine Berschwörung ansab, die gunachft bas romanifche Bebiet, spater vielleicht bie gesammte reformirte Schweiz ju umspannen und nach den neuen Ideen umzugestalten beabsichtige. "Damit aber," fagt der Geschichtsschreiber dieser Birren \*\*\*), "fourzte fich der Anoten der folgenden Geschichte. In Biret traten nun die Calvinischen Brincipien mit Bern unmittelbar in Rampf."

Wir haben bei jenen früheren Berhandlungen Calvins mit Bern vor und nach seiner Austreibung aus Genf einer lutherisch gesinnten Partei in der Berner Kirche erwähnt, deren Führer Kunz damals nicht eben freundlich mit den Bertriebenen umging †). Längere Zeit hatte sie das Uebergewicht über die entgegenstehenden Richtungen behauptet, und dabei die gewohnte lutherische Intoleranz auch gegen die Calvinischen Abweichungen von ihrem Ideale flark genug herausgekehrt. Aber ungefähr um die Zeit der Rücklehr Calvins gingen die Tage ihrer Herrschaft zu Ende. Das völlige Scheitern der Concordienverhandlungen mit Luther und die gröblichen Schmähungen gegen Zwinglisch Andenlen, in denen der sächsische Resormator seinen Verdruß darüber ausließ, hatten die Zwinglischen Tendenzen in der ganzen deutschen Schweiz von

\*) Sundeshagen a. a. D. 153.

\*\*\*) Sunbeshagen.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. barüber bie ausführliche Erzählung von hundeshagen p. 147—152. Die Biographie Farels von Schmibt im 9. Bb. biefes Berfes (p. 26 u. 27) berührt die Angelegenheit fast allzu kurz.

<sup>+)</sup> Bergl. Abtheil. I, p. 153, 160 n. f.

Neuem machtig erregt und gesteigert. Das Bolf in Bern murbe mistrauisch gegen seine geiftlichen Leiter; die Pfarrer der Landgemeinden wandten fich von ihnen ab; ber Rath, ber ihnen bisber beharrlich zur Seite geftanden, fing an ju fcwanten: - verlegen und geängstigt faben fie nach einer auswärtigen Bundesgenoffenschaft fich um, die ihnen gegen die auffleigenden Stürme zum Rudhalt dienen konnte. Aber wohin follten fle fich wenden? Bon allen benachbarten Rirchen war es nur die frangofische, unter dem Ginfluffe des "Triumvirats" ftebende, bei der fich auf irgend eine Sympathie rechnen ließ. Freilich ichienen die früheren Feindseligfeiten, deren man fich gegen ihre Führer schuldig gemacht, im Bege zu fteben; auch unterhielten diese Manner mit Ritter, bem Saupte ber Zwinglischen Bartei in Bern, ber allein ihnen im Unglud treu geblieben, fortwährend bas freundlichfte Berhaltnig. "Allein man fannte ihren Hochfinn," wie Hundeshagen fich ausdruckt, "ber nie die Person der Sache opferte," und durfte wohl hoffen, mit einer Biederannaberung, die auf verwandte Bestrebungen sich grunde, nicht zurückgewiesen zu werden. In der That fanden die Briefe, die nach Genf, Laufanne, Neuenburg abgingen, die erwunschtefte Aufnahme. Namentlich mit Gulger, dem milberen Befinnungsgenoffen Runge's, trat Calvin in einen febr lebhaften Bertebr. Die Fragen der Kircheneinrichtung wurden besprochen, der Abendmahlsdifferenz. der Einigung mit den Lutheranern; auf das Sorgfältigfte verzeichneten die Berner alle die Schritte Luthers, die in diesem Sinne fich deuten ließen\*):

<sup>\*)</sup> Bie fehr Sulzer über bies Alles in Calvinischem Sinne fich aussprach, und namentlich bie Gemeinsamfeit ihrer Bestrebungen fur bas Recht und bie Freiheit der Kirche hervorhob, geht z. B. aus feinem Briefe vom 21. Dct. 1542 (Amfterd. Ausgabe 24) hervor. " 3wei Briefe," fcreibt er barin, "haben wir in nicht fo vielen Tagen an bich abgeschickt. Um fo begieriger warten wir nun auf beine Antwort, ale fie uber ben Buffand beiner Rirche uns Anskunft geben foll. Denn obichon wir im Allgemeinen bas Bunftigfte uber ihren Kortichritt vernehmen, werben wir boch aus beinem eigenen Munde noch Genaueres erfahren fonnen und mit um fo vollerem Bergen Gott banten burfen. Borguglich bas hoffe ich namlich, bağ bas Beifpiel eurer Rirche unfern elenben Buftanb auch ohne Worte aufbedt und guchtigt. Uebrigene haben wir bie Soff: nung nicht aufgegeben, bag es auch uns noch gelingen werbe, ben Dienern bes Bortes ihr gebührenbes Recht gurudguerftatten und ber Rirche einigermagen bie Beftalt zu geben, bie ihr gebuhrt, namentlich, ba ihr wie glud: verheißenbe Bogel voraussliegt ....... Ueber Farels Rothen und Aengften wirft bu unterrichtet fein. Bir haben auf bas Berglichfte baran Theil genommen und nicht angeftanben, ihn ber Sympathien aller mahren Glaubigen zu verfichern . . . . Ueberans erfrenlich war uns bie neuefte Rachricht aus Bittenberg. Luther hat bie Erhebung ber Softie beim Abend: mable und ben Gebrauch ber Schellen abgeschafft, ba er bort, bag bie frangofifchen und oberbeutichen Bruber Anftog baran nehmen. Ebenfo find ju Leipzig mit feiner vollen Buftimmung alle Altare und Beiligtfimer entfernt worben, jum fprechenben Beweise, bag er nicht fo farr nub

wo Sulzer selber etwa mehr den sächsichen als den calvinischen Anschauungen sich zuneigte, bemühre er sich doch, den Unterschied so wenig als möglich hervortreten zu lassen. "Die Brüder von Bern," schried Calvin voller Freude an Myconius, "stimmen mit uns auf das Beste zusammen; sie unterstützen uns, sie lieben uns, ich darf für alle unsere Bestrebungen, ja auch für meine Person das Beste von ihnen erwarten \*)." Biret, der sich eben anschieste, der Genserischen Kirchenordnung auch in Lausanne den Weg zu bereiten, wurde ihres kräftigsten Beistandes versichert.

Aber indem so die Dinge im besten Gange schienen, trat mit einem Male eine Wendung ein, die Allem ein anderes Ansehen gab. Durch eine Bredigt Rungens wurde Ritter ber lang erfehnte Anlag geboten, Die lutheranifirende Partei vor dem Rathe des offenen Abfalles von der gemeinsamen fcmeizerischen Lebrweise anzuklagen. Die Regierung burch Luthers Benebmen gereizt und verstimmt, war nicht geneigt, ihre bisherigen Freunde zu fougen, und zeigte große Luft, einfach wieder auf die ursprüngliche Rirchenordnung von 1536 zurudzugeben, die durchaus im Sinne ber zwinglischen Anschauungen abgefaßt mar. Bollten Rung und seine Freunde das vermeiden, fo blieb ihnen nichts Anderes übrig, als fich durch ein eigenes Glaubensbekenntniß von dem gegen fle erhobenen Berdachte zu reinigen. Debr als fich mit ihrer Ueberzeugung vertragen konnte, schloffen fie barin bem bisber beftrittenen Lebrtwus fich an. Die bilbliche Bedeutung ber Ginsakungsworte wurde ausdrucklich anerkannt, die körperliche Ubiquitat verworfen, der nur geiftliche Genuß von Fleisch und Blut im beiligen Mable auf das Unzweibeutigfte ausgesprochen \*\*).

Mit großer Zufriedenheit nahm der Rath diese Erklärung entgegen, in der er die endliche Beilegung der leidigen Zänkereien erblickte. In sehr bestimmtem Tone kündigte er den Geistlichen an, daß es hiebei nun unabänderlich sein Berbleiben haben musse, und untersagte auf das Strengste die Einführung neuer Kirchengebräuche oder Lehrsormeln auch nur zur Sprache zu bringen. Um die gewonnene Gleichsörmigkeit über das ganze Gebiet der Republik — die welschen wie die deutschen Landschaften — auszudehnen, wurden in den letzten Tagen des August (1542) die Dekane und Abgeordneten aller Classen nach Bern berufen und ihnen hier das Aunzische Bekenntniß sammt dem Rathsbescheide zur Annahme vorgelegt, die denn auch ohne Widerrede erfolgte.

eigenfinnig ift, wie man es behauptet. Sollten biefe Thatsachen uns nicht einer allgemeinen Uebereinstimmung ber Kirchen naher bringen, ba man in unsern Gegenden bisher vor Allem an der Menge und Mannigfaltigkeit ber Sachstschen Ceremonien sich fließ, und diesen Gegenstand zu allen möglichen Berleumdungen benütte?"

<sup>\*)</sup> Amfterb. Ausgabe p. 26.

<sup>\*\*)</sup> hunbeshagen a. a. D. 166.

In der romanischen Schweiz war man höchlich überrascht. Biret mußte sich durch die Berpflichtung, keine neuen Gebräuche zuzulassen, in der Aussührung aller seiner Pläne gehindert sehen, und sand es wenig ehrenvoll, daß die Delane nicht freimuthig ihre Meinung ausgesprochen, sondern sich auf das erste Gebot mit gebundenen Sänden überliesert hatten. Doch erachtete er im Uebrigen die Entscheidung der Obrigseit nicht für durchaus unerträglich. Dem Inhalte der Confession stimmete er im Wesentlichen bei; die Häupter der Lutheraner waren ihm immer etwas verdächtig geblieben, und er hielt ihre Riederlage für kein so großes Uebel; in Betress seinen Reformpläne tröstete er sich mit der Zukunst und dem Einflusse, der seinen Gestinnungsgenossen binnen Kurzem wieder werde eingeräumt werden.

Eine weit ernstere Seite gewann dagegen Calvin der Sache ab. Denn ein Doppeltes, fand er, flehe ernstlich auf dem Spiel: querft die schriftgemäße Lehre vom Abendmable, und dann das unveräußerliche Recht der Kirche über Glaubenssachen selbstständig zu entscheiden. So wie er von der Berufung der Dekane nach Bern gehört — deren unbedingte Austimmung zu den Borschlägen er in keiner Beise voraussetzte — schrieb er an Biret, um ihn über das Berhalten zu berathen, das unter diesen Umständen beobachtet werden muffe... "Bor Allem ift darauf zu seben," sagte er, "daß offen bezeugt wird, wie das Abendmahl die Gemeinschaft mit Christo nicht nur abbildet, sondern wirklich darreichet\*), wie wir darin nicht nur Worte empfangen, sondern mit den Borten die Bahrheit der Sache. Und zwar darf dies nicht in zweideutigen Ausdrücken ausgesprochen werden, sondern so bestimmt, klar und lichtvoll als möglich. — Rum Andern kömmt es darauf an, daß die Brüder nicht das unfelige Beispiel geben, eine Entscheidung über die Lehre, die von der weltlichen Gewalt ausgeht, ohne Weiteres anzunehmen und als ein Drakel zu betrachten. Laffen wir foldt ein Joch uns auflegen, fo verrathen wir unfer beiliges Amt und die Rechte aller tommenden Geschlechter. In einen Brinzipienstreit braucht man fich beghalb mit der Regierung nicht eingulaffen; es gibt verschiedene Vorwande, unter denen man einstweilen ausweichen kann, wie z. B. den febr wichtigen, daß man zuerft mit feinen Amtsbrüdern sich berathen müsse. Im Uebrigen mögen die Abgeordneten sich nicht etwa in einer ängfilichen Neutralität zu halten suchen, sondern wo sie eine gute Sache erblicken, mit aller Entschiedenheit Bartei dafür ergreifen, ohne doch zugleich in die Sünden und Fehler derer zu verfallen, denen sie sich zugefellen \*\*)."

"In Bezug auf die Abendmahlslehre," schreibt er gleich darauf noch einmal, "tann ich den Brudern nicht genug Gewiffenhaftigleit und Borficht

<sup>\*) &</sup>quot;Non modo figurari in Coena communionem quam habemus cum Christo sed etiam exhiberi."

<sup>\*\*)</sup> Amperd. Ausg. 25.

empfehlen. Denn so schwierig ift die Sache, daß ich sogar hier in Genf Niemanden weiß, der das Geheimniß auch nur mittelmäßig versteht." Eine von ihm selber versatte Formel, die er mitsandte, sollte der etwaigen Unbeholfenheit der Bersammlung zu hulfe kommen und ihren Erklärungen zur Richtschnur dienen.

Man kann fich demnach benken, welche Empfindungen ihn erfüllten, als er von dem übereilten Ausgang der Sache Runde erhielt, durch den alle Diefe Rathschläge und Bemühungen von vornherein unnut geworden waren. "Ber bat die Detane ermächtigt", ruft er Biret in tiefem Unmuthe gu, " die Rechte aller ihrer Collegen Preis zu geben? Man muß weder Gewiffen noch Gottesfurcht haben, um fo jede Gefahr zu flieben und fich nach der Gunft ber Menfchen zu richten. Mögen fle fich entschuldigen wie fle wollen: vor mir werden fle ihren Leichtsinn nie zu rechtfertigen vermögen. Auch mit dir kann ich nicht darin übereinstimmen, daß der Bescheid noch erträglich sei und gelegentlich etwa verbeffert werden möchte. Das Bekenntnig über das Abendmahl ift dunkel, zweideutig, gefchraubt, noch viel dunkler und verworrener als jene Bucerischen Erklärungen, die auch du mit Recht tadelft. Und nach der Rorm Des alten Ratechismus \*) foll ihr Ginn ausgelegt werben! Saben bie Defane, indem fie das annahmen, fich damit nicht auf etwas vervflichtet, deffen Inbalt fie gar nicht kennen? Denn fehr mangelhaft ift dort das Bebeimniß behandelt; lediglich die Meinung von einem leiblichen Borbandensein Chriftt im Brode wird widerlegt, und das versteht der Rath fo, als sei das ganze Abendmahl nur eine symbolische Handlung. Aber ibm fleht es überhaupt nicht zu, darüber zu urtheilen, und er entbehrt ber nothigen Ginficht. Ber die Befenntniffe aufgestellt, ber allein fann berufen fein, fie auszulegen. Lebrt man bann fpater anders als es jest die Richter meinen, so macht man fich eines Meineides schuldig. Und das ift noch nicht Alles. Auch von neuen Gebräuchen soll nicht mehr gesprochen werden durfen. Bas ift barunter Underes verftanden als das Excommunicationsrecht, der baufigere Genuf des beiligen Abendmables, und was wir sonft noch für nöthig halten und einrichten wollen? Zett muffen wir schweigen. Mit Wiffen und Willen habt ihr euch den Strang um den Sals werfen laffen, und das wird nicht das Ende des Uebels fein, fonbern nur erft der Anfang. Der Berr aber wird euch mit einer schmerzlicheren Beißel guchtigen, menn ihr es unterlaffet euch der verderblichen Tyrannei ju widerseten, die jett offenbar ihre Fundamente zu legen gedenkt. Es ift mahr was du fagft, daß zunächst die Beiftlichen die meifte Schuld baben; aber kaum geringer dünkt mich die der Obrigkeit, deren Erlaß als ein wahres Muster von Anmagung und Rudfichtslofigfeit erscheint. Die Geiftlichen follen bemnach nicht prüfen und beantworten, was ihnen vorgelegt wird, sollen einfach befolgen, halten, beobachten mas den Herrn beliebt. Rung selber wird aller-

<sup>\*</sup> Dem ftreng zwinglisch gehaltenen Produkt ber "Berner Disputation."

bings, wie du schreibst, nur mit dem bestraft, womit er gesündigt, und erleidet jetzt, mas er Andern zur Genüge zugefügt; aber die ganze Kirche ist mit in seine Strase verwickelt. Rach diesem Borgange hängt nun die Lehre von dem Gutbefinden einiger weniger Leute ab, die nicht einmal ein Urtheil darüber bestigen; je nachdem sie mit dem Finger winken, wird man reden oder schweigen muffen\*)."

Biret glaubte die Triftigleit dieser rückhaltslosen Zurechtweisung nicht ohne Weiteres zugeben zu können. "Die Lehre Zwingli's", schrieb er zurück, "sei nicht so schlimm als Calvin es sich vorzustellen scheine, und noch weniger seien die Männer in Bern, die sich auf ihn beriesen, entschiedene Gegner der in Gent gebräuchlichen Auffassung. Er wisse von ihnen selber, daß sie an der Art, wie er in der Institutio die Sache behandle, durchaus keinen Anstoß nähmen \*\*)". In diesem Punkte ließ Calvin seine Einrede einigermaßen gelten. "Ich widerspreche dem nicht, was du über Zwingli's Schriften denks", antwortet er, "ich habe nicht Alles von ihm gelesen, und vielleicht hat er gegen Ende seines Lebens Manches verbessert und zurückgenommen was er Ansangs ans Unbedacht behauptet \*\*\*)." Aber im Uebrigen blieb er durchaus bei seiner Betrachtungsweise und wiederholte seine dringende Aufforderung, auch jetzt noch zu versuchen, was möglich sei, um den begangenen Fehler wieder gut zu machen.

Die waadtlandischen Geistlichen entschlossen sich endlich das zu thun. Auf einer Bersammlung zu Aubonne wurde von der Mehrzahl der Classen eine Borstellung an den Berner Rath verfaßt, die sich ernst und entschieden über die letzten Begebenheiten aussprach und gegen alle nachtheiligen Folgerungen, die etwa daraus gezogen werden könnten, seierliche Berwahrung einlegte †). Ja man fühlte sich wieder muthig genug, auch noch einen andern bei Weitem bedeutenderen Schritt in dieser Richtung vorwärts zu thun und — troß des Berbotes durch den Berner Erlaß — die längst beabsichtigten Resormen in der kirchlichen Berwaltung an die Hand zu nehmen. Eine Synode zu Bevey, einige Monate später eine Bersammlung zu Lausanne entwarsen eine Denkschrift an die Berner Regierung, welche die Einsührung der Kirchenzucht und die Wahlart der Geistlichen "nach dem Borbilde der ersten Jahrhunderte" (d. h. in Concreto der Genfer Kirche) verlangte, und daneben in sehr miß-

\*) Amft. Ausg. 23.

\*\*\*) Bei Bretichneiber p. 10.

<sup>\*\*) ,,</sup> Ein bebentsamer Bint," bemerkt bagn hnnbeshagen, "über ben alls maligen Eingang, welchen Calvins Abenbmahlelehre (wie überhaupt feine Dogmatit) bei ben Zwinglisch sgefinnten Schweizern fand."

t) "Ener Brief an den Senat", schrieb barüber Calvin an Biret, "gefällt mir sehr; er ist männlich und bewegt. Inm Wenigsten wird badurch ben übeln, tyrannischen Borgängen ihre vorbildliche Bebeutung genommen."
— Briefsammlung p. 460.

billigenden Ausdruden den fortdauernden Berkauf der Kirchengüter durch die weltliche Obrigkeit und zu weltlichen Zweden zur Sprache brachte. Es wurde darauf gedrungen, daß dieser Rigbrauch ein Ende nehme und die Kirche das wieder zurud empfange, was ihr nach allem Rechte gehöre\*).

<sup>\*)</sup> Calvin, den man bei Allem, was man unternahm, fortwährend zu Rathe zog, hatte sich folgenbermaßen über biesen heikelen Bunkt geäußert: "Das Berfahren ber Regierung zielt offenbar barauf ab, bie Rirche mittellos zu machen und bamit in unbebingte Abhangigfeit von ber weltlichen Gewalt zu bringen. Denn wenn nun ein Kirchendiener fich nicht völlig zu ihrer Bufriebenheit benimmt, fann fle ihm einfach feine Befolbung vorenthalten. Es ift nicht leicht zu fagen, was hier geschehen foll, zumal da es gewohnlich Ginzelne gibt, bie fich vor berartigen Gefahren allaufehr furchten, als daß sie einem entschiebenen Schritte bagegen sich anschließen wurden. Jebenfalls mußt ihr burchaus einig fein, ebe ihr etwas unternehmet." -Und in einem andern Briefe: "Raum wage ich es über die Angelegenheit mich auszusprechen, ba fie, nach ihrer verwidelten Natur, offenbar mehr Beit, Muße und geiftige Sammlung erforbert, als mir ju Gebote fteht. Mit Bucer habe ich seiner Zeit in Regensburg mich grundlicher bamit beschäftigt; aber was wir bort abfaßten, paßt boch nicht vollig auf enre Berhaltuiffe. Rur einige summarische Anbeutungen lege ich bir also vor. — Es find uamentlich zwei Buntte, bie mir in Betracht zu fommen icheinen: querft mußt ihr barauf hinweisen, wie bie Entfrembung ber Rirchengater von ihrem eigentlichen Bwede Aergerniß gibt und Berwirrung verur: facht; und jum Anbern, bag fie wiber bas Recht verftogt. Bas bas Erftere betrifft, fo gibt man offenbar burch jenes Berfahren ben Papiften Gelegenheit, bas Evangelium zu laftern. Schon lange haben fie barauf hingewiesen, wie bie gange Reformation im Grunde nur aus ber Begierbe nach ben Rirchengutern hervorgebe; jest gewährt man ihnen einen nur allzu scheinbaren Borwand für diese Behauptung. Weiterhin nimmt auch bas Bolt felber Anftog und beschwert fich, bag man ihm fein Eigenthum entziehe; bie Beiftlichen boren bas Murren und wiffen nichts zu antwor: ten. Sie find vormals gegen bie Beranbung ber Rirche burch ben Papft aufgetreten und tonnen jest unmöglich biefen Bertauf vertheibigen, burch welchen bie Rirche bis zur volligen Nachtheit ausgezogen wirb. Und wer burgt am Enbe ber gegenwartigen Obrigfeit bafur, baß nicht andersgefinnte Rachfolger die Rirche einmal vollig ohne Unterftugung laffen, nachbem man ihr fo ihr Eigen: thum genommen? — Was den zweiten Punkt angeht, — fo bestehet auf ber Erflarung, bag mas Chrifto und ber Rirche gewibmet fei, nicht ber weltlichen Obrigfeit gebore. Erinnere an bie alten Gefege und Bebranche in biefer Begiehung und weife nach, wie ber Fluch ber bamals auf jeber Entfrembung bes Rirchengutes lag, auch jest noch feinen Grund hat und gultig ift. Im Uebrigen mußt ihr allen Schein meiben, ale fuch: tet ihr in ber Sache etwas fur ench felber. Die Obrigfeit mag fogar bas Recht ber Oberaufsicht behalten, nur foll die eigeniliche Verwaltung und Berwendung in ben Ganben ber Diafonen liegen. Und wenn bieg nicht burchginge, fo mag bie Obrigfeit am Enbe auch bie Berwaltung inne has ben, wenn fie fich nur ernfilich bagu verpflichtet, bie Jahreseinfunfte auss

Man kann fich denken, wie man das in Bern aufnahm. Den "gnäbigen herrn" ericbien die Sache wie eine verbrecherische Auflehnung gegen ibre Autorität und Burde; ein bochft unfreundlicher abschlägiger Bescheid schnitt alle weiteren Berhandlungen ab; Biret mit feinen Collegen murde zur Berantwortung vor den Rath gefordert und mußte froh sein, mit einem Berweise bavongutommen, der ihn zu größerer Bescheidenheit in seinen Reden ermabnte: und was bas Schlimmfte war: Die bereits vorhandene Antipathie gegen Die Benfer Principien und die gange Genoffenschaft, die fich dazu befannte, empfing einen neuen Antrieb und vom Standpunkte ber Berner Regierung aus eine neue Berechtigung. Bir baben früher erwähnt\*), wie fie ohnehin in Diesem Augenblide mit den Genfern über gewisse Territorialansprüche im Streite lag, wobei sie — wiewohl mit Unrecht \*\*) — zumeist der persönlichen Einwirkung Calvins ben bartnäckigen Biberftand zuschrieb, auf den ihre Forderungen trafen. Daß nun vollends auch ihre eigenen Unterthanen fich im Sinne der dortigen Anschanungen gegen fie erhoben, sab fie fast als einen Bersuch an, ben Rampf auf ihr Gebiet hinüber zu spielen, und war entschlossen, diese gefährlichen Regungen mit allen Mitteln niederzubalten. Die waadtlandischen Geiftlichen - namentlich auch Biret felber \*\*\*) - wurden von diefer Zeit an forgfältig überwacht und ihr Berkehr mit Genf so viel als möglich verhindert. Die bisber sehr häufige Aufnahme fremder Candidaten in den romanischen Rirchendienst blieb nur noch für die dringenoften Nothfälle gestattet. Damit burch den Zufluß von außen das franzöfisch-calvinische Element im Lande nicht noch verflärft werde. Den außerordentlichen Busammentunften der Geiftlichen legte man, wo es thunlich war, hinderniffe in den Beg, und zeigte unverhohlen die Absicht, ihre Synodal- und Classenversammlungen geradezu aufzubeben. Dit einem Borte: ber bestehende Gegenfat mar auf beiden Seiten jum klaren Bewußtsein gekommen, und die mißtrauische Spannung, die fich hieraus ergab, schien nur auf einen Anlaß zu warten, um fich zum völligen Bruche zu fteigern.

Indeffen trat dieser Anlag nicht alsobald ein. Bielmehr zog sich die

zuzahlen und nichts von dem Capitale verloren gehen zu laffen." An Biret im Sept. und October 1542.

<sup>\*)</sup> Abtheil. I, p. 498. Anmerf.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. darüber neben andern Briefen den an Bullinger vom 17. Februar 1544: "Ich habe an den Bergleich mit den Bernern unendliche Mühe und Arbeit verwendet. Wehr als zehn Mal hatte ich beinahe allen Muth und alle Hoffung verloren. Nur mit der größten Anstrengung und der Aufbietung aller Krafte brachte ich es endlich dahin, daß der Baslerische Schiederichterspruch hier angenommen wurde u. s. w."

<sup>\*\*\*) &</sup>quot; Komm boch hieher", schreibt 3. B. Calvin im Jahre 1543 an ihn, " so gehässig wird boch ber Neib und Berbacht nicht sein, baß bu nicht wieder einmal 14 Tage bei mir zubringen kannst. Wie lange willst bu bich immer von Neuem bitten lassen?"

Berwickelung zunächst auf ein anderes Gebiet, auf dem die Gefahr eines ausgesprochenen Zusammenstoßes nicht so nahe lag. Der lange Conslikt zwisschen der lutheranistrenden und der zwinglischen Partei in der bernerischert Landeskirche ging seiner Entscheidung entgegen, und nicht die Wendungert dieses letzten Kampses, sondern erst sein Ausgang übte wieder einen fühlbaren Einsluß auf das Verhältniß zu den romanischen Resormatoren.

Wir können hier unmöglich auf die einzelnen Phasen der Jerungene eingehen, durch welche der Sturz der Lutheraner sich endlich vollzog. Es genügt für unsern Zwed, wenn wir mit einigen Worten die Stellung be=rühren, die Calvin dazu einnahm: eine Stellung, die sich über alles Erwarten verdrießlich und verlegenheitsvoll gestaltete. Denn während auf der einen Seite sein freundschaftliches Berhältniß zu den Zwinglianern zusehends sich lockerte, und namentlich ihre überhandnehmenden Gewaltthätigkeiten gegen die Lutherisch-Gesinnten seine entschiedenste Mißbilligung erweckten\*), konnte

۱.,

<sup>\*)</sup> Namentlich von bem an Ritters Stelle berufenen Jobofns Rilchmeyer von Rufnacht gingen fie aus, einem Manue, "ber feinen Mangel an , wiffenschaftlicher Bilbung burch ein tropiges, absprechendes Befen zu erfegen suchte, vermoge beffen er felbft auf Manner wie Calvin und Biret hoch= muthig herabsah." Calvin fpricht fich in feinen Briefen ju wiederholten Malen auf bas Ungunstigste über ihn aus. "Mit ber Geftigkeit, die roben Menschen eigen ift," schreibt er 3. B. einmal an Biret (23. April 1533) "befdimpft er feine Begner. Dn wirft bich fur ihn ichamen, wenn bu sein Bamphlet (gegen die Lutherisch : Gefinnten) burchflehft. Niemandem mehr als feiner eigenen Sache fann er burch ein folches Benehmen fcaben. Ich bin hochlich erftaunt, bag bie Regierung ben Druck einer in biefem Tone gehaltenen Schrift erlaubte." — Es ist hier wohl ber Ort, barauf anfmertfam gu machen, wie burchaus ebel und angemeffen fich Calvin uberhaupt zu ben Ansschreitungen beiber Parteien (ber Zwingli'schen und Lutherifchen) verhielt, von benen fich jebe, mahrenb fie in ben Beiten bes Gludes ihn anfeindete, in ber Bedrangniß wider an ihn mandte und feine Bulfe in Anspruch nahm. — Rach feiner Austreibung ans Genf war bies von Seiten ber verfolgten und unterbrudten 3winglianer geschehen. Derfelbe Bebedaus, ber fpater ben romanischen Reformatoren alle möglichen Bitterkeiten zufügte, hatte bamals Calvin bie üble Behandlung geklagt, bie er erleibe, und nm feinen Beifiand gebeten. Und obwohl Calvin in ber Sache selber bei Beitem mehr auf Seiten seiner Gegner ftand und ihm bas anch offen zu erkennen gab, hatte er boch Alles aufgeboten, was in feiner Macht ftand, um biefer Bitte jn willfahren. "Der treffliche Bebebaus," fdrieb er von Strafburg aus an Biret, "bauert mich uber bie Magen. Ift es benn nicht moglich, bie Raferei im Baum zu halten, bie gegen ihn entfeffelt wirb? Das Befte, was er nach meiner Meinung thun fann, ift bas Beibringen von billigenben Bengniffen ber Manner, bie jest in Bern am meiften Anfehen genießen. Bie manche Stelle aus Luthers, Brenbens, Bucers und Anderer Schriften fann er fur fich anfuhren! Dabei muß von unferer Seite aus barauf hingewiesen werben, wie lacherlich es ift, bag ungelehrte Leute in einem fleinen bunkeln Winkel über bie wichtigften

er anderseits doch auch Sulzern und seinen Freunden kein rechtes Bertrauen mehr ichenken. Ihre furchtsame Zurückaltung in den dringenoften Källen. da es nicht gerade um ihre Barteiinteressen, sondern um das Wohl der Kirche im Ganzen fich handelte\*), schien von wenig Liebe und Eifer für die gemeinsame Sache zu zeugen. "Sie hören auf das Werk Christi zu treiben", schrieb Calvin über fie an Biret, "fie denken mehr an fich und die eigene Stellung, als an das Evangelium und die Ehre des herrn." — Wie hatte er da ohne Beiteres ihrem Andringen entsprechen können, fich in ihrer Bedrängniß entschieden auf ihre Seite zu ftellen und das Aeugerste zu ihrer Rettung zu versuchen? "So eben hat Sulzer an mich geschrieben", melbet Calvin im Dezmber 1546 an Biret, "es sei mit ihm zum Aeußersten gekommen, und fleht unsere Bulfe an. 3ch habe mich mit den Brudern berathen, und da wir zu teiner Entscheidung kamen, selber nach Neuenstadt begeben, um nähere Erkundiaungen einzuziehen. Da habe ich nun erfahren, daß ste (sc. Suker und seine Freunde) noch bei Weitem schwerer gefehlt als die Briefe es errathen ließen. Es ift nach meinem Urtheile keine gute Sache, die fie vertreten; auch kame nach allgemeiner Meinung unserer Hülfeleistung zu spät. Und doch — wie können wir mit gutem Gewiffen schweigen, da wir feben, wie Alles vom Schlimmen zum Schlimmeren fich wendet. Ich habe bei dem Herrn von Wattenwyl angefragt, ob man unfere Bermittlung annehmen wurde; zogernd und nicht ohne Schwierig. frit bat er endlich eingewilligt, daß wir fcreiben." Aber zu diesem Schreiben scheint es doch nicht alsobald gekommen zu sein, da dieselbe ungewiffe Berlegenbeit, die in diesem Briefe sich ausspricht, auch noch in einem elf Tage später an den nämlichen Freund gesandten zu Tage tritt. "Ift es Recht, wie du mit mir verfährft?" heißt es barin; "ich habe bich um Rath barüber gebeten, was ich den Bernern schreiben solle, und flatt aller Antwort frägst du nun bei mir an, was in dieser Sache thun sei? Warum bebst du mir nicht zuerst das Bedenken, das mich gurudhalt? Auf der einen Seite meine ich ja wohl: wir muffen Alles versuchen, damit nicht durch unsere Zulaffung ein unheilbarer Shade angerichtet werde; aber anderseits find die Zeiten so bedenklich und

Fragen, bie gegenwärtig die Christenheit bewegen, ein abschließenbes Urtheil sich anmaßen und die anders Denkenden verfolgen." — Einige Jahre später waren die damaligen Berfolger die ihrerseits Gefährbeten; und wie anch sie nun zu Calvin ihre Jusiucht nahmen und dieselbe wohlwollende Aufnahme, dieselbe Bertheidigung gegen ihre Bedränger bei ihm fanden, haben wir im Obigen dargestellt.

<sup>\*)</sup> So thaten fie 3. B. nicht bas Geringfte, um die Anstellung ber um ihrer Untüchtigkeit und Unstitlichkeit willen ans Genf entlassenen Prediger in der Bernerischen Kirche zu verhindern, und verfanmten dadurch nicht nur ihre Pflicht gegen die ihnen auvertrauten Gemeinden, sondern machten auch möglich, daß im waabtlandischen Predigerstande, in den diese Leute eintraten, eine bittere personliche Opposition gegen Calvin sich bildete, dem sie ihre Austreibung aus Genf zuschrieben.

die Leute, um die es sich handelt, so verdächtig, ja um es gerade heraus zu sagen: mir so zum Ekel, daß ich mich zu nichts entschließen kann. Erwäge du, ob es nicht das Beste wäre, auf die Einberufung einer Synode hinzu-arbeiten; aber die höchste Gile that Noth."

Indessen kam weder diese Synode zu Stande, noch blieb überhaupt in bem täglich erbitterter auflodernden Rampfe irgend ein Raum für eine vermittelnde Dazwischenkunft. Calvin ware einige Monate fpater eher bazu geneigt gewesen. Die wachsende Bedrangniß Sulzers erregte sein Mitleiden, wie die zunehmende heftigfeit des gegnerischen Wortführers Rilchmeber von dem er mohl meinte, seine Ausdrucksmeise konne bochftens bei betrunkenen Bauern Beifall finden - feinen fleigenden Biderwillen. "Bufte ich nur, in welcher Beise dem Armen mit Rath und That zu Gulfe kommen", außerte er im August 1547 gegen Biret, "aber nirgends zeigt fich eine Möglichkeit. die etwas verspricht. Was sollte ich an Kilchmeher schreiben, der fich hoch über uns erhaben duntt? Es bleibt nur das dringende Aleben jum Geren übrig, daß er felber an diese verzweifelte Krankheit die Hand lege." In einem Augenblide hoffnungevollerer Stimmung hat er fogar wirklich die Feder ergriffen und die Abfaffung eines eingehenden Bermittlungsvorschlages beaonnen, der mit bewunderungswürdiger Mäßigung und Anerkennung des Babrbeitsgehaltes auf beiden Seiten eine jede von ihrem Extreme zurückzurufen strebt und den das Wesentliche festhaltenden Mittelpunkt bezeichnet, in weldem ihre Berfohnung gang von felber fich ergebe\*). Aber ebe er nur mit der Arbeit zu Ende fam, gab er von der Ruglofigfeit des Schrittes zum Boraus überzeugt, sie wieder auf. Denn schon war es unzweiselhaft gervorden, daß nicht mehr allein in Bern der Grund des Uebels zu suchen sei, sondern daß vornämlich auch von Zurich die Ginfluffe ausgingen, die es nabrten und verbitterten. Seitdem die Bernerkirche, nach der erften Niederlage der Lutheraner, wieder in nabere Berbindung mit der Zurcherischen getreten war, wurde jener mißtrauische Argwohn, den man hier gegen die Franzosen hegte, den neuen Freunden unaufhörlich kund gegeben und mitgetheilt. Dan sprach von einem Plane Calvins und Birets, der darauf abziele, das Lutherthum in der Schweiz einzuführen, oder wenigstens ihre eigene dunkle und zweidentige Abendmahlslehre der Kirche aufzudrängen. "Was immer Schlimmes über uns ausgestreut wird," schrieb Calvin im Mai 1548, "wird dort angenommen und geglaubt; fie fingen immer und immer wieder das alte

<sup>\*) &</sup>quot;Ich habe von eurer Streitigkeit gehört," heißt es barin, "wie fie immer heftiger enibrenne und wahrlich schon lange genug gedauert habe. Grelaubet mir zu versichen, ob ich etwas zu ihrer Hebung beitragen kann." In brei Punkte saßt er dann die Streitobjecte zusammen: 1) haudle es sich um den Iwed und die Wirssamkeit des geistlichen Amtes; 2) nm den in Rugen der Sakramente; 3) um den Genuß des Leibes des Herrn im Abendmahle."

Lied, daß man uns nicht trauen könne, daß wir wie Bucer eine verdächtige Union austrebten, bei der ihre Lehre geopfert werde." Sogar in Birets nächster Umgebung, in dem Collegium zu Lausanne, wurden derartige Stimmen laut. Der eifrige Zwinglianer Zebedäus, der zum Borsteher desselben ernannt worden, trat in offene Opposition zu seinem Collegen und bereitete ihm Berlegenheiten über Berlegenheiten. "Für sein Benehmen sinde ich keine Worte", ruft Calvin einmal aus, "selbst die Schlechtgesiunten misbilligen es und wollen nichts damit gemein haben."

Eben hier brach dann die Katastrophe aus, der die Berner Lutherauer völlig unterlagen. Eine Anzahl Thesen über die Rechte und Bflichten des Predigtamtes, die im Frühjahr 1548 dem gewöhnlichen Claffenkonvente zu Lausanne vorgelegt wurden, regten die Anhänger der bernerischen Staatslinde zu einem Widerstande auf, der alsobald auch die Regierung in den Streithandel hineinzog. Sie forderte von ihrer Stadtgeistlichkeit ein Gutachten über die fraglichen Sätze ein, und warf damit auch unter diefe den Zantapfel, der von beiden Parteien gleich begierig aufgegriffen wurde. Denn de Lutheraner waren endlich zur Erkenntniß gekommen, daß ihnen kanm mehr etwas Anderes übrig bleibe als ein ehrenvoller Untergang, und wollten diese Gelegenheit nicht vorüber gehen lassen, sich in ihrem Falle mit dem Shein eines Märthrerthums für die Unabhängigkeit der Kirche zu umgeben. — In der That nahmen die Dinge unverzüglich die Wendung, die sie vorausgesehen. Sulzer und Gering wurden im Laufe der Berhandlungen aus dem Bernerschen Kirchendienste entfernt und zogen sich nach Basel zuruck. Den strengen Zwinglianern blieb auf dem kirchenpolitischen wie auf dem dogmatischen Felde der unbestrittene Sieg.

In Genf gerieth man darüber in um fo lebhaftere Bewegung, als der Rath die verurtheilende Sentenz nothwendig auch auf die eigentlichen Urheber des Streits, auf Biret und die Lausanner schien ausdehnen zu müssen. "Die Sache erfordert ein unverzügliches Handeln aller mahren Diener Chrifti," Spried Calvin an Farel; " Niemand darf fich mit diefem Namen schmuden, der nicht mit entschlossenem Muthe sein Haupt zur Bertheidigung erhebt." — Den bedrohten Freund selber ermahnte er zur Standhaftigseit und unbezagten Gefinnung, "es handelt fich um mehr als um deine Perfönlichleit," ruft er ihm zu, "es handelt fich um das Wohl vieler Kirchen, ja des fungen driftlichen Erdfreises. Wir Brediger, Die wir von dem Bolle Gut und Blut für die Behauptung des Evangeliums fordern, dürfen uns am allerwenigsten durch irgend eine Gefahr und Rücksicht zum Schwanken bringen lassen. Geben wir in dieser Frage nach, um unser Amt zu behalten, so wird man wohl sagen muffen, daß wir von Christo und seinem Evangelium fahnenflichtig geworden find." Im Uebrigen follten, nach feinem Rathe, alle Alassen des Landes veranlaßt werden, der Regierung die Nachtheile vorzuftellen, welche eine Berabschiedung Birets und ber Seinen zur Folge haben

würde; er selber wolle mit ihm und Farel unverzüglich nach Jürich aufbrechen, bessen Stimme jest in Bern Alles gelte, um dort die trüben Borurtheile, die gegen sie herrschten, zu zerstreuen und eine angelegentliche Berwendung für die Bedrohten in Gang zu bringen. "Wir werden dann sehen," äußert er dabei, "ob die Zürcher völlig unheilbar sind. Richten wir etwas aus, so wird ihre Dazwischenkunft ohne Zweisel über die gegnerischen Absichten triumphiren. Bringen wir nichts zu Stande, so wollen wir uns doch nicht abshalten lassen, zu thun, was unsers Amtes ist."

Zwar nicht ganz so rasch als es beabsichtigt war, aber dafür durchaus mit dem gewünschten Erfolge kam dieser Plan zur Aussührung\*). — In dem freundschaftlichen versönlichen Berkehre zu Zürich schwand der größere Theil des bisherigen Mißtrauens rasch dahin, und Bullinger wußte allzugut, was man an den gefährdeten Männern besaß, als daß er sie einsach ihrem Schicksale hätte überlassen können. Seine Bermittelung beschwor — wie Calvin vorausgesehen — ohne Mühe die drohenden Stürme. Biret blieb unangesochten in Lausanne, und mit dankerfülltem Herzen kehrten Calvin und Farel in ihren Birkungskreis zurück. Der Erstere meinte wohl, auch noch eine andere erfreuliche Frucht aus dieser Zusammenkunft mit heimzubringen. Er hatte mit Bullinger mehrere Unterredungen, über die Abendmahlslehre gehalten und gab sich der Hoffnung hin, dabei die hauptsächlichsten Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt zu haben, die einer Einigung über diesen wichtigen Punkt noch entgegenstanden. —

2.

Die Geschichte und ber Abschluß ber "Züricher Uebereinkunst" (Consensus Tigurinus). Calvins Unionsgebanken und Bullingers zurüchfaltende Stellung zu denselben. Beginn der Berhanblungen zwischen den beiden Männern. — Ihre christliche und männliche haltung. — Mehrsache gegenseitige Irrungen und Biederherstellung der freundsschaftlichen Beziehungen. — Calvins aussührliche Darlegung seiner Abendmahlslehre als Grundlage der Berständigung. — Bullingers entgegenkommende Antwort. — Calvins und Farels Reise nach Bürich und Unterredung mit den dortigen Theologen. — Schnelles und befriedigens des Resultat. — Definitive Bereinigung des Zwinglischen und Calvinischen Protestantismus zu der reinen "reformirten Kirche" durch den Consensus Tigurinus. — Frendige Zustimmung Bucers, a Lasco's, Melanchthons, der romanischen Kirche; späterer Betritt St. Gallens,

<sup>\*) &</sup>quot;Calvin," ließt man baruber im Genfer Ratheprotofoll vom 7. Mai 1548, "fest ben Rath von einem Streite zwischen bem herrn von Bern und einigen ihrer Geistlichen in Kenntniß und bittet um Urlaub für eine Reise nach Zürich um Viret zu verthetbigen. Es wird ihm berselbe gewährt, und ber Rath übernimmt zubem bie Koften ber Reise."

Schaffhausens, Graubaubtens, Neuenburgs, Bafels. — Das Berhaltuis zwischen Calvin und Bullinger von diefer Zeit an. (1546—1549.)

Neben den eben geschilderten Berwickelungen mit Bern waren nämlich auch mit den Zurchern und namentlich mit Bullinger Diese gange Reit über beständige Berhandlungen im Gange gewesen. Daß fie von Gelten der Bwinglifchen Theologen nicht eben fehr willig eingegangen wurden, und auch lange nachber unter mancherlei ungunftigen Dispositionen zu leiden batten. haben wir bereits bemerkt; aber wie batte um folder Stimmungen willen das anerkannte haupt der schweizerischen Reformation es ablehnen durfen, fich ju bem machtigen neuen Glemente, bas an feiner Seite auftrat, in bie gewünschte Beziehung zu setzen und die Ausgleichung mit ihm zu versuchen, die für alle Theile von so unendlichem Berthe sein mußte? Bir wiffen. welcher Art die Ausgleichung war, die Calvin auf diesem Bege bermftellen Der ftarre Zwinglianismus follte durch feine bobere Auffaffung überwunden, die Schweiz dadurch aus ihrer firchlichen Isolirung berausgeriffen und dem lutherischen Deutschland angenabert werden, von dem fich dann auch seinerseits ein Entgegenkommen erwarten ließ, das die gange erangelische Christenheit zu einer großartigen Ginbeit zusammenfaffe. — Nicht gang so bestimmt hatte Bullinger, wie man fich denken kann, ein solches Biel im Auge; aber an Berftandnig und Neigung hiefür fehlte es ihm boch teinesmegs, wenn nur Alles auf dem Wege der allmäligen inneren Ueberzeugung vor fich ging und kein ausdrücklicher Bruch mit den porangegangenen Reiten gefordert wurde. Denn, wie hundeshagen\*) es treffend ausbrudt, mar er zwar gewohnt, fich das eingenommene Terrain nur Schritt für Schritt abfampfen zu laffen, besaß aber andererseits auch wieder eine Frische und Ruftigfeit des Geiftes, die alles gediegene mas der Berlauf der Reit brachte, fich anzueignen und feinem Gedankenkreife einzuordnen wußte. Früher als irgend ein anderer der deutschen Schweizer batte er fich auf dem Boden der Calvinischen Theologie orientirt und — eben in Betreff der Abendmahlslehre feine wefentliche Uebereinstimmung mit ihr ausgesprochen \*\*). Bas ihm an ihr mißfiel und ihn zunächst noch von einem näheren Berhaltniffe zu ihr abbielt, war zumeist der Zusammenhang, den er zwischen ihr und den Buccrischen Unionsbestrebungen vermuthete, und der zweidentige Schein, der ihm dadurch auf einige ihrer schwierigeren Ausdrücke geworfen wurde. Daß die Benfer seine nachdruckliche Erwiederung auf Luthers letzten Angriff gegen Zwingli's Andenken und Lehre (1545) für übertrieben schroff und bitter atlarten, mußte ihn wohl in diefer Meinung bestärken. "Sie find zu heftig strizt und flecken zu fehr in ihren aften gewohnten Formeln," außert Calvin

<sup>\*) 3</sup>m oft citirten Werke p. 216.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bie hierauf bezüglichen Aeußerungen bei Pefta loggi's Bullinger p. 375.

um diese Beit mit einigem Berdruffe über ihn und seine Collegen, "als daß fie daran bachten, meine Ausbrucksweise zuzulaffen ober mein Bekenntniß anzunehmen \*)."

Aber wie um fich über feinen Berbacht in's Alare zu feten, provozirte aleich Daranf Bullinger felber eine eingebende Meugerung Calvins über Die in Arage ftebende Lehre. Er hatte eben fein Buch "Bon den Gaframenten" vollendet (1546) und übersandte es ihm noch vor dem Drude, "im tiefften Bertranen" mit der Bitte, ihn sein ruchalteloses Urtheil barüber wiffen zu laffen. Indem Calvin Diefer Bitte im vollften Dage entsprach, und einige Monate fpater bas Manufeript mit seinen Anmertungen bedeckt zurudfandte, war der ewig dentwurdige Brief - und Schriften - Bechsel eröffnet, der zu einem der glücklichsten Ereigniffe in der Befchichte der reformirten Rirche: jur formlichen Ginigung ibrer beiden Ameige auf dem Grunde der boberen und vollendeteren Lebrauffaffung führte. Der Bang und Charafter Diefer Correspondeng ift schon in der Biographie Bullingers auf eine meisterhafte Beife gezeichnet worden \*\*). Bas wir in Uebereinstimmung mit jener Schilderung noch daran bervorheben möchten, ift die seltene Freimuthigkeit und Aufrichtigkeit, mit Der fle von beiden Seiten geführt wurde, der bochberzige Sinn, in welchem man über die versönlichen Empfindlichkeiten, die wohl zuweilen vortamen, fich innmer wieder erhob, die volle ungeschminkte Treue, mit der man zu seinen Uebermugungen fich bekannte ohne doch in eine eigenfinnige Rechthaberei fich zu verirren, die ernfte Beharrlichkeit, die durch alle augenblicklichen Berftimmungen und Anskände bindurch immer von Renem den Beg ber Berftanbigung suchte und das große Riel im Auge behielt auf das man binarbeitete.

<sup>\*)</sup> An Theodor Bitus in Rarnberg 17. Marz 1546. — Der Brief zeichnet mit wenigen Bugen bie Lage ber Dinge und namentlich bie Stimmung ber Buricher überans flar und richtig. ",, Bollte Gott", beift es barin, "bağ bie Burcher, wie bu es fagft, fich zu einer ausbrudlichen Buftimmung zu biesem'Befenntniffe (bes Genfer Katechismus) entschloffen! 3ch bente nicht, bag Luther fo hartnadig mare, bag wir uns nicht verftanbigen fonnten, und was Jene betrifft, fo find trop Allem auch fie nicht gemeint, meine Anfichien zu migbilligen. Das haupthinberniß, bas fie von einem offentlichen Bengniß ihrer Uebereinstimmung mit meiner Lehre abhalt, ift ihre unwillfürliche Anhanglichkeit an bas Alt : Gewohnte und Ueberlieferte. Eine bestimmte Meinung war ihnen vorgeschrieben; fie haben fich barein eingelebt und tonnen nun uber biefe gewohnte Form nicht hinans um etwas Reues zuzulaffen. Aber freilich wenn man bie Engherzigkeit und Thrannei ber anbern Seite (sc. ber Entheraner) erwägt, welche bie Belt nicht nur au ihren Anschanungen, sonbern auch in eine bestimmte Form ber Borte zwingen will, wenn man ben unfinnig anmaßlichen Zon bort, in bem bas geschieht, und die Bewegungen, die baburch erregt werben, wirft bu felber befennen muffen, bag folch ein Benehmen noch mehr gu tabeln ift, ale bas ber Burcher."

<sup>\*\*)</sup> Bergl. p. 376.

Beftalozzi hat ganz Recht, wenn er sagt, daß unter Mannern von einer so bestimmten Bergangenheit, einem so gewichtigen Ansehen unter ihren Umgebungen, einer so bedeutenden Festigseit des Charasters saum ein erfreulicheres Beispiel eines derartigen Austausches zu sinden sein möchte. Und ebenso wahr ist es, was er weiter bemerkt, daß nichts Anderes so sehr dazu beitrug das ersehnte Wert zu Stande zu bringen, als eben diese Haltung namentisch von Seiten des Genser Resormators. Denn was ihm bei den Zürichern am meisten im Wege stand, war, wie wir bemerkten, ihre mistrauische Besorgnis vor einer halbwahren, mit zweideutigen Worten operirenden dogmatischen Ueberlistung im Geschmack der Bucerischen Unionsbestrebungen. Indem nun diese Besorgnisse durch die männliche Offenheit Calvins ein für alle Mal gehoben wurden, war der schwerere Theil seiner Ausgabe gelöst; und was noch übrig blieb, was etwa im Eiser der Diskusston zu einem neuen Austos zu werden drohte, wuste die brüderliche Selbstverläugnung zu überwinden, mit der man sich immer wieder gegenseitig trug und vergab.

Gleich bei jenem ersten Beginne der Berhandlungen gab es Gelegenheit, diese Tugend zu üben. Die Anmerkungen, mit denen Calvin die Arbeit Bullingers zurückschicke, drücken sich im Ganzen mehr tadelnd als lobend und zudem in einer sehr bestimmten und unumwundenen Sprache aus.). Bullinger fühlte sich dadurch beleidigt und ließ ein volles halbes Jahr hindurch nichts mehr von sich hören.); als er endlich antwortete, geschah es in einem Tone der Schärse und Gereiztheit, der nun auch wieder Calvin ärgerlich machte der). "Ich will deine lange Antwort," schrieb er zurück, "in der du Alles was ich bemerkt so sorgsältig auszulöschen dich bemühst, mit Stillsschweigen übergehen. Denn was sollen wir uns zanken? Was ich mit deinem Buche gethan, geschah auf deine Bitte und als die handlung eines Freundes. Rimmst du mir das nun übel, so magst du es meinetwegen thun."—"Allein," sährt er alsobald fort, "meine sehnlichsten Wünsche verlangen doch nach einem undern Ausgang und einer innigeren Gemeinschaft zwischen uns. Den n

<sup>\*)</sup> Ramentich fand Calvin das Geheimniß ber geiftlichen Gegenwart bes-Herrn unter ben fichtbaren Zeichen nicht flar genug ausgesprochen. "Sofiehft du nun," schließt die Denkschift, "was ich an beinem Buche gezandert wünschte, um es vollständig billigen zu können. Was mir daram empfehlenswerth scheint, hebe ich nicht ausbrücklich hervor. Ich habe die Pflicht eines Freundes erfüllt, indem ich beinem Wunsche entsprach und mich mit allem Freimuthe ausbrückte. Es ist unn beine Sache, mir diese Freiheit in bestem Sinne auszulegen. Ich din gewiß, du wirst es thun." \*\*) Calvin an Bullinger, vom 19. Sept. 1547.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;hier haft bu," schrieb er am 28. Jan. 1548 an Farel, "einen Brief-Bullingers, in bem bu eine merkwurdige Selbstgenügsamfeit finden wirst. Du fiehst, daß du bich irrtest wenn du meintest, mein Schreiben werde etwas bei ihm ausrichten. Er antwortet so, als hatte ich ihn meinerseits jum Streite herausgeforbert."

obicon ich mir einer engeren Berbindung mit Chrifto in bem Gaframente bewnft bin, ale bu in beinem Buche ausbrudft, fo wollen mir boch barum nicht aufhören, benfelben Berrn gu haben und in ihm Gines gu fein. Giuft wird uns wohl noch eine völligere Busammenstimmung geschenkt werben. Die Offenheit, die du verlangft, babe ich immer geliebt; zweideutige Spitfindigfeiten mag ich eben fo wenig als du, und Manche, die Andern Undentlichkeit vorwerfen, geben mir das Lob durchsichtiger Rlarbeit. Es ist freilich wahr, daß ich nicht Alle in gleicher Beise befriedige, aber ich biete wenigstens in guten Treuen und redlicher Einfalt Alles auf, mas ich vermag. Darum habe ich neulich, da ich in Basel war, mich nicht wenig gewundert, als mir ein Freund sagte, du habeft darüber geklagt, daß ich in meinen Commentaren anders lehre, als ich ench versprochen. 3ch antwortete mit einem Worte was mabr ift, daß ich in Rurich nicht anders rede als in Genf. Doch hat der Mann dich wohl überhaupt nicht verftanden und mir Irriges berichtet. Jedenfalls will ich, mas auch Menfchen benten mogen, mich damit zufrieden geben, bag ber Berr mir Reuge meines Befenntniffes ift\*)."

Noch ebe indeffen dieses Schreiben in Bullingers hande tam, batte Calvin die im vorigen Abschnitte ermabnte Reise nach Burich unternommen, bei ber er burch mundliche Unterredung die Angelegenheit weiter zu bringen fuchte, und diesen 3med in der That auf die befriedigenofte Beife erreicht gu haben meinte. Bon Bern ber vernahm Bullinger, wie fich die Genfer voller Freuden in Diesem Ginne ausgesprochen und Die Ginigfeit gerühmt, Die nun endlich zwischen ben Burchern und ihnen ju Stande getommen fei. Aber fo weit war nach feiner Meinung die Sache noch nicht gedieben. "Bu einer volligen Berftandigung mar man," wie Beftaloggi fagt \*\*), "in Zurich noch nicht vorbereitet, und wollte fich nicht überraschen laffen und Richts überfturgen." In einem fehr freundschaftlichen und brüderlichen Tone \*\*\*), aber boch mit aller Bestimmtheit auf seinem bisherigen Standpunkte verharrend fchrieb Bullinger gurud, er fonne mit dem beften Billen feine andere Ueberzeugung gewinnen, als die er fortwährend gebegt und ausgesprochen; Die überschwenglichen Aegerungen Calvins über ben Erfolg ihres Beisammenfeins wies er mit leifer Ruge gurud und gab zu verfteben, daß es noch anderer Erklarungen bedurfe als ber bis babin abgegebenen, ebe man fich als vollig geeinigt betrachten fonne.

"Es thut mir Leib," antwortete Calvin, "wenn ich euch demnach durch wein Gespräch über die Sache eher läftig gefallen bin. Bielleicht ware etwas ausgerichtet worden, wenn ihr herzlicher hattet darauf eingehen wol-

<sup>\*)</sup> Bei Benry II, Beilage 18.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. 378.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Beftaloggi p. 379.

len. Denn wahrlich nicht zu einer theatralischen Aufführung waren wir gefommen, die mix so widerwärtig ist wie euch, sondern in freundschaftlicher Bertraulichkeit gedachten wir das mit euch zu besprechen, worin wir weniger übereinstimmen. Solch eine Berfahrungsweise schien uns die paffendste unter Brüdern; und ich müßte sehr irren, wenn fich nicht wirklich batte einiger Rugen daraus ziehen laffen." In einer langern Ansführung feste er darauf seine Ansicht von dem Sakramente noch einmal so klar und bundig als möglich auseinander und bemühete fich nachzuweisen, wie diejenige der Burder, wenn man nach ihren eigenen Aeugerungen fle beurtheile, teine wesentliche Differenz damit aufzeige. "Ihr besteht darauf," fagte er, "daß Christus nach seiner menschlichen Natur im himmel fei; und daffelbe behaupten auch wir. Ihr läugnet, daß der Leib des herrn räumliche Unbeschränftheit habe; und wir stimmen von herzen diefer Meinung bei. Ihr wollet nicht, daß die Zeichen mit der Sache verwechselt werden, und wir lassen nicht ab, darauf zu dringen, daß man das Eine von dem Andern unterscheiden muffe. In Wahrheit," ruft er aus, "ich sehe nicht ein, was ihr eigentlich an unserer Lehre vermissen könnet, die mit aller Bestimmtheit darauf halt, daß das Beil bei Christo allein zu suchen ist, daß nur Gott es wirkt, daß es nur empfangen wird durch die innere Wirksamkeit des beiligen Geistes." Auf der andern Seite läßt er freilich auch das ihm Eigenthümliche mit aller Entschiedenheit hervortreten, und scheut fich nicht sogar eine gewisse Solidarität wischen den vielverdächtigen Aufstellungen Bucers und den seinigen augugeben. "Das allerdings laffen wir uns nicht nehmen," fcbreibt er in biefer Beziehung, "daß Christus bei seinem Mable unter uns gegenwärtig ift, ja daß seine Gemeinschaft uns wirklich und wesentlich dargereicht wird mit ben außern Zeichen, fo daß wir Theilhaber werden seines Aleisches und Blutes und er mit allen seinen Gütern Wohnung in uns macht und wir in ihm. Ift dieß nicht einfach und flar oder entfernt es sich etwa von dem Worte Gottes? Eben darauf drang ich vor Allem, als ich neulich mit euch sprach. Aber wie ihr euch erinnert, bliebt ihr mir die Antwort schuldig. 3ch fage das nicht, um mich zu beklagen, sondern um darauf hinzudeuten, wie ihr meine Meinungen fortwährend, ohne allen Grund, mit gewiffen trefflichen Männern in einen verdächtigenden Ausammenhang bringet. 3ch habe schon lange bemerkt, daß der Berkehr, in dem wir mit Bucer fteben, wie ein erdruckendes Gewicht auf uns laftet. Aber ich bitte dich, mein lieber Bullinger, wie konnten wir unsere Sache von der dieses Bruders trennen, da er ja dasfelbe Bekenntnig unterzeichnete, das ich abgelegt? Ich will dich hier nicht an seine mannigfaltigen und seltenen Tugenden erinnern; aber das ist mir gewiß, daß ich der Kirche Gottes eine schwere Kränkung zufügen würde, wenn ich ihn jemals haßte oder verachtete. Ja, in einem folchen Maße liebe und verehre ich ihn, dag ich ihn auch frei heraus tadle und ermahne, wo ich es am

Playe finde. Gewiß hatte er meize Grund sich über euch zu beklagen als ihr über ihm. Denn wie er mir schreibt, habt ihr enern in Straßburg studierenden Lenten geradezu verboten, das Abendmahl in den dortigen Kirchen zu genießen, obwohl kein anderes Bekenntniß als euer eigenes von ihnen gefordert wurde. .... Oder meinst du etwa, meine Freundschaft mit Bucer übe einen ungehörigen Einsluß auf meine Ueberzeugungen? Es mag so scheinen, aber ich versichere dich, daß es in der That nicht im Geringsten der Fall ist und daß ihr also wahrlich keine Ursache habt, über unsern Verkehr mit einem Wanne Gottes zu zürnen, der in jedem Sinne als ein Freund und Bruder anerkannt werden muß\*)."

Man sieht, mit welcher unzweideutigen Offenheit Calvin sich hier zu seiner doppelten Absicht bekannte: zuerst die Zürcher selber von dem Boden der gemeinsamen Principien ans zu einer reicheren und tieseren Auffassung der Sakramentslehre hinzusühren, — und zum Andern sie auf diesem Bege zugleich auch zu einer Wieder-Annäherung an die deutschen Protestanten zu bewegen, von denen sie durch die unbedachte Seftigkeit Luthers sich weiter hatten entsernen lassen, als ihre eigenen Grundsätze es gestatteten. Er ist sich bewußt, zwischen beiden Parteien in der Mitte zu stehen, und sucht nun einen jeden von ihnen die Hand zu reichen, um sie so durch das Mittelglied, das er selber bildet, mit einander in Verbindung zu sesen.

In der That war auch durch diese lette eingehende Auseinandersetung ein bedeutender Schritt vorwärts in dieser Richtung gethan. Mehr als von allen früheren Erklärungen zeigte sich Bullinger davon befriedigt. Er theilte in seiner Erwiederung die von Calvin hingeworsenen Säpe in vierundzwanzig Punkte ab und bemerkte zu sedem einzelnen, in wie weit und in welchem Sinne er seine Zustimmung geben könne. "Ich thue das nicht, um deine Ansicht zu bekämpfen," sügte er bei, "sondern um dich zu noch weiteren Auslassungen zu bewegen, damit wir erkennen, ob es uns wohl irgend gegeben werden möchte, ein und dasselbe zu denken und zu reden\*)."

Auf das Willigste kam Calvin diesem Bunsche entgegen. "Ich habe beine Anmerkungen gelesen," schreibt er am 21. Januar 1549, "und mich alsokald bemüht, auf die Bedenken, die du gegen mich änserst, befriedigende Auskunft zu geben. Jedenfalls hoffe ich, daß ihr nun endlich euren unigerechten und unwürdigen Verbacht fahren lasset. Denn ich merke wohl,

<sup>\*)</sup> Genry II, B. 18. "Daß die Berner", heißt es in dem Briefe weiter, "mit unserer haltung nicht zufrieden find und uichts von uns wissen wolsen, weiß ich wohl. Roch neulich hat mir Einer gefagt: wir haben uns fere Disputationsurkunde, und nach dieser wird Alles, werdet auch ihr und das Eurige, geprüft und gerichtet. Aber ich bitte dich, mein Bullinger, ware es, wenn wir uns fo verhalten follen, nicht am Ende noch ehrens voller, unter der herrschaft Roms als unter der Berns zu stehen?"

\*\*) Bestalozzi p. 38.

wie ihr bei bem einen und andern Buntte lediglich noch besbalb Gowierigkeiten machet, weil ihr über den Ursprung und die Absicht desselben dunchaus nurichtige Bermuthungen beget. Dagu tommt, bag ibr in bem beständigen Eifer, eurer eigenen Meinung nichts zu vengeben, mehr darauf febet, was fich mit diefer in Mehereinstimmung befindet, als was ber Wahrheit der Sache entspricht. Sei verfichert: wenn die die Einfalt gefällt, so liebe auch ich die Umwege und Berhüllungen nicht. Nie ift es mir eingefallen, das, was ich fcweibe, nach dem Sinne ber Menfchen zu breben. Mogen Andere Luthern und den Seinigen schmeicheln: ich gehöre nicht zu ihrer Rahl. Und hätte und nicht bis heute ein wöllig ungegründetetes Mißtrauen von enwr Seite entgegen gewirft, so wären wir bereits einig ober so viel als einig. Ich halte es aber mit Bucer wie mit euch. Im innersten Herzen mit euch vorbunden, kann ich mir Doch in dem einen und andern Punkte erlanben, anderer Meinung au sein als ihr, und gerade dasselbe ift in Bezug auf Bucer der Fall. Er hat mich barum febr überrafcht, als du fchriebeft: Die erfte Bedingung einer gludlichen Erledigung der Sache fei die, daß wir auch nicht als unfere Feinde betrachteten. Wie in aller Belt fannft du nur auf diesen Gedanten tommen, oder wer hat dir ihn eingestößt? Ich mag in der That in Brivatbriefen an meine Freunde den einen und andern Aehler an euch gerugt oder ihrem Tabel eurer Ansichten augestimmt haben. Aber nie that ich das ohne and zu bezeugen, wie hoch ich von euch halte oder wie viel ich von euch hoffe. Mogen Andere hierüber denken, was fie wollen: ich bin mir bewußt, daß ich nicht die geringste Unwahrhaftigkeit in diefer Sache zu beremen habe \*)."

Es war, als falle den Burchern der Schleier ihrer bisherigen Bornttheile mit einem Male von den Angen, indem fie das lafen und die Bemerkungen Calvins zu den überfandten Artikeln durchgingen. "Fürwahr, thenerfter Bruder," ferieb Bullinger icon einen Monat darauf mit überftromendem herzen an ihn gurud, "viel haft du durch beine Antwort bei mir ausgerich. tet. Jest verstebe ich dich um ein Gutes beffer als bis anhin, wie du aus meiner Erwiederung auf deine Bemerkungen ertennen wirft. Und barüber darfft du dich nicht wundern, daß ich so scharf an dich schrieb. Denn heut zu Tage findest du gelehrte Manner genug, die ihre Meinungen ofter wechfeln als gut ift. 3ch habe dich auch zu diesen gezählt; um eines Befferen kelehrt zu merden, mußte ich ausdrücklich von dir hören was ich gehört habe. Salte mir darum die Derbheit zu Gute, mit der ich mohl zuweilen gegen bich verfuhr. 3ch will gewiß nicht auf meiner Meinung und meinen Ausbruden bebarren, außer in so weit fle der Babrbeit entsprechen. Sind wir nun bem Sinne nach nicht mehr von einander verschieden, warum follen wir es in irgend einem andern Punkte bleiben?..... Die Bedrängniß, die jest

<sup>\*)</sup> Bei Bonnet engl. Brieff. II , p. 196.

über die Rirche Christi auf dem ganzen Erdboden ergest, ist groß; das Bekenntniß zum Evangelium wird unterdrückt, nur wenige in Deutschland halten noch offen daran sest. So laß und ernstlich beten und alle Kräfte in der Schweiz zusammennehmen, damit un sere Kirchen einträchtig werden.
Darauf wende alle deine Bemühungen; wir werden ebenfalls mit allen Kräften unserer Pflicht nachkommen \*)."

Man sam sich denken, wie Calvin bei Empfang dieser Versicherungen zu Muthe wurde. Er war eben durch den Tod seiner Gattin niedergedrückt; die traurigen Geschicke, welche in Deutschland, in Frankreich, in Genfseiber über die Kirche hereinzubrechen drohten, lasteten auf seiner Seele; "aber in dem Allem," ruft er Bullinger zu, "hat mich dein Brief wunderbar erquickt und getröstet. Nie erinnere ich mich, ein erfreulicheres Schreiben erhalten zu haben! Wir sind demnach in der Sache so viel als Eins und nichts steht im Wege, daß wir auch über die Ausdrücke uns verständigen. Ran spricht mir zu, mich zu diesem Ende persöulich in eure Witte zu begeben; und sicherlich werde ich nichts unterlassen, was dazu dienen kann, uns in einem dauernden Frieden zu einigen\*)."

Es war, wie aus spätern Briefen Calvins hervorgeht, besonders & arel, der zu diesem letten abschließenden Schritte drängte. Auf das Tiefste bewegt durch das allseitige Unglud der Zeit, die Berfolgungen der Gläubigen in Frankreich, die Noth des Protestantismus in Deutschland \*\*\*), die inneren Berwirrungen und Zerwürsnisse, die neben alle Dem hergingen, hielt er es in seinem brennenden Liebeseiser für eine unerläsliche Pflicht, alle persönlichen Empsindlichkeiten, alle Besorgnisse etwaiger Demüthigungen +), ja auch die Rückscht auf die augenblicklichen Verhältnisse des nächsten Wirkungskreises ++) der großen Aussicht zum Opfer zu bringen, die sich

<sup>\*)</sup> Bgl. die ausführliche Mittheilung bes benfwurdigen Schreibens bei Besftaloggi p. 381.

<sup>\*\*)</sup> Bei Bonnet II, 211.

<sup>\*\*\*)</sup> Rarl V. war eben baran, bas Interim ben protestantifchen Stanben mit gewaffneter Sanb aufzubrangen.

<sup>†)</sup> Bullinger hatte die Andentung Calvins, daß er fich perfaulich in Burich einzusinden gedenke, nach seiner vorsichtigen, bedachtsamen Natur nicht sehr entgegenkommend aufgenommen, sondern ihm vielmehr gerathen, sich die Unkosten und Mühen der Reise zu ersparen (Bestalozzi 381)." Natürlich daß Calvin dadurch wieder stutig gemacht wurde und sich nuploser Weise Misdeutungen und Demuthigungen auszusehen fürchtete, wenn er deunoch erscheine, "Sie mögen vielleicht wohl," schried er Ansangs Maian Farel, "sich in vertrauten Briesen gehen lassen, da es Niemand keht und weiß; aber unsere Ankunst wurde sie nicht wenig verdrießen und erschrecken."

<sup>††)</sup> Die Genfer Berhaltniffe hatten eben bamals eine fehr bebrohliche Geftalt für Calvin angenommen, bie es in keiner Beife rathlich zu machen fchien, ben Gegnern auch nur für kurze Beit bas Jelb zu moerlaffen. " 3ch

jest aufgethan: wenigstens auf dem einen wichtigen Bunkte den Zwiespalt beilegen zu können, und damit die gesammte evangelische Christenheit von innen heraus in der wirksamsten Weise wieder zu kräftigen. "Ich widerstand eine Zeit lang seinen dringenden Mahnungen," erzählt Calvin in einem Briese an Myconius, "aber endlich nurste ich mich überwunden geben. Er, der mir von Anfang an zugerusen: "Durch Liebe und Bescheidenheit werden wir siegen," er darf sich wohl rühmen, der Urheber und Führer des Ganzen gewesen zu sein. Mit plötzlichem Entschlusse, nachdem ich noch zwei Tage vorher nicht im Entserntesten daran gedacht, raffte ich mich auf und machte mich auf den Weg." In Neuenburg stieß Farel zu ihm, und höchst unerwarteter aber nicht unwillsommener Weise langten die beiden Männer während der lesten Tage des Mai in Jürich an.

Es schien wohl als habe Gott selber die Wege vor ihnen gebahnt\*). Ueber Erwarten rasch und glücklich fand man sich zusammen, gewann man sich lieb, wußte man sich zu verständigen. Schon in den ersten zwei Stunden kam man über die Hauptsache in's Reine, indem die Zürcher ihre herzliche Zustimmung zu den zwanzig Artikeln erklärten, die Calvin als die Summa der bisherigen Verhandlungen vorlegte. An den solgenden Tagen beschäftigte man sich dann, unter Zuziehung einiger Rathsmitglieder, mit der genaueren Formulirung des in dieser Weise sestze senhaltes und der Abfassung der Zusähe oder Erläuterungen, die nameutlich in Räcksicht aus die übrigen glaubensverwandten Kirchen sir nöthig erachtet wurden. Als das Resultat aus dem Allen ging, wie man weiß, die berühmte "Zürscher Uebereinkunst" (Consensus Tigurinus) hervor, die seierliche Alte, durch welche die Zwinglische und Calvinische Reformation sich nun für immer und in der erwänschtesen Weise zu der einen großen "reformirten Kirche" vermählten.

Es ift nach dem Borangegangenen kaum noch nöthig, das denkwürdige Schriftstud nach seinem Inhalte und Zwede zu charakteristren. Im Besentlichen spricht es nichts Anderes aus, als was wir in jenem oben mitgetheilten eingehendsten Briefe Calvins gelesen haben, der ja in gewissem Sinne als die Grundlage dieser weiteren Darstellung gelten darf. Die Besensgemeinschaft mit Christo, die das Abendmahl darreicht, wird mit Bestimmtheit hervorgehoben \*\*), seine von der Subjektivität des Empfängers

fürchte fehr," wandte Calvin bem anbringenben Farel ein, "baß Berrin wenn ich abwesend bin eine ernste Tragobie in Szene zu fepen gebenkt."

<sup>\*)</sup> Calvin au Myconius bei hundeshagen Beilage V.

<sup>\*\*)</sup> Artifel VII. "Obschon wir, wie es billig ift, zwischen ben Bilbern nub ber abgebildeten Sache unterscheiden, so trennen wir doch die Sache nicht von den Bilbern, sondern fagen, daß Alle welche die dargebotenen Berscheißungen gläubig annehmen, Christum mit seinen geistlichen Gatern geistlich empfangen, und wenn sie seiner schon theilhaftig geworden find, ihre Gemeinschaft mit ihm erhöhen und erneuern."

unabhängige Gnadentraft auf das Unzweidentigste behauptet\*), die große Bedeutung desselben für das Wachsthum des Claubens und innern Lebens von verschiedenen Seiten her dargethan: kurz, der ursprängliche Zwingliamismus erscheint durchweg überwunden und vervollständiget durch die häheren Momente, die ihm noch abgingen, und die in der Calvinischen Ansfassung in so lebendiger und durchgebildeter Weise sich zusammensinden. Als ein Exeigniß von der höchsten kirchengeschichtlichen, und wie die Dinge damals lagen auch welt geschichtlichen, Bedeutung muß es gelten, daß hiemit die Ursache des unseligen Zerwürfnisses, das die evangelische Christenheit so lange lahm gelegt und zerrüttet, wenigstens von der einen Seite her aus dem Wege geräumt war. Es fragte sich nun nur, ob sich anch die andere zu dem gleichen Brocesse der Fortbildung und Annäherung werde berrit kuden lassen?

So wurde die Sache denn auch überall angesehen, wo man zu einer Ueberficht über das Ganze ber Rirche befähigt war. Bor Allem natürlich zeigten sich diesenigen befriediget, deren Ueberzeugung ohnebin schon mit der von Calvin vertretenen zusammentraf, und die zum Theile Jahre lang baran gearbeitet hatten, ihr auf den Zwinglischen Gebieten Gingang zu verschaffen. Bucer und a Lasco, denen man die frohe Rachricht - einstweilen noch im tiefften Gebeimnig - unverzüglich mittheilte, priefen Gott mit überftromenben Bergen für das Geschehene und erklärten ihre rudhaltslose Auflimmung. "Bon Melanchthon", ergählt Lavater, "habe ich gehört, daß er erft aus diesem Confens den Sandel vom Nachtmahl recht und gründlich verstanden oder doch das nothige Vertrauen zu den Schweizern gewonnen, um fich ihnen offener zuzuneigen und nie mehr gegen fle zu reden oder zu schreiben." -"Dasselbe", außert Bullinger gegen Badian, "tann ich dir von vielen ansgezeichneten Mannern Englands, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Ungarns melden, welche die Schrift vor dem Drucke faben und billigten \*\*)." Bie es Biret und feinen Freunden zu Laufanne um's Berg wurde, als fie bei der Rudkehr Calvins nach Genf die erfte Runde von dem berrlichen Friedenswerke vernahmen, brauchen wir nicht erft zu fagen; "in unglaublicher Freude

<sup>\*)</sup> Artifel XIV. "Es ift gewiß, daß Christus mit seinen Gaben Allen in gleicher Beise dargeboten und durch die Unirene des Wenschen Gottes Wahrhaftigkeit nicht aufgehoben wird, so daß die Sacramente jeder Zelt ihre Kraft behalten. Rur sind eben nicht Alle fähig, Christum und seine Gaben in sich aufzunehmen. Bon Gottes Seite also sindet keine Aenderung Statt; was jedoch die Menschen betrisst, so smpfängt ein Ieder nach dem Muße seines Glaubens." — In diesen lehbenon Bestimmungen, welche die Prädestinationslehre in die vom Abendmahle einmischen, erblicht Ebrard den "einzigen fanlen Fleck" der Calvinischen Auffassung des Abendsmahles. — Bergl. sein "Dogma vom h. Abendmahl n. s. w." II, p. 512 n. f.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Er hatte," fügt Beftaloggi bei, " and Rieberlander auführen tonnen."

erhoben fie fich", schreibt Calvin an Bullinger, "und bankten dem Herrn, der Solches gewirkt \*)."

Richt ganz so beicht ging es, wie man sich benken kann, mit der Zustimmung der deutsch-schweizerischen Kirchen, die das alt Zwinglische Gepräge an sich trugen. Sogar in Zürich hatte Bullinger bei dem durch die früheren Unionsverhandlungen mißtrauisch gewordenen Rathe mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zu verschiedenen Malen bat er Calvin darum, die Sache zunächst noch möglichst geheim zu halten und die Einleitung der nöttigen Berhandlungen mit den Schweizern ihm und seinen Collegen zu überlassen, denen keine ungünstigen Vorurtheile im Wege stünden, wie man sie hie und da noch gegen die Genfer bege. Zedenfalls sollte die schließliche Redaktion und der Druck des Schriftstückes ausgesetzt bleiben, die man von allen Seiten her die Meinungen eingeholt und sich einer überwiegenden Beistimmung versichert.

Es ist zum großen Theile diesem behutsamen Borgeben zuzuschreiben, daß man doch im Ganzen schneller und entschiedener, als man hatte hoffen dürsen, zum Ziele tam. In St. Gallen und Schaffhausen erklärte man sich auf die erste Anfrage Bullingers hin volltommen einverstanden und wünschte von herzen Giud. Die Basler zeigten sich zwar im ersten Augenblid gekränkt, daß man sie nicht mit zu den Unterhandlungen zugezogen, ließe sich aber bald durch die entschuldigenden Erklärungen Calvins besänstigen\*\*), und erhoben gegen die Sache selber keinerlei Einwendungen \*\*\*). Aus Graub ünd ten kam die Zusicherung ungesämmten und freudigsten Beitritts. Das Rämliche geschah, wie sich von selber versteht, von Seiten der Genfer und Reuenburger Kirchen, sobald die Zürcher gestattet hatten, das Er-

\*\*\*) Sie zum formlichen Beitritte zu bem nenen Betenntniffe einzuladen, hielt Bullinger fur unnothig, ba fie bereits in ihrer eben herausgegebenen versanderten Confession fich vollig im Sinne berfelben ansgesprochen.

<sup>\*) &</sup>quot;Nebrigens," fügt er bei, "meinten fie boch, "es muffe Einiges noch Marer und auch flyliftich beffer ansgedrückt werden, ebe die Schrift in die Deffentlichkeit tomme." Die Bemerkungen, die fie in diesem Sinne machten, zeichnete er auf und legte fie ben Zurchern vor, nachdem er sich auch seinerseits von ihrer Angemessenheit überzeugt. "Sie haben uns ebenso durchaus eingeleuchtet," schrieb Bullinger zuruck, "und wir werden bemsgemäß bas Rothige abandern und zusügen." Bergl. Hundeshagen, Beilage 5.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. ben Brief an Myconius bei hundeshagen Beilage 5. "Die Sache war zu Stande gekommen," schreibt Calvin barin, "ehe wir nur recht daran bachten. Unmöglich hätten wir ench also vorher bavon in Kenntniß sehen können. Und wenn du meinst, es sei doch darin gefehlt worden, daß wir nicht den seierlichen Abschluß aussehten, bis auch eure Kirche befragt worden, so wird es Farel und mir nicht schwer, uns auch hierüber zu rechta fertigen. Denn wir hatten ausgemacht, daß der Consensus nicht eher in Kraft treten solle, bis er von euch gebilligt sey."

eigniß offen zu besprechen und das Document wenigstens abschriftlich zu verbreiten.

So waren zur großen Freude aller Betheiligten bis zu Ende des Jahres 1549 fünf — wenn man Basel hinzurechnet sechs — Kirchen der Soweiz dem Consensus förmlich beigetreten und damit in Betreff der Lehre zu der ausgesprochenen Einheit zusammengesaßt, nach der man sich schon so lange hoffend und bittend gesehnt. Die Berkändigung unter den beiden vorbildlichen Putterkirchen von Genf und Jürich hatte die erwarteten Früchte getragen; "und diese Berkändigung", rust Beza frohlockend aus\*), "ist von da an nie mehr gestört worden; wir dürsen hossen, daß sie sortdauern werde bis an das Ende der Welt."

Es ift rührend und herzerquickend zu sehen, wie fie nun zumal in der nachsten Zeit fich kund that, und in welchem Tone der innigsten Bruderliebe und bochachtung die beiden häupter von dieser Zeit, an mit einander verkebrten, nachdem fle mabrend so mancher Jahre gegenseitiger Prufung und wohl auch Bekampfung fich bis in das Innerfte ihrer Bergen hatten feben Ternen. Mit dem unbedingteften Bertrauen theilen fie fich nun Alles mit. berathen fich über Alles, fiehen in ihren gemeinfamen oder befondern Schwierigfeiten einander jur Seite, üben den größten und werthvollften Freundschaftsdienst der gegenseitigen Ermahnung und Aurechtweisung, leiten gleichsam gemeinschaftlich die Kirchen aller Welt, die ihnen zum Sprengel zugefallen find und benen ihre Einigkeit zu unaussprechlichem Segen gereichte. "Ja liebster, Bruder", rufen die Zurcher Calvin in dem Nachtrage zu, mit dem der Confenfus im Jahre 1551 der Deffentlichkeit übergeben wurde \*\*), wir konnen nicht anders als dir von Bergen banten für beine beiligen Bemühungen , Der Rirche den Frieden zu bringen und zugleich die driftliche Lehre in immer völligerer und hellerer Gestalt an das Licht zu stellen. Die eiteln Meinungen. welche die Zwietracht erzeugen, haft du aus den Gerzen weggenommen, und auch diejenigen, die in Gefinnung und Wort nur fehr wenig von einander abwichen, zu einer festen und beiligen Ginbeit zusammengeführt."

3.

Fortsetung ber Rampfe mit Bern (1549—1557). — Bern allein lehnt ben Beitritt zu ber Burcher Nebereinkunft ab. — Erneuerte Feinds feligfeiten Berns und ber Waabtlanbischen Opposition gegen Calvin und

<sup>\*) 3</sup>m Leben Calvins.

<sup>\*\*)</sup> Auch dies wieder mit so völligem Einverständnisse Calvins und Bullingers, daß sie zur gleich en Zeit, der Eine von Genf, der Andere von Burich aus den Bunsch der Beröffentlichung aussprachen. "Sicherlich nicht ohne höhere Fügung ift es so gefommen," schrieb Bullinger, "daß du gestade die herausgabe begehrteft, als wir uns eben damit beschäftigten." Bergl. Bestalozzi 386.

Biret. — Freundlicheres Entgegensommen von Seiten der Berner Theolosgen, das aber auf die Regierung ohne Einfinß bleibt. — Rene Berbitterung des Berhältnisses durch das Auftauchen der Prädestinationsfrage in der Ansgelegenheit von Bolfec. — Gereigter Briefwechsel mit den Jürchern. — Gesteigerte Spannung mit Bern. — Kirchlicher Kriegezustand im Baabts laube. — Offenes Einschreiten der Berner Regierung gegen die Calvinische Richtung in ihrer romanischen Landschaft. — Remonstration der Genfer. — Calvin in Bern zur Berantwortung und Alageführung. — Ungenägende Erflärungen des Berner Rathes. — Wiederholte Beleibigungen Calvins. — Muthlosigseit und Tröstungen der Freunde. — Ernente Bersuche der Bersschung mit Bern. — Borstellungen an die Berner Prediger. — Rochsmalige Reise Calvins nach Bern. — Böllige Erfolglosigseit aller bieser Schritte.

Gingig Bern verhielt fich dem Allem gegenüber fühl und ablebnend. Bir baben die Beziehungen Calvins zu der Republit bis zu dem Zeitwuntte verfolgt, ba er fich im Frühjahr 1548 nach Zürich begab, um für den gefährdeten Biret die Berwendung Bullingers anzurufen, und es mit beffen bulfe auch wirklich durchsette, dem unentbehrlichen Freunde seine Stellung in Lanfanne zu erhalten. Aber so erfreulich dieser Erfolg war : das gespannte Berbaltniß des Triumvirates zu den Bernerischen Sauptern in Rirche und Staat wurde dadurch wenig gebeffert. Gerade um diese Zeit tam es vor, daß man, aus Anlaß einer von Calvin in Laufanne gehaltenen Bredigt, die den berren miffällig war, alles Ernftes bavon redete, ibm bas fernere Betreten des Bernerischen Gebietes ein für alle Mal zu untersagen\*). "Calvin und Farel", fchrieb einige Monate fpater Johannes Haller an Bullinger, "find den Meisten unserer Senatoren wohl bekannt und ebensowohl verdachtig." And ibm felber, fugte er bei, fo boch er von Calvin halte und fo gerne er von ihm lerne, wolle es scheinen, als ob er allzuviel Regentengeist befige; gang Frankreich bange von feinen Binken ab; in Bern liebe man nun einmal Manner von fo dominirenden Eigenschaften nicht. In den theologiiden Kreisen regte gang besonders die Reise nach Zürich den immer wachen Argwohn wieder auf. Einige Baadtlander Geiftliche, die nach Bern tamen, wurden von Kilchmeter auf das Heftigste darüber angefahren. Er wiffe wohl. rief er drobend aus, mas Calvin im Baadtlande icon angerichtet babe und noch weiter anzurichten gedenke. Wie eine Beschimpfung murden ihnen die Borte "Calvinismus und Bucerismus" in's Geficht geschleudert; fle follten von binnen geben, hieß es, wenn fie den Urhebern dieser Trugkunfte anbingen. "Ift dieß etwas Anderes als ein neues und schlimmeres Papftthun?" schrieb darüber Calvin an Bulkinger; und auch der milde Viret

<sup>\*)</sup> Biret au Calvin: "concio tun ita commovet plurimos, ut paene statutum fuerit, te detruden dum si aliquando in agrum venires Berneusem." Bei Gunbeshagen p. 224.

meinte, eine derartige Dyraunet sei nicht mehr zu ertragen; die Mittel der Ganftmuth habe man erschöpft; von nun an werde man diese Leute nach ihrem Berdienste behandeln muffen \*)."

Und doch mar das nicht das Aergste. Noch um ein Gutes beschwerlicher und verlegender waren die Anfeindungen, die von den nächsten Umgebungen ausgingen, von Birets Amtegenoffen Bebedaus und jenen aus Senf entlaffenen Predigern, denen Sulzers Rachläffigfeit gestattet batte fic im Baadtlande festzusegen. Da kam es vor, daß die Briefe, welche die Freunde unter einander wechselten, aus ihren Studirzimmern entwendet, und einzelne Meußerungen derfelben dazu benütt wurden, fie bei den regierenden herrn in Genf und Bern zu verdächtigen \*\*)." Der daß ein Student der Laufanner Alademie fich dazu anmachen ließ, eigens nach Bern zu reisen und gegen seinen Lebrer Biret vor den weltlichen und geiftlichen Beborben Beschwerden vorzubringen, die eine perfonliche Vorladung und weitläufige Unterfuchungen zur Folge hatten. — Auch nach Genf wirkten diefe Areife in der widerwärtigften Beise hinüber. Die dortige Opposition wurde nachweisbar durch ihre Einflufterungen aufgereizt und zum entschlossenen Bormartsgeben ermuntert. Mit Bergnugen borte man es an, wenn besuchende Gefinnungsgenoffen er zählten, wie man in Genf den Ramen Calvin in Cain verwandle, wie man eben daran fei, ihn aus dem Ministerium zu flogen oder völlig aus dem

<sup>\*)</sup> Bei hunbeshagen p. 228.

<sup>\*\*)</sup> Man erinnert sich ber wiberwärtigen Geschichte mit Trolliet (Bergl. I, 405), die aus folder Entwendung hervorging. — Als Biret einige Beit vorher ben Thater, ber fich mit bem Befite ber Documente wichtig machte, hatte gur Rebe fegen laffen, entschnlbigte fich biefer: er habe bie Briefe fcaften nur gesammelt, um fie jur Bervolltommnung im Schreiben ju bes nupen, weil mitunter gar zierliche Schriftzuge barin vortamen. "Ift bas wirklich ber Fall," fchrieb barauf Biret fcherzenb au Calvin, "und hat er in ber That nur falligraphische Borfdriften au fich genommen, fo bift bu ficherlich jeber Gefahr überhoben (tu hac in parte es extra omne periculum constitutus. Calvin fchrieb namlich, wie wir bei biefer Gelegens heit bemerten, eine ber fluchtigften und unleferlichften Sanbichriften, bie einem Foricher in Manuscripten unter bie Angen tommen tonnen. Rur eima fein großer fachficher College ift hierin mit ihm zu vergleichen). — Die brei Freunde wurden übrigens feit biefer Beit mit ihren Schriften außerft vorfichtig. Alle alten Briefe murben revibirt, folche, welche Anftof geben konnten, gesondert und bei Seite geschafft. "Ich überschide bir hiemit," fcrieb Biret im Sept. 1548 an Calvin, "einen Bunbel meiner Briefe. Sie find zwar zum größeren Theil nicht gerabe verfanglich; aber wir muffen auf ber out fein gegen bie Schritte, bie man une von verfchiebes nen Seiten andentet." - In Betreff ber Lente, benen man bie Corres fpondeng anvertraute, fab man jest boppelt genau auf zuverläffige Danner. Und fehr haufig wird von ba an in ben Briefen auf munbliche Ergangung beffen hingewiesen, mas man bem Bapier nicht mehr zu abergeben fich getrante. - Bergl. Onnbeshagen p. 238.

Wege zu raumen ). Giner seiner ehemaligen Collegen trug kein Bedenken, sogar die Briefe, die Saller von Bern an ihn schickte, zu unterschlagen: — jedes Mittel schien recht und willkommen, wenn es nur dazu half, den personlichen Saß gegen den strengen Sittenrichter zu befriedigen und seine Stelslung zu untergraben.

Als eine unerwartete gunftige Zugung mußte es unter biefen Umftanben erscheinen, daß wenigstens unter der Berner Geiftlichkeit fich in dieser Beit eine etwas freundlichere Stimmung geltend zu machen begann. Der junge Johannes Saller, ber im Mai 1548 - nicht obne die lebhaftefte Ditwirfung bes Triumvirats - an Sulgers Stelle gefommen mar, bewies von Anfang an einen andern Sinn und Beift, als feine einseitig Lutherischen ober einseitig Zwinglischen Borganger. An ben Sandeln bes letten Jahrzehntes unbetheiligt, schante er mit flatem unbefangenen Blide in Die mabre Lage ber Dinge und mußte die Bedeutung Calvins und feiner Areunde allzugut gu würdigen, als daß er einer propinzialen Gifersucht zu lieb den Ausammenbang mit ihnen hatte aufgeben mogen. Schon bald nach seiner Ankunft in Bern finden wir ihu in lebhaftem Berkehr mit Genf, Laufanne und Reuenburg. Dit vollem Bertrauen legten ibm die brei Manner vor, mas fie zu flagen und zu wunfchen batten, theilten ihm ihre Blane mit und nahmen feine Unterftugung dafür in Anspruch, mabrend er feinerseits fich bei ihnen aber Die Berfonen und Berhaltniffe, in beren Mitte er getreten, möglichft allfeitig zu unterrichten fuchte und fich wohl einmal perfonlich nach Genf begab, um mit Calvin in Diesem Sinne zu tonferiren. Sauptfachlich feiner Ginwirfung war es ju verdanken, daß im Marg 1549 die von den romanischen Freunden icon fo lange begehrte Spnode ber gefammten Bernerischen Landestirche zu Stande tam, auf der ihnen Belegenheit gegeben werben follte, fich vor einem firdlichen Forum gegen die alten Berlaumdungen und Berbachtigungen gu rechtfertigen und die Magnahmen auseinander zu feten, welche fie zu einer gedeihlichen Entwickelung der Rirche für nothig erachteten. " Und in der That," fdrieb Biret an Calvin, "hat uns Gott in diefer Berfammlung vielfach feine Gutigleit tund werden laffen. Die Gutgefinnten find nicht nur ungefährbet geblieben, fondern haben auch Lob und Gunft eingeerntet; Die Uebelgefinnten dagegen Schande und Berachtung fethft von Seite Derer, die man bisber für ihre beften Freunde gehalten. Bas insbefondere Zebedaus angeht, fo wird er zum Mindeften binnen Rurgem verfett werden, wenn ihm nicht noch Schlimmeres widerfahrt; jedenfalls ift fein Anfeben auf ein febr geringes Mak zufammengefdwumden."

Ja so gunftig schienen die Dinge zu liegen, daß Calvin fich der hoffnung bingeben konnte, die Berner bei diesem Anlasse sogar zur Anerkennung seiner Abendmahlslehre zu bringen, und sie somit in den vielersehnten Fortschritt bin-

<sup>\*)</sup> Biret an Calvin b. 24. Oftober 1548.

einzugieben, den die Rüricher eben zu thun im Begriff waren. Da es ihm bei bem beständigen Argwohn der Regierung nicht rathlich fcheinen mochte, fich perfonlich bei der Spnode einzufinden, wandte er fich nach Sallers Rath mit einer eingebenden schriftlichen Auseinanderfetzung an fie, deren zwanzig Artitel fo ziemlich die nämlichen find, die er einige Bochen fpater in Burich vorlegte und jur Annahme brachte. Ausbrudlich wurde Biret, dem er fie überfandte, beauftragt, die Bege vorber fo gut es angebe ju ebnen, und namentlich Rilchmeier und ben vielgeltenden Stadtichreiber Ciro durch Die Ehre einer vertraulichen Mittheilung des Dolumentes vor seiner öffentlichen Ueberreichung möglichft freundlich zu ftimmen \*). "Es geschieht freilich unaufgefordert," schrieb Calvin dazu an die Berfammlung felber, "daß ich euch meine Meinung über Die Saframente darlege. Aber der Grund Dafür liegt doch in der allgemeinen Lage der Dinge flar genug vor Augen. Denn zu was Anderem hat euer erlauchter Senat euch zusammenberufen, als um für den Frieden der Rirche zu sorgen? und solcher Friede tann nicht anders begrundet und erhalten werden als durch Uebereinstimmung in der mabren Lehre. Diefe aber möchte ich durch meinen Brief bezeugen und befestigen. Damit es flar ju Tage trete, wie wir Alle eines Sinnes find und aus einem Munde reden. Der verfündigen wir nicht denfelben Christus, befennen wir nicht dasselbe Evangelium, find wir nicht Glieder an demfelben Leibe Der Rirche und Diener desselben Amtes, so daß die Berschiedenheiten, die etwa noch zwischen und bestehen, in teiner Beise ein Grund fein tonnen unfere Einheit zu gefährden oder uns an einem heiligen Gemeinschaftsbund unter Christi Schutz und für Christi Sache zu hindern. Ja, auch unsere nachbarliche Lage, die sogar unter den Kindern dieser Belt freundliche Beziehungen knupft, fordert uns zu Gleichem auf. Wir konnten nicht auseinandergeben. selbst wenn wir es wollten; Land und Dertlichkeit binden uns an einander. Unfere Städte fteben in enger Bnudesgenoffenschaft; ein Theil unferer Geiftlichen arbeitet auf eurem Gebiet und Ginige von euch find hirten an Benfer Gemeinden. So erfordert es denn euer Intereffe sowohl als bas unfere. daß wir auch in unserer Lehrweise übereinstimmen, und auf nichts Anderes als dies zielt die Arbeit, die ich euch vorlege und von der ich hoffe, daß ibr wie auch euer erlauchter Senat fle mit freundlichem und wohlwollendem Sinne aufnebmet \*\*)."

<sup>\*)</sup> Wie wenig übrigens Calvin auch hier geneigt war, seiner Ueberzeugung um des Friedens willen irgend etwas zu vergeben, oder auch nur ihrem Ausbruck abzuschwächen, geht daraus hervor, daß er — tras der Besorgniß Birets: der in dem Aufsahe zweimal vorkommende Terminus "axhibere « (sc. corpus et sanguinem) werde Austoß erregen und die Gemüther ab = wenden — entschieden darauf beharrte, ihn ungeändert stehen zu lassen. Er sindet sich auch wirklich in den Artiseln 1. und 12.

<sup>\*\*)</sup> Bei Benry II, Beilage 133. -

Bir wiffen nichts Genaueres darüber - ba bie Aften ber Synobe verloren find - in wie weit diefe hoffnung in Erfullung ging. Rur fo viel ift gewiß, daß sowie die angestrebte Einigung wun aunächst von Rurich ber zu Stande tam, man fich in Bern wenigstens auf Seiten ber Regierung in der unwillsommenften Beife überrafcht zeigte und verdrießlich zurudging. "Man sehe nicht ein, wozu das neue Bekenntnig bienen folle," autwortete man auf die dringende Einladung Bullingers, der Uebereinkunft beizutreten. da in den früheren Confessionen schon Alles zur Genüge auseinandergesett fei. Auch habe zwischen der Bernerischen und Genfer Rirche nie ein offener Zwiespalt bestanden, welcher nothig machen konnte, jest Angesichts der Bapisten ibre Einigung fund zu geben." - Es half wenig, daß die Geiftlichteit bezeugte, wie fie diese Meinung feineswegs theile, sondern ihrerfeits gerne bereit ware, fich dem Friedenswerte anzuschließen \*); "wir durfen es doch nicht wirtlich thun," fchrieb Haller Calvin, "wenn wir nicht ein Schisma hervorrufen Befonders im gegenwärtigen Augenblide ift eure Schrift mehr geeignet und Zwiespalt und Berwirrung zu bringen als Rube und Gintracht. Rur von der Beit und der Beistimmung der übrigen Rirchen ift eine Ruckwirlung auf unsere Berhaltniffe zu hoffen \*\*)." - "Die Burcher thun Alles was fie konnen," berichtet Calvin turz darauf an Biret, "aber die Berner bleiben dabei, ihre Unterschrift zu verweigern. Mag man nun in Burich feben, wie Recht wir hatten, als wir uns früher über Diefe ftorrifchen Ropfe beflagten \*\*\*)."

Aber statt der gehofften günstigeren Stimmung brachte der Fortgang der Zeit binnen Kutzem neue Misverständnisse und Reibungen. Zwar waren die Verhältnisse zu Lausanne, welche den hauptsächlichsten Berührungspunkt der entgegenstehenden Bestrebungen ausmachten, wirslich so geregelt worden, wie die drei Freunde es wünschten und der Ausgang der Märzspnode von 1549 †) es erwarten ließ. Der widerwärtige Zebedäus war entsernt, und Theodor von Beza an seine Stelle gesommen, der, wie man weiß, sich alsobald mit ganzer Seele an das Triumvirat auschloß und der vierte überaus thätige und nügliche Genosse beises weltgeschichtlichen Bundes wurde. Allein der Frieden war damit noch keineswegs herzestellt. Die alte Oppositions-

<sup>\*)</sup> Calvin an Farel, 19. Juli 1549. "Haller hat mir nenlich bezengt, baß, er gern bereit ware beizutreten." Und Bullinger an Calvin, 30. Sept.: "Die Diener ber Bernerischen Kirche haben geantwortet: Wir billigen einstimmig die Anseinandersenung Dr. Calvins und erklären sie für fromm, richtig, die gesunde Lehre enthaltend. Möge der herr seinen Geist uns Allen mittheilen und unfere herzen sest machen, daß es keine Schwanskungen und Zweibentigkeiten unter uns gibt." — Bergl. hunteshagen p. 252 und Beslage V, p. 392.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. die Fortfepung der eben citirten Briefe.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief vom 23. September.

<sup>†)</sup> Bergl. oben p. 127.

Stabelin, Calvin. Il.

partei, die in den Berner Regierungsfreisen immer noch mancherlei Unterstähung sand, war um dieser ersten Niederlage willen nicht gemeint, sich für geschlagen zu halten und auf ihre Intriguen zu verzichten. Unaushörlich mußte Viret über die verläumderischen Gerüchte klagen, die von ihr ausgestreut wurden\*), oder Casvin sich gegen seine Freunde in Bern und Jürich beschweren, daß sie den tresslichsen Männern den Eintritt in den Waadtlandischen Kirchendienst zu verschließen wisse, sowie dieselben das Unglück hätten für seine Freunde zu gelten. "Es ist, als ob Satan diese sogenannten Diener Christi regiere," schrieb er im November 1549 an Haller, "so wild und gewissends toden sie gegen uns. Aber sie werden uns nicht einschüchtern; sie werden es nicht dahin bringen, daß ich die Rüche und Arbeit bereue, die ich zum Besten der Kirche auf mich nehme\*\*)."

Es waren mehrere, verhältnismäßig unbedeutende Anlaffe, die wir nicht im Einzelnen durchgeben konnen, obwohl sie Calvin unendliche Mühe und Sorge verursachten \*\*\*), durch welche dann der Streit aus diesen Kreisen wieder

<sup>\*)</sup> Biret an Calvin, 29. Aug. 1549. "Sie fagen, in Genf gelange man burch Gelb, in Laufanne burch Rante und Parteimmtriebe zu ben firchlichen Aemtern."

<sup>\*\*)</sup> Brgl. ben Brief an Bullinger vom 23. Dez. 1549 und ben oben erwähnsten an haller, bei Bonnet II, 235: "Reicht es benn hin mein Freund zu sehn, um auch ben frommften und gelehrteften Mann in Schmach und Miggunft zu bringen?"

<sup>\*\*\*)</sup> Buerft bas von ber Berner Regierung am 2. Sept. 1549 ausgehende Bersbot ber woch entlichen Coll quien (b. h. theologische Unterrebungen unter ben Geiftlichen), die bisher in ber Waabtlanbischen Rirche in Uebung gewesen. An ber Sache selber lag an und fur fich nicht so viel, und felbft bie Befigefinnten unter ben Bernerifchen Brebigern, wie Saller und ber eben angelangte Musculus hatten bie Berordnung gebilligt. Aber unerträglich ichien fie ben frangofifchen Freunden, weil fie einfeltig von ber weltlichen Obrigfeit erlaffen war, bie fich bemnach ale ber unbefchrantte Berr und Gebieter ber Rirche gerirte, - und weil fie gubem fur einen neuen gewaltthatigen Einbruch bes beutsch = fcmeizerischen Elemen= tes in die gleichfalls auf nationaler Bafis beruhenbe naturgemage Ents widelung bes romanifden Rirchenwefens gelten mußte. - Dag Saller und Musculus trop alle bem und trop ber bringenbften mundlichen und fchriftlichen Borftellungen Calvine und Birete auf bem Stanbpunfte ihrer Regierung in biefer Angelegenheit beharrten und jebe Berwenbung gu Bunften ber Rlagenben entichieben gurudwiefen, erfchitierte auf's Tieffte bas Bertrauen, bas man bisher in Genf und Laufanne ju ihnen gehegt. "3ch wundere mich fehr," fchrieb Calvin in einem ber letten Briefe, bie bavon hanbelten, an Musculus, "bag bu und haller fo verfahren und Colches billigen tonnen. Ja, ich bin, um es gerabe herauszusagen, ba= burch ichmerglich bewegt und im Junerften gefranft." - und Biret an Calvin: "Das ift bas große verhängnifvolle Uebel, bag bie Berner Brebiger je und je bas Gegentheil unferer Beftrebungen verfolgen. Bahrend wir bas Befte hoffen, tauchen ploplich neue und bittere Banbel auf. Bah=

in die höheren Regionen der leitenden Gewalten überging, und namentlich die Beziehungen zwischen Genf und Bern auf's Neue gründlich verbittert wurden. Die alten Bezationen des mächtigen Berbündeten wiederholten sich am Ende des Jahres 1549 in einer so unfreundlichen und belästigenden Beise, als nur je vorher. Den waadtländischen Predigern, über deren Pfarreien der Genfer Rath das Collaturrecht übte, wurde die bisherige Berbindung mit der dortigen sinde untersagt und die Biderstrebenden unnachsichtlich zur Strase gezogen. Ginen aus Genf hinüber gesommenen Bisar, der sich bei der Abhaltung des Gottesdienstes der Calvinischen Liturgie bediente, setzte man in's Gefängnis und wies ihn vom Bernerischen Gebiete aus. Nicht besser erging es dem Pfarrer von Bussy, der neben seiner Genferischen Parochie ein waadtländisches Filial zu besorgen hatte und sich in ungebührlichem Tone über die Berner

rend wir berathen, wie wir dem Uebel dieser schlimmen Beit einigermaßen wehren möchten, geht wieder ein anderes ans ihrer Mitte hervor und versbreitet sich binnen Kurzem in der Art, daß die Krankheit von dem einen Gliede aus den ganzen Leib durchdringt."—

Beiterhin ernenerte sich gegen Ende des Jahres 1550 zwischen Genf und Bern der alte haber über die Feier der Wochen feste. Calvin hatte dieselben nach seiner Rücksehr fortbestehen lassen und nur etwa den mit allerlei Aberglauben verbundenen Mariafesten entgegengearbeitet, oder dars auf hingewiesen, daß es keinen Sinn habe, die Beschn eibung Christizu seiern, mahrend man doch das Gedächtniß seines Todes nicht begehe.

Als aber die streng reformatorische Partei sich mit dieser Duldsamkeit unzufrieden erklärte und häusige Streitigkeiten darüber entstanden, wurde auf seinen Rath zuerst die Einrichtung getrossen, jene Tage als halbsestzage zu begehen, und endlich, um die immer noch fortdaueruden Zwisigsteiten zu Ruhe zu bringen, der Nath damit beaustragt, ein noch geeignesteres Mittel zur allgemeinen Beruhigung der Gemüther aussindig zu machen. Höchst unerwarteter Weise — da Calvin eher in entgegengesetzem Sinne sich geäusert — beschloß derselbe nun am 16. Nov., die Wochenssest völlig anfzuheben und auf den folgenden Sonntag zu verlegen. "Ich kann damit nach meiner Ueberzeugung nicht unzufrieden sehn," schreibt Calvin darüber an Haller, "aber doch würde ich meinerseits nicht gewagt haben, einen solchen Beschluß vorzuschlagen."

Und allerdings erregte berfelbe in der ganzen Schweiz das widerswärtigste Aufsehen. Biret mißbilligte die Sache, weil die Entscheidung ohne die Juziehung der Prediger gefaßt worden, und die Berner Regictung nicht unterlassen werde, dieses Besspiel ihnen von nun an entgegen zuhalten. Sulzer in Basel äußerte sich so ditter als möglich. In Jürich hieß es: die Genfer hätten den Sonntag abgeschaft oder wenigstens auf den Samkag verlegt. Am größten war der Berdruß in Bern, wo man des alten Streites eingedent die Aenderung als eine absichtliche Berhöhnung seiner Wünsche aufsaßte und nach gewohnter Sitte die ganze Schuld dersselben auf Calvin wälzte. "Selbst meine Freunde sind versidrt," schried Calvin an Biret, "ich schied bir hier einen Brief Zurkindens, aus dem dur sehft, wie ihm das zuseht, was er mir über die von Mund zu Munde geheus den Aenferungen zu berichten hat."

Rirchengebrauche aussprach, Die bier in Geltung maren. Ihre eigenen Geiftlichen wiesen die Berner an, in Butunft feine Amtehandlungen mehr auf Genferischen Boden zu verrichten, wie fle es wohl in anliegenden Dörfern, Die teine eigene Brediger besagen, gelegentlich gethan batten. Die Regierung von Genf, fdrieben fie, moge fortan felber für ihre Leute forgen; fie wollten feine weiteren Irrungen und Bermischungen. Umfonft beantragten die Genfer einen Gebietsaustaufch, um bergleichen Berbrieflichkeiten zu vermeiden. Dit unverhehltem Uebelwollen gab man ihnen gur Antwort: Genf fei nachft ber Bnade Gottes burch Berns Bulfe jur Erfenntnig bes Evangeliums gefommen, und habe auch eine Zeit lang die gleichen Kirchengebrauche wie dieses beobachtet, bis es, einigen feiner Beiftlichen nachgebend, befondere aufgestellt, und badurch viel haber und Berwirrung angerichtet. Go lange diese Berschieden beit fortbeftebe, wolle man von einem Gebietstausch um fo weniger boren, da Die Bernerischen Unterthanen ihre Reformation nicht gegen die Genferische wurden vertauschen wollen; gebe man aber bort nach, fo werde man fich bier ebenfalls bereitwillig finden laffen.

So gespannt und gereizt war die Stimmung, als im herbste 1551 von Genf her ein Streithandel fich erhob, der alsbald die gange Schweiz in feine Birbel hineinzog und allen Gegnern Calvins Gelegenheit bot, ihn ihre Ab neigung auf das Empfindlichfte fühlen zu laffen. Wir haben des Sieronymus Bolfec und feines ebenfo heftigen als unerwarteten Angriffs auf die Calvinifche Lehre ichon bei ber Darftellung ber Genferischen Reformationstämpfe ausführlicher gebenken muffen \*). Aber mas er bort anrichtete, mar noch wenig bedeutend im Bergleich mit der Bewegung und Berwickelung, die fein Auftreten nach dieser andern Seite bin, - was das Verhältniß Calvins ju den Schweizerfirchen betrifft - zur Folge hatte. Denn eine gang neue Frage tauchte damit auf zwischen ihm und ihnen, zwischen seinem scharfausgeprägten Spfteme und ihren etwas unbestimmten Anschauungen. Bar bisber feine Abendmablolehre ber Mittelpunkt gewesen, um den ihre gegenseitigen Beziehungen und Verhandlungen fich bewegten: so tam jest die andere berporftechendfte Eigenthumlichfeit feiner Dogmatit, Die Bradeftinatione. lehre an die Reihe, und die Frage war nicht mehr zu umgeben: ob das glaubensverwandte Nachbarland fich auch hierüber in Uebereinstimmung mit ihm befinde und zu ihm zu fteben gedente?

Calvin durfte fich nach dem, was Zwingli in diesem Stücke gelehrt, wohl der Hoffnung hingeben, daß dies ohne Weiteres der Fall sein werde. Er selber drang darauf, daß man die Behauptung Bolsecs, wonach die angesehensten Kirchen und Theologen der Schweiz seine Abneigung gegen die Prädestinationsliehre theilten, durch der Angerusenen eigenes Zeugniß widerlege, und zu diesem Ende an Zürich, Bern und Basel um Gutachten sich wende. Aber wie anders

<sup>\*)</sup> Bergl. Abtheil. I, p. 411 u. f.

fielen diefelben nun aus, als er es erwartete! Der fremde Gindringling hatte ibm und feinen Collegen öffentlich Schuld gegeben, eine entfestliche, fast nitgende erhörte Errlehre vorzutragen, batte auf die muthwilligfte Beife ben Frieden der Rirche geftort, und das Bertrauen der Gemeinde ju ihrem Seelforger erschüttert: - vor Allem von Diefem Gefichtspunkte aus wanschte Calvin die Sache aufgefaßt zu seben; ein einstimmiges Gutachten der drei Kirchen zu Gunften seiner verdächtigten Aufstellungen sollte eine moralische Birfung hervorbringen, die das etwa angerichtete Unheil wieder gut mache und ferneren Streitigkeiten vorbeuge. Aber fatt deffen leifteten nun die eingebenden Schriftstude fo ziemlich das Entgegengesette. Ueber die bogmatifche Seite der Angelegenheit sprachen fie sehr kurg, zurückaltend, unbestimmt fich aus, in gang andern Ausdruden als die Calvin felber gebrauchte; Die eigentliche Spipe der Controverse, der absolute Rathschluß nicht blos der Erwählung sondern auch der Berwerfung, wurde mit einer Borficht umgangen, die eber einer Digbilligung als einer Austimmung glich; das eine und andere der Dofumente bob fogar mit besonderer Betonung bervor, daß in diefer "tiefften und schwierigsten Frage ber Religion nichts so febr am Blate fei, als bescheidene Ginfalt," und fügte die Bitte jum Berrn bingu, daß er die Beifter in solcher Ginfalt erhalte\*). Um so ausführlicher dagegen beschäftigten fie fich

<sup>\*)</sup> So bas Baster Gutachten, bas fich im Uebrigen anf bie Sage befchrantte: "Gott hat une in Chrifto ermahlet vor Grundlegung ber Belt. Bur Ausführung biefes Rathichluffes hat er feinen Sohn mit bem Evans gelium gefandt. Ber basfelbe im Glauben annimmt, wird felig, wer es nicht annimmt, verbammt. Die Botichaft richtet fich an bie gange Belt; benn Gott will, bag allen Menschen geholfen werbe und alle gur Erfennts niß ber Bahrheit fommen. Chriftus tft ber Erlofer Aller. Doch fommen nicht Alle, bie bas Bort horen, jum Glauben. Denn ber Bater gieht fie nicht Alle. Es ift bas ein undurchbringliches Beheimniß, beffen Tiefe wir nicht burchforschen follen. Gewiß ift nur, bag biejenigen, bie bas gepredigte Bort verwerfen, aus Liebe jur Sunde fo handeln." - Die Burich er beriefen fich auf bas, was fie icon in ber " Uebereinkunft" ausgesprochen und fügten bei: 1) bie Ermahlung, burch welche Gott bie Cunber in Chrifto beruft, geschieht rein aus Gnaben. 2) Der Glanbe, burch ben wir Christum ergreifen , ift eine Gabe Gattes. 3) Der Menfch ift aus fich felber unfahig jum Buten und fann nur Gunbe thun. 4) Die Unglame bigen find nichtsbestoweniger fur ihren Bunftand felber veraniwortlich; benn ber heilige und gerechte Gott wirft nirgends bas Bofe. Alle bie verloren gehen, geben burch ihre eigene Schuld verloren." - Die Ber > ner führten aus, daß eine große Angahl frommer Leute vor Allem bie Bredigt von ber allgemeinen Gnabe und Barmbergigfeit Gottes festguhal= ten gebente und ber Meinung fei, man tonne Gott bie Berblenbung und Berftodung bes menfchlichen Bergens nicht gufdreiben, ohne ihn jum Ur= heber ber Ganbe gu machen und fomit feinen Ramen gu laftern. Dieg fei nun mohl eine Schwachheit und Ginfeitigfeit, aber boch habe es guten Brund wenn fie bie Ermahnung beifügten: ", man moge nur mit außerfter

mit dem Berfahren gegen Bolfec, beffen Anfichten fie durch den Sinweis auf bas Beisviel vieler anderer frommer Manner mit einer Gorgfalt zu erklaren und zu entschuldigen suchten, und für deffen Geschick fie mit einer Barme fic verwandten, als ob er nicht der Angreifer, sondern der Angegriffene mare, und weniger Unrecht gethan batte, als in Befahr ftunde Unrecht zu leiden. "Bir find überzengt," bemerkten die Berner nach dieser Seite bin, "daß man fich wohl buten muß, folche Irrende ftreng zu behandeln. Denn es gibt einen Eifer für die reine Lehre, der fich dazu treiben läßt, die noch höhere Regel der brüderlichen Liebe zu verleten, die das vornehmste Rennzeichen der Christen fein foll. Der herr hat die Bahrheit geliebt, aber er liebte auch die Seelen feiner Schaafe, felbst der verirrten. Es ift unfere Bflicht, ibm Darin nachanfolgen und auch unsererseits zu erweisen, wie die Liebe mehr ausrichtet als Die Strenge, und die freundliche Geduld mehr als die fturmische Sipe." . Sogar die Richtigkeit der Genfer- Mittheilungen über Bolfecs perfonliche Richtswürdigkeit und Insoleng erlaubten fle fich in Aweifel zu gieben. "Bir kennen ibn nicht im Beringften," fagten fie, "aber andere Leute balten ibn nicht für fo folimm. Jedenfalls fcheinen uns feine Antworten manches Treffende und Bemerkenswerthe au enthalten, und wir muffen fur euch und ibn felber wünschen, daß ihr durch den Beift Chrifti zu einer gegenseitigen Einigung Des Sinnes und Bergens gelanget." In einem befonderen Schreiben an Den Magistrat - als ob fie diesem mehr Bertrauen schenken konnten als ben Predigern! — wiederholten fie das Alles in noch ausdrücklicherer und dringlicherer Sprache. "Der Rath felber wolle-Acht geben," bemerkten fie, "was er über ben Mann beschließe. Die Erhaltung des Friedens, Die Rube ber Rirche bange bavon ab. Die Zeiten feien ernft und gefährlich genug, um ju ben bochften Anstrengungen aufzufordern, damit neue Mergerniffe vermieden würden. Richt die Strenge, sondern die driftliche Liebe, die milde Ueberredung, die freundliche Belehrung fei bier am Plate. Gine unzeitige Garte, Die ben Angeschuldigten am Leben antafte, murde nicht nur gegen Genf. fondern gegen die gefammte reformirte Rirche den allergrößten Sag erregen."

Man kann sich deuten, wie Calvin diese Zusprüche aufnahm, von denen er, zumal den letzteren, der völlig ohne Grund\*) den Sinn der Genfer für Recht und Billigkeit in Zweifel zu ziehen schien, nicht anders denn als eine absichtliche Beleidigung ansehen konnte. Schon die Autwort der Basler, die

Mäßigung die Sache behandeln, da sie nicht Milch für Kinder sei sondern starke Speise für die Erwachsenen." Sie selber enthielten sich jedes bestimmten Urthelles, da ihnen der Rathschluß Gottes nuerforschlich ersscheine. — Bergl. Ruchat VI, p. 460—466.

<sup>\*) &</sup>quot;, Die hat man hier Bolfec harter zu bestrafen gedacht, als burch Ausweisung aus unferem Gebiete. Alles was anders hieraber geredet wird, ist boshafte Berleumdung." —Calvin an Bullinger.

zuerst eintraf, hatte ihn nicht wenig in Unmuth versetzt. "Sie zeigen sich wie von jeher," schrieb er darüber au Christoph Fabri, "Hüsse ist bei ihnen nicht zu sinden. Webconius redet mit kühlen Worten über allerlei Dinge hin und ber, aber die Sache, auf die es ankömmt, bringt er in keiner Weise zur Entscheidung. Indessen wird das nicht viel schaden, wenn sich nur die Züricher und Berner recht benehmen." Aber wie flammte seine reizbare Natur nun auf, als er sich auch bier in seiner Erwartung so bitter getäuscht sab!

"3ch habe mich neulich über die Basler beflagt," außerte er gegen Karel, "aber fürmahr! fie find im Bergleiche mit den Rürichern noch des bochften Lobes würdig! O mein lieber Rarel! ich fann es faum anssprechen, welch eine Bein mir ihre Berglofigleit gufügt. Die Thiere bes Balbes baben mehr Gefühl für einander als wir! Bas würde erft gefcheben, wenn Keinde uns umringten, da jest drei oder vier so eng verbundene Kirchen sich nicht die Haud reichen mogen!" Den Bernern, beren bofer Wille unvertennbar und unverbefferlich erschien, gab er gar feine Antwort. Bas er von dem Benehmen ber Aurcher dachte, sprach er an Bullinger selber in einem Briese voll bitterer Bormurfe aus, die fich befanders wider die übel angebrachten Ermabnungen zur Makigung gegenüber einem Menschen wie Bolfec richteten, der feine anderen Gedanken und keine andere Freude kenne, als die Kirche Gottes zu beimruhigen und überall Gandel anzustiften. "Bahrlich, nicht darauf tam es mir an." febrieb er ibm. "über die in Rede ftebende Lebre funftliche und scharffinnige Erörterungen zu empfangen, sondern mas mir bedurften, mar im Gegentheile ein gang einfaches Reugniß für die im Borte Gottes enthaltene Bahrheit, durch welches die gefährlichen Lafterungen des Mannes ichlechtweg zuruckaewiesen wurden. — Nun kommit du ftatt beffen und vermunderst bich darüber, daß wir über eine fo ernfte und verwicktte Sache nur fo ohne Beiteres eure Meinung einholten, gleichsam als mußten wir fur unfere eigene Unficherheit einen Gelfer und Wegweiser suchen! Rudem gibft bu uns ju werfleben, daß wir der rechten Mäßigung und Dulbfamleit entbehrten. Bollte Gott, daß hieronymus wirklich beffer mare, als mir in unferm Briefe ibn ichildern. Aber für einen Mann einzutreten, der eine friedliche Rirche in aufrührerischer Weise verwirrte, der uns durch todtlichen Zwiespalt zu entzweien versuchte, der ohne die geringfte Brovolation und mit jeder Art von Schwach überbaufte, der öffentlich erklarte, wir machten Gott zu einem Tyrannen, ja wir batten an Gottes Stelle nur noch ben bonnernden Jupiter ber Poeten für fold' einen Mann einzutreten, fage ich, ift die außerfte Ungebuhr. Und zu dem füget ihr noch bei , daß meine Lehrweise ebenso viele fromme Leute verleße, wie fich Bolfec an derjenigen Zwingli's ftoge. Wo ift ba, ich bitte dich, die Aehnlichkeit der Bergleichung? Zwingli's Buch ift, offen gestanden, voll paradorer Behauptungen und in Bezug auf zurudhaltende Mäßigung doch mabrlich mit meiner Auffaffung nicht in eine Reihe zu ftellen. . . 3ch wunsche nur, daß ihr euer Benehmen nicht bereinft noch bitter zu bereuen habet, wenn ber

burch eure halbe Billigung noch frecher gewordene Mensch nun an andern Orten neue Trauerspiele anzettelt \*)."

Es war für bas Berbaltnig Calvins zu den Zürichern wohl bas Befte was gefcheben konnte, daß Bullinger in seinem milden rubigen Sinne diese beftige Auslaffung\*\*) fogar vor feinen Collegen geheim hielt und mit einer Sanftmuth und Bescheidenheit darauf antwortete, die beffer als alle Worte von seiner unveränderten Freundschaft und Wohlmeinenheit zeugte. In der That gelang es ibm baburch, die entstandene Digstimmung ohne weitern Schaben wieder beizulegen. "Ich hatte freilich guten Grund," fchrieb Calpin gurud, "bir in bruberlicher Beife zu fagen, was ich von beinem Benehmen hielt, und kann nicht zugeben, daß wir uns fur nichts und wieder nichts beschwerten. Doch bin ich es gerne zufrieden, daß mein Brief vergeffen und begraben bleibe, wenn er etwas Behthnendes enthält \*\*\*)." -Bas dann zu Genf in der Angelegenheit geschah, haben wir bereits gemelbet +). Es bleibt nur noch beigufügen, daß jene Erklarung gu Gunften der Bradestinationslehre, welche die dortigen Prediger am Neujahrstage 1552 bem Rathe überreichten, nach und mach auch bei einem Theile ber übrigen reformirten Chriftenheit Buftimmung fand, und unter bem Ramen der "Genfer Uebereinkunft" (Consensus Genevensis) zwar nicht gerade zum Range einer symbolischen Schrift erhoben, aber boch allgemein als ein Reugniß der in der reformirten Rirche angenommenen Lehre betrachtet murbe ++).

Nur mit Bern kam es bei all' den alten und neuen Mißstimmungen zu keiner Ausgleichung und Bersöhnung. Selbst die dortigen Freunde Calvins, wie der Kanzler Zurkinden, konnten sich in seinen dogmatischen Rigorismus nicht sinden, und gaben ihm zu verstehen, daß sie wenig geneigt seien ihn darin zu unterstüßen. Wie Kilchmeyer sich zu ihm stellte, erhellt darans, daß er bei einer Durchreise durch Genf weder ihn selber noch einen seiner Collegen besuchte. Nicht viel freundlicher zeigte man sich, als Calvin bald nachher seinerseits nach Bern kam, um die Berwendung des Rathes für die versolgten französsischen Protestanten nachzusuchen. Sowie er dabei das Berhältnis zu Genf zur Sprache brachte und von der Wünscharkeit einer Berkändigung redete, wandte man sich von ihm ab. Er hatte richtig prophezeit, als er beim Antritte seiner Reise an Farel schrieb: "Ich fürchte die

<sup>\*)</sup> Bei Bonnet II, 316.

Die wenig fie übrigens Cawin in feiner bamaligen Stimmung bafür hielt, beweißt eine Neußerung gegen Farel: "Du wirft, wenn ich nicht sehr irre, Richts in meinem Briefe finden, was nicht außerft gemäßigt ware."—

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. 329.

<sup>†)</sup> Bergl. I, 415.

<sup>††)</sup> Bergl. baraber Alex. Comeizer, "die Protestantische Centratbogm."
I, 236 u. f.

Brüder werden mich sehr unbrüderlich empfangen; von der Renge der Uebelgesinnten gar nicht zu reden, die uns um so frecher beleidigen werden, weum sie uns als Bittende zu sich kommen sehen. Der Gang in ihre Ritte ist mir darum ein wahrer Gräuel. Aber die Lage der Dinge ist so dringend und die Roth der Brüder so groß, daß wir auf jede Gesahr hin etwas unternehmen müssen\*).

Es entsprach diesem Benehmen durchaus, daß die Berner Regierung nicht die geringste Schwierigkeit machte, bem aus Genf verbannten Bolfec den Aufenthalt auf ihrem Gebiete, bart an der Genferischen Grenze, ju gestatten. Bon jener ganzen Oppositionspartei, beren Ruhrer Bebedans mar, wurde er hier auf das Entgegentommendfte aufgenommen und seine Sache zu der ihrigen gemacht. Da die Classen von Laufanne und Thouon fich unter Birets und Beza's \*\*) Ginflug natürlich im entgegengefesten Sinne ausspraden, fo flammte ber in Genf unterbrudte Streit nun im Baadtlande mit einer Seftigleit auf, welche denn doch den Bernern bedenklich wurde, und fie nach einigen Bermittelungsversuchen zu der bestimmten Beisung an die Prediger veranlagte, alles Disputiren über neue Lehren, befonders über die Pradistination bei Strafe der Absehung zu unterlassen. Es leuchtet von felber ein, daß durch dieses Berbot jedoch mehr die Bertheidiger als die Bestreiter berselben getroffen wurden; in der Correspondenz ber vier Freunde finden fich bittere Rlagen darüber, daß die Angriffe, wenn auch in etwas vorfichtigerer Form, immer noch fortdauerten, mahrend fie genothigt feien, ihnen mit gebundenen banben webrlos gegenüberzufteben.

In der nächsten Zeit (1553) trat indessen diese Bewegung vor dem wichtigeren- und tieser eingreisenden Handel mit Servet einigermaßen in den hintergrund. Die Stellung Berns zu diesem Ereignisse war, wie wir an seinem Orte gesehen haben\*\*\*), durchaus die nämliche wie die der übrigen Schweizersirchen, und gab im Sanzen und Großen keinen Grund zu weiteren Differenzen. Nur etwa bei einzelnen, sonst befreundeten Gemüthern grregte Calvins Versahren Anstoß und wurde der übertriebenen Harte und Reizbarkeit beschuldigt. Dagegen im Baadtland, erhielt allerdings der alte haß der zum Theil freigeisterisch gesinnten Gegner neue Nahrung; ziemlich offen wagte man von da an die hinrichtung Servets mit in den Areis der Anklagen hereinzuziehen, mit denen man Calvin sortwährend versolgte+).

<sup>\*)</sup> Bei Bounet II, 821.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben fehr bebentenben Antheil biefes Mannes an dem gangen Sanbel vergl. Seppe's Beza (im 6. Bb. biefes Werkes) p. 31 n. f. —

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Abth. I, p. 450.

<sup>†)</sup> Hundeshagen p. 280. — Ueber die fonstigen Wibermartigkeiten, die Calvin nm blefer Angelegenheit willen erfuhr — namentlich von Seiten einiger in Bafel niedergelaffener Manner — werden wir im folgenden Buche bestichten.

Es läßt sich nicht anders denken, als daß unter diesen Umständen der Hader von Renem ausbrach, sowie die Geister wieder Luft und Muße hatten, fich damit zu beschäftigen. Bor Allem Bolfec suchte ihn zu entzünden und feinen ungemeffenen Groll gegen Calvin in jeder Beife zu befriedigen. Brivatunterhaltungen und an öffentlichen Orten ichalt er ihn einen Reter und Antichrift; jedenfalls, fagte er, fei Gervets Sache beffer gewesen als die seinige; nur durch die frevelhafteste Tyrannei sei sie unterdrückt worden. Bon allen Seiten stimmten die waadtlandischen Gefinnungsgenoffen in Diefen Ton mit ein. "Ihre Prediger," flagt Calvin gegen Bullinger\*), " verfcbreien mich als einen Menschen, der ärgere Frethumer lehre als die Papiften. Je frecher und wilder Giner gegen mich raf't, um fo beliebter und angesehener wird er." Bei einer Claffenversammlung zu Morges, bei einer Hochzeitswredigt zu Rion erlaubten fich Joh. L'Ange, der Pfarrer von Burins, und Zebedaus vor einer zahlreichen Bersammlung die schmachvollsten Berdrehungen und Berlegerungen der Pradeftinationolehre. "Sie felber haben früher noch Stärleres über diesen Punkt behauptet," schrieb Calvin an Auckinden , "aber jest muß aller haß auf meinen Ramen gehäuft werden. Rachdem fle mich vordem einen Dieb, Lästerer, Chebrecher, Trunkenbold genannt, fuchen fie mich jest durch die Anklage der Regerei zu verderben. Ift diefer Bormand wiberlegt, werden fie einen andern finden; alle Tage fcmieden fte fich neue." Es tam fo weit, daß fich das Gerücht durch das Land verbreitete, die gefammte Berner Beiftlichfeit habe die Genfer fur Reper erflart und excommunicirt. Bon der einen und andern Ranzel wurde der Bannfinch wiederholt; die Tagelöhner in den Schenken und die Beiber auf den Straffen larmten über die Genfer Frelehrer, welche das Bofe für ein Berf Sottes erflärten und alle Schändlichkeiten gestatteten \*\*).

Anfänglich hofften Calvin und seine Freunde, daß ihre Gegner zulest dieses Treibens nude werden und von selber aushören würden. "Wir halten uns darum still und ruhig," schrieb er an Bullinger, "und wollen zuwarten, dis ihr haß sich gefättigt hat." Als statt dessen die Sache, immer ärger wurde, sandten sie im October einen der Ihrigen mit einem gemeinschaftlichen, auch von der Genser Regierung unterzeichneten Schreiben nach Bern, in welchem sie alle die erlittenen Beleidigungen aufzählten und um des gemeinsamen Glaubens wie des schwer gesährdeten Kirchenfriedens willen dringend um Abhülse baten. In höchst beweglichem Tone schlossen siehen kaufanner Collegen mit einem besondern Briese ihnen an. "Es handse sich nicht blos um die Person Calvins," sagten sie darin, "sondern um das Besenntniß des Evangeliums und den ganzen Glaubensgrund dee Kirche, welcher unter Calvins Namen bedroht und angesochten werde. Entweder möge

<sup>\*) 18.</sup> Sept. 1554.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben an bie Berner Geiftlichfeit vom 6, Oct. 1554.

man die Schreier wirklich zur Rube bringen, oder auch ihnen gestatten, die Babrbeit in Schutz zu nehmen \*)." Aber von Bern erfolgte zunächst teine andere Antwort, als eine wiederholte Ginscharfung des früberen Mandates, das alles Disputiren und Schmäben unterfagte, wobei man zugleich in nicht eben febr frenndlicher Beise bie Soffnung aussprach, daß als Gegenleistung nun auch von Genferischer Seite Alles werde verbindert werden, mas als ein Angriff auf die Bernerische Kirche und Reformation angesehen werden tonne \*\*). Erft als man in Genf fich biemit feineswegs zufrieden gab, fonbern feine Borstellungen zum zweiten und dritten Male alles Ernstes erneuerte, thaten bie eingeschüchterten Freunde unter ber Berner Geiftlichkeit \*\*\*) etwas entschiebe. nere Schritte bei ihrer Regierung und festen es durch, daß die vier Sauptanstifter der Unruhen, Bebedaus, Lange, Bolfec, Fonffelet nach Bern beschieden und zur Rechenschaft gezogen wurden. Aber fle wußten wohl, daß fie da nicht viel zu beforgen hatten. Zum Theil längneten fie die vorgebrachten Befchuldigungen ab; und im Beiteren ftellten fie eine formliche Begenanklage wider die Benfer auf, die es nicht unterlaffen konnten, beftandigen Tadel gegen die Bernerischen Einrichtungen und Gebräuche laut werden zu laffen. Namentlich legten fle ihnen zur Laft, daß fle die Bernerifchen Unterthanen nicht zu Taufpathen anniehmen wollten. daß fie diejenigen. welche die Einführung der Excommunitation nicht anstrebten, für ärger als Beiden und Türken erklärten, daß fie die weltliche Obrigkeit gering achteten und das Halten der Festtage verfluchten oder in's Lächerliche zögen. Aubem führten fie einige Sate aus den Calvinischen Schriften über die Brabeftination an, aus denen die Unrichtigkeit und Schädlichkeit diefer Lebre fich ergeben follte +). Den Berner Geiftlichen, Die der Rath zur Berichterftattung über diese Beschuldigungen aufforderte, wurde es nicht schwer, ihre Grundlofigfeit und üble Absicht nach jeder Seite bin darzuthun; und mit afler Entschiedenheit traten fie diesmal für die Berfonen wie für die Sache der Genfer ein, die fie ausdrucklich für treffliche Diener Christi erklarten.

Aber damit gingen sie dem Rathe wieder viel zu weit. Der Regierungserlaß der aus dem-Allen folgte, lautete im Wesentlichen doch nicht auders
als die bisherigen Mandate, und zeigte im Uedrigen die ungünstigste Seimmung gegen die Genserischen Theologen. Indem man versprach, Bolsec über-

<sup>\*)</sup> Sunbeshagen p. 283.

<sup>\*\*)</sup> Ruchat VI, 121 u. 122.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Als ich haller an feine Pflicht mahnte," fchreibt Bullinger am B. Marz 1555 au Calvin, "entschulbigt er fich in einer Weise, aus ber ich flar ersah, daß die Stürme von einer Seite her ihren Ursprung nehmen, gegen bie er nichts auszurichten vermag. Laß uns barum, mein lieber Bruder, bie schlimme Art bieser schlimmen Zeit und ber argen Menschen mit Gebulb ertragen."

<sup>†)</sup> Bergl. bas Rabere bei hundeshagen p. 284 n. 285.

machen zu laffen, und bas Berbot bes Streitens über firchliche Ordnungen und Lehren von Reuem einschärfte, außerte man doch auch, "daß gewiffe bochfliegende und feine Doftrinen der Menschenweisbeit namentlich im Bunfte ber Brabestination eber dazu dienten, Irrthumer, Unruhen, sittliche Berwirrung zu erzeigen, als die Seelen zu erbauen oder aufzurichten." Und gleichfam um recht bentlich zu zeigen, wen man hiemit meine und was man von bem Berbaltniffe ber beiberseitigen Rirchen bente, fügte man dem eine Berordnung an die Landvögte bei, wonach es hinfort Jedermann bei ftrenger Abndung, den eingewanderten Frangofen und Italienern bei Strafe der Lanbesverweifung, unterfagt fein follte, fich noch weiter, wie es bisber gefcheben, an den Communionstagen nach Genf zu begeben, um dort - "zur großen Schmach und Berachtung der Landesfirche" - das Abendmahl nach "Calviniftifcher Beife+)" zu feiern. Auf besonderen Befehl mußte das Edift von allen Rangeln verlesen und an die öffentlichen Gebäude angeschlagen werden; je nachdem ein Landvogt mehr oder weniger übel auf Calvin zu sprechen war, machte er noch eigene Aufage zu dem obrigfeitlichen Erlaß; ein Prediger in Thonon, der fich weigerte, Calvins Namen zu verunglimpfen, entrann taum einer öffentlichen Beschimpfung. Das Ganze erschien wie eine nachfolgende Erfüllung jenes früher erwähnten Berüchtes, daß die Benfer von den Bernern excommunicirt seien; sogar noch schlimmer als die Ratholiken sahen ste fich behandelt auf deren Meffehoren nur eine geringe Geldbuge ftand. Es fette dem Allen die Krone auf, daß anmittelbar nachher eine Anfrage der Berner Berren an den Landvogt in Laufanne eintraf, ob wirklich, wie man es berichte, Die Theologie Calvins an der dortigen Afademie vorgetragen werde? Sollte das in der That der Rall sein, so sei es unverzüglich abzustellen und zu ver-Dieten, da die beiderseitigen Anschauungen in verschiedenen Punkten von einander abwichen \*\*).

Wie Schläge in's Gesicht trasen diese Berordnungen, in denen die unverhohlene Abstächt bitterster Kränkung und Beleidigung sich aussprach, Calvin und die ganze Genser Kirche. Zum ersten Male sah er jeht sogar seine Person, schon die bloke Berbindung mit ihm, schon die bloke Zustimmung zu seinen Anstächten in officieller Weise zu einem Gegenstande der Anklage gemacht. "Sage mir nichts mehr von der Rohheit der Lutheraner," schrieb er, im Innersten verwundet an Bullinger, "da sie hier aus Haß gegen den einen Mann, der ja gerne um den Frieden zu erhalten, hundert Mal seinen Hals dem Schwerte darböte, in solcher Weise die Kirchen zersteischen. Sie werden ihren Hunger nicht gesättigt haben, die sie mich in die Verbannung getrieben, und mir auch dann noch die Flucht durch ihr Gebiet untersagen. Rögen sie es thun! auch mir ist es lieber, mich geraden Weges zur Schlachtbank schleppen

<sup>\*) &</sup>quot;jouxte les ceremonies Calvinistes." —

<sup>\*\*)</sup> Ruchat VI, 125.

zu laffen." Uebrigens war weder die Regierung noch die Geistlichkeit gewillicht dergleichen fillschweigend hinzunehmen. Unverzüglich machte fich eine Gefandtichaft aus ihrer Mitte - zwei Rathsmitglieder und zwei Brediger, beren einer Calvin war - in Begleitung von Biret aus Laufanne und Rarel aus Reufschatel auf ben Weg nach Bern. Gine ausführliche Instruktion von Calvins eigener Sand wies fie an, querft auf eine formliche Berurtheilung jener obne Strafe entlaffenen waadtlandischen Berlaumber zu bringen, und bann die Gegenanklage, welche diefelben vorgebracht, durch eine mitgegebene grtifelweise Berantwortung zu widerlegen\*), wozu die Brediger bas Reblende noch mundlich beifügen möchten. Sinfictlich der Rirchenbrauche follten fie auf die jeder Kirche zustebenden Freiheit fich berufen; über das Berbot, in Genf zum Abendmable zu geben, fich als über eine Berdachtigung ber evangelifchen Reinheit ber bortigen Rirche auf bas Ernftlichfte beschweren. In Betreff Bolsecs wurde das Urtheil der Prediger von Thonon, wo er wohnte, angerufen, bas feine Richtswürdigkeit genügend bezeugen werbe, und bie Wor. derung erhoben, gegen biefen Menfchen; ber bie Rirche fortwährend beunrabige, einmal gehörige Borforge zu treffen.

In den erften Tagen des Märg (1555) trat fo der Reformator halb als Angeflagter, balb als Antläger vor den Rath zu Bern, - in einer der widerwartigften und bitterften Rollen, die fein vielbewegtes Leben ihm je gebracht bat, und die der Gang der Dinge ihm um nichts erfrenlicher machen folite \*\*). Denn nur in Betreff des letten Ediftes wurden einige verfohnlich lautende Erflarungen gegeben. Die Landvögte, bemertte man, batten bei feiner Ausfalrung ihre Inftruttionen offenbar überschritten. Un fich habe man nur beabfichtigt, bas Aergerniß zu verhuten, bas bie eingewanderten Fremden ben Landesbewohnern gaben, indem fle an ben Refttagen den Genfer Gottesbienft ihrem eigenen vorzogen. Bu den Reiten, da man im Berner Gebiete die Communion nicht begebe, folle es ihnen auch ferner freisteben, fie bort ju genießen. - Dagegen mar meder die Bestrafung ber gefallenen Lafterreben burthzufeten, noch irgend eine Genugthuung zu erlangen, die Calvins Berson und Lehre in ihrem Rechte anerkannt und bamit weitere Beleidigungen abgeichnitten batte. Rach ben beredteften und bringenoften Borftellungen bes Reformators, nach endlosen Berboren und leidenschaftlich geführten Berhandlungen zwischen ihm und feinen Gegnern, Die fortwährend auf ihren Ablangnungen und dogmatischen Anschuldigungen beharrten, tam der Rath endlich ju bem Entscheide: man folle auf beiden Seiten vergeffen und vergeben und in Jutunft jeden berartigen Baber forgfältig vermeiben. Ja, nicht einmal

<sup>\*)</sup> Die meisten der erhobenen Beschnlbigungen wurden darin einfach als boss willige Erfindungen nachgewiesen. —

<sup>\*\*)</sup> Bergl. ben vollständigen Gergang in Trechfels icon fraher angeführten trefflichem Berke, p. 200 u. f.

dagn ließ er sich bewegen, seine midernde Erläuterung zu dem Abendmahlsverbote in einem öffentlichen Exlasse auszusprechen, um auf diese Weise die verletzte Ehre der Genfer Kirche wieder herzustellen. Es war klar, daß man sich vorgenommen hatte, dem verhaßten Manne unter keiner Bedingung zu gewähren was er suchte, und sich nicht einmal die Rühe geben wollte, die Abneigung zu verbergen, welche man wider ihn hegte.

Die Genfer, als ihnen der Bescheid in's Borgimmer überbracht wurde, zeigten fich auf's Tieffte darüber emport. "Richt um bloße Berfonlichkeiten, fondern um die Lehre handle es fich," rief Calvin aus, "bierüber aber tonuten nur die Brediger tompetent urtheilen, die Sache muffe darum vor einer foweizerifden Sonode oder fonft auf firchlichem Bege in's Reine gebracht werben." Auf der Stelle wollte er wieder in den Rathefaal gurud, um diefe Brotestation perfonlich abzulegen. Rur indem die Bernerischen Brediger ihm versprachen, daß Saller an seinem Blage reden werde, tonnten fie ihn baran verhindern. Aber so angelegentlich biefer nun anch feine Sache führte. und auf die traurigen Rolgen aufmertsam machte, welche aus der Unterdruckung eines fo boch verdienten Mannes entspringen mußten: Die abgegebene Senteng wurde darum uicht geandert, und das Eingige, was er erreichte, war die widerwillige Erlaubniß, daß Calvin noch einmal vor der Berfammlung auftreten und fich verantworten durfe. Bie fich bei ber beiderfeitigen Stimmung voranssehen ließ, wurde biedurch wenig beffer gemacht. Calvin, von der tiefen Erregung seiner beftigen Ratur fortgeriffen, verlor jede Ragigung und feblenderte seinen Gegnern alle die Borwürfe und Bezeichnungen in's Geficht. die fie nach seiner Ueberzeugung verdienten. Diese ihrerseits antworteten im gleichen Tone und sparten feinen Bertrauensbruch, feine Berufung auf bas Gerede der Leute, die dazu dienen konnten ihn bei dem Rathe zu verderben. Bebedaus brachte jene wenig anertennenden Meugerungen über Zwingli aus Calvins früherem vertraulichen Briefwechfel mit ihm\*) in verzerrrter Gestalt jur Sprache, und machte bamit nicht geringen Einbrud. Ein Anderer wollte wiffen, daß er fich über die Zurcherische Confession tadelnd ausgelaffen babe. Ein Deitter führte zum Beweife feiner Beterodorie einige aus bem Bufammenhang geriffene Stellen aus feinen Schriften an. Umfonft verlangte Calvin, daß die betreffenden Briefe vorgelegt wurden, der Rath scheute fich so menig. seine Barteilichleit zu zeigen, daß er es rundweg abschlug \*\*). Umsonft erflärte er einen Sas aus feiner Schrift über die Bradeftination, mo es bieß: "Chriftus fei am Rreuze verzweifelt" für einen leicht zu ertennenden Drudfehler; man wollte diefe Erklarung nicht gelten laffen und begleitete fie mit verbächtigenden Bemerkungen \*\*\*). Es wurde am Ende nothig, die Berhandlung abzubrechen,

<sup>\*)</sup> Bergl. Abth. I. 203.

<sup>\*\*)</sup> Calvin an Bullinger vom 20. April 1555.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Die herren von Bern," ergahlt Anchat (VI, 128), urtheilten baraber,

da die gegenseitige Leidenschaftlichkeit einen Grad erreichte, der nicht wetter zu geben erlaubte. Das am vorigen Tage gefällte Urtheil blieb, wie man nach folden Seenen erwarten mußte, nicht mur daffelbe, fondern wurde auch noch feindseliger abgefaßt. Der Rath fprach aus, daß er entschloffen sei, bis er aus der beiligen Schrift eines Beffern überwiefen wurde, an den Sagen ber Berner und Laufanner Disputation festanbalten. Die Angriffe; die Calvin durch einen felbfreerschuldeten Druckfehler fich zugezogen, tonne man nicht bestrafen, und erkläre diefe Angelegenheit einfach für erledigt. Im Uebrigen werde die Regierung ihre Pfarrer und Defane in der romanischen Landschaft jur Mäßigung ermahnen, erwarte aber, daß ihre Mitburger von Genf das Rämliche thaten, und namentlich ihre Brediger anwiefen, fich fortan "des unerbaulichen Bucherschreibens über Die boben Geheinmiffe Gottes." au entbalten \*). Calvins Schriften und Lebren zu billigen ober zu migbilligen Bebe dem Rathe nicht zu, aber er habe das Recht zu verbieten, daß darüber in seinem Gebiete disputirt werde. Ueber Calvins Meußerungen binkchtlich ber Lehre Zwingli's, durch welche jugleich die Berner Disputation augegriffen werde, fonnte er fich billigermaßen beschweren, wolle aber, um einen Beweis seiner Mäßigung zu geben, für dies Mal darüber hinweggeben. Sollten inbeffen im Bernerifchen Gebiete in Bufunft bergleichen Bucher gefunden werben, die der diesseitigen Disputation und Reformation widersprächen, so wurde man fle nicht dulben, fondern verbrennen, und ebenfo Sedermann nach Berdienst bestrafen, der sich über abnitchen Reden betreten laffe. Um schliefelich doch einige Satisfaltion zu geben, wurden zwei der gemeinften Schreier, Sonsellet und Bierrechon, jur Abbitte verurtheilt, und an Bolfec ber Befehl gegeben, das Bernerische Gebiet binnen drei Monaten zu räumen. Als die Benfer Gefandten gegen diese Sentenz, den letzten Bunit ausgenommen, Proteft einlegten, erwiderte der Rath mit trodener Ralte, man wolle fie gur Annahme nicht zwingen. Den Claffen des romanischen Landes wurde fie indessen unverwalich zur Kenntnik gebracht, und eine wiederholte drobende Mahnung gegen alle Streitigkeiten und Reuerungen in der Lehre beigefügt \*\*).

<sup>&</sup>quot;ba der Fehler von großer Bedeutung und Calvin der Berfaffer des Buches sei, so ware es seine Sache gewesen, es genau zu corrigiren, ehe er ben Drud vollenden und die Schrift in den Kauf geden ließ. Somit sei der Fehler ihm zuzuschreiben und seine Entschuldigungen könnten nicht angenommen werden." — Welch eine Qual für einen Mann wie Calvin, fich so von oben herab mit solch malitidser Pedanterie behandeln zu hören! —

<sup>\*) &</sup>quot;Et que dorennavant se depourtent de composer livres contenants si hautes choses pour persecuter les secrets de Dieu, à notre salut non nécessaires, qui donnent occasion de telles choses et qui plus détruisent que édifient."

<sup>\*\*)</sup> Ruchat VI, 130. —

Das waren denn freilich Demütbigungen, wie fie Calvin noch nie erfahren-In der schmerzlichsten Bewegung, die Ueberzengung im herzen, daß die Berner nicht eber ruben würden bis fie ihn aus Genf vertrieben und fein ganges Bert gerftort \*), tehrte er nach Genf gurud. Mur ber treue Beiftand feiner Freunde im Baadtlande, die offene Theilnabme welche ibm die Berner Brediger in der letten Beit bewiesen, und die herglichen Auspruche des Beileides und Troftes von Seiten Beja's, Biret's, Farels, Bullingers, bewahrten ihm noch bas wohltbnende Bewußtsein, daß er nicht von Allen verlaffen und verworfen sei. "3d mußte ja von Golg und Stein fein," fcbrieb ibm ber treue Freund aus Reuenburg, "wenn ich nicht mit gartlicher und immer neuer Liebe an Dir bangen follte. Sei getroft! der Gerr bat bis dabin über alle Soffnung geholfen und wird noch Größeres thun. Bir wollen unerfdroden ausbarren; benn nicht wir führen den Streit, es ift der Rampf Chrifti, in dem wir fteben." Und Biret in einem Brief vom 12. Mai: "Bir hoffen auf ben, der Jegliches lofen und folichten tann. Es trifft uns Alle, was du zu leiden baft, wir find in Chrifto eine mit einander und fteben jusammen in allen Bedrangniffen und Stürmen. Richt als Calvin, sondern als der Diener Christi und Gegner Satans mit allen seinen Rotten wirst du angegriffen. Kann dich ba irgend Jemand von denen verlaffen, die unter dem gleichen Feldzeichen fechten? Die Reinde mogen wutben wie fie wollen; der Bund des Geren flebt fest, den er mit seinem Blute bestegelt, und in den wir uns haben aufnehmen laffen. Sei barum getroften Muthes und lag von beinen heiligen Bemühungen nicht ab, Die am Ende ficherlich zu dem Biele-führen werben, bas der herr felber bir gefteelt bat, und auf das die gange Schaar der Arommen mit dir binarbeitet."

Und in der That lagen die Dinge so, daß Calvin in diesem Augenblicke weniger als je seinem personlichen Gefühle der Gereiztheit und Entmuthigung Folge geben durfte, wenn er nicht die ganze Frucht und Arbeit seines Lebens auf's Spiel seizen wollte. Denn gerade in den Tagen, da er von Bern zurücktehrte, kam jene libertinische Verschwörung zum Ausbruch, von deren Ausgang die Existenz seines neuen Genf abhing \*\*), während zugleich der alte Gegner Savopen seine gefährlichen Feindseligkeiten zu erneuern drohte, und der Bundesvertrag mit Bern, der allein den nöthigen Schutz dagegen bot,

<sup>\*)</sup> An Bullinger, 5. Juni 1555. "In folchem haffe find fie gegen mich entbrannt, daß ich fein Ende ihrer Feinbseligkeiten absehe, bis fie mich in die Flucht getrieben. Ich werde wohl ihrer Buth weichen muffeue"

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Abth. I, p. 469. Bas biefe Jahre 1554 n. 1555 bem Reformator an Kampfen, Krantungen, angstvollen Sorgen und Bebrangnissen brachten, läßt sich nur übersehen, wenn man bebenkt, daß bie eben geschilderten Borgange zugleich mit ben bittersten und entscheibungsvollsten Berwickels ungen in den Genser Berhaltnissen zusammenstelen, und demnach den obis gen Abschitt mit dem 7. des 4. Buches (Abtheil. I, p. 457 n. f.) gleichs sam zusammensliest. —

sein Ende erreichte. Wit einer Selbstverläugnung ohne Gleichen ging Calvin unter diesen Umftanden daran, sich trot aller erlittenen Unbill wieder auf einen erträglichen Jug mit den Bernern ju feten. Indem die früheren Schmähungen im Baadtlande ungehindert fortdauerten \*) und man es sogar von den Kangeln berab als ausgemacht darftellte, daß Calvins Lebre in Bern formlich verdammt worden und er als ein überwiesener Reger von dannen gezogen sei, wandte er fich von Reuem im gemäßigtsten Tone an den dortigen Rath und suchte ibn zu überzeugen, daß er weder eine neue Lehre aufzubringen gedenke, noch auch irgend etwas behaupten oder durchsetzen wolle, was als persönliche Rechthaberei gelten könnte. "Ich weiß wohl," schrieb er, "daß wir in der Behandlung des tiefen, unergrundlichen Gebeimniffes der Pradeftination mäßig und demuthig sein muffen. Aber nichts Anderes als folch einen Sinn will ich ja doch durch mein Buch erweden, in welchem ich eine viel bescheidenere Sprache führe als die meisten Gelehrten in Deutschland, die das Evangetium in unserer Zeit an's Licht gebracht haben. Auch stimmt diese ungerecht verlaumbete Lehre, wie ich fie faffe, burchaus mit eurer Disputation überein, wenn nur in Erwägung gezogen wird, daß diefelbe nicht alle Buntte des driftlichen Glaubens berührt. So schweigt fie z. B. über die Auferstehung und die Dreieinigkeit, aber deßhalb verwerft ihr diese Lehren doch nicht; und dieselbe Bunft erbitte ich für die offenbare Wahrheit der Schrift, welche von der Erwählung handelt . . . . Zudem werde ich eben jest von den Keinden des Glaubens mehr gehaßt und angeseindet als irgend ein Anderer, so daß alle driftlichen Obrigkeiten mir eher zur Gulfe die Hand reichen follten, als mich auch noch ihrerseits anfechten \*\*)." — Bu gleicher Zeit ließ er ein Schreiben an die Geistlichleit abgeben, in dem er fie dringend aufforderte, ihre Bemühungen mit den seinigen zu vereinen, und ihr mit dem tiefsten und gewaltigsten Ernste die Berantwortung auf's Gewiffen band, welche fie durch fernere Zaghaftigkeit in einer fo wichtigen Sache, an der fie ichon Manches durch Nachlästigseit verschuldet, fich zuziehen würde. — "Benn ich in diefer Angelegenheit eure Hülfe anrufe," sagt er ihnen darin, "so scheine ich einen nicht geringen Dienst von euch zu verlangen , aber auf bobere Erwägungen als folche mußt ihr euern Blid richten. Mit eurem Biffen wird eines' der Fundamente unfers Glaubens von enern Schülern und Buborern umgefturzt; nicht genug, daß es aus den Tempeln verbannt ift, fo schließen fie es auch aus ihrem ganzen Gebiete aus, verbieten

\*\*) Bergl. Calvin à Messieurs de Berne, 4. Mai 1555, und die Instruction für seine gleich baranf folgende Reise nach bieser Stadt, bei Bretschneiber

(Epistolae Calvini 'etc.) p. 60. --

<sup>\*)</sup> Calvin au Farel, 15. Mai 1555. "Die ganze Nachbarschaft ift gegen uns entzündet, und täglich wird frisches Del in das Fener gegoffen. Die Gottsosen legen sich um so mehr darauf mich zu zersielschen, da fie dabei nicht nur feiner Ahndung sich aussetzen, sondern auch die Gunft der Machtigen zu gewinnen boffen."—

davon zu reden, und rufen ihre nur allzu willigen Diener gegen jedes fromme Gemuth in die Baffen das von dem beiligen Gebeimniffe Gottes zu zeugen begehrt. Denn nicht nur diejenigen ftrafen fle, die irgend etwas Uebertriebenes, Falfches oder Gottloses lehren, sondern überhaupt Alle, welche die ewige Erwählung des herrn berühren. Do dies ertragen werden darf, stelle ich eurem eigenen Urtheile anheim. Bie? während ich sebe, wie sie die himm, lifde Berfundigung meines Erlofere laftern und gertreten, follteich nicht einmal mit der Macht des Bortes ihnen begegnen und eine Bahrheit vertreten durfen, für welche die beiligen Martyrer nicht anfteben, auch ihr Blut zu vergießen? Cher wurde ich mir die Bunge abichneiden laffen, als folch' eine Unthat in einer Rirche dulden, die meiner Pflege und Treue anvertraut ift! - 3ch weiß, daß ihr bierüber derfelben Meinung feib, und bitte euch nun, nur nicht zu schüchtern zu Berte zu geben. Denn wenn wir auch in allem Andern uns huten follen Anftog zu geben: hier darf von folder Ruckficht oder irgend einer andern Beforgniß, die unfere Thatigkeit labmte, keine Rede fein. Auch eure eigene Burde und Freiheit bangt von dem Ausgaug diefer Sache ab. Wenn fie jest ichon mannigfach beschränkt worden ift, wie foll der noch übrig gebliebene Rest gerettet werden, so die sicheren Sundenfnechte nicht endlich zu fühlen bekommen, daß die Diener Chrifti Zungen haben, um fie zu ermabnen und zu strafen?"

"Aber es war nun einmal vorausbestimmt," wie Beza sagt, "daß dies Alles keinen Erfolg haben sollte." Bergebens begab sich Calvin gegen Ende Mai in Begleitung eines Genferischen Rathsmitgliedes noch einmal nach Bern, und bot sogar die Conformirung in den kirchlichen Gebräuchen an, wenn nur die bekeidigendsten Berordnungen zurückgezogen und die alten freundschaftlichen Beziehungen wieder hergestellt würden. Bergebens schrieben einige Baadtländer Classen in demselben Sinne und wiesen darauf hin, wie die Lehre Zwingli's und Dekolampads, wie selbst das Berner Taufformular mit den Ausstellungen Calvins durchaus übereinstimme. Die einzige Antwort, die ste erhielten, war die trockene Absertigung: die Regierung beharre auf ihren Berfügungen und wolle nicht weiter mit diesem Gegenstande behelligt werden").

"Und dennoch," fügt Beza bei, indem er diese Begebenheiten turz berichtet \*\*), "war es die Gute Gottes, die das so geschehen ließ; und zum Beile der Kirche hat es dienen muffen. Denn ware über die ftreitige Lehre in der Art wie Calvin es wunschte, entschieden worden, so hätte man glauben können, daß es nur sein Ansehen oder die Rucksicht auf feine Person gewesen, welche den Ersolg zu seinen Gunften bewirkte. So hingegen hat die Folgezeit den Sieg der Bahrheit herbeigeführt rein durch ihre eigene Macht, ohne daß er

<sup>\*)</sup> Ruchat VI, 130.

<sup>\*\*) 3</sup>m Leben Calvins.

das Geringste dazu that. Denn nach Calvins Tode verschwanden alle diese Berlänmdungen wie Rauch, und Andreas Zebedäus, der ihn so leidenschaftlich angegriffen und versolgt, bekannte sich selber auf seinem Sterbebette — im Angestichte vieler Zeugen — zu der angesochtenen Lehre, erklärte seine tiese Reue über sein früheres Benehmen und ließ alle Papiere verbrennen, die sich auf den Streit bezogen. Auf diese Weise ist Calvin schoner und seierlicher gerechtsertigt worden, als tausend Erklärungen der Obrigseit es hätten thun tönnen."

4.

Srrungen über bie Unionsbestrebungen mit ben bentschen Luthes ranern und Ausgang des Kampfes mit Bern. (1557—1559.) Fortbauernde Feindscligkeiten Berns gegen Genf. — Offizielle Ausschsnung. — Die persönlichen Misverhältnisse zwischen Calvin und den Bernern im Bachsen. — Berwickelung mit den Zürchern wegen der von Beza den dentschen Lutheranern gemachten Concessionen. — Die unionistischen Bemühungen Calvins und der Widerspruch der Schweizer. — Ginschreiten der Berner Regierung gegen die Anhänger der Prädestinationslehre. — Widerstand Virets und Beza's die Calvin auf das Ernstlichste dazu ermuntert. — Bersuche der Berner einzulenken. — Scheitern dieser Bersuche an dem Widerstreit der beiderseitigen Systeme. — Bölliger Bruch. — Biret und Beza aus dem Bernerischen Gebiete ausgewiesen, der Calvinsmus unterdrückt. — Uederblick über die Folgen der Einwirkung Calvins auf die resormirte Schweiz.

Indessen legte Bern seine bittere Abneigung gegen das Calvinische Genfimmer unwerdeckter und gehässiger an den Tag. Wir wollen hier nicht im Einzelnen wiederholen, was wir früher schon dargestellt haben\*): wie die Berner Regierung sogar die verbannten, ihre Baterstadt beseindenden Libertiner in Schuß nahm und unterstügte, wie sie den Genser Magistrat mit berechneter Geringschähung als eine bloße Faktion oder eine Unterthanen-Landvogtei behandelte, wie sie jugab und mithalf, das man von ihrem Gebiete aus das Genser Territorium geradezu blockirte, und was dergleichen mehr war. Genug daß wir und erinnern, wie die mächtige Republik einen sornlichen Kriegszustand zwischen sich und ihrem schwachen Rachbarn eintreten ließ, und ihn zudem auch seinen übrigen Feinden hülsloß preiszugeben drohte, wenn er nicht durch die demüthigste Unterwerfung unter alle ihre Forderungen die verlorne Gunst sich wieder erwerbe.

Freilich erreichte fie mit dem Allen ihre Abflicht nicht. Die heroische Beharrlichkeit des kleinen Gemeinwesens, das fich lieber dem alleinigen Schute Gottes überließ, als um diesen Preis der Menschen Gulfe erkaufte, und die selbstverläugnenden Bemühungen Calvins: die doch vor Allem gegen seine Person gerichteten Feindseligkeiten durch immer neue Geduld und Ber-

<sup>\*)</sup> Abtheil. I, 471 u. f.

söhnlichkeit zu überwinden\*), erregten endlich nach jahrelangen Nöthen und Gefahren die Theilnahme der andern Schweizerkantone, und nöthigten die Berner, denen die Erhaltung ihres Einstusses auf die wichtige Grenzstadt nicht gleichgültig war, zum nachgiebigen Einlenken. Der vormalige Bundesvertrag wurde, wie wir an seinem Orte früher gemeldet\*\*), im Jahre 1558 wieder erneuert, und damit wenigstens auf politischem Gebiete der unerträgliche Justand gehoben, ohne daß Genf irgend eines der geforderten Opfer dafür hätte bringen müssen.

Aber zu einer eigentlichen Freundschaft war man defhalb feineswegs jurudgefehrt \*\*\*); das Geschehene mar meder vergeben noch vergeffen, und noch viel weniger der innere Biderstreit der firchlichen und theologischen Principien gehoben, die man in der einen und der andern der beiden Städte verfocht. Für eine perfonliche Biederannaberung zwischen ben Bernern und Calvin war durch die politische Berftandigung nicht das Geringste gewonnen; ja die Kluft dehnte fich noch weiter aus. Haller und Musculus hatten fich unter den letten Zwiftigkeiten gang paffiv verhalten und dadurch das Bertrauen, das Calvin in fie gefett, auf das Tieffte erschüttert +). Budem mußte er boren, daß nach wie vor die geringste Buftimmung zu feinen Principien hinreichend fei, auch dem würdigsten Bewerber den Gintritt in den Bernerischen Kirchendienst zu verschließen, daß die Landrögte im Baadtlande seine Auhänger in der alten Beise verfolgten, daß die früheren Schmähungen der Rebedäischen Bartei ununterbrochen fortgingen und fich beständig des offiziellen Beifalls erfreuten. "Es tritt immer beutlicher zu Tage," fchrieb er in schmerzlicher Bewegung an Farel, "daß fie in Bern mit mir ein Ende machen wollen und nicht ablaffen werden, bis fie das erreicht haben." Und über die dortige Geiftlichkeit außerte er mit bitterem Unmuthe in einem Briefe an Zurkinden: daß auch die Besten unter ihnen sich nicht anders erzeigten, denn als trage Miethlinge voll Anechtesfinn und Berftellung ++).

Und während so nach dieser Seite hin die peinliche Spannung eher wuchs als abnahm und den legten Reft von Gemeinschaft in der betrübendsten

<sup>\*)</sup> Bergl. barüber Abtheil. I, p. 478 u. 479.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. 480.

<sup>\*\*\*)</sup> Calvin an Camerarius, 25. Sept. 1558. "Der Stand unserer Angelegenheiten ist nun erträglich, obschon die Berationen unserer Nachbarn
immer noch fortbauern. Es geht wie es im Sprüchwort heißt: "Die Berwandten sind uicht immer Freunde;" und ebenso ersahren wir, daß ein Bundniß nicht immer Wohlwollen in sich schließt."

<sup>†) &</sup>quot;Die guten Bruber in Bern," schrieb er am 13. Septbr. 1557 mit bitterer Ironie an Bullinger, "verhalten sich ruhig und still; wahrlich gute Bruber, die täglich von der Gemeinschaft der Heiligen reten und sich doch nicht aus ihrer Ruhe bringen lassen, wenn dieselben zwischen Tod und Leben schweben."

<sup>††)</sup> Sunbeshagen, p. 306 u. 307.

Beise zu zerstören brohte, brach plötzlich auch noch von einer andern Seite ber, wo der Friede für immer geschlossen schien, ein höchst unerwartetes Zerwürsniß aus, das alles vordem Erreichte wieder in Frage stellte und den Kelch dieser endlosen Bitterseiten bis zum änßersten Rande füllte. Durch die unseligste Berwickelung tauchte die in der Zürcher Uebereinkunft so glücklich beigelegte Differenz zwischen der romanischen und deutsch-schweizerischen Resormation von Reuem auf, und nahm eine persönlichere und einschneidendere Gestalt an als je zuvor.

Der icon in verschiedenen andern Banden Diefes Bertes\*) erzählte Anlag war in Rurze diefer. Auf einer Reife nach Deutschland, die Beza und Karel im Frühjahr 1557 unternahmen, um die dortigen Rurften gur Bermendung fur die verfolgten Glaubensgenoffen in Franfreich zu beftimmen, batten fich die beiden Manner, benen die lutherischen Gofprediger Die Differenz in der Abendmahlslehre als ein unübersteigliches hinderniß gemeinsamer Schritte entgegenhielten, zur Einreichung eines Glaubensbekenntnisses "der schweizerischen und savonschen\*\*) Kirchen" über diesen Bunkt bemegen laffen, in dem fie der lutherischen Auffaffungs- und Ausdruckweise fich bei Beitem mehr anschlossen als es mit der sonstigen Haltung der Schweizer und selbst der Genfer sich vertrug \*\*\*). Sie hatten damit glücklich erreicht, was fie wollten, und fogar noch weiter gebende Rusagen erhalten, die eine allgemeine Berständigung zwischen den noch getrennten Theilen der evangeliiden Christenheit in Aussicht stellten. Aber über das Mittel freilich . Dem man solchen Erfolg zu verdanken hatte, konnten auch fie selber fich nicht aller Bedenken entschlagen. Sie hielten es für gerathen, ihre Schrift junachft noch vor Jedermann geheim zu halten, fo daß felbst Calvin keine Runde davon erhielt, und lediglich das erfreuliche Resultat zur Sprache zu bringen mit den noch mehr versprechenden Hoffnungen, die fich daran knupften. Boll begeisterten Gifers drang Beza bei seiner Anwesenheit in Zurich darauf, daß man das verföhnliche Entgegenkommen der Deutschen mit gleichem Bezeigen erwiedere, und sofort daran gebe die verabredeten Unionsverhandlungen einzuleiten. Kast wider Erwarten fand er bei Bullinger die willigste Bustimmung, ebenso, wie fich voraussehen ließ, bei seinen Freunden in Lausanne und Genf: Alles schien fich auf das Erwünschteste anzuschicken.

Aber unmöglich konnte in diesen Zeiten der confessionellen Erregtheit und Auspassere das bedenkliche Dokument, das dies Alles bewirkt, auf die Länge verborgen bleiben. Triumphirend, als einen glanzenden Beweis des allmäligen Sieges ihrer Ausicht, breiteten es die Lutheraner in Deutschland

<sup>\*)</sup> In ber Biographie Bullingere p. 395 u. f. und in ber Beza's p. 46 u. f.-

<sup>\*\*)</sup> Mit biefem Namen wurden bie auf bem romanischen Territorium Berne ges legenen bezeichnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. basselbe bei Baum, Leben Beza's, I. Beil. VIII, und ben Ausjug bei Seppe (B. VI. bief. Werkes) p. 47.

aus. Von Straßburg kamen Briefe, die sich mit dem höchsten Erstaunen darüber aussprachen, an Calvin nach Genf, von Frankfurt an Peter Martyr nach Zürich. In der unangenehmsten Ueberraschung, noch geneigt an ein Misverständniß zu glauben, wandte man sich an Farel und Beza um Austunft; — es blieb ihnen nichts Anderes übrig, als die widerwärtigen Bezrichte zu bestätigen.

Bas Calvin betraf, fo ließ er fich durch die Erwägung der schwierigen Lage, in der fich die Freunde bei ihrer deutschen Mission befunden, burch ibre unzweifelhaft treffliche Absicht und ihre bittenden Entschuldigungen unschwer bewegen, den begangenen Fehler zu vergeben und zu vergeffen. gang anders nahm man, wie fich denken läßt, in Zurich die Sache auf. Mit einem Male erwachte ba wieder bas gange frühere Diftrauen gegen die Frangofen und ihre unionistischen Bestrebungen. Man glaubte mit Banden zu greifen, daß man durch Alles, mas bisher in diefem Sinne geschehen, auf die unredlichste Beife bintergangen und überliftet worden; daß die Bereinigung in der Burcher Uebereinkunft schließlich nur dazu dienen solle, die Schweizer nach Bucerischer Art hinterrucks an die Lutheraner zu verhandeln; daß jedenfalls das frühere Spiel der Bermittler wieder feinen Anfang genommen, da man zu den Zwinglianern zwinglisch, zu den Lutheranern lutherisch rede, und für den vermeintlich auten Aweck kein zweideutiges Mittel fcheue. Daß Calvin bei der Sache nicht im Beringften betheiligt war, jog man in der gerechten Entruftung taum in Betracht; der Bund der vier romanischen Freunde galt gleichsam für solidarisch verantwortlich. er, zudem als das bestimmende Haupt desselben: es war auf ihn fo gut gemunzt, als auf die beiden Schuldigen, was haller an Bullinger schrieb: "Du flehst jest, daß ich unsern Franzosen nicht ohne Ursache mißtrane. Sie find verschlagene Ropfe und durchaus vom Bucerischen Geiste angeftect. Bo famen wir mit folden Menschen bin, wenn es zu einem Colloquium tommen follte! Sie wurden uns fammt der lautern Bahrheit verrathen."

Inerst ein Brief Bullingers an Beza, worin er diesen mit tiesem, ruckhaltslosem Ernste über sein unbegreisliches Versahren zur Rede stellte\*), brachte dem arglosen Calvin, der die Sache ziemlich leicht genommen, diese allgemeine Stimmung unter den Schweizern zur Kenntniß. Es ist ganz wahr, was Heppe sagt\*\*), daß er vielleicht in seinem Leben nie so an seiner Seele gelitten, als da er in dieser Weise zugleich den gefährlichsten Zwiespalt unter den nächsten Brüdern drohen sah, und zugleich den Freund seines Herzens, den er als den gottgesandten Gehülsen seines Werses betrachtete, von allen Seiten, und nicht ohne Grund, der verwerslichsten Unaufrichtigkeit, ja des verrätherischen Frevels an dem Bekenntnisse anklagen hörte. In tieser

<sup>\*)</sup> Bergl. Beftalozzi p. 396.

<sup>\*\*)</sup> Leben Beza's p. 50.

Bewegung febrieb er an Bullinger, um wenigstens zu ertlaren und zu mildern \*) was ja allerdings nicht zu rechtfertigen war. "Nicht aus irgend einer schlimmen Absicht," versicherte er, "fondern lediglich aus Unerfahrenbeit und Untenntniß der Berhaltniffe habe Beza in dem Drange der Umftande \*\*) den unvorsichtigen Schritt gethan. Aus demfelben Grunde und weil er die Sache für nicht so bedeutend gehalten, habe er mabrend feiner Anwesenheit in Zurich davon geschwiegen. Budem sei das abgegebene Befenutniß felber ja keineswegs verwerflich. Er für feine Berfon ftimme demselben nach seinen Grundgedanken völlig bei, und wenn vielleicht der Ausdrad bie und da anders zu munfchen ware, fo muffe man bedenken, daß die Schrift in aller Gile abgefaßt worden und überhaupt mehr als eine Rechtfertigung benn als eine Confession anzuseben sei." Aber bei Bullinger machten diese Erinnerungen wenig Eindruck. Bielmehr fühlte er fich durch die lettere Erklärung Calvins noch mehr verftimmt, und antwortete mit trodener Entschiedenheit: er seinerseits wolle mit diesem Bekenntniffe ein für alle Mal nichts zu schaffen haben; denn es sei schlechterdings unwahr, daß fie ober ihre Borganger je so vom Abendmable gelehrt, wie dasselbe es ausspreche. Die Burcher Uebereinkunft sei ihre gemeinsame Confession; er begreife nicht, wozu man noch einer weiteren bedürfe, die wieder verdunkle und umgebe was dort klar und offen an das Licht gestellt worden. "Solches ift meine Meinung," fügte er bei, "bei der ich bleiben werde; bu magft das Beza zu wiffen thun und biefen Brief ibm zeigen."

Und unverzüglich entwickelte sich aus dieser Differenz — an der übrigens der eble Christensinn der Betheiligten die persönliche Gereiztheit bald wieder auslöschte\*\*\*) — noch eine weitere und tieser gehende. Calvin nämlich war keineswegs gewillt um der ungeschicken Weise willen, in der die Berhandlungen mit den Lutheranern angeknüpst worden, sie ohne Weiteres wieder fallen zu lassen. In seinem brennenden Eiser für die Einheit der Kirche meinte er es vielmehr als eine göttliche Fügung betrachten zu dürsen, daß Beza wemigstens den Weg der Berständigung gezeigt und eine günstige Gelegenheit herbeigeführt habe, sich persönlich zu begegnen und auszusprechen. Auf das Inständigste lag er den Zürchern an, sie nicht ungenützt vorüber geben zu lassen. Bei dem Religionsgespräche zu Worms zwischen den pähstlichen und lutherischen Theologen, das sich eben vorbereitete, schien zunächst die mildere Fraktion der letzteren, als deren Haupt Melanchthon galt, die erste Stelle einnehmen zu sollen; wenn die Schweizer sich entschlossen, so war wohl

<sup>\*)</sup> Bie Beza fich bei Calvin entschulbigte und "bamit wenigstens feinen fitts lichen Charatter rechtfertigte" — fiebe bei heppe p. 50.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Es galt zum Beften verfolgter Braber eigenfinnige Lente zu verfohnen und zu gewinnen."

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl, barüber Bestalozzi p. 397 und Deppe p. 51. —

zu hoffen, daß man mindestens nach dieser Seite hin eine Einigung erzielerr werde, die am Ende auch den Widerstand der Uebrigen bestege. Und selbst wenn dies nicht geschehen sollte, so war es doch, wie Calvin gegen Bullinger bemerkte\*), von der höchsten Bedeutung, die Evangelischen einmal inz Angesichte der Gegner als eine zusammengehörende Einheit auftreten zu lassen, in welcher nur noch der eine Punkt der Abendmahlslehre zu einer völligen Uebereinstimmung sehle. — "Jedenfalls aber," schried er weiter, "durse man sich nach den bisherigen Zusagen nicht in einer Weise zurückziehen, die als ein flüchtiges Ausweichen erscheinen müßte; die Gegner würzen dies unvermeidlich als einen Mangel an Bertrauen in die eigene Sache deuten und ühren trozigen Ton nur noch höher stimmen."

Aber Bullinger wollte von dem Allem nichts hören. Er blieb dabei, daß das Unterhandeln zu nichts führen werde, und man damit lediglich in Gefahr gerathe, fich wieder in Zweideutigfeiten und Jrrungen zu verwideln. wie dies neulich vorgefommen. Denn ficherlich wurden fich die Gegner auf die von Beza eingereichte Confession berufen und das Banze am Ende darauf binauslaufen, daß man Diefes oder ein abnliches Befenntniß, Das fie nie mit gutem Gemiffen annehmen könnten, der Schweizerischen Rirche aufzwingen wolle. Bergebens erbot fich Calvin, nothigenfalls felbft nach Borms ju ziehen, wenn man auf feine Freunde fein volles Bertrauen mehr fete. Bergebens errinnerte er an den verfohnlichen Sinn Melanchthons, mit dessen Lehrweise man fich leicht verständigen werde, und berief fich auf die fehr bestimmte Bufage, die er diesem im Namen Aller zu geben fich erlaubt. In etwas spigigem Tone antwortete ihm Bullinger: von Melanchthon hoffe er gar nichts, er fei zwar ein redlicher Mann, aber furchtfam und fowath und habe ähnliche Erwartungen schon oft genug getäuscht. An dem Colloquium Theil zu nehmen, habe Calvin doch nur fur fich felber versprechen durfen; er feinerseits fei nicht gewöhnt, fo auf eigene Sand vorzuschreiten. Denn über bergleichen sei er nicht Berr und Gebieter; folche Begenftande gehörten vor das Forum der Kirche\*\*). — "Ich schäme mich fast zu sagen," ruft Calvin mit bitterem Berdruß in einem Briefe an Farel aus, "wie febr Bullinger jede Unionsbemühung verabscheut. Er ift bereits dazu gekommen, mich mit Bucer zu vergleichen, beffen Geschäftigkeit fo vielen Schaden ge-

<sup>\*)</sup> Brief vom 24. Juni 1557.

<sup>\*\*)</sup> Siehe ben Brief in ber Biographie Bullingers 399. — Aur irrt Bestalozzi, wenn er ans gelegentlichen Aenserungen Calvins gegen ben Zurcher
Reformator, wonach er zugab, baß bas Religionsgespräch vielleicht wenig Früchte bringen werbe, ben Schluß ziehen will, baß auch ber Erstere selber im Grunde nicht sehr geneigt gewesen sei, an den Wormser Bershandlungen Theil zu nehmen. — Die oben mitgetheilten Thatsachen beweis sen bas Gegentheil. — Bergl. bazu auch henry III, 346 n. f. und huns beshagen, 314 u. f.

bracht. Und doch find meine Bemühungen durchaus verschiedener Art und bedürfen keiner Rechtfertigung."

So mußten denn die Genfer das Colloquium allein beschicken, und der ungluctliche Berlauf, ben es nahm, sowie die neuen Concessionen, zu denen Beza und Farel - diesmal übrigens wohlweislich nur im Namen der frangofif den Rirchen - fich bestimmen ließen, ichienen die Beforgniffe der Burder nur allzusehr zu rechtfertigen. Umsonft versuchte Calvin ihnen darzuthun, daß die Ergebniffe in der That nicht fo unerfreulich seien, als es den Anschein babe \*); umsonst bezeugte er, daß er den Duth noch keineswegs verloren \*\*), und daß auch jest noch das Gintreten der Schweizer die Sache jum Beffern wenden fonne, mabrend ihr fortmabrendes Sichfernehalten Die für den Augenblid geöffnete Thuren für immer ichließen muffe. — Bon Burich und Bern antwortete man mit verftartten Aeugerungen bes Unmuthes über das Berfahren der Genfer Gesandten; selbst Melanchthon. auf den Calvin so große Hoffnungen gesetzt, habe am Ende in die namentliche Berdammung Amingli's gemilligt; bas unveranderte Refthalten an ber Augsburgifden Confestion fei von Reuem zum gemeinfamen Beschluffe erhoben worden; es sei unmöglich, bei folden Leuten etwas auszurichten, wenn man fich ihnen nicht in Allem unterwerfe.

Nicht ohne ein bitteres Gefühl der Enttäuschung und Anklage gegen die Schweizerischen Freunde mußte fich Calvin endlich darein finden, Die unter ben hinderniffen nur um fo theurer gewordene hoffnung aufgugeben. "Ich sehe," schrieb er im Mai 1558 mit vorwurfsvoller Resignation an Bullinger, "daß euch alle Concordien, Zusammenfunfte, Unterhandlungen schlechthin zuwider find. Und doch ware, meiner Meinung nach, gerade das, was euch fo verdrießt, das einzige Mittel der Rettung. Satten die Fürsten nur einigermaßen hoffen dürfen, daß ihr zu einer freundschaftlichen Busammentunft euch wurdet bereit finden laffen, fo hatten fie ficherlich die Berdammung unserer Rirche niemals zugegeben. Da ihr nun aber bei eurem beständigen Stillschweigen und bitterem Abschlage ihnen alle hoffnung der Möglichkeit eines friedlichen Bergleiches benommen habt, so habt dann auch Philippus und wer mit ihm uns gunftig gefinnet war, schuchtern und fleinmuthig wie fie find, um so mehr dem Trope jener Schreier weichen mufsen. Ach! hattet ihr euch doch, als man euch so freundlich die Sand reichte, auch von eurer Seite genähert! Die Entschuldigung, daß nicht von euch, sondern vom Magistrate die Theilnahme an der Sache abhing, dunkt mich mehr ale sonderbar. Der mußt du nicht zugeben, daß wenn ihr nur gewollt hattet, ihr die Erlaubnig der Obrigfeit leicht erhalten haben wurdet, fo daß denn doch Niemand anders als ihr die Urheber der abschlägigen Antwort

<sup>\*)</sup> Brief an Bullinger vom 15. Rovemb. 1557.

<sup>\*\*)</sup> An Bullinger vom 23. Februar 1558,

feib ...... Allerdings geht auch mir die unbillige, leidenschaftliche Art, mit ber man uns in Worms behandelt, tief zu Berzen, und ich habe mich barüber gegen meine Freunde auf das Unumwundenfte ausgesprochen. Aber ich denke : wir haben doch auch zu untersuchen, ob nicht ein guter Theil der Schuld auf uns gurudfalle, die wir unfern Freunden die Stupen, auf welche fie fich verließen, so unfreundlich entzogen.... Du haft übrigens feineswegs zu fürchten, daß unsere Berbindung deghalb durch mich getrennt werde. Beruft man uns zu einem Colloquium, so habe ich dir schon gesagt, daß ich an geben gedenke, nicht um nach neuen Freunden au baschen und euch, die alten, bintangufegen, fondern um für uns Beibe eure Gegner zu gewinnen. Reise ich ober reise ich nicht, so werbe ich es mir jedenfalls angelegen fein laffen, nicht nur nichts zuzugeben, was wider euren Glauben streitet, fondern unfern Confensus mit aller Bestimmtheit aufrecht zu erhalten. Doch was rede ich, da ja alle Hoffnung des Colloquiums entschwunden ift! Es war nur meine Absicht, dir kurz und gut zu sagen, daß ich nicht so genz auf meine Freiheit verzichtet habe, um mich allen Einwendungen zu fügen und ohne Beiteres daran zu geben mas von so großer Bedeutung ift. Drobungen fcreden mich nicht, da mir nichts angenehmer sein kann als fo bald wie möglich diese Welt, geschweige benn diese Stadt zu verlaffen."

Noch war diefer abschließende Brief nicht geschrieben, der deutlich genug zu erkennen gibt, wie tief Calvin die Angelegenheit in sein Berg geschloffen batte und wie schmerzlich er ihren Ausgang empfand, - als bereits auch wieder von Bernerischer Seite ber die erften Anzeichen eines Gewitters fich vernehmen ließen, in welchem der lang angefammelte Bundftoff fich endlich völlig entlud und das vielgepflegte, vielvertheidigte Bert ber romanischen Freunde bis auf den Grund darniederwarf. Im April 1557 mar jenes vorermähnte Editt ber Berner Regierung gegen Die Bradeftinationslehre zum erften Dale nach feiner gangen Schärfe zur Anwendung gekommen. Bier Brediger ber Claffe Thonon, welche die verponte Doftrin auf die Ranzel gebracht, waren unverzüglich ihrer Stellen entsetzt und aus dem Gebiete der Republik verwiesen worden; taum daß es ben Bemühungen Calvins gelang, ihnen wenigftens in Genf eine Aufluchtsftatte vor den Berfolgungen der entrufteten Gewalthaber zu erwirken \*). - Auf die Meiften der Gefinnungsgenoffen machte dieses Beisviel ber rudfichtelofesten Strenge in der That den beabsichtigten Gindruck: fie wutben eingeschüchtert und fugten fich. Allein nicht fo Biret und Beza, die fich ebenso durch den Grund der Berurtheilung wie durch die eigenmächtige. durchans unfirchliche Form derfelben in ihren theuersten Ueberzeugungen getroffen fühlten. Mit furchtlosem Freimuthe protestirten fie in Bern gegen bas gange Berfahren, und zeigten fich zugleich entschloffen, nur um fo energifcher mit ihren Bestrebungen vorzugeben, um entweder folden Buftanden ein Ende au

<sup>\*)</sup> Ruchat VI, 257.

machen ober ihrerseits dieses Land der Unterdrückung zu verlaffen. In einer schriftlichen Eingabe an den größern Stadtrath von Laufanne drangen fie auf das Lebhafteste auf die Einführung der Rirchenzucht und des Excommunicationsrechtes: und als zunächst ein abschlägiger Bescheid erfolgte, gingen fie sofort zu der Erklärung über, daß fle unter diefen Umständen am bevorstebenden Ofterfeste (1558) das Abendmahl nicht austheilen würden. In einem Brief, der, wie hundeshagen bemerkt \*), durchaus das großartige Gepräge feines Charaftere trägt, hatte Calvin fle auf das Ernftlichfte zu folch einem Beispiele driftlicher Restigkeit aufgefordert, das allein die Gegner zur Besinnung bringen und die schwachmuthigen Bruder nach fich ziehen konne. "Deine Gegner," batte er an Biret geschrieben \*\*), "find, wie ich sebe, durch Satan zu solch überfturzenden Eifer angetrieben, daß fie bir fogar abichlagen, was fie obne alle Gefahr bewilligen könnten. Run bleibt dir mit ihnen nur noch die eine Art des Berfahrens, daß du ihnen zeigft: du durfest um feinen Preis Dich langer binhalten laffen. Ein harter aber nothwendiger Rampf! Denn was wurde ferner geschehen, wenn du gogerteft den Sandichuh aufzunehmen! Dir noch weiter auseinanderzusegen, warum du jest das Aeußerste versuchen mußt, balte ich für überflüssig, da wir oft genug diese Angelegenheit mit einander besprochen haben, und es Jedermann einleuchtet, wie in Diefen traurigen Zeiten nichts Anderes fo fehr uns geziemt als mannliche Standhaftigleit. Es wird dir schwer werden, beine Gemeinde zu verlaffen, aber auch diefe Gorge wirf auf ben herrn. Der nachfte Jufluchtsort, wenn du von beinem Boften weichen mußt, ift unser Genf. Rommt ihr fo zahlreich, daß bie ichon zu enge gewordenen Mauern nicht mehr ausreichen, so wird man eber fie nieberreißen und weitere bauen, als die Rinder Gottes ausschließen. Und wie? wenn bein Beggeben jene Cokloven in Bern aus ihrem Raufche aufschreckte in dem fie alle Lehre verachten? Wie, wenn die guten Brüder, die jest am beerde fille figen und fich ihrer Duge freuen, fich fo beschämt fühlten daß fie anders wurden? Wenn mein Rath dir etwas gilt, so gebe muthig vorwarts auf ber Babn, auf die Pflicht und Nothwendigkeit dich rufen. Gin gutes Gewiffen und das Bewußtsein, gethan zu haben, mas uns obliegt, ift das Höchste mas es gibt."

In der That nahmen die Dinge den Verlauf, den Calvin nach diesen letten Aeußerungen vermuthete. Das entschiedene Auftreten der Brediger und namentlich die Furcht, den für das Waadtland fast unentbehrlichen Viret zu verlieren, brachte bei den Berner Regenten einen Eindruck hervor, der sie gegen alle sonstige Gewohnheit zu einem sehr entgegensommenden Einlenken bewog. Für das bevorstehende Oftersest wurde den Predigern eine Art Excommunicationsrecht gestattet, und auch im Uebrigen Einiges angeordnet, wo-

<sup>\*)</sup> A. a. D. 341.

<sup>\*\*)</sup> vom 16. Mårz 1558.

durch die Einführung der gewünschten Rirchenzucht vorbereitet werden follte; freilich fo, daß nicht den kirchlichen, sondern den weltlich en Behörden die letzte Entscheidung über die betreffenden Fälle zustand.

Aber eben das war ja die Differenz, um die sich im Grunde der ganze Widerstreit bewegte. Die Berner Regierung war so weit gegangen, als sie im Zusammenhang ihres Systems nur irgend konnte; allein diesem Systeme als solchem standen die Anschauungen der romanischen Freunde entgegen; sie dursten es nicht auf sich kommen lassen, um eines augenblicklichen praktischen Zugeskändnisses willen das große Princip daran zu geben, für das sie während ihrer ganzen Wirksamkeit gestritten, und von dem sie überzeugt waren, das die gottgefällige Gestalt der Kirche darauf beruhe. Es galt für sie entweder das Ganze zu erlangen oder nichts, entweder ihr System in seinem eigentlichen Quellpunkte zur Anerkennung zu bringen, oder sich mit dem felben aus ihrem bisherigen Arbeitsselde ausweisen zu lassen.

In diesem Sinne, und wohl wissend, daß damit der entscheidende Schritt gethan werde, der Alles an Alles setze, saßte unter Virets und Beza's Führung die Lausanner Classe ihre Antwort an die Berner Regierung ab. Sowohl die doktrinairen als die kirchenpolitischen Anschauungen des Calvinismus wurden darin aussührlich auseinander gesetzt und ihre unumwundene Anersennung gefordert; der Entwurf der Kirchenordnung, den man beilegte, schloß durchaus an die Genserischen Institutionen sich an; zum Schlusse wiederholte man mit großer Bestimmtheit die alten Beschwerden über das Verbot der Prädestinationslehre und die Entfremdung der Kirchengüter\*). Im Falle der Richtberücksichtigung dieser Vorschläge erklärten die Petenten ihre Entlassung nehmen zu müssen.

Wir können auf die mannigfachen Verhandlungen, Verhöre, Versöhnungsversuche, die hieran sich knüpften, uns nicht im Näheren einlassen. Es genügt zu sagen, daß trot der unerwartetsten Milbe und staatsmännischen Mäßigung der Berner Regierung die Angelegenheit am Ende den Ausgang nahm, der nach all dem Vorangegangenen unvermeidlich erschien. Die beiden Systeme, die sich durch die letzten Ereignisse in so ausgesprochener Weise einander gegenübergestellt, waren unmöglich wieder zu einem Compromisse zu bringen. Als Viret noch einen solchen versuchte und sich sogar mit Beza deshalb veruneinigte, mußte er von Calvin eine ernste Zurechtweisung darüber vernehmen \*\*), und

<sup>\*)</sup> Siehe das Rahere bei Hundeshagen p. 346—349, und Anchat VI, 260 n. f.

\*\*) "Benn mir beine Frommigkeit nicht bekannt ware," schreibt er an ihn am 27. August 1558, " so brächte mich bein Benehmen fast auf die Bermuthung, daß noch andere Rucksichten als nur die Furcht Gottes dich regieren. Du hast die Freihelt deiner Meinung; aber du mußt auch Andern die ihrige lassen und bich nicht über sie beschweren, wenn sie meine Rathschläge den beinigen vorziehen. Ich wiederhole: siehe wohl zu, daß du nicht das Uebel und die Berwirrung vermehrest, indem du zweidentige

erlannte auch felber bald genug die röllige Ansfichtslofigleit feiner Bemühungen. Rach längerem Sin - und Herreben fam es beim Beibnachtsfeste 1558 von Neuem zu einer Erklarung der Laufanner, daß fie obne das Excommunicationsrecht das Abendmahl nicht austheilen könnten. Sofort wurden fie in Berhaft genommen, ihrer Stellen entfest und aus bem Bernergebiete verwiesen. Biret folgte einem Rufe nach Frankreich; Beza begab fic nach Genf, wo ibn Calvin und die neu gegründete Alademie schon lange sebnsüchtig erwarteten. Gine große Angabl der frangöfischen Flüchtlinge folgten feinem Beispiele; man berechnet, daß in den nachsten Jahren mehrere hunderte das Baadtland verließen, in deffen Kirchen fie das Abendmahl nicht wehr feiern durften wie ihr Gewiffen es verlangte. An irgend einen Biberftand gegen die Bernerischen Berfügungen war im Uebrigen nicht zu deuten. Die Prediger, die noch zu widersprechen magten - einmal einundzwanzig mit einauder batten obne Beiteres bas Schicfal ihrer Saupter zu theilen; wer einen weniger feften Duth, ein weniger gartes Gemiffen befaß, rettete fich feine Pfrunde nur durch unbedingte Unterwerfung.

Damit war die offizielle Stellung Berns zum Calvinismus für immer entschieden. Rach jahrzehntelangem Ringen hatte der Militairstaat die geistige Racht, die sich neben ihn gestellt und ihm in höherem Ramen einen Theil seiner straffen Antonomie abgesordert, durch das Uebergewicht seiner materiellen Gewalt aus seinem Gebiete herausgedrückt und zum Schweigen gezwungen. Wie das Verhältniß zwischen Juda und Samarien erschien von nun an Calvin das zwischen Genf und Bern; "die Kirche ist zerriffen," schreibt er darüber einmal an Zurkinden\*), "unsere Gemeinschaft ausgehoben, lieber verkehrt man bei euch mit dem verzweiseltsten Türken als mit mir."

Es kam hinzu, daß diese letzten Borgange auch in der übrigen Schweiz einen sehr ungunstigen Eindruck für Calvin und seine Freunde hervorbrachten. Indem man es übersah, die Einzelheiten ihres Berfahrens im Jusammenhange mit der Gesammtheit ihrer Ueberzeugungen zu beurtheilen, konnte es wohl nicht anders geschehen, als daß man sie der ungebührlichen Schroffheit, des Eigensinnes, der maßlosen Streitsucht anklagte \*\*), und trop aller Theilnahme,

Heilmittel suchst, und gurne uns nicht barüber, wenn wir bei aller bruberlichen Liebe und Theilnahme boch mehr bie Sache als beine perfonliche Stellung im Auge haben."—

<sup>\*)</sup> Laufanuer Brieffammlung p. 819. —

<sup>\*\*)</sup> Ruchat VI, 280. — Selbft diefer Calvin so gunftig gestimmte Schrifts steller kann sich nicht enthalten, einigermaßen in biese Borwurse mit einzustimmen. Namentlich macht er barauf aufmerksam, mit wie anderem Maße die romanischen Freunde die Zürcher und die Berner Zustände maßen. Auch in Zürlch habe man die Ercommunication nicht gehabt und boch seh diese Kirche nie auders als mit aller Rücksicht und Verehrung behandelt worden, während man die Bernerische Resormationsordnung um dieses Mangels willen sogar mit dem goldenen Stiere Jerobeams verglichen und

die man für den allgemein beliebten Biret empfand, nicht für die Bertriebenen, sondern für die Berner Partei ergriff. Besonders die Züricher sprachen sich, zum großen Berdruffe Calvins, in diesem Sinne aus. Er hatte sie start im Berdacht, durch ihre Abmahnung die Einberufung einer Synode verhindert zu haben, welche sich mit der Erörterung der streitigen Punkte beschäftigen sollte; und äußerte mit bitterem Unmuthe gegen einen Berner Freund: wenn sie wirklich solchen Rath gegeben, so falle Niemanden anders als ihnen die Zerstörung der Savoyischen Kirchen zur Last.

So schien es denn fast, als babe Calvin in diesen letten Jahren feines Lebens wieder einen guten Theil des Terrains eingebüßt, das er in der Schweiz gewonnen, und muffe man bas Wert ber inneren Umgestaltung, bas er angestrebt, als in der Hauptsache miglungen betrachten. Aber in der That war dem doch nicht fo. Denn nicht nur überwand die bergliche Christenfreundschaft mit Bullinger binnen Aurzem wieder die augenblickliche Mißstimmung. fo daß nach Diefer Seite bin das frühere Berbaltniß fich forterhielt; nicht nur blieb die "Rürcher Uebereinkunft" fortwährend in Geltung und rudte immer fühlbarer die schweizerischen Kirchen aus ihrer vorigen Isolirung beraus in lebendigen Zusammenhang mit der gesammten evangelischen Christenheit, sondern auch da bewährten die Calvinischen Anschauungen ihre Kraft, wo ihnen feine anerkannte Stätte gegonnt wurde, und indem fie in der Gegenwart unterlagen, ftreuten fie doch für die Butunft einen Samen aus, beffen Reime und Sproffen bis in unfere Tage binuberreichen. Es ift g. B. unbestreitbar, daß das Studium der Schriften Calvins, namentlich seines Buches vom driftlichen Unterrichte, fich unter ber Schweizerischen Geiftlichkeit — von ber auch die Bernerische nicht auszunehmen ift - schon von der Mitte des sechzehnten Sahrhunderts an mehr und mehr einburgerte, und vielfach dasjenige ber Zwinglischen ersetzte. In den folgenden Zeiten der fogenannten protestantischen Orthodoxie finden wir seine Theologie in Zürich so gut berrschend als in Genf; und mabrend die fleinlichen gantereien der Giferfucht und Abneigung, die damals das Gefühl der Ausammengehörigkeit nicht recht auftommen ließen, jest längst verstummt und vergeffen find, bat diefes Gefühl selber fich durch die ganze Schweiz bin in einem Maße Bahn gebrochen und befestigt, daß nun der Berner wie der Burcher, der Basler wie der Schaffbauser fich des großen Calvin auch als des Ihrigen rühmen, und vor Allem auf seine Gedanken zuruckgeben, wo irgend bei dem Geifte ihrer Reformationszeit Rath und Belehrung gefucht werden muß. -

Namentlich aber auf dem Boden, wo seine kirchlichen Principien in der

bie bortigen Geistlichen Wölfe und Miethlinge genannt habe. Da bemnach bie betreffende Einrichtung jedenfalls uicht in bem Sinn göttlich angeordenet sein könne, wie z. B. die Sakramente, so ware es wohl das Sicherste und Richtigste gewesen, der Obrigkeit zu gehorchen.

eben gefcbilderten Beise unterdrückt worden find, baben fie nach dreibundert Jahren eine Auferstehung geseiert, durch welche fie heut zu Tage wieder wie damals das gefammte firchliche Leben und Rämpfen der frangofischen Schweiz beberrichen. Bir wollen nicht untersuchen, in wie weit ein neuerer Gelehrter\*) Recht hat, wenn er fich bemüht die durchgängige Uebereinstimmung Calvins mit dem großen waadlandischen Theologen der Reuzeit, Alexander Binet, nachuweisen, und diesen letteren gleichsam nur als den genuinen Erben des Reformators darzustellen, der seine Ideen und Bestrebungen in die Formen des 19. Jahrhunderts übergetragen. Aber so viel ist allerdings gewiß, daß Binets Schöpfung, die "freie Rirche" der romanischen Lande, im Grunde nichts Anderes ift, als was Calvin beabsichtigte, oder nach den jetigen Zeitumftanden beabsichtigen mußte. Und ebenso unzweifelhaft erscheint es, daß die gegenwärtige Gestaltung der Berbaltniffe in der Schweiz - befonders in Betreff der Beziehungen zwischen Kirche und Staat — bringend daran mabnt, dieses Erbtheil des unvergleichlichen Rirchengrunders auf das Ernftlichfte in Erwägung zu ziehen, und fich für die Reit, da man deffelben bedürfen wird, ju feiner Berwerthung bereit zu halten.

## IV.

## Calvins Beziehungen zu Deutschland.

1.

Cal vin als Mitarbeiter an bem beutschen Resormationswerke.
Seine Stellung zum evangelischen Deutschland überhaupt, — Seine Theils nahme an ber resormatorischen Bewegung in Mep. — Seine Cinwirkung auf Mömpelgard. — Schrift zur Bertheibigung Carls V. gegen Papft Baul III. — Zuschrift an ben Kaiser und den Spehrer Reichstag über die Rothwendigkeit einer Resormation in den deutschen Kirchen. — Die Zeit des Schmalkalbischen Krieges. Calvin als der Berather und Tröster der Gesährdeten. — Das Interim. — Calvins Schrift dagegen. — Die erste Polemik gegen die Calvinischen Anschauungen von Seiten der strengen Lutheraner bei Gelegenheit bieses Werkes.

In einem gewiffen Sinne kann Calvin geradezu zu den Männern der deutschen Resormation gerechnet werden. Wir haben gesehen, wie er namentlich während seines Straßburger Ausenthaltes in die engste Beziehung zu ihr getreten war, und alsobald an ihren Bestrebungen und Kämpfen so lebhaft sich betheiligte, wie irgend ein anderer ihrer bedeutenderen Wortsührer. Auf einer Reihe von Reichstagen und Religionsgesprächen hat er neben Melanchthon, Brent, Bucer, Cruciger und andern ihrer Häupter ihre Sache ver-

<sup>\*)</sup> Astié in feinen Etudes sur l'Institution de Calvin, Jahrgang 1861 bes Chrétien Evangélique.

treten; in ihre bogmatische Entwickelung durch seine Schrift über das Abendmahl nicht ohne Erfolg einzugreifen gesucht; seine Berbindungen mit hervorragenden Männern aus dem Geistlichen- und Laien-Stande erstreckten sich wenigstens über alle südlichen und westlichen Landschaften; selbst in Wittenberg war es nicht nur Melanchthon, der von ihm wußte und auf seine Meinung Werth legte.

Und in dieser Stellung eines anerkannten Zugehörigen und Mitarbeiters ist er nun im Wesentlichen geblieben, auch als er die deutsche Reichsstadt wieder mit dem romanischen Genf und den anderweitigen Aufgaben vertausch hatte, die ihm dort entgegentraten. Wenn man seine Briese durchgeht, erstaunt man, mit welcher fortgehenden Ausmerksamkeit er Alles verfolgt, was in Deutschland sich zuträgt, welchen lebensfrischen Antheil er daran nimmt, wie unterrichtet er sich nach jeder Seite hin zeigt über die Sitten, Verhältnisse, Begebenheiten, wie richtig er voraussagt was kommen wird, wie sorglich er erwägt, was die Lage der Dinge erfordere und in wie weit er seinerseits etwas dazu beitragen könne, ihren Bedürfnissen zu Huser diesen des heimathlichen Frankreich drückt er sich theilnehmender, bewegter, eingehender aus\*); man fühlt es ihm ab, wie er in der deutschen Kirche immer noch den

<sup>\*)</sup> Aus ben gablreichen Schreiben bie fich zur naheren Ausführung bes Obigen beibringen ließen, mablen wir - in biefer Begiehung gur möglichften Defonomie genothigt - nur bas eine gur theilweifen Mittheilung aus, bas uns die im Texte hervorgehobenen Buge relativ am vollftanbigften und ausbruckvollsten ju enthalten scheint. Es tragt feine Abreffe mehr, ift aber wohl an einen hoher gestellten Frangofen geschrieben, ber an ben Bufammentritt bes Tribentinischen Concils allerlei allgemeine Unione: gebanten fnupfte, und namentlich auch in Betreff ber beutschen Berhalt: niffe die Anficht Calvins barüber zu vernehmen wünschte. "Der beutsche Reichstag," antwortet ihm hierauf Calvin, "tritt im Februar (ber Brief ift aus bem Januar 1545) zusammen; aber von einer ernften Berathung ift jedenfalls vor bem Marg feine Rebe. Denn ich fenne aus eigener Gr: fahrung bie bentiche Art Geschafte zu behandeln. Was weiter geschieht, fann ich bir fo bestimmt fagen, ale ob ich jugegen mare. Die Unfrigen werben vor Allem barauf bringen, bag man - unter Ansichließung bes Antichrifte - auf eigene Sand irgend eine Art von Ordnung in Deutschland herzustellen fuche. Die Romifch - Gefinnten werben im Gegentheil behaupten, daß man hiezu kein Recht und keine Erlaubniß habe. Der Raifer, um die Unfrigen burch einen Schein von Befriedigung zu tauschen, wird heilig versprechen, daß er zu Allem willig und bereit ift und fich wirklich bas Ansehen geben, als sehe er etwas in's Werk, aber kaum if ber Anfang gemacht, fo wird er unter bem einen ober anbern Bormande, an bem es folchen Leuten nie fehlt, wieber abbrechen und fich entfernen. Das Enbresultat wird fenn, bag es von Reuem heißt: ohne ben Papft tonne man in religiofen Dingen nichte entscheiben. Kommt bann bas Cons cil zur Sprache, fo wird man von Seiten ber Unfrigen fich bagegen ver-

fruchtbaren Mutterschooß der evangelischen Christenheit erblickt und ehrt, zu dem auch er, obwohl nicht unmittelbar daraus hervorgegangen, in einem . Sohnesverhältnisse fich weiß mit aller Liebe und allen Pflichten desselben.

wahren, daß bie Wiederherftellung bes Evangeliums feinen gefcmorenen Feinden solle in die Hand gegeben werden. Sie werden an die Berbrechen des Antichrifts erinnern und es weit von fich weisen, ihn als ihren Richter anzuerkennen. Wie last fich ba erwarten, bag bas Concil in bem Sinne, wie du es wünscheft, überhanpt zu Stande kömmt? Zudem ist die Bolitik des Raisers eine außerst zweidentige und gefährliche. Während er auf der einen Seite nichts mehr wunfcht als bie allgemeine Aufmerksamkeit von ben firchlichen Angelegenheiten abzuziehen und bem Turfenfriege gugumen= ben, ift er boch auf ber anbern wieber geneigt, fich bas Wohlwollen bes Uebrigen unsere Freunde angeht, so find fie leiber! schläfrig und matt, und es ift faum ein entichloffenes fraftiges Sanbeln von ihnen zu erwarten, wenn nicht ber Beger felber von ber einen ober anbern Seite her fie aufwedt, und boch geben ihnen bie Wibersacher Anlag genug, fich zu befinnen und aufzuraffen. Die Capitelherren von Coln mit bem gangen Saufen ber Beiftlichkeit thun ihr Möglichftes, um ihren Erzbischof (ben gur Reforma: tion fich hinneigenden Hermann von Wied) von seiner Stelle zu verdrän= gen. Sie haben die Stände zusammenberufen, um von ihnen zur Absehung ihres bisherigen herrn und ber Wahl eines neuen ermachtigt ju werden. Dies wurde abgeschlagen, während der Raiser, an den sie ebenfalls fich wandten, die leicht verständliche Antwort gab: an ihm solle es nicht fehlen, wenn die Gelegenheit fich biete, nur möchten fie selbst zuerst, das Ihrige thun. Folgen fie biefem Winke und fchreiten fie weiter vor, fo ift ein Rrieg unvermeiblich, in bem wohl gang Dentschland auf bas Tieffte ges schwächt und bis in seine Grundfesten erschüttert wird. Aber auch hier wird ber Berr gufeben und forgen. Dein Troft ift ber: ,, bag es fur einen Chriften nie ein Unglud fein kann in ben Tob zu gehen. Unterbeffen beflage ich im innerften Bergensgrunde bie Difige: schicke ber Kirche und fuhle mich elenber als ich es sagen kann, wenn ich an die Lage ber treuen Bekenner benke. Nur bavor hute ich mich, daß ich nicht bie Hoffnung aufgebe und verzweiste. — Waren wir nur wenigstens unter einander einig, fo murbe es mir weniger bang um's Berg fein, aber mitten in den brobenben Buruftungen ber Gegner finden gewiffe Leute noch Muße genug für ihre nufinnigen innern Streitigkeiten. So haben jest wieder Ginige Offander (Brofeffor in Ronigeberg, ber eine eigenthumliche Berfohnungslehre aufftellte) angegriffen, bem freilich ber gute und gesunde Sinn gar fehr abgeht. Und er feinerfeits hat mit einer Bertheibigungss fcrift fo voller Bitterfeit und Unverftand geantwortet, daß ich mich auf bas Tieffte fur ihn schamte; am meiften that es mir leib, bag er in jeber britten Beile die Zwinglianer beschimpft. Sieht es ba nicht aus, als hatten wir une mit Sand und Bunge ben Gottlofen vermiethet, um ihnen Raum und Bergnugen zu machen, inbem wir einander in Stude teißen? — Ruß nus nicht bas herz entfallen, ba nus fo von allen Seiten her ein Stein bes Anftofes nach bem anbern in den Beg geworfen wird? Ja, gewiß, Riemand fann fo ftarf und eifern fein, unter bem Allen aufrecht gu bleiben, wenn er nicht fortwährend auf ben herrn blidt. Und fo meine Unter dem, was er in diesem Sinne wieder von Genf aus für Deutschland geleistet, sind zunächst seine Bemühungen für die Durchführung der Reformation in der Reichsstadt Metzu erwähnen. Die Kämpse und Berwickelungen, welche die religiöse Erneuerung da hervorgerusen, sind schon in der Biographie Farels nach ihren Hauptzügen geschildert worden; wir haben nur noch etwas aussührlicher zur Sprache zu bringen, was die Betheiligung Calvins an denselben angeht.

Aus dem Jahe 1542 datirt der erfte Brief, der fich von Neuem mit der Meter Gemeinde beschäftigt, nachdem der Reformator, wie wir uns erinnern, icon von Strafburg aus mit dem einen und andern ihrer Glieder in Berbindung gestanden und ihnen einst Caroli versuchsweise empfohlen ) batte. Indem nun um die genannte Zeit die Bewegung einen neuen Aufschwung nabm, und Farel in ibre Mitte zu eilen gedachte, um fie zu leiten und zu fraftigen, fchicte Calvin, um feine Meinung befragt, eine Bufchrift nach Reufschatel, die den Blan volltommen billigte, und dem fühnen Manne zu feinem natürlichen Seldenfinne auch noch den Muth des Glaubens und unbedingten Bertrauens auf Gott in's Berg riefen. - ,, Ich weiß wohl wie gefährlich dort die Lage sein wird," schrieb er, "ohne die besondere Gulfe Gottes tameft du nicht durch. Aber diese Gulfe kennft du, und unvermindert ift in dir die Rraft Christi, die fich jeder Zeit so wunderbar in dir erwies. Moge Er dich erfullen mit dem Beifte der Beisheit, der Mäßigung, des Gifers, der Tapferteit, daß bu in allen Studen und nach allen Seiten bin geruftet bift zu dem großen und schweren Berke." — Aber wie sehr auch Farel seine Pflicht that und wie gefegnet seine Birtsamteit war: die zugleich von dem Herzoge von Lothringen, dem Raiser und den Buisen unterftütten Begner behielten zunächst die Oberband. Die Evangelisch- Gefinnten wurden theils in einem Soldatenüberfalle niedergemacht, theils aus der Stadt vertrieben, und an die Stelle Farels, der nach Strafburg flieben mußte, zog triumphirend fein alter Gegner und Ber-

ich benn wohl, daß uns der herr auf jede Art versuchen will, ob wir uns auf Meuschen verlaffen ober nicht. Mein Glaube wächst mir wieder, indem ich das bedenke und wird am Ende fester als er zuvor war. Denn wunderbar sehe ich ja boch die Kirche von dem herrn durch alle die machtigen Wogen gesteuert, so daß sie nicht überwältigt werden kann. Während die Stürme rasen und Alles in dem wildesten Wirrwarr unterzugehen scheint, hore ich plohlich wieder die Stimme, die dem Winde und den Wellen gebietet und der sie gehorchen. Gibt das nicht getroste Hossung auch für die Bukunft? D laß uns vorwärts eilen auf der Bahn unseres Beruses in dem getrosten Bertrauen, daß die Kirche, welche Gott zum hüter hat, am Ende alle diese Gesahren überwinden wird! Da aber noch nicht ein Jeder Gestärte genug besitht, um von diesem Gestärtspunkte aus die Dinge anzusehen, so bitte ich dich, das hier Mitgetheilte zunächst nur in dem engsten Kreise der Vertrauten und Bewährten weiter zu verbreiten."

\*) Bergl. B. I, 260 n. f.

laumder, der vielfache Apostat Caroli, in die Stadt ein, um, wie er sich jum Boraus rühmte, die letten Spuren der Arbeit seines Borgangers unter die Füße zu treten. Im Gefühle seiner unnahbaren Sicherheit forderte er den Bertriebenen sogar zu einer öffentlichen Disputation heraus; erscheine er nicht, so werde er ihn für einen überwundenen seigen Retzer erklaren.

Als die Nachricht hievon nach Genf tam, bewegte fich das Berg Calvins in Leid und Entruftung. "Der Brief Meifter Farels," heißt es in dem Rathsprototolle vom 16. Juni 1543, "wurde alsobald verlesen, und dann auseinander gefett, wie Caroli gegen das Evangelium predige und seine Diener schmähe. Es wird beschloffen, nach Bern, Stragburg und Met zu schreiben, und herrn Calvin mit einem herold und Geleitsbriefe abzusenden, damit er, wenn es in Det zu einer Disputation tommen fann, zur Stelle ift, um zu antworten. Gerne hat er eingewilligt, das zu unternehmen." "Gleich einem Lowen," wie Benry treffend fagt, " ber langfam feine Boble verläßt, um ben immer wiederkehrenden Feind zu bekampfen," reifte er jalfobald nach Straßburg ab. ,, Bir find gludlich hier angelommen, und von dem Magistrate auf bas Befte empfangen worden," berichtete er unter bem 1. Juli an die Genfer Regierung; "auch will man Alles für uns thun, was möglich ift, wenn wir nur felbft geeignete Borfcblage machten. Gin Dreifaches haben wir bemnach vorgeschlagen: entweder uns ohne Beiteres nach Des zu bringen, obwohl das nicht ohne Gefahr ift, oder die dortige Obrigkeit noch einmal aufzufordern, uns Behör zu geftatten, oder endlich fich an die eben in Schmaltalden versammelten protestantischen Fürsten und herrn zu wenden, und ihre Gulfe angurufen." - "Das Erftere nun," beißt es in einem weiteren Brief an Biret, "wurde für unthunlich erklart, weil die Gefährdung unferer Berfonen ju groß, und die Aussicht auf Erfolg ju flein erscheine. Der Senat will uns schlechtweg nicht erlauben, uns auf den Weg zu machen. Gbenso wird es für völlig unnut gehalten, noch einmal nach Det zu schreiben, ba die dortigen Saupter bereits einen früheren Brief außerft verächtlich behandelten. Denn durch die Anwesenheit des Raifers in ihrer Rabe, ift den Papisten, welche völlig die oberfte Leitung der Dinge an fich geriffen, der Kamm unglaublich geschwollen. So ift denn nur das Letztere übrig geblieben, fich nach Schmalfalben zu wenden, um von den dort Berfammelten die Rusendung einer Gesandtschaft zu erbitten, die uns nach Det geleite und durch ihr Ansehen bort Gebor verschaffe. Denn, ob er es will oder nicht, wir muffen den gottlofen bund zu der Disputation treiben, zu der er felber aufgefordert, und der er jest entflieben möchte. Unterdeffen find wir auf dem Sprunge, die Pferde bereit und Alles zur Reise geruftet, um sofort, wenn von Schmalfalden ein aunstiger Befdeid gefommen ift. aufbrechen zu fonnen\*)."

<sup>\*)</sup> Da ich febe, bag ich bier warten muß," ichreibt er wester in feiner ges nauen, auch auf bas Rleinste eingehenben Beife an die Genfer Seigneurie,

Aber der gunstige Bescheid kam nicht in der Weise, wie man ihn erwartetet\*), und die vielgewünschte Weiterreise nach Metz mußte demnach ausgegeben werden. Das Einzige, was Calvin noch thun konnte, bestand in einer Disputation mit Caroli, der sich in Straßburg eingefunden hatte; über deren Gang und Ersolg wir aber um so weniger wissen, als ihre Alten nicht verössentlicht worden sind. Nach sechs, in vergeblichem Harren und Bersuchen hingebrachten Wochen, lehrte der Resormator endlich wieder nach Genf zurüch, ", da sein Gewissen ihm nicht länger erlaube, ferne zu bleiben, und über dem Wunsche, der Stadt Metz zu dienen, seine eigene Gemeinde zu verssäumen \*\*)," ohne einen andern sichtlichen Gewinn von der Reise mit heinzubringen, als die weitere Besestigung und Bereicherung seiner freundschaftlichen Beziehungen zu Deutschland, das ihn von Reuem als einen der eifrigsten und vorsorglichsten Mithelser in seiner Resormationsarbeit hatte kennen lernen.

Um diefelbe Beit ungefahr wurde er auch noch von einer andern deutschen Stadt an den frangofischen Granzmarten, dem unter wurtembergischer herr-

<sup>&</sup>quot;so senbe ich ben herold zurück, um keine unnöthigen Rosten zu verurssachen. Um ihn in keinem Falle das Nöthige mangeln zu lassen, habe ich ihm sechs Kronen gegeben und bei einer andern Gelegenheit drei Schillinge. Sollten Sie es für gut halten, daß er mich, wenn der herr mir den Weg öffnet, doch nach Wetz begleite, so müßte er in vierzehn Tagen wieder zur Stelle sein. Denn ich will eilen, da ich wohl weiß, daß ich nicht zu lange abweseub sein kann, ohne daß unsere Kirche zu kurz kömmt." — Und in einem andern Briefe an die Genfer Geststlichkeit: "Sehet zu, ich bitte euch, daß ihr in meiner Abwesenheit desto ausmertsamer eure Pflicht thut und um so stelliger seid, damit die Kirche nicht spüre, daß ich sehle. Wenn ihr euch mit Treue hierum bemüht, wird der herr selber mit seiner Krast aushelsen. Betet auch für das Gelingen unseres wichtigen und gefahrvolzlen Wertes."

<sup>\*) &</sup>quot;Die Bersammlung zu Schmalkalben hat geantwortet, sie könne für den Augenblick in der Angelegenheit von Meh nichts unternehmen; doch werde sie, ehe sie auseinandergehe, noch einmal darauf zurückstommen. Wenn ich nun nichtsbestoweniger noch hier bleibe, so geschieht es auf Bitten des hiesigen Rathes, der auch noch eine Gesandtschaft an den Kalser abgeschickt hat und ihre Rücksehr erwarten will. Wir wollen den Herrn bitten, daß er mich doch nicht völlig ohne Frucht heimkehren lasse." Brief an den Rath vom 24. Juli.

<sup>\*\*)</sup> An ben Genfer Rath, vom 13. August 1543. "Die acht Tage, während welcher ich auf die Rückfehr der Straßburger Gesandten warten sollte, sind zu drei Wochen geworden . . . . . Nun werde ich in diesen Tagen dem Rathe erklären, daß ich mich unmöglich länger könne hinhalten lassen. Wird mir jest nicht Einlaß in Metz gewährt, so muß ich abrelsen. Und zu solchem Einlaß ist wenig Aussicht. Freilich kann ja der herr mit einem Mal alle Thore und Riegel brechen; und wir lassen nicht ab ihn zu bitten, daß er uns in der Ausrichtung seines Werkes beistehe. Aber eigenstunig dürsen wir doch nicht auf unserm Vorsahe beharren, sondern mussen auf; merken, auf welchen Pfad er uns weist."

ichaft flebenden Mompelgard, in Anspruch genommen. Schon feit 1535 batte da die Reformation, vornämlich durch die Thatigfeit des zwinglisch gefinnten Betrus Toffanus, allgemeinen Gingang gefunden, und die neugegrundete Rirche fich bemnach in Lehre und Saltung an die ichweigerischen Rachbarn angeschloffen. Das follte fieben Sabre fpater auf ben Bunfc bes Landesberrn geandert, und flatt der reformirten Ginrichtungen und Gebrauche. die lutherische Rirchenordnung des herzogthums auch in der zugewandten Landichaft eingeführt werden. Geiftlichkeit und Bolf geriethen hierüber in eine innere Bewegung, in welcher die Reigung dem Billen ihres Rurften nachsulommen mit der Anbänglichkeit an die bisberige Sitte und der Ueberzeugung von ihrer größeren Schriftmäßigkeit im Streite ftand. Sie beschloffen endlich. fich bei den schweizerischen Wortführern selber Raths barüber zu erholen, in wie weit die angesonnenen Neuerungen obne Berlekung der Schrift und des Gewissens vollzogen werden konnten, und fandten einige ihrer bervorragenoften Männer zunächst an Farel nach Reuschatel, und von da weiter an Calvin nach Genf, um feine Meinung über die verschiedenen Fragen, die dabei in Betracht tamen, zu vernehmen. Es waren namentlich die folgenden Ginzelbeiten, um deren Zulässtakeit es sich bandelte: die Brivatbeichte, die Brivatfommunion, die Nothtaufe, die Beerdigungen in der Rirche, das Glockengelaute bei den Beerdigungen und die Marienfeste. "Schon vor einigen Monaten," antwortete Calvin in bem Schreiben, bas er ben Abgeordneten mit beimgab, "babe ich gegen Bruder Toffanus meine Anficht über Diefe Bunfte privatim ausgesprochen; jest will ich es denn auf euern Bunfch bin in noch bestimmterer und feierlicherer Beise thun. Bas das Erfte betrifft, daß diejenigen, die zu kommuniciren munichen, fich erft bei dem Brediger melden lollen, so mißfällt es mir so wenig, daß ich es im Gegentheile für febr winidenswerth und nothwendig balte. Nur muß, um jedem Digbrauche vorzubengen, der Beiftliche hiebei durch bestimmte Borfchrift zu dem Dreifachen angehalten werden: das Mag der religiöfen Erkenntnig feiner Besucher zu erforiden, die Bleichgültigen zu ermahnen und zu ftrafen, die Bergagten aufzurichten und zu stärken. Ueber die Privatkommunion ist meine Meinung, daß die Sitte, bei den Kranken das Abendmahl zu feiern, wenn die Sache und Gelegenheit es so mit sich bringt, wohl angenommen werden darf. Auch dagen ift nicht viel einzuwenden, daß den Berbrechern vor ihrem Tode das Rahl des Herrn gereicht werde, wenn fie es verlangen und hinlänglich vorbereitet erscheinen - doch unter der Bedingung, daß eine mahre Rommunion flatifinde, d. h. daß das Brod in irgend welcher Berfammlung der Gläubigen gebrochen werde. Denn nur in einer gewöhnlichen Zusammenkunft ohne alle Ordnung auf den Wunsch eines Einzelnen hin das Abendmahl zu reichen, ware doch allzu unfinnig; und ebenso geziemt es fich nicht, das heilige Rabl in einer allgemeinen Versammlung zu begeben, ohne daß erft eine feierlice Anfundigung vorangegangen ift, und die Gemeinde fich dazu bereitet bat. Sierin der Borfdrift eines Kürsten folgen, hieße alle öffentliche Ordnung in der Rirche der Billfur eines Einzigen unterwerfen. — Bas die Nothtaufe angeht, fo ift es eine abscheuliche Entweihung des Sakramentes, ben 2Bebemuttern bas Taufen ju erlauben. In Diefem Bunfte fordere ich, bag ihr nicht nur die Zumuthung gurudweifet, fondern nothigenfalls, wenn Der Surft drängt, lieber bis auf's Blut widersteht als einen folden Aberglauben euch aufzwingen laffet. — In Betreff ber Beerdigung der Todten ift jedenfalls ibre Bestattung nicht in dem Tempel sondern auf dem Rirchhofe das Ginfachste und Baffenofte. Rur die Leichenrede mag beffer bort gehalten werden. Gegen den Gebrauch der Gloden bei folden Belegenheiten habe ich nichts einzuwenden, wenn der Fürft darauf besteht, obschon ich ihn keineswegs durchaus billige. — Bas endlich die Annahme der Feste betrifft, so wünsche ich, daß ihr wenigstend diejenigen ftandhaft zurudweiset, die nicht der Erbauung zu dienen geeignet find, sondern vielmehr ichon von vornherein den Stempel des Aberglaubens auf der Stirne tragen. Denn was hat ein Junger Chrifti z. B. mit der Empfangniß und himmelfahrt der Maria ju thun ? Dergleichen find doch offenbar lächerliche Menscheneinfälle. — So habe ich euch turz meine Heberzeugungen dargelegt, die für euch teiner weiteren Begrundung bedürfen. 3ch sehe wohl, wie unangenehm in mancher Beziehung eure Stellung dem Fürften gegenüber ift. Aber wenn ihr mit bescheidener Entschiedenheit zeigt, daß ihr ihm zu Gefallen Chrifto in teiner Beise zuwider handeln konnet, so zweifle ich nicht daran, daß er fich am Ende billig und gnädig erweifen wird. Seid alfo nicht tropig, nicht heftig, nicht allzu rechthaberisch. Mit Magigung kommt ihr beffer an das Ziel, und bei aller Treue in dem, was ihr als recht und gut erkanntet, habt ihr doch immer zu bedenken, daß noch nirgends die Bolltommenheit erreicht ift, und daß wir deghalb überall ba nachgeben und auf die Meinungen Anderer eingehen durfen, wo nicht geradezu etwas Berbotenes von uns verlangt wird \*)."

Die berührten Fragen find denn wirklich im Besentlichen im Sinne dieser Rathschläge entschieden worden, und die theilweise Anbequemung der Mömpelgarder an die anders gearteten außeren Formen hat ihrem fortgebenden inneren Jusammenhange mit den alten reformirten Freunden und Führern keinen Eintrag gethan. Wir werden später sehen, wie Calvin ihnen zur Zeit einer viel ernsteren Bedrängniß wieder mit Trost und Rath zur Seite stand.

Aber dergleichen Bestrebungen und Arisen in der einen und andern einzelnen Stadt und Landschaft erscheinen doch am Ende von nur sehr untergeordneter Wichtigkeit der größen allgemeinen Entscheidung gegenüber, zu der die deutschen Angelegenheiten auf dem religiösen Gebiete um diese Zeit immer augenscheinlicher sich anließen. Man könnte aus den Briefen Calvins fast eine Geschichte der deutschen Reformation in den vierziger Jah-

<sup>\*)</sup> Amfterb. Ausgabe p. 25.

ren schreiben: mit so unablässiger innerer Betheiligung begleitet er Alles was sie angeht, und lebt sich hinein in ihre Aussichten und Gefahren, ihre Kämpse und Bechselfälle. Bald schildert er Ryconius den Stand der Dinge in Coln, das hermann von Bied zu resormiren sich anstrengte, oder bestagt sich über die Uneinigkeit der Schmalkaldischen Berbündeten und die abenteuerliche Unbeständigkeit des Markgrasen Albrecht von Brandenburg, bald bespricht er mit Melanchthon die Berhältnisse, unter denen der bevorsiehende Reichstag zusammentretenwird, oder die zweideutige Politis Carls V.; bald macht ihm ein neuer Jornausbruch Luthers gegen die Schweizer Sorge und Noth, und er wendet sich nach allen Seiten hin, um seine schlimmen Birkungen abzuschwächen; bald vertraut er Farel die trüben Besorgnisse an, die ihn beim Anblicke der allgemeinen Justände des Reiches übernehmen, und erwägt mit ihm, wie die deutschen Glaubensgenossen recht eindringlich vor den päpstlichen Versuchen gewarnt werden könnten, sie zu dem Tridentinischen Concile heranzuziehen.

Als im Jahre 1544 die gegenseitigen Erwartungen auf das Höchste fich svannten, da der Raifer, um den mit Frankreich verbundeten Bapft zu schrecken, sich den reformatorischen Tendenzen anzuschließen Miene machte und einen Reichstag nach Speper berief, an den "zur endlichen Erledigung des Religionsstreites im deutschen Reiche" eine Nationalspnode sich anschlie-Ben follte. — erhob Calvin auch öffentlich feine Stimme, um in dem enticheidenden Momente diese Beftrebungen zu unterftugen. Buerft in der gleichsam als eine Apologie des reformatorisch gefinnten Kaisers auftretenden Schrift: "Bemerkungen zu bem Briefe bes Papftes Paul III. an den Raifer Carl V." \*). Denn fofort nach jener taiferlichen Eröffnung batte diefer Papft ein fehr bitter gehaltenes Breve an ihn erlaffen, in dem er fich halb väterlich zusprechend, halb von oben herab zurechtweisend und drobend darüber beklagte, daß der vornehmste Sohn der Rirche fich des zweifachen Bergebens schuldig mache: einmal der Regerei Begunftigung ju erweisen, und zum Andern, ein Recht (das der Einberufung einer Synode) fich anzumaßen, das doch nur dem papftlichen Stuhle gebuhre. Diefes Breve gebt nun Calvin im Ginzelnen in einer bochft originellen Beife durch, die überall das tiefe Heuchelwesen des Schreibers aufdeckt, und die in Anspruch genommene Autorität durch rudfictslofe Beleuchtung ihrer mahren Beschafsenheit von Grund aus vernichtet.

<sup>\*)</sup> Admonitio paterna Pauli III. Romani Pontificis ad invictissimum Caesarem Carolum Quintum, qua eum castigat quod se Lutheranis praebuerit nimis facilem: deinde quod tum in cogenda synodo tum in definiendis fidei controversiis aliquid potestatis sibi sumpserit. Cum scholiis Joh. Calvini. 1544, ohne Angabe des Druders und Drudesortes. — Bur gleichen Beit franzöfisch ausgegeben. — In der Amsterdamer Ausgade VIII, pag. 178.

Der Bapft hatte seine Straf-Epistel an iben Raiser mit ber Erinnerung an die Geschichte Gli's begonnen, die es ihm zur dringenoften BRicht mache, die gehler seiner Sohne nicht ungerügt zu laffen, damit ihm und Der Rirche nicht ein Aehnliches widerfahre, wie jenem Hohepriefter. "Benn Dies Beispiel der Strafe Gottes wirklich den beiligsten Bater so erschreckt", bemerkt nun bierzu Calvin, "fo muß man fich nur darüber wundern, daß er lediglich über das fogenannte Bergeben des Raifers fich fo fehr bekummert. während er doch den Sunden feiner eigenen und natürlichen Rinder fo gleichgültig zufieht \*). Der Apostel Paulus gebietet, daß die Kinder eines driftlichen Bischofs von guten Sitten und von der Aurcht Gottes durchdrungen seien. Nun hat aber unser Bapft Baul Karnese einen Sohn, und dieser Sohn Kinder \*\*) und zudem unehliche, und dieser Greis, der am Rande des Grabes fleht, halb verfault in seinen Luften, will noch weitere zeugen. Und welcher Art find nun diese Kinder! Italien hat nie ein gro-Beres Scheusal bervorgebracht als feinen Sohn Beter Ludwig. Warum folummerft du bier, beiliger Bater? Die frevelhaften Chebruche beines Sohnes find bis jum himmel emporgestiegen; die ganze Erde ift ihres Gestantes voll, die ganze Welt schreit dagegen. Und was foll ich von feinem Beize fagen, feiner rauberifchen Sabfucht, feiner Braufamkeit? Alle Andern übertrifft er hierin, nur feinen eigenen Bater nicht, der immer noch über ibm fteht. Ift Gli gestraft worden, nur um feiner Läffigkeit willen, foll bann ber Papft Paul ungestraft bleiben, wenn er zu Dergleichem Auge und Mund schließt, ja folden Bosheiten noch die Sand bietet und fie gut heißt? D du schändlichster Papft, anftigt benn hier das Gericht Gottes Dich nicht?

"Aber du rühmst dich ja auch Bater aller Christen zu sehn. Bas thust du da, um dem jammervollen Berderben zu steuern, das dich überall umgibt? Wie sieht es um den heiligen Stuhl herum aus, der deine Familie bilden sollte? Bas thun deine Bikarien? Bas für einem Handel treibt man an deinem Hose? Wie beträgt sich dein Clerus? Wo sindest du mir ein Sodom und Gomorra, wo man alle mögliche Bosheit ungestrafter verübt, wo die Schamlosigkeit größer ist, die Freiheit des Sündigens schrankenloser? Und nun stellst du dich an, als fürchtetest du, daß um dieser einen Sache willen: wenn du erlaubst, daß man den Protestanten Frieden und Recht zugestehe bis der Religionszwist beseitigt seh, der Jorn Gottes dich ereilen werde?!

"Bei deinen Anklagen gegen die Fürsten kommt mir Athalja in Sinn. So hat auch sie einst, die unreine Hundin, als die Fürsten den König Joas

\*\*) Die schon im zartesten Alter zu Kardinalen ernannt wurden.

<sup>\*)</sup> Paul III. war nicht nur überhaupt ein Mann von fehr leichten Sitten und sehr ärgerlichem Lebenswandel, sondern er erkannte auch einen natürlichen Sohn, Beter Ludwig Farnese, Herzog von Parma, und eine natürliche Tochter öffentlich an. (Bergleiche Ranke's Papste I, 241 u. f.) — Beibe führten ein ebenso gewissenloses und ausschweisenbes Leben wie er selber.

umftanden und salbten, "Berrath" und "Aufruhr" gerusen, da sie ihre Tyrannei zusammenbrechen sah. Gehe hin und nimm dir ein Beispiel an ihr! Du bist Gott und Menschen verhaßt wie sie! Auch du maßest dir mit höchsten Frevel eine Gewalt an, die dir nicht gehört, auch du mischest himmel und Erde durcheinander und lässest nichts mehr sicher seyn in der weiten Welt! . . . Und indem du nun den Kaiser deiner väterlichsten Liebe versicherst: o wie viele herzliche und ausgezeichnete Beweise derselben müssen ihm da einsallen \*). Wenn die christlichen Fürsten sich vor diesem pästlichen Gögenzbilde nicht wie vor einer sinstern Gottheit fürchteten, welch eine herrliche Liste von Liebeswohlthaten, die ein Jeder von ihm erfahren, könnten sie wohl veröffentlichen! Aber wir brauchen ja ihre Geheimnisse nicht zu durchsdringen. Was Jedermann bekannt ist, genügt vollsommen, um klar zu machen, welch eine Batergesinnung du gegen sie hegst."

3m weiteren Berlaufe feiner Kritit weift dann Calvin mit vieler Belehrsamkeit aus der Kirchengeschichte nach, daß es in der ältesten Kirche gerade ein Borrecht der Raifer und nicht der Bapfte gewesen, die Concilien einzuberufen, und widerlegt ferner die beigebrachten Erzählungen, wonach Alle, die es nicht mit Rom gehalten, ein schlimmes Ende follen genommen haben. "Da werden", fagt er dabei, "Korah und Abiram, Datan und Dzias, Nero und Domitian, die widersponstigen Patriarchen Conftantinopels und die Rom widerstebenden Kaiser des deutschen Reiches in langer Reihe vorgeführt, um hiefür zu Beweisen zu dienen; aber durchweg find die Thatfachen gefälscht und verstummelt \*\*) und am Ende zu einem ganz unrichtigen Resultate zusammengestellt; Denn wenn es allerdings mahr ift, daß Christus feine Stellvertreter nicht ungestraft will verachten laffen: — in welcher Beziehung steht diese Bahrheit mit dir, du elender Gunder? Ber bat dir folde Ehrenstelle gegeben? Bift du von dem Berrn dazu berufen, oder meinft du der Menschen Augen noch länger mit dem alten Dunfte umnebeln zu fonnen? Auch ein Engel vom himmel mußte mit dem Anathema niedergeworfen werden, wenn er in dem Sinne, wie du, folch einen Titel auf feine Stirne schreiben wollte. Jener Gregor \*\*\*), beffen bu bich als beines Borgangers rühmft, hat den, welcher fich ein Bischof über alle nennen wurde, sep es nun zu Rom oder anderswo, für einen Frevler, einen Gottlosen, einen Rirchenschänder, einen Statthalter des Teufels und Borläufer des Antichrifts erklart. Bable dir nun unter diesen Titeln welcher dir zusagt, oder verdamme auch die sen Mann als einen Lästerer Gottes und deines Stuhles. — Aber

<sup>\*)</sup> Baul III. war von Anfang an einer ber heftigften Gegner Carle V.

<sup>\*\*)</sup> Calvin geht biefe Falfchungen im Einzelnen bnrch, und zeigt babei eine hochft bewundernewerthe Kenntniß nicht nur ber alten Kirchengeschichte in all' ihren Details, sondern auch der Lebens= und Regentengeschichte der bentschen Kaifer.

<sup>\*\*\*)</sup> Der fromme Gregor ber Große.

selbst wenn wir dir Alles zugäben mas du in diefer Beziehung behaupteft, wenn wir jugaben, daß ein einzelner Mensch folche Burde betleiden konne: worin wurde bein Unrecht bestehen, du unseliger Rauber? Du willft Rachfolger des Apostels Petrus seyn, - du, der du mit ihm nicht mehr Aehnlichfeit haft als ein Rero, ein Domittan, ein Caligula, wenn du dir nicht vielleicht lieber den Geliogabal zum Mufter nimmft, der ein neues Briefteramt mit dem Raiserthum vereinigte. Alle diese waren dem Namen nach Hobepriefter, wie es jum Aberglauben jener Zeit fich schickte; und du erneuerft nun dieses Spiel in der driftlich en Welt gegen alles Recht, gegen Chrifti unumftöglichen Billen, gegen alle Ginrichtungen der beiligen Bater! Du Stellvertreter Chrifti? du beffen Gedanken und Anschläge alle dabin geben, daß Christus ganz vernichtet werde und nur der leere Name bleibe, den du gebrauchft, wie ein unzüchtiges Beib die Schminke! Bas für einen Chriftus stellst du uns dar, wenn wir in deiner Tyrannei sein Bild erkennen sollen! Du bift mit einem Borte ber Denfch ber Gunde, den der Apostel uns beschreibt, aber mit Chrifto haft du nichts gemein. Den Bolf erblicken wir, der Christi Schafe zerreißt, den Dieb, der in ihren Stall einbricht, den Rauber, der fie schlachtet, — aber Christum erbliden wir nicht, von feinem Stellvertreter feben wir nichts."

Das kaiferliche und das papftliche Herrschaftsrecht werden dann mit einander verglichen und nach ihrem geschichtlichen und rechtlichen Ursprung geprüft. "Bon der weltlichen Obrigfeit redet der'heilige Beift in der Schrift in den bochften Worten und weift die bochfte Aufgabe ihr zu, und ebenso fpricht Chriftus nicht anders als mit Ehrerbietung fich über fle aus. "3ch habe gesagt: "ihr send Götter," lautet es da, "und dabei muß es bleiben. Dieß hat nun aber Conftantin, der wenig in der Schrift bewandert mar, in so weit übersehen, daß er, wenn anders die Tradition richtig ift, einen Theil des ihm Zustehenden den Brieftern übertrug. Un was hat man fich nun mehr zu halten: an das Wort Gottes oder an das Beispiel Conftantins? Und doch hat auch dieser Raiser, wie aus seinem Brief an die Bater in Nicomedien bervorgeht, gang andere Unschanungen über diefe Dinge gehabt, als unfer herr von Ferrara. "Wenn wir feusche, rechtgläubige, bescheidene Bischöfe haben," fagt er dort, "wollen wir uns freuen. Wenn aber Giner von ihnen fich Ungerechtigkeiten zu Schulden fommen läßt und Frevel begunftigt, fo foll er durch Gottes, das ift durch mein Amt gezüchtigt und in feine Schranken gewiesen werden." Bohlan, diefes Wort moge benn auch jest aufgenommen und darnach gehandelt werden!"

Indem hierauf Calvin die Aufgaben, die ein Concil in der Gegenwart an die Hand nehmen mußte, der Reihe nach vorführt und im Genaueren durchgeht, weist er bei jeder derselben nach, wie völlig untüchtig der immer nur auf seinen eigenen Bortheil bedachte papftliche Stuhl dazu sei, irgend etwas zu ihrer befriedigenden Lösung beizutragen. Er könnte nur stören und ver-

wirren. Ihm die porige Antorität bei den Entscheidungen einer solchen Bersammlung einzuräumen, bieke nicht Anderes, als den wegen Mord und Diebstahl angeklagten Rauber felber auf den Richterftuhl fegen, um über seine Sache zu richten. Und wie follte er vollends über die Protestanten zu Berichte fitten tonnen? Das biefe ja einfach die Beerde dem Bolf überliefern. "Nur wo ihnen freier Zutritt bewilligt, wo fie als Gleichberechtigte angesehen und behandelt werden, läßt fich die Möglichkeit eines Abkommens m erneuter mabrer Einheit in der Lebre Christi hoffen. Darum muß unter ben obwaltenden Umftanden allerdings ber Raifer und er allein die Sache in die Hand nehmen. Der Bapst sagt wohl: auf das, was recht sei, habe man nicht zu feben, sondern auf das, was nüglich sei. Aber das gilt nur in Rom, nicht in Deutschland, wo man Treue halt und das Unrecht haßt. Und mas in Deutschland auch ber Geringste nicht thut: ein gegebenes Berfprechen nicht halten oder wieder gurudnehmen, wie übel wurde bas ber Berson des Raifers anstehen? - Freilich wiffen wir ja, daß ihr schon langft den Sat aufgestellt habt, man brauche den Regern nicht Treue und Glauben zu halten: daß ihr euch Bapften sogar das Recht zuschreibt, von dem Meineide zu absolviren, daß ihr fagt: ihr habt mit dem Gefete nichts ju schaffen, alle Schande werde durch eure Beiligkeit bedeckt, auch Brief und Siegel vermöchtet ihr aufzuheben und zu zerftoren, als feien fie nie bagemefen. Bir erinnern uns wohl daran, wie ihr den eblen Siaismund in Constant bazu getrieben babt, den huß auf den Scheiterhaufen zu bringen. Aber heutzutage ift eine andere Zeit. Der damals blinden Welt find die Augen aufgegangen. Das Andenken an jene Schändlichkeiten ift in den Gemuthern der Deutschen geblieben und fie vertrauen fich der römischen Treulofigkeit nicht mehr an. Budem ift Raifer Karl ein Mann, der nie dazu gebracht werden wird, seinen Ruf und seine Ehre dem Papfte aufzuopfern. Man weiß ja, wie oft dieser Satan ihn zu graufamen Magregeln angereizt bat. Aber er ift fest geblieben und bat fein Wort gehalten. Es ift eine feiner iconften und heldenmuthigften taiferlichen Tugenden, daß er bisber jeder Beit mäßig, gnädig und zuverläffig fich zeigte. Er wird auch jest dabei bleiben."

An diese polemische Schrift schloß sich nun sofort, als ihr ergänzendes Seitenstück, eine mehr apologetisch gehaltene an, die den Kaiser und Reichstag dazu ermuntern sollte, ihrem Borsatze: die Resormation der deutschen Kirche an die Hand zu nehmen, nun auch wirklich Folge zu geben und ihn durchzussühren. Man hatte Calvin von Deutschland aus ganz besonders dazu ausgesordert, in diesem wichtigen Augenblicke etwas Dergleichen zu thun; als Bucer später wieder ungewiß darüber wurde, wie der Kaiser eine öffentliche Ermahnung solcher Art aufnehmen würde, und sich etwas bedenklich gegen Calvin aussprach ), hatte dieser die Arbeit schon beaonnen

<sup>\*)</sup> Brief vom 25. Oct. 1543. "Ich weiß nicht, ob es nach bem Reneften, was

und war nicht gewillt, sie unvollendet zu lassen. Im Anfang des Jahres 1544 trat sie als "Ehrfurchtsvolle Bitte an Kaiser Karl V. und die in Speyer versammelten Fürsten")" an das Licht: ein Büchlein, von dem Calvin selber einmal berichtet, daß er von allen Seiten her nur Lod darüber vernehme \*\*), und Beza begeistert ausruft: "Nie sei seines Wissens der darin behandelte Gegenstand fraftiger, gründlicher und schlagender besprochen worden \*\*\*)."

Mit einer trefflich gelungenen Schilderung der Migbrauche, welche die Reformation nothig machten, beginnt nach den ersten einleitenden Worten +) Die Auseinandersetzung. "Als Gott im Anfange Luther und Andere erweckte, welche uns die Fadel, um den Beg des Seils wieder zu finden, vorange= tragen, und durch deren Dienst unsere Rirchen gegründet und eingerichtet worden, saben wir diejenigen Sauptvunkte der Lebre, auf welchen die Wahrheit unserer Religion, der reine und rechtmäßige Dienst Gottes, die Seligfeit der Seelen beruht, fo viel als abgeschafft und vergeffen; wir saben die Sacramente in der mannigfachsten Beise befleckt und verunstaltet; wir faben die Regierung der Kirche in eine schändliche und unerträgliche Eprannei verwandelt." In einer ergreifenden, bis in die innersten Tiefen der Fragen hinuntersteigenden Beife wird, dies dann naber ausgeführt und begrundet. "Der reine Dienst Gottes," beißt es g. B. in Beziehung auf den wichtigften Bunft, "besteht junachst in seiner Erkenntnig als der alleini= gen Quelle aller Tugend, Kraft, Berechtigkeit, Gnade, alles Lebens und alles Beiles, aller Guter und aller Herrlichkeit, fo dag wir, mas mir immer bedürfen, lediglich von ihm erwarten. Daraus folgt die Anrufung. das Lob, die Dankfagung, die seine Gnade und Herrlichkeit bezeugen und seinen Namen heiligen. Un dieß schließt die anbetende Berehrung

ich über ben Kaifer hore, noch gerathen ift, bas an ihn zu schreiben, was wir boch mochten, baß ihm geschrieben wurde. Urtheile bu selber, was bir nothwendig erscheint. Wenn beine Seele von bem Gebanken abgeschreckt ift, an ben Kaifer zu appelliren, so schreibe ben übrigen Fürften, die auf bem Reichstage zusammenkommen werben."

<sup>\*)</sup> Supplex exhortatio ad invictum Caesarem Carolum Quintum et illustrissimos Principes aliosque Ordines Spirae nunc conventum agentes
ut restituendae Ecclessiae curam serio velint suscipere. — Eorum
omnium nomine edita qui Christum regnare cupiunt. —

<sup>\*\*)</sup> Brief an Farel vom 25. Marg 1544.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m Leben Calvins. Die Schrift ift nicht nur oft aufgelegt, sonbern auch in verschiebene Sprachen übersett und fogar in neuerer Zeit (1843) wieber in englischer Uebersetung herausgegeben worden.

<sup>†) &</sup>quot;Ber ich auch fein mag, ich vertrete hier bie reine Lehre und bie Rirche Chriffi. Es ift nicht nur eine perfonliche Stimme, bie zu euch bringt, fonsbern bie Stimme Aller, welche die Wiederherstellung ber Kirche zu rechter, gottgefälliger Ordnung begehren, barunter nicht geringe Fürsten, mächtige Republifen und eine unzählige Menge frommer Manner, burch bie ganze Erbe hin zerstrent."

sich an, der die Ceremonien zum Ausdrucke und Werkzeuge dienen, damit Körper und Geist gemeinsam darbringen, was dem Herrn gebührt. Es folgt endlich die Verläugnung unser selbst, so das wir der Welt und dem Fleische entsagend umgewandelt werden in ein erneuertes Gemüth, das sich ihm zur Regierung und Lenkung übergibt. Durch diese Selbstverläugnung aber kommen wir zum Gehorfam seines Willens, so daß unsere Herzen in seiner Furcht leben und unser ganzer Wandel nach seinen Geboten sich richtet."

Bir greifen aus der eingehenden Entwickelung diefer Punkte beraus, was über die Selbstverläugnung gefagt wird, wie das Evangelium und wie im Gegentheile die entstellte Rirche fie lehre. "Richts Geringeres hängt von ihr ab, als die Wiedergeburt und das neue Leben. Und doch ift diese Lehre entweder völlig aus den Seelen der Menschen ausgeloscht oder doch so verdunkelt und zugedeckt worden, daß sie nur noch von Wenigen und auch von diesen höchst ungenügend erkannt wurde. Auf das geiftliche Opfer weift fie uns bin, das der HErr vor Allem anordnete, damit wir sein werden und er uns annehmen kann. Das Alte muß gebrochen und ertodtet werden, um für das Neue Raum zu schaffen. Nun hat freilich da und dort ein Prediger noch etwas hievon gestammelt. Aber wie fie die Kraft und Bahrheit der Sache verlängneten, geht doch schon daraus hervor, daß fie es nun uns zum Borwurfe machen, wenn wir diefen Theil des Dienstes Bottes wiederherzustellen suchen. Etwa von der Buße reden fie zuweilen; aber die Sauptfache dabei thun fie mit ein paar gleichgültigen Worten ab, und legen das entscheidende Gewicht auf die äußern Uebungen des Rörpers, die doch nach Baulus wenig nüte find. So jagt durch den allerverderblichsten Irrihum die Welt dem Schatten nach ftatt dem Wesen: Die mahre Buße, die inwendige Sinnesanderung läßt sie bei Seite und wirft fich mit ganzem Eifer in die Fasten, die Nachtwachen, die Kasteiungen, in diese Elemente der Belt, wie Paulus dergleichen nennt."

Indem dann Calvin zum zweiten Theile seiner Darlegung, zu dem Rachweise der Heilmittel gegen die eingeschlichenen Mißstände übergeht, bringt er zuerst zur Sprache, was sie, die Evangelischen, bisher nach dieser Seite hin versucht haben und zeigt die gute Absicht und die Richtigkeit ihres Versahrens aus. "Unsere Lehre und Handlungsweise," sagt er, "ist auf jede Art verläumdet und angegriffen worden und wird es immer noch. Die Gegner lassen nicht ab zu hossen, daß sie durch ihr Schweien und Schmähen dieselbe vor den Unwissenden von Grund aus brandmarken können. Aber in aller Händen ist das Bekenntniß unsers Glaubens, wie wir es beiner Najestät, unüberwindlichster Kaiser, überliefert haben\*), und legt

<sup>\*)</sup> Da hiemit nur die Augeburgifche Confession gemeint fein fann, fo bemerke man, wie ohne Beiteres Calvin bieselbe als unfere Befenninisschift bezeichnet und seine Ueberzeugung mit ber bort ausgebruckten ibentifigirt.

Auch hier theilen wir aus dem Beiteren — der Rechtfertigung des reformatorischen Berfahrens - noch eine turze Probe mit. Sie handelt von der Lehre und Art des Gebetes. "Gin Dreifaches," fagt Calvin, "haben wir in Diesem Stude gebeffert. Buerft nämlich haben wir die Menschen von der Mittlerschaft der Beiligen zu Chrifto zurudgerufen, damit fie einerseits in seinem Namen den Bater anrufen, und anderseits fich auf ihn als auf ihren einzigen Mittler verlaffen. Zugleich haben wir fie gelehrt, einmal mit festem Bertrauen und bann auch mit Berftand beten, mabrend fie vorber verworrene Gebete in einer unverftandenen Sprache murmelten. Freilich beißt es nun, wir schmähten die Beiligen und beraubten die Gläubigen einer unerschöpflichen Wohlthat. Aber gereicht ihnen benn bas zur Schmach, daß wir ibnen nicht zuweisen wollen was Christi ift? Jede Ehre, die ihnen gehört, gestehen wir ihnen gerne zu; was ihnen aber irriger und verkehrter Beife zugeschrieben wird, das ehrt fie nicht und das durfen wir nicht bestätigen. Die Sache ift ja flar genug. Im Anfang stellten die Menschen, wenn fie beten wollten, fich vor, Gott fei ferne und fie fanden keinen Zugang zu ibm, wenn nicht irgend ein Beschüßer sie geleite. Und zwar waren es nicht nur die Ungebildeten und Roben, die fo dachten, sondern auch diejenigen fanken zu folcher Meinung berab, welche fur ber Blinden Leiter gelten wollten. Indem fie nun aber die Beschützer fich suchten, folgte ein Zeder seinem eigenen Geschmade. Diefer wählte fich Maria, Jener Michael, ein Dritter Betrus. Bon Chrifto hört man nichts mehr; er ift aus der Reihe gestrichen. Wie etwas Unerhörtes wird es allmählich angestaunt, wenn man etwa noch vernimmt, er sei unser Kürsprecher. So verläßt man fich immer ausschließlicher auf den Schutz der Beiligen. Und unvermeidlicher Beise schleicht fich nun von da aus der Aberglaube ein. daß man die Seiligen ganz unbedingt in der nämlichen Beise wie Gott anruft. 3ch gebe zu, daß principiell die Sache fich anders verhält, daß man eigentlich die Seiligen nur darum angeht, durch ihre Bitten den Bittfteller bei Gott zu unterftugen. Aber fällt nicht im thatsächlichen Berhalten diese Unterscheidung zumeist dabin? so daß bald Gott bald Jene angerusen werden wie gerade der Drang des Gemuthes es mit fich bringt. Ift doch fo

gar Jedem seine besondere Provinz zugewiesen: diesem die Gabe des Regens, Jenem die eines fröhlichen Sinnes, einem Dritten die Befreiung von Fiebern, einem Vierten die Bewahrung vor Schiffbruch. Kurz, das Resultat ist: daß die Welt nichts mehr von ihrem einen Bermittler und Fürsprecher Christo weiß, und selbst an die Stelle Gottes Menschen setzt, auf deren Schutz sie vertraut.

"Und daß wir nun biegegen uns erhoben baben, will man uns zum Borwurfe machen? Kast von nichts Anderem redet der heilige Geist so klar und deutlich, nichts Anderes legt er uns häufiger an's Herz, als die rechte Art des Gebetes. Aber nicht mit einer Splbe erwähnt er dabei einer Bermittelung der Wir haben Gebete vieler frommer Gottesmanner: Abrahams, Zsaals, Jakobs, Davids, die wohl etwa ihre Borfahren erwähnen, und Gott als den Gott derselben anrufen, aber nie und nimmer ihre Fürsprache in Anspruch nehmen. Soll man nun, was zur Religion gehört, an dem Worte Gottes prüfen und diesem gehorchen, so ift es nicht anders möglich, als daß man wieder zurudkehrt zu dem einen Mittler, den uns dieses Wort vorhalt, zu dem einen Ramen, in dem zu beten es uns gebietet, zu dem Glauben an den Einen, in dem allein und ausschließlich das Beil uns dargeboten ift. -Budem ift es ja icon ein unwurdiges, durch und durch ungöttliches Digtrauen, daß wir meinen. Gott werde uns nicht boren, wenn wir ihn nicht anrufen; er muffe auch noch von anderer Seite her bestürmt, und gleichsam übertänbt werden. Hat er uns denn nicht geboten, daß wir ihn bitten ohne ju zweifeln, aus festem Glauben beraus, mit einem Bergen, das auf seine Berbeißungen fich ftust? "Wem Weisheit mangelt," sagt der Apostel Jakobus, "der bitte von Gott; aber er bitte im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der ift gleich einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewehet wird." — Solches Zweifeln und Migtrauen muß ja aber freilich fich einstellen, wo die Mittlerschaft Christi vergeffen ift. "Denn in ihm allein," sagt ber Apostel, "haben wir einen Zugang im Glauben zu dem Bater."

Bon besonderer Bedeutung sowohl für den damaligen Zweck seiner Schrift, als auch für unsere heutigen kirchlichen Fragen und Verhältnisse erscheint noch was Calvin über den Begriff der Einheit der Kirche bemerkt. "Auch uns," ruft er aus, "ist dieselbe heilig, und verslucht ist uns ein Zeder, der Hand daran legt, um sie in irgend einer Weise zu stören. Aber woher leitet Paulus sie ab? daher, daß ein Gott ist, ein Glaube, eine Tause, daß ein Bater ist unser Aller, der uns zu einer Hoffnung berufen. Also insweit werden wir ein Leib und ein Geist sein, als wir dem einen Gotte anhangen und unter einander verbunden sind durch das Band des einen Glaubens. Der Glaube aber kömmt, nach demselben Apostel, aus dem Worte Gottes. Und nur wer in der Lehre des Wortes Gottes zusammenstimmt, bildet demnach eine Einheit im Sinne der Schrift. Denn in der That, wenn es nur darauf ankäme, überhaupt in einer Lehre übereinzustimmen: wie ließe

sigen unterscheiden? "Der Herr hat das Amt der Predigt eingesetzt," sagt ber Apostel, "um das Evangelium zu verkündigen zur Einheit des Glaubens d. i. zur Erkenntniß des Sohnes Bottes." Damit hat er aber offensbar die Einheit der Kirche in die Einheit der wahren Lehre gesetzt, die uns zu Christo, zum Glauben, zum Gehorsam der Wahrheit führt. Und das bestäsigt er, wenn er Gott bittet, daß er die römischen Christen übereinstimmen lasse in dem Sinne Christi, damit sie mit einem Herzen Gott ehren. — So mögen denn unsre Gegner zuerst zu Christo zurückehren, und dann, wenn wir uns tropdem noch von ihnen sern halten, der Spaltung uns anklagen." —

Nach diefer Rechtfertigung der bisber angewandten Beilmittel gegen Die Entartung der Rirche, wird nun das jur Sprache gebracht, womit der Raiser und Reichstag fich im gegenwärtigen Augenblide beschäftigen. "Bon einem allgemeinen Concil, auf das man uns verweift," ift bei der gegenwärtigen Berwirrung und Zerriffenheit nichts zu erwarten. Und vor Allem - um Die Quelle des Uebels offen zu bezeichnen — wird der römische Papft es niemals jugeben, daß alle Rirchen zu einer freien und billigen Berhandlung zusammentreten. Aber ein "allgemeines Concil" in Diesem Sinne, ift auch gar nicht das alleinige Gulfsmittel. Die Rirchengeschichte zeigt uns der Beispiele genug von Bersammlungen, die ohne allen Zusammenhang mit Rom zur Ordnung diefer oder jener Berwirrung abgehalten murden; wie denn Augustin eine -folche wegen der donatistischen Streitigkeiten veranftaltete (bei denen es fich doch gerade um die Einheit der Rirche handelte), Ambrofius eine weitere gegen Auxentius; wie in Aquileja, als die späteren Arianer verdammt wurden, nur die Occidentalen, und auch diese nicht Alle, fich versammelt batten, ohne daß ihnen deghalb das Recht der Entscheidung mare abgesprochen worden.

"Barum solltest du denn diesem Beispiele nicht folgen, erhabener Kaiser, und ihr durchlauchtigste Fürsten und eble Männer? Bon ihren Hirten verlassen, verrathen, entblößt, gequält, bis an den Rand des Abgrundes gebracht, slüchtet sich die Kirche zu euch und ruft euren Schutz an. Ihr habt hier Gelegenheit zu zeigen, daß euch Gottes Sache und Wille am Herzen liegt, daß euch seine Ehre etwas gilt. Eine höhere Aufgabe gibt es auch für die Könige nicht, als für das, was hierauf abzielt Sorge zu tragen. Ihr schmücket euch mit dem Namen Christi: seid denn auch die Wächter und Rächer seines Reiches auf Erden!

"Und wahrlich, es ist keine Frist zu verlieren. Die Zeichen der Zeit sind ernst, das Gericht Gottes naht mit vernehmlichen Schritten. Sehet, wie sein Dienst verflört ist, seine heilige Majestät gelästert, sein Name entweiht, seine Ehre unter die Jüße getreten, wie der ganze Erdfreis sich beugt vor den Gögen, die er verwirft, vor den Gemächten der Menschenhande. Der Aberglaube herrscht statt des Glaubens, sindischer Irrthum statt der ewigen Wahrheit. Die Kraft Christi kennt Niemand mehr; die Zuversicht des Glaubens ist nur

noch eine alte Sage, die Saframente find zu leeren Schauspielen berabgefunten. Ift es da zu verwundern, daß die gewappnete hand des Ewigen fich wider uns erhebt? Bie die Affprer gegen Ifrael, ziehen die Türken gegen uns beran und erfüllen unfre Bergen mit Furcht und Bittern. Bor euren Angen fcmantt und bebt bas Reich, als ob es fich zum Untergange neigte. Bon allen Seiten wird nach Gulfe und Rettung gerufen; und Gulfe und Rettung gibt es nur in der Rudfehr zu der Bahrheit Gottes, in der Biederherstellung seines Erangeliums und seiner Rirche. - Bas uns betrifft, so mag tommen, was da will: unser autes Gewiffen vor Gott wird uns aufrecht erhalten, und bie Rraft uns geben, durch Alles bindurch fein Bert fort zu treiben. Und felbft wenn auch über uns der Untergang fame, wird es uns doch nicht gereuen, das begonnen, das fortgeführt zu haben, was wir unternahmen. Denn wir miffen, daß wir die Bahrheit Gottes verfundigen; wir wiffen, daß der beilige Beift der Beuge unfrer Lehre ift, und daß unfer Dienst der Welt zum Beile gereicht. Beifen nun die, denen wir helfen möchten, diefen Dienft gurud, fchmaben fie uns, vergelten fie uns mit Undant, und bricht fo am Ende Alles über uns zusammen — wohlan, so find wir auch zum Tode bereit. Wir werden sterben, aber anch im Sterben Sieger sein, nicht nur, weil es uns den Eingang in ein befferes Leben aufthut, sondern auch weil unser Blut wie ein Same sein wird, der diefe jest gurudgeftogene Bahrheit Gottes durch die gange Belt bin verbreitet." -

Bir erfahren nichts darüber, ob dieser durchdringende Mahnruf Carl dem V. überhaupt nur vor Augen gekommen ist\*). Jedenfalls hat die Bendung, welche seine Politik kurz darauf einschlug, zur Genüge gezeigt, daß er sich dadurch für die Sache der Reformation um nichts günstiger hat stimmen lassen. Das in Aussicht gestellte Nationalconcil wurde ohne Weiteres wieder fallen gelassen, nachdem die Drohung damit bei dem Papste die erwünschte Birkung hervorgebracht, und statt seiner berief Paul III. im Jahre 1545 die Eridentinische Versammlung ein, der nach einigen Hin- und Herschwanken denn auch der Raiser seierlich und förmlich sich anschloß. Als die Protestanten die Be-

<sup>\*)</sup> Es war dieß bereits gedruckt, als mir die neulich aufgefundenen, von Karl V. felbst versaßten Denkwürdigkeiten aus seinem Leben (herausgegeben von Barnkönig) zukamen, aus denen nun allerdings hervorgeht, daß Calvins Schrift dem Kaiser bekannt aber nicht eben freundlich von ihm aufgenommen wurde. "Se. Heiligkeit," lautet nämlich die bezügliche Stelle, "richtete in Betress der von Sr. Majestät in Spener gemachten Borsschläge an diese ein Breve, das wenig den Gestunungen entsprach, welche Se. Majestät ihr ganzes Leben lang an den Tag gelegt hatte. Der Kaiser wollte darauf nicht antworten, weil dieß nicht wohl geschen konnte, ohne die Ehre und das Ansehen der beiden Häupter der Christenheit auf's Spiel zu sehen; und es betrübte ihn sehr, daß die Protestauten diese Beranlassung benützten, um dem Papste in seinem Ramen zu antworten."

theiligung daran nichtsbestoweniger von fich wiefen, tam es, wie man weiß, ju der Entscheidung durch das Schwert im Schmaltaldischen Kriege.

Die Lebensbeschreibung Calvins von Beza \*) drudt es in wenigen ergreifenden Borten aus, welchen Gindrud die befannten Ereigniffe beffelben in Genf hervorbrachten. "In dem gangen Jahrhundert," beißt es da, "bat es feine ungludlichere und beflagenswerthere Beit gegeben, als Diefes Jahr 1547. Denn der deutschen Kirche erging es so, daß nachdem die Fürsten und Städte theils überwältigt waren, theils fich unterworfen hatten, in einem Augenblide wieder Alles umgefturat schien, mas so lange Jahre hindurch mit großer Mühe war begründet und gebaut worden, und man diejenigen glücklich pries, die ein früher Tod des Anblides diefes jammervollen Schauspiels überhoben. Bas hat Calvin dabei gelitten, er, der auch in Friedens= zeiten diese Kirchen auf seinem Herzen trug und ihre Sorgen theilte, als ob ihre Laft auf ihm allein rubte! wie mußte seine fromme Seele durch das Un= glud fo Bieler gemartert werden! Seine innigften Freunde, Melanchthon, Bucer, Beter Martyr fah er in der größten Gefahr verzweiseln, dem Tode naber als dem Leben. Und doch — dies beweisen seine damaligen Briefe und Schriften — beflegte er auch diese erschütternden Stürme durch die Rraft seiner großen Seele, und gab den Begnern, die ihn jest mit verdoppelter Feindschaft bedrohten, keinen Boll breit nach." -

Und in der That findet sich dies Alles, was Beza hier hervorhebt, in den Briefen und Schriftwerfen bes Reformators aus Diefer Beit vollfommen beftätigt. Man kann in feiner Correspondenz verfolgen, wie er den Gang ber Dinge in Deutschland mit der gespanntesten Theilnahme begleitete; am Unfange, da die beiderseitigen Heere sich an der Donau gegenüberlagen und die Brotestanten strategisch bei Beitem im Bortheile waren (Sommer 1546), nicht ohne Hoffnung, — obwohl er auch da schon sagt: er bitte darum, daß Gott felber den Rrieg gegen den Thrannen führe, damit nicht die Menschen, wenn sie ihn bestegten, in Gefahr kamen, sich zu überheben, denn nicht in der Menge sondern in seinem Urme rube die Stärke\*\*); spater, als die ungludliche Wendung der Ereigniffe fich nicht mehr bezweifeln ließ, wenigftens immer noch mit einem getroften, das Befte hoffenden, für alle Fälle in den Willen Gottes ergebenen Sinne, der fich und die Andern aufforderte, geduldig zu erwarten mas dem Herrn gefallen werde, und fich bereit zu halten, Jegliches aus feiner Sand anzunehmen \*\*\*). "Wenn er uns fo bart züchtigen will, daß er diesem Eprannen, der unsere Zerftörung im Sinne hat, völlig den Zügel schießen läßt," schrieb er nach der Schlacht bei Dubl-

<sup>\*)</sup> Wir benuten biefe Gelegenheit, um auf bie nene, überaus forgfaltig und übersichtlich gehaltene Ausgabe berfelben von Dr. Th. Ridel, Guftrow (Ex Officina Ebertiana) 1862 aufmertfam ju machen.

<sup>\*\*)</sup> Brief an herrn be Falais v. 19. Dct. 1546. Bonnet, frang. Brieff. I, 164. \*\*\*) A. a. D. 172.

berg an den Herrn von Falais nach Straßburg\*), "wohlan, so ist es unfere Aufgabe zu leiden. Denn der, welcher uns in feinen Dienft genommen hat, ift der Herrscher in Mitten der Feinde; uns fommt es ju, Geduld ju haben und une mit der Goffnung zu tröften, daß er seine Widersacher am Ende zu Schanden machen wird. Aber doch bitte ich darum, daß er den Jammer anädiglich ansehe, unsere Schwachheit unterflüge und die Frechbeit derer zügle, die allzufrühe triumphiren und zwar triumphiren über ihn selber." "Da die Sachen so stehen", schrieb er zwei Monate später\*, als die Katastrophe immer völliger hereinbrach und ihr Niemand mehr Widerftand zu leisten im Stande war \*\*\*), "erkenne ich wohl, daß der herr uns das stegreiche Evangelium nehmen will, um uns zu zwingen, unter seinem Areuze zu kampfen; aber es genügt uns die Gewißheit, daß er seine Kirche doch erhalten wird auf wunderbare Art durch feine Rraft, nicht durch die Gulfe von Menschenhanden. Die Prufung, ich bekenne es, ift hart; aber unfere Bater haben fie eben fo druckend erfahren, find beständig geblieben und mit ihrer Festigkeit nicht zu Schanden geworden. hier gilt es: glauben und hoffen, dann werden wir auch schauen. Und am Ende gibt es nicht nur ein zeitliches, sondern zugleich ein ewiges Leben. Wenn nur die noch Unbefehrten fich durch folche Schickungen endlich erfchüttern laffen, um ihren Gott zu suchen und auf diese Beise seinem letten Gerichte zu entrinnen."

Dabei unterließ er es im Uebrigen nicht, Alles aufzubieten, was in seinen Kräften stand, um das Uebel wenigstens so viel als möglich zu milbern und namentlich seine weitere Ausdehnung aufzuhalten. Schon bald nach dem Ausbruch des Krieges, am Ende des Jahres 1546, hatte er eine Kundreise durch die Schweiz unternommen, um die evangelischen Stände für jeden Fall, der eintreten könnte, zu einer engeren Vereinigung zu bewegen, welche die Sache eines jeden zur gemeinsamen Sache Aller mache †). Als

<sup>\*)</sup> A. a. D. 199.

<sup>\*\*) 14.</sup> Juli 1547, a. a. D. 211.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Schwachheit, Uneinigkeit, mangelnbe Opferfreubigkeit unter ben Protestanten, durch welche die Dinge bis zu diesem Punkte kamen, hatte Calsvin übrigens keineswegs als etwas Gleichgültiges und zu Eutschulvigenbes angesehen. Mehrere Male spricht er sich mit einer gewissen Bitterkeit darzüber aus. "Welch ein ungeordnetes Wesen, welch ein armseliges Besnehmen, das unter ihnen herrscht!" bemerkt er in einem Schreiben vom 4. Juni (a. a. D. p. 203). hätten sie nur ein Körnlein Salz in sich: so hätten sie shre Angelegenheiten mit einer gewissen Boraussicht beforgt und nicht so von einem Tag zum andern gelebt. Aber was soll ich sagen? Ohne den Gerrn giedt es keinen Rath, keine Stärke; und er hat sie verlassen."— Und einandermal als der Landgraf von hessen gefangen genommen wurde: "er hat damit den gerechten Lohn empfangen für seine Feigheit, daer sich freiwillig und mit Berläugunng seines Bekenntnisses unterwarf." Roch kärker natürlich redet er über den Berrath des herzogs Moriz von Sachsen.

dann die Gefahr zunahm, als man fürchten mußte, daß der Raifer fich mit feinem flegreichen Beere auch auf die reformirte Schweiz flurzen, und es verfuchen werde durch gang Europa bin die von Rom getrennten Kirchen in Trümmer zu schlagen, wandte fich Calvin wiederholt nach dem noch ununterworfenen Strafburg und den bervorragendsten Schweizerstädten und befcwor fie mit dringender Bitte, noch jur rechten Beit die erforderlichen Opfer zu bringen und fich zu gemeinschaftlichen Widerstande zu ruften. Gelbft eine Berbindung mit Frankreich glaubte er ihnen zu diesem Ende empfehlen zu durfen. "Es ift mabr, " schrieb er darüber an Bullinger, "ihr habt Grund genug, vorfichtig zu seyn; denn das Exempel Josaphats, der sein Schicksal an das eines gottlofen Königs band und darob Reich und Leben verlor, mabnt die Frommen, wohl zu bedenken, was fie in folden Fällen thun. Aber doch meine ich, daß der genannte Kurft nicht sowohl um jenes Bundniffes selber willen bestraft wurde, als der schlechten und gottlosen Sache wegen, in die er dadurch eintrat. Denn auf der andern Seite feben wir ja auch einen Abraham ohne alle religiofe Bedenken mit einem Abimelech fich verbunben, seben Isaat, David und Andere gelegentlich Daffelbe thun, ohne begbalb getadelt oder gezüchtigt zu werden. Meine Ueberzeugung ift daber die: daß Bundniffe mit Bofen und Ungerechten zwar nicht gefucht werden follen, da fle jeder Zeit mit mancher Gefahr verknüpft find, daß aber, wo man fich durch einen gerechten Beweggrund dazu gedrängt fieht, auch fein Grund dazu da ift, fie in jedem Kall und unbedingt zurudzuweisen. - Und so steht es boch jest für euch. Go geschwächt und bedroht ift unsere Sache, daß ich mohl fürchte, wir machen uns einer fträflichen Gorglofigkeit und Nachläffigkeit schuldig, wenn wir nicht Alles anwenden, was erlaubt ift, um fie zu ftarten. Freilich weiß ich ja, daß im Grunde alle Gulfe bei Bott fieht und daß er belfen kann auch ohne Menschen. Aber wenn er das nun nicht will, fondern durch Menschen uns Gulfe anbietet, so thun wir doch offenbar Unrecht auch gegen Ihn, so wir fle zurudweisen. — Doch ich möchte feinen bestimmten Rath geben und bin von Herzen froh, daß ein folder nicht von mir gefordert wird. Denn es ift ja mahr, daß der Konig von Frankreich wiederum ein allzuausgesprochener und grausamer Zeind Christi ift, als daß wir irgend eine Freundschaft mit ibm schließen fonnten. Bare nur nicht der Gedanke an die elenden und gedrückten Brüder, der immer und immer wiederkehrt und mich wunschen lagt, alles Mögliche zu versuchen, mas fie erleichtern fann! 3ch bitte und beschwöre euch, liebster Bullinger, ermäget darum

worin er die Uebergabe von Ulm berichtete, schließt mit den Worten: "Um unserer Sunden und unserer Gleichgültigkeit willen qualt demuach der Sastan diesenigen die sich in der Sache des Evangeliums treuer und eifriger Beweisen. So thut es denn wahrlich Noth, daß wir zu ihm zurücksehren und uns ihm ergeben.

selber die Sache nach ihren verschiedenen Seiten, und bietet Alles auf, irgend etwas für die armen Berlaffenen zu thun!"

Ru gleicher Zeit wandte er fich nach allen Seiten bin an die Bedrohten und Berfolgten felber, um fle ju ftarten, ju troften, ju ermuthigen. Die Briefe, die er dabet zu beantworten hatte, in denen fie ihm ihr Berg ausibutteten und ihre Buftande ichilderten, find jum Theil überaus ergreifend und geben ein rechtes Bild der Mengsten und Nothen jener jammervollen Tage. "D mein Calvin, " fcreibt fo Bucer aus Strafburg an ihn \*), "wie ftraft uns doch der herr um der Berachtung feines Bortes willen. All' unfer Stolz ift plötzlich und jämmerlich zu Schanden geworden. Es bleibt uns nur noch die hoffnung, daß Gott fich doch auch wieder unfer erbarmen und die Ehre feines Ramens rachen werde. Bitte mit uns den Herrn Jesum, den Geber eines buffertigen und glaubigen Sinnes instandig barum, bag er unsere harten Bergen erweiche und uns fo zu feinen Füßen niederwerfe, daß wir Alles Andere vergeffend um die Bergebung unferer Gunden fchreien; dann wird vielleicht die Beißel von uns abgewendet, die uns jest bedroht und binnen Aurzem zerschmettern muß, wenn fle nicht aufgehalten wird. Zwar die Ausrottung des Reiches Chrifti fürchte ich nicht; es wird am Ende auch durch diese Trubfale berrlich bindurchbrechen; aber das besorge ich, daß er uns Deutsche nicht mehr tauglich achtet für seinen Dienst". - "Ja betet, betet m dem herrn mit beißem Aleben für die Rirche diefer Stadt," beißt es in einem folgenden Nothschrei, der nur eben diese zwei Zeilen enthält, "betet, daß es uns gegeben werde, unfer Leben zu verlieren, damit wir es erhalten ". - Bon dem Schreiben, in dem Calvin bierauf antwortete, ift leider! nur noch ein bochft unvollftandiges Fragment erhalten \*\*). Die tiefften Troftgrunde driftlicher Philosophie beginnt er darin zu entwickeln und in ihrem Zusammenhange mit dem Borte Gottes aufzuzeigen. "Aus diefer Quelle schöpfe", lautet der letzte übrig gebliebene Satz, "wohin du auch deinen Wanderstab legen magft, und wo dann immer der Herr dir einen Zufluchtsort bereitet, da darfst du getrost dich niederlassen und rasten." —

Ebenso suchte der aus Burtemberg nach Basel geflüchtete Johannes Brenz bei dem Genfer Freunde den Trost der Liebe und die tragende Theilnahme der Fürbitte. "Schon war ich durch des Autofraten Mandat zum Tode verurtheilt", schrieb er an ihn, "als mich Gottes Gnade und der Eiser der Freunde noch rettete. Ich sinde hier in Basel alles, was ich bedarf: Bequemlicheit, Gastfreundschaft, eine schöne Stadt, wohlwollende Bürger, gelehrte Freunde, und was mich am meisten freut, freundliches Entgegensommen der Diener der Kirche; aber wenn mir unsere verwüsteten Gemeinden in den Sinn kommen, meine verlassene Familie, die Gesahr, in der so viele treue

<sup>\*)</sup> Amfterd. Brieff. 45.

<sup>\*\*)</sup> Amfterd. Brieff. 50.

Hirten schweben, so kann keines der außeren Dinge mich recht erquiden und tröften. Darum bitte ich dich, du frommer Mann: vereinige dein Gebet mit dem unfrigen, daß der Sohn Gottes fich doch wieder erweisen wolle als der zur Rechten des Baters figt und seine Kirche behütet. Denn eine andere Hoffnung bleibt uns nicht mehr als die gen himmel schant. Ja, mache dich auf, theuerster Calvin, tritt mit uns zusammen um die hande empor zu heben. Wir wollen den herrn anrusen, dis er erhört, daß er die übrig gebliebenen Reste errette "\*).

"Wenn mir in diesen traurigen Zeiten irgend etwas Freude machen konnte", antwortete ihm Calvin, "so war es dein lieber und freundlicher Brief. Denn welch eine Angst hat er badurch von meiner Seele genommen, daß er mir anzeigte, du seieft nach so vielen Gefahren und Röthen dem Rachen des Todes entronnen! Das Leben mag dir allerdings jest hart und schwer genug fallen; aber halte dich daran, daß ber Herr dich nicht vergeblich errettet. Gewiß hat er noch irgend eine Arbeit für dich, die wir jest noch nicht wiffen; denn wie trüb und hoffnungslos die Dinge auch für den Augenblick ausfeben: der das wunderbare Bert der Erneuerung feiner Rirche angefangen, wird es ficherlich nicht wieder untergeben laffen. Er reiniget uns jest, und wir wollen das geduldig ertragen; wir wollen uns halten, wie Golche, über benen das Schwert hangt und die das Feuer umgibt; aber zu feiner Zeit wird er auch wieder die Barmberzigkeit walten laffen und die gedemuthigte Rirche aus ber jammervollen Berwuftung unter ben Schatten feiner Rlugel sammeln. Nur fürchte ich, daß er zuvor noch die schmähliche Reigheit Deutschlands und den gottlosen Berrath, der ihr die Sand reichte \*\*) mit.gangem Ernfte rachen wird. Moge er dabei wenigstens die unschuldigen, von ihren gebetten hirten Breis gegebenen beerden anadig verschonen! Bir unterdeffen gedenken bier in unferm Bebete beständig beiner und beiner Bundesgenoffen, und munichten nur, daß wir dir auch noch mit anderem Beiftande zu Gulfe tommen konnten! Lebe mohl, trefflicher Mann und in dem Berrn geehrter Bruder! Der Gott, dem du dieneft, leite didr fort und fort durch seinen Beift und fegne deine beilige Arbeit!" -

Unter den weiteren Zuschriften dieser Art sind besonders diesenigen an die Mömpelgarder Geistlichen und die Gläubigen in Frankreich hervorzuheben \*\*\*). Die Ersteren hatten Calvin — gleichsam als ihrem Oberhirten —

<sup>\*)</sup> A. a. D. 46.

<sup>\*\*)</sup> Anfpielung auf Bergog Morig, ber fich befanntlich mit bem Raifer gegen feinen Oheim, ben Rurfurften von Sachfen, verbunbete.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus einem fehr innigen und herzlichen Schreiben an ben Angeburger Preseiger Wolfgang Musculus (benselben ber spater Geistlicher in Bern wurde und als solcher uns schon mehrsach begegnet ift) theilen wir noch aus merkungsweise Einiges mit. Die Zustände, um die es sich dabei handelt, sind noch die des eigentlichen Kampfes (Frühjahr 1547). "Sobald ich von den neuesten Ereignissen hörte, warst Du einer der Ersten, deren Gefahr mich qualte. Und da mein ohnmächtiger Schmerz mich bis nach Zürich

einen Bericht über bie Drangfale und Berfolgungen gefandt, die über ihre Gemeinde ergingen, und ihn angefragt, ob es ihnen unter biesen Umftanden erlaubt fei, ihren Poften zu verlaffen, auf dem fle nichts mehr wirken, auf dem fle bochftens noch fterben konnten. "Guer Brief," schreibt ihnen Calvin darauf, "war mir trop all der traurigen Nachrichten, die er brachte, doch erfreulich und tröftlich. Denn ich sah daraus, daß ihr bis auf das Aeußerste anshieltet, und auch jest noch lieber in die Berbannung gehet, als euch durch unwürdige Beuchelei in eurer Stellung erhaltet. Ber freiwillig weicht, und feinen Boften verläßt, ift ja freilich ein Berrather; aber wer biegu gezwungen wird, thut beffer, feinen Widerstand ju leiften, es ware denn, daß unsere Gemeinden und formlich dagu aufforderten, in ihrer Mitte gu fterben. Dies ift bei euch nicht der Kall; auch eure Gemeinden balten es im Augenblick für bester, daß ihr von ihnen scheidet, und so habt ihr sicherlich die Freiheit, in diefer Beife zu bandeln. Aber um fo inftandiger mußt ihr nun allerdings die von euch Berlaffenen dem herrn anbefahlen, damit er durch feinen Beift das hirtenamt an ihnen übe. — Bas euch felber betrifft, benen jest nichts Anderes in Aussicht steht als Armuth und Umberirren in der Fremde, fo geht und euer Leid nicht weniger zu Bergen, als ob es und felber trafe. Bas wir für euch thun konnen, foll nicht fehlen\*). Die Stunde wird auch wieder tommen, da der Berr des himmels feine Macht auf Erden offenbart. Uns liegt es ob, unterdeffen zu leiden als rechte Streiter des herrn, bis der Augenblid des Triumphes erscheint."

In dem Sendschreiben an die "Gläubigen in Frankreich" hat es der Reformator, wie er selber sagt, hauptsächlich darauf abgesehen, ihnen die trautige Wendung der deutschen Wirren nicht zu einem Unlasse des Aergernisses werden zu lassen, an dem etwa der Glaube der Schwächeren Schiffbruch leiden

trieb (vergl. oben) und ich bort mit bem eben anlangenden Ochino gufammen: traf, fo vergaß ich Begrugung und alles Andere und fragte nur nach meinem Musculus. Denn nicht nur um Deine Sicherheit angftigte ich mich, fonbern — offen gestanden — auch um das Weitere, ob Du nicht vielleicht in dieser großen Roth Deine Rirche verlaffen habeft ober von ihr verlaffen worben feieft. Denn fchwer ift es ja, in fo finfteren Bolfen bas Rechte ju feben und zu treffen. Um fo mehr freute ich mich barüber, bag ber Berr Dich und Deine Amtebruber mit bem Beifte ber Borficht und bee Rathe erleuchtet und eure Seelen burch ben Beift ber Rraft erhalten hat. Und etwas Gutes ift ja boch auch baran, bag wir burch eigene Erfahrung bie alte Bahrheit une recht einprägen lernen, bag Gott ber menschlichen Rrafte nicht bedarf gur Bewahrung feiner Rirche, fonbern fie burch feine eignen Bnder rettet." ') In der apar fanden biefe nuchtigen Mompelgarder Geiftlichen alle in ber reformirten Schweiz bie gastfreundliche Buflucht, beren fie bedurften. -Bie aus einem Briefe Calvins an Biret (vom 2. Juli 1549) hervorgeht, fam auch ber aus feinem ganbe vertriebene Graf Georg von Mompelgarb felber nach Genf, wo Calvin einmal mit ihm fpeifte und ,, nanch frommee Befprach mit ihm führte." -

tonnte. "Ich vertraue ju Gott ," fagt er, "daß dies micht der Fall ift ura nicht der Fall fein murbe, auch wenn noch gang andere Dinge fich ereignete st Dem Auge des Fleisches erscheint freilich der Bestand der Rirche jest gar febe gefährdet und die Hoffnung auf eine Befferung überaus gering. Aber in Det That find es doch nur die Bollwerke der außeren Große und herrlichkeit, Die der Herr niedergeworfen, und dies foll uns gerade ein Anzeichen fein, daß en nun um fo mehr fein geiftiges Reich grunden und bauen wird. Denn bis babin mar zu beforgen, daß die menschlichen Gulfsmittel unsere Augen blendeten 2 von jest an dagegen bindert uns nichts mehr auf feine Sand allein zu blicker und une die Treue in das Gedachtniß jurudjurufen, mit welcher er in den vergangenen Jahrhunderten der Rirche beigeftanden. Thun wir das, fo werden wir nicht anders können, als ibn loben und preisen, und seine Gulfe wird bervortreten, wenn wir es am wenigsten erwarten, daß wir stille fteben in anbetender Bewunderung. Unterbeffen laffet uns immer fester uns grunden auf ben gemiffen gelfen der uns gegeben ift, und in all diefen Brufungen getroft und freudig Glauben halten. Unter dem Rreuze des herrn leiden und fampfen ift mehr werth als alle Triumphe der Welt\*)." -

Unterdessen nahmen die Dinge in Deutschland einen immer bedenklicheren Berlauf. Der Raiser, um Die Früchte seines Sieges möglichft auszubeuten und zu fixiren, ließ im Jahre 1548 die unter dem Ramen des "Interim" bekannte Bereinigungsformel auffegen, die bis zur befinitiven Entscheidung der Streitfrage auf einem allgemeinen Concil beiden Rirchenparteien zur Regel des Glaubens und Berhaltens dienen follte, und brachte es durch feine Drohungen und Bersprechungen in der That dabin, daß das durchaus romisch gehaltene Schriftstud von dem größten Theil des protestantischen Deutschlands wenigstens außerlich angenommen wurde \*\*). Selbft einige hervorragende Theologen - unter ihnen jum großen Leidwefen der gesammten evangelischen Chriftenheit auch Melanchthon \*\*\*) - ließen fich durch allerlei Ueberredungsund Auslegungefunfte mehr oder weniger bafur gewinnen. Die Gefahr lag nabe, daß ihr Beispiel unter dem einschneidenden Drud der Berhaltniffe nicht wenige Nachahmer finden, daß man das widerstrebende Gewiffen durch die paar scheinbaren Concessionen, die in dem Edifte gemacht maren, bald genug beschwichtigen, und so durch einen formlichen Bertrag die mabrhaft evangelische Lehre in viel gefährlicherer und entscheidenderer Beife aufgeben werde, als wenn man fle lediglich durch offene Gewalt fich batte entreißen laffen. In der allgemeinen Bewegung, die fich unter allen ernfter und treuer Gefinnten bierüber erhob, atten seine Freunde auch an Calvin die Bitte gerichtet, mit seiner Warnung und Belehrung hervorzutreten, um die schwankenden Gemüther

<sup>\*)</sup> Frangof. Breff. I, 213.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bie Biographie Bucers von Baum, 3. Buch, 9. Capitel.

<sup>\*\*\*)</sup> Den abenus eruften, icam: und ichmerzerfullten Brief, ben Calvin ihm baruber ichrieb, haben wir bereits Bb. I, pag. 245 u. f. mitgetheilt.

ju stärken und die geblendeten Augen wieder hell zu machen. "Schon ehe deine Briefe, die Solches wünschten, mir übergeben wurden," schreibt er darüber an Farel (10. Aug. 1548), "hatte ich mich entschlossen, etwas Dergleichen zu thun; aber die Arbeit war mir wieder aus den handen gekommen. Ich habe jest Bucer um Rath gebeten, und werde, wenn er zustimmt, die Sache von Reuem an die Hand nehmen."

Birtlich erschien im folgenden Jahre die Schrift: "das Baftard.Interim verbunden mit einer Auseinandersetzung der mabren Art, die Rirche ju reinigen und jum Frieden zu bringen \*)." — Sie enthält in ihrem erften Theile Die gur Bereinigung aufgesetten Artifel felber; im zweiten eine febr treffende und gründliche Kritik derfelben, die an durchdringender Widerlegung der katholischen und einleuchtender Rechtfertigung der acht evangelischen Auffaffungen nichts zu wunschen übrig lagt. Der Gingang entwickelt besonders den Bedanken, daß, ein fo hobes But der Friede und die Ginbeit der Rirche auch fei, fle doch nimmermehr auf Roften der Bahrheit angestrebt werden durfe. Denn von allem Andern abgefeben, mare das ein durchaus vergebliches Bemuben, ba der Natur der Sache nach, die Babrheit allein der gesegnete Schoof fein tonne, aus dem eine bleibende Uebereinstimmung hervorgebe. Auch die Rührer der Römischen wüßten das im Grunde gar wohl, und wenn fie jest nichtsbestoweniger die Miene annahmen, den einen und anderen Bunkt ibrer Ueberzeugungen aus Liebe zum Frieden aufgeben zu wollen, so sei das feineswegs ernftlich gemeint. Bielmehr batten fie nur die Abficht, die Befenner des Evangeliums zu noch viel größeren Concessionen heranzuziehen, und fie auf diefe Beife aus ihrer feften Burg des gottlichen Bortes berauszuloden. Denn das fei ihnen flar, daß sowie dies einmal geschehen, die Brotestanten verloren seien. Laffe die evangelische Rirche sich dazu berbei, in irgend welchem Buntte Menschenlehre neben Chrifti Lehre gelten ju laffen, fo habe fie ben romischen Zumuthungen gegenüber nirgends mehr einen Salt, und man werbe ihr binnen Kurzem mit schonungslosem und höhnischem Triumphe auch den letten Rest ihres Erbtheiles entwinden. "Und mit vollem Rechte wird das lo geschehen. Denn eine gerechte und gewöhnliche Strafe Gottes ift es: daß wer seine beilige Bahrheit mit Biffen und Billen durch Lugen verderben lagt, dieses großen selig machenden Gutes völlig beraubt wird. Das mogen jene Unaufrichtigen und Gottlosen nicht klar erkennen, aber fie abnen es und berechnen richtig ben Ausgang." -

Nachdem dann die Trübung und Entstellung der evangelischen Bahrbit durch die Aufstellung der Compromis-Urfunde im Einzelnen nachgewiesen worden ift. ergiest sich der Schluß der ganzen Schrift wieder in eine jener traft- und glaubensvollen, gleichsam mit Stahl und Feuer geschriebenen Auf-

<sup>\*)</sup> Interim Adultero-Germanum, cui adjecta est vera Christianae pacificationis et ecclesiae reformandae ratio.

forderungen: nöthigenfalls Alles hinzugeben um des Herrn willen und ruckfichtslos feinen Rampf zu tampfen, wie wir fie fcon bei verschiedenen Gelegenheiten aus dem Munde des Reformators vernommen haben. "Sch febe es zwar wohl," ruft er aus, "welche Gefahren denen droben, die Chriftum in Treuen fortbekennen wollen, ju welchem Saffe man die Unverftandigen gegen fie aufreigt, mit welcher Schmach man fie für Gegenwart und Zukunft belaftet. Aber, ich habe schon daran erinnert, daß in dem Allem nicht der geringste Beweggrund für uns liegen tann, der Lehre, in welcher Gottes Ehre und das Beil der Welt beschloffen liegt, irgend etwas zu vergeben. Man ist freilich jest überaus scharffinnig und erfindungsreich, um feine Reigheit zu entschuldigen, und weiß einen Vorwand nach dem andern auf den Plan zu bringen; aber Niemand kann etwas daran andern, daß bei alle Dem einfach da s in Frage ftebt: ob unsere eigene Ebre uns mehr werth ift, als der Ruhm Gottes, ob menschliche Meinungen uns gewichtiger erscheinen als das Wort Chrifti, Des einen Richters Simmels und der Erden, ob wir das ewige Leben, das im Simmel uns aufbehalten wird, verloren geben wollen an diese Belt und ihr binfälliges Dafein. Die Zeit beifcht von uns, daß wir unfern Glauben, den wir früher mit Bunge und Reder befannt, jest auch mit unferm Blute bezeugen. Sind wir bisher gewissenhafte Schüler in Chrifti Schule gewesen, fo follen wir biezu genügend vorbereitet fein. Denn das ift ja fein erftes Unterrichtsftud, daß er die Seinen lehrt: fich selbst zu verläugnen und sein Rreuz auf sich zu nehmen, und ihm nachzufolgen in den Tod. Dürfen wir uns nun stellen als hatten wir nie hievon gehort? als fei das eine neue, unvorhergesehene Forderung? Als einft Cajus Caligula befohlen batte, feine Bildfäule in dem Tempel zu Jerufalem aufzustellen, ftromten die Juden aus dem ganzen Lande her in dichten Schaaren vor den römischen Obersten, nicht um mit Gewalt und Waffen die Entweihung zu hindern, sondern um ihren Nacken den Schwertern darzubieten, und fo die bedrohte Majestät des Tempels zu schüßen. Und das war nicht nur eine augenblickliche oder einmalige Aufwallung, sondern so oft eine Entweihung des Tempels in Aussicht stand, war auch das ganze Bolf — fogar Beiber und Rinder in ungablbarer Menge —, mit völliger Hintansetzung seiner selbst, bereit dafür in den Tod zu geben, "und dem Gögenbilde nur über ihre Leichname hinweg den Weg in das Seiligthum ju gestatten. — Und wir nun, die wir nicht blos einen steinernen Tempel, sondern den eingebornen Sohn Gottes haben, in dem des Baters Fulle wohnt: wir sollten schweigend dulden, daß er in der schmachvollsten Beise entehrt und entweiht wird? Denn ein Gogenbild wird aufgerichtet, bas nicht nur die außere Geftalt des Seiligthums entstellt, sondern auch feine innere Reinheit von wrund aus vermuftet und verftort, Das ven gangen Dienft Gottes gu Grunde richtet, das nichts mehr in unferer Religion rein und unbeflect lagt. Aber es hat fast den Anschein, als ob wir, die wir jest die Fülle des Lichtes haben, bas Jenen nur erft in seinen Anfangen leuchtete, nun dafür um so weniger

berg befäßen, um fo weniger Berlangen nach dem ewigen Leben, um fo meniger Buverficht zu dem Evangelium. Ich muß wohl fagen, daß eine Reigheit, Treulofigleit, Undaulbarleit, wie fie feit einem Jahre fich unter uns gezeigt hat, kaum je erhört worden ist, und nur allzu genügend den jähen Sturz des mahren Chriftenthums in so vielen gandern und Städten erklart. Mögen Die fich erwecken laffen, die noch irgend ein Gefühl der Frömmigkeit in fich tragen, mogen fie erkennnen, wie die ausgestreckte Rechte Gottes ihnen gebietet in den Lod zu gehen. Und damit ihnen der Muth nicht entfalle, sollen sie nicht zweifeln, daß es unendlich feliger ift, mit der elenden, mißbandelten, zerfloßenen Kirche ihr Geschick zu theilen, als fich um des verfönlichen Friedens und Bortheiles willen ein von den Kindern Gottes gesondertes Loos zu erwählen. "Ift es denn ein so großes Unglud zu fterben?" ruft jene heidnische Frau bei dem Dichter aus; und wahrlich mit tiefer Beschämung wollen wir uns das wiederholen, wenn wir etwa noch schwanten und zagen, indem eine entscheidende Stunde an uns herantritt. Ich wenigstens, so sehr ich auch meine Untüchtigleit kenne, bin im Vertrauen auf meinen Gott gewiß, daß ich vorkommenden Falles durch die That heweisen werde, wie ich das wirklich glaube, was die Schrift sagt: "Selig find die in dem Herrn sterben."

Es ift diese Schrift die letzte, mit welcher sich Calvin an dem außeren Geschide der deutschen Reformation betheiligt hat; und eben an sie knüpsen sich merkwürdigerweise nun auch die ersten Anzeichen der tiesen, unbeilvollen Beränderung, die seine Beziehungen zu Deutschland in den solgenden Jahren erlitten. Sobald nämlich das Werk in Genf ausgegeben war, wurde in Deutschland ein Nachdruck desselben veranstaltet, der aber keineswegs durchaus mit dem Originale übereinstimmte. Der Abschnitt über die Tause, in welcher Calvin vor der Ueberschätzung der äußern Handlung gewarnt und sie lediglich als eine Bestätigung der bereits vollzogenen Aufnahme in die Kindschaft Gottes dargestellt hatte\*), war weggelassen, und in einer Nach-

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber bie Nothwendigfeit der Taufe," lautet die Stelle, "hatten fie, (bie Berfaffer bee Interim) am beften geschwiegen. Denn außerbem, baß fte bas heil ber Seele von angeren Zeichen abhängig machen, sehen fie bie Berheißung Gottes herab, als ob fie jur Seligfeit nicht hinreichend mare, wenn ihr nicht noch von einer andern Seite her nachgeholfen werbe. Die Rinder der Glaubigen find heilig vor ihrer Geburt, weil fie noch im Mutter= leibe, bevor fie den Lebensgeift einathmen, doch fcon dem Bund bes ewigen Lebens angehören. Nur barum werden sie durch die Taufe in die Kirche auf: . genommen, weil fie fcon vorher bem Leibe Chrifti einverleibt maren. Ber Ungläubige tauft, entweiht die Taufe. Diejenigen, welche die Taufe für so nothwendig erachten, daß fie Alle von der hoffnung des Beiles ausschließen, bie nicht getauft worden, beleibigen Gott und lehren Berkehrtes, ba es nicht erlandt fein kann, dies heilige Beichen folden zu geben, die dem herrn nicht angehoren. Alfo muß bie Aufnahme in bie Rindichaft ber Taufe vorangehen. Diefe Aufnahmeift nicht zur Salfte bie Urfache bes Beiles, fo baß noch eine anbre Salfte hingnfommen mußte, fonbern glebt uns bae Beil gang

fdrift rechtfertigte bas ber ungenannte Berausgeber burch bie Bemerfung, daß in solcher Auffassung des Saframentes ein fraffer Belagianismus zu Zage trete, ber nicht weiter verbreitet werben burfe. "3ch bente mohl," fügte er bei, "daß diese Irrthumer gegen ben Willen bes Berfaffers von irgend einem fangtischen Geifte bineingemengt worden find, wie man Untraut unter ben Baigen faet. Damit ich nun aber nicht ein Mitschuldiger folder Entftellung werde, habe ich fle hinausgethan und damit der Ehre des herrn am besten zu dienen gemeint." Sowie er davon horte, beeilte fich Calvin in einem Anhange zu feiner Schrift, diefe Anklage mit aller Entschiedenheit gurudguweisen. "Bie ein Trunkener," fagt er darin, "tommt mir ber vor, der fo hat reden konnen; jedenfalls ift er ein unklarer, fturmifcher und unbilliger, Beift. Es ift icon Unrecht genug, daß er fich erlaubte, ein Bud auf feine eigene Sand bin ju verftummeln, aber noch ungerechter, daß er bei Gelegenheit einer solchen Schrift in die Beerde Chrifti felbst Bant und Streit hineinzutragen verfucht." In einer langern Auseinandersetzung rechtfertigte er bann feine Ausführung und wies bem Anklager nach, wit feine Beschuldigungen nur aus Diffverftandniß und Gedantenlofiafeit bervorgegangen sein konnten. "Belagius fand die Taufe überflüssig, weil er die Kinder für unschuldig hielt. Wo thue ich Aehnliches? Habe ich die Rinder von der Schuld der Sunde ausgenommen? Sete ich ihr Beil in ihre angeborne Beiligkeit? Läugne ich, daß fle durch Gottes freie Barmberzigkeit in die Kirche aufgenommen werden? Ich gebe nur nicht zu, daß die Taufe als folche — das außere Zeichen der inneren Gabe — dieß ausrichtet, und daß die Errettung also mehr an fie geknüpft ift als an die ewige Erwählung Gottes. Darum fann ich bann allerdings nicht gelten laffen, daß ein Rind, das vor der Taufe gestorben, deßhalb vom Simmelreiche ausgeschloffen fet. Die bas fagen benten febr gering von Christi Reich, in welchem sie einen strengeren Saushalt der Gnade annehmen, als er früher im alten Bunde bestand. Denn da war die Beschneidung durch Gottes eigenes Gebot auf acht Tage nach der Geburt ans gefest, und unmöglich fonnte demnach, wer vorher ftarb, feiner Gnade verlustig gehen." — "Und so bitte ich denn meine Leser," schließt er, "daß ste mir ebenso mit vertrauendem und billigem Sinne entgegenkommen, wie ich mir bewußt bin, mit aller Gewiffenhaftigfeit an die Auslegung der Offenbarungen Gottes zu geben. In tiefer Ehrfurcht und Demuth, vor dem

und gar, welches dann die Taufe bestätigt. Da nun aber ein Irrthum immer einen andern nach sich zieht, so kames dahin, daß jenes Taufamt, das Christe ausschließlich den Dienern-der Kirche übertragen hat, nicht nur jedem Beiliebigen aus dem Bolke, sondern felbst jedem Beiblein freigegeben wurde."

\*), Appendix libelli de vera ecclesiae reformandae ratione, in qua refutat Johannes Calvinus censuram quandam typographi ignoti de parvulorum sanctisicatione et muliedri Baptismo."

Angefichte Gottes und seiner heiligen Engel lege ich das dar, was mir durch Christi Geist gegeben ist und trachte nichts Anderem nach, als mich völlig gesangen zu geben unter den Gehorsam der göttlichen Wahrheit. Ich denke, mein ganzes Leben und Berhalten beweist zur Genüge, daß ich nicht zu denen gehöre, die der Ehrgeiz dazu treibt, immer neue und eigenthümliche Lehren aufzubringen. Auch in meinen Büchern tritt darum nichts Derartiges zu Tage; ich darf sagen, daß sie lediglich darauf ausgehen, die Gemüther zu erbauen und ihrer Sache gewiß zu machen."

Für dies Mal war die Controverse hiemit geschlossen; aber es hatte sich nun zum ersten Wale gezeigt, daß die calvinischen Anschauungen in dem wangelischen Deutschland doch nicht so allgemein und völlig getheilt wurden, wie es disher den Anschein gehabt; daß es vielmehr eine Partei gebe, welche in ihnen eine Gefährdung der reinen Lehre nach ihrem Sinne erblicke und sich demgemäß bereit mache, ihnen entgegenzutreten. Auch über den Sip und die hauptsächlichsten Bertreter dieser Partei blieb man nicht im Ungewissen. Allen Anzeichen nach war die in Rede stehende Ausgabe des calvinischen Buches in Mag deb urg gedruckt worden und der Berfasser des polemischen Rachwortes Niemand anders, als Flacius Ilyricus.

Bir treten, indem wir diesen Namen nennen, an den die Ausbildung eines gesonderten Lutherthums im Gegensate zu der reformirten Kirche mehr als an jeden andern sich knüpft, in eine neue, durchaus verschieden geartete Beriode der Stellung Calvins zu der deutschen Resormation. Es wird zum Berständnisse derfelben unerläßlich sein, daß wir uns erst das bisherige Berhältniß und den gesammten bisherigen Justand in konsessioneller Beziehung in raschem Ueberblicke zur Anschauung bringen.

9

Die Unionsgebanken Calvins Dentschland gegenüber. — Ihr Scheitern burch bie erneute Erhebung bee ichroffen Lutherthum 8. — Die Zuftande des evangelischen Deutschlands in confeffioneller Beziehung zur Beit bes Auftretens Calvins. - Die lutherifche und die melanchthonische Richtung. — Ihr friedliches Nebeneinanderbestehen. — Calvins Stellung zu ben "augsburgischen Confessions: verwandten." — Seine Bestrebungen zielen barauf ab, bas einfeitige Lutherthum zu überwinden. — Calvine Berechtigung hierzu, aus feiner Aufgabe und Stellung im Befammtwerte ber Reformation erwiefen. -Bergleichung feines Berufes und bes Berufes Luthers. — Die calvinische Abendmahlslehre bas allein mögliche Fundament der Einigung der ges fammten evangelischen Christenheit. — Calvins Sehnen und Trachten nach Einheit ber Kirche. — Seine Anffaffung biefer Einheit. — Die Erfolge biefes Strebens. — Die zuruchaltenbe Stellung ber alt: lutherifchen Bebiete. - Der Beginn ihrer offenen Opposition in ben Angriffen Beft: phals. — Anfängliche Mäßigung Calvins. — Berfolgung a Lafco's burch Beftphal und Cintreten Calvins in ben Streit. — Seine erfte Schrift gegen Beftphal und bie baneben bergebenden Beruhigungeversnche bei ben milberen Lutheranern. — Berhaltniß ber Jarcher hierzu. — Allgemeisnes Bieberaufstammen ber alten Letbenschaften. — Zweite bringend zum Frieden mahnende Schrift gegen Westphal. — Dritte und lette Ermahsnung an ihn. — Fortgehendes Umsichgreifen des Streites unter diesem Schriftenwechsel, dem Calvin vergeblich zu wehren sich bemuht. — Consvente zur Schlichtung und Berschnung in Frankfurt und Worms. — Steigerung der Spannung durch ihr Mislingen. — Der Bruch unheils dar gemacht durch den Anschluß der Wartemberger an die ausschließlich lutherische Richtung. — Bollige Vereinzelung Calvins in seinen irenisschen Bestrebungen. — Die letzen Versuche dieser Art. — Die Schrift gegen Hesthus. — Die besinitive Spaltung in "Lutheraner und Reformirte" und ihre Folgen für die Kirchen der Reformation, namentlich die Dentschlands. — Die Früchte der Wirssamsteit Calvins auf deutschen Boden.

Die populare Borftellung von dem Bergange ber Berwickelungen zwischen dem Lutherthum und Calvinismus in Deutschland ift die: daß jede dieser beiden Formen der evangelischen Lehre als eine vou vornberein abgefcloffene, in einem gewiffen Begensate zu der andern ftebende gedacht wird, deren Conflift fich daraus entwickelte, daß die später auftretende den Versuch machte, fich in den anerkannten und unbestrittenen Besitz der früheren einzudrängen und denselben für fich zu gewinnen. Rachdem Luther, meint man, die deutsch-evangelische Christenheit begründet und sie unter seinem Einflusse fich nun alsobald zu einer "lutherischen Kirche" in konfessionellem Sinne des Wortes geftaltet habe, in welcher felhstverständlich seine Auffaffung und Lehre allgemein gegolten: sei neben und außer ihr auch die calvinische Reformation entstanden, habe ebenfalls ihre besonderen Rirchen gegrundet, baran aber fich nicht genügen laffen, sondern gleichsam einen Angriff auf das deutsch-lutherische Gebiet unternommen, um auch dieses zu calvinisiren. Indem man diesem Angriff sich entgegensetzte und ihn abzuwehren suchte, sei der Rampf zwischen den beiden Richtungen ausgebrochen, der im Befentlichen mit der Burudtreibung des Angreifers geendet.

Für den mit der kirchlichen Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts einigermaßen Vertrauten leuchtet es von selber ein, wie schief und unwahr diese Auffassung ist. Sie beruht, wie Ebrard richtig bemerkt\*), auf einer höchst unhistorischen Verwechslung und Verwirrung der früheren Verhältnisse mit den späteren. Denn wenn in den solgenden Jahrzehnten allerdings — wie es nicht anders sein konnte — die reformatorisch angeregte Christenheit sich zu bestimmten, abgegränzten Kirchen mit sestgestellter Lehre und Gestalt sigirte, so war das doch um die Zeit, in welche Calvins Auftreten und Wirksamkeit fällt, im Allgemeinen noch keineswegs der Fall \*\*). Vielmehr befand sich damals die resormatorische Bewegung noch in frischem lebendigen

<sup>\*)</sup> Dogma vom beil. Abenbmahl II, pag. 450.

<sup>\*\*)</sup> Am weitesten war, wie wir in bem Borhergehenben gesehen haben, bieser Prozes ba fortgeschritten, wo es um die kleinften, am leichteften zu überfehenden Gebiete sich handelte: in der reformirten Schweiz.

Fluffe, nicht auf das Biel einer fpeziellen Rirchenbildung, fondern noch auf das einer Erneuerung der Christenbeit im Gangen und Großen gerichtet. Bo immer etwas auftauchte, das biegu beigutragen schien, begrüßte man es mit unbefangener Freude als verwandt und zugehörig, nahm daran Theil und suchte es zu fördern, ohne erst viel darnach zu fragen, ob es auch durchaus die eigene Färbung an fich trage und mit der eigenen Lehrweise in Uebereinstimmung flebe. Denn was war im Grund "die eigene Lehrweise?" Zumal in dem evangelischen Deutschland erschien fie in den vierziger 'und funfziger Jahren, um die es fich bier handelt, noch nichts weniger als genau und bleibend festgesett. Enthält doch die Augsburgische Confession — an die man vielleicht eine solche Festsetzung knupfen möchte — auf der einen Seite nicht viel mehr als die allen Evangelischen gemeinsamen Grundzüge ber reformatorischen Aufstellungen, und wurde anderseits so wenig schon als ein abschließendes und bindendes Lehrdolument angesehen, daß ihr Berfasser Melanchthon verschiedene Aenderungen mit ihr vornehmen konnte, ohne irgend welchen Biderspruch zu erregen.

Es ist wahr, daß Luther in dieser Beziehung allmälig eine etwas andere Stellung einzunehmen begann. Bon den dreißiger Jahren an hat er bekanntlich — durch die überall auftauchende maßlose Neuerungssucht erschreckt — sich mehr und mehr auf den Boden einer genauer abgegränzten Lehr- und Kirchengestalt zurückgezogen, und an jede neue resormatorische Erscheinung nun erst den Maßstad derselben angelegt, ehe er sie anerkennen oder sich mit ihr einlassen wollte. Namentlich in Betress der Abendmahlssehre ist er, wie man weiß, so versahren; und indem er hier ganz bestimmt sich von denen abschloß, die seine Aufsassung nicht theisten, hat er damit allerdings die Begründung einer be sond er en lutherischen Kirchevorbereitet und angebahnt.

Aber so wahr dies ift, so wahr ist auch das Andere, was die neuesten Forschungen über diese Berhältnisse\*) wieder auf das Klarste an das Licht gestellt haben: daß der größere Theil des evangelischen Deutschlands weit davon entfernt war, ihm auf die sem Wege zu folgen. Wenn der gewaltige Gottesmann troß des unvergleichlichen Ansehens, in dem er durch ganz Deutschland hin fortwährend stand, sich doch gegen das Ende seines Lebens zuweilen wie innerlich gehemmt und vereinsamt fühlte; wenn es-aussah, als ob eine geheime Racht die Ohren und Herzen der Seinigen binde, daß seine Stimme nicht mehr den gewohnten Zauber auf sie übe, und er darum in ein immer lauteres und heftigeres Rusen hineinsam; wenn seine Polemis gegen die Andersdenkenden in der Abendmahlslehre sich zusehends steigerte und verbitterte, und überhaupt seine letzen Jahre, bei allen Zügen innerer Größe doch hinsichtlich der äußeren Stellung und Wirksamkeit in einem fast peinlichen

<sup>\*)</sup> Befonders heppe in seinem grundlichen Werk: "Die Geschichte bes beutschen Protestantismus in ben Jahren 1555 — 1581."

Contrafte zu der herrlichen Geldenzeit des ersten Auftretens stehen: so kam dies zumeist eben daher, daß er mit jener Wendung und Aenderung seines Standpunktes eigentlich nur noch eine Barte i hinter sich hatte, nicht mehr ein ganzes Bolt, und am wenigsten die Hervorragendsten unter dem Bolte und seinen Mitarbeitern. Offen hat Reiner dem verehrten Bater widersprochen; aber in aller Stille — ihm gegenüber so leise und unwerklich als möglich — septen sie den alten Beg fort oder betraten ihn wieder, während er seinen neuen wandelte.

So war es benn nicht eine "Rirche augsburgifder Confession," mit der Calvin in Deutschland in Berbindung trat, sondern eine zu dem wiederbergestellten Evangelium fich befennende Bolfegemeinde, in welcher auf der gemeinsamen Grundlage jenes Glaubenszeugnisses noch sehr mannigfache Elemente und Bestrebungen fich neben einander binbewegten und in ihrer Beife an der Aufgabe ber reformatorischen Erneuerung betheiligten. Reben Luther, Amsdorf, Bugenhagen ftanden noch als völlig gleichberechtigte und gleich anerkannte augsburgische Confessionsverwandte: Melanchthon, Breng, Bucer, Eber, Musculus. Das eine Mal trat man wieder mit den Ratholifen zusammen, um einen Ginigungspunkt mit ihnen zu suchen; ein ander Mal ließ man mit den Anhängern Zwingli's fich ein, um nach dieser Seite bin eine allgemein genügende Lehrformel aufzufinden. Mit alleiniger Ausnahme eines verhältnigmäßig beschränften fachfischen Rreises, der unbedingt auf Luthers Borte fcwor, batte man überall das Bewußtsein, daß man noch nicht in einer Zeit der abgeschloffenen Bollendung, sondern der allseitigen inneren und außeren Fortarbeit und Beiterbildung fich befinde.

Satte Calvin nur in Frankreich und Genf gewirkt, so ware er wohl dem Allem überhaupt ferner geblieben, jedenfalls nicht in dem Raße in die Theilnahme daran hineingezogen worden, wie es in der That geschehen ist. Aber da ihn nun nicht die eigene Bahl, sondern Gottes leiten de Hand in die Mitte der deutschen Kreise geführt hatte und die Mitarbeit an ihren Aufgaben ihm zuwies, so konnte er dieser Führung solgen ohne daß ihm die consessionellen Berhältnisse irgend Bedenken erregten oder im Wege standen. Wie wir es schon früher ausgeführt, war er weder Zwinglianer noch Lutheraner in dem historischen und dogmatischen Sinn der Worte — aus seine Bekehrung zum Evangelium, auf die Ausbildung seiner theologischen Ueberzeugungen hat die Wirksamkeit des schweizerischen und des sächsischen Resonators wohl ungefähr gleich viel oder wenig Einfluß geübt\*) —; er

<sup>\*)</sup> Rach einer Stelle in ber zweiten Bertheibigungsschrift gegen Bestphal war es wenigstens in ber Saframentslehre eher bie lutherische Theologie, die aufänglich auf ihn einwirkte: "Als ich aus den Finsternissen des Papstitums aufzutauchen begann," heißt es bort pag. 44, "und bei Luther las, daß von Oekolampad und Zwingli in den Saframenten nichts als leere Beichen übrig gelassen worden, gestehe ich, daß ich gegen ihre Bücher eine solche Abneigung fühlte, daß ich lange keines berfelben in die Hand nahm."

war einfach ein reformatorischer Theologe mit selbstständiger Anschauung und Lebre, ber fich mit feinen Borgangern von beiben Seiten ber im Befentlichen Gins fühlte und ihre Differenzen in eine bobere Ginigung meinte gusammengefaßt zu haben. Die augsburgische Confession mit ihrer freien. weiten Faffung des evangelischen Glaubensgehaltes, wie fle namentlich von ihrem Berfaffer Melanchthon und seinen oberlandischen Freunden verftanden und festgehalten murde, entsprach darum gang feinen Bedürfniffen und Buniden. Bie feine nachsten (Stragburger) Collegen und Befinnungshenoffen stellte er fich anstandslos auf ihren Boden, und begann nun von da aus als einer der Theologen der "Brotestirenden im Reiche" an all den inneren und außeren Arbeiten Theil zu nehmen, die das Bedürfniß der Zeiten weiter erforderte. Dag er dabei ber im engeren Sinn lutherischen Auffaffung ber Bekenntnigschrift nicht zugethan fei, sondern febr entschieden auf ber Seite ber mehr ben Schweizern zugewandten, vornämlich durch Melanchthon und Bucer reprafentirten Richtung stehe, verhehlte er keinen Augenblick und in keiner Beise. In seinem Buch vom driftlichen Unterrichte und feiner in Strafburg geschriebenen Schrift vom Abendmable bekampfte er gang ausdrudlich Luthers Lehre in diesem Stude. Bei der Frankfurter Zusammenfunft fprach er fich gegen Melanchthon mit aller Rudhaltslofigkeit über ben unevangelischen Charafter der in Sachsen üblichen Cultusformen aus \*); auf dem Regensburger Reichstage mar er in der vorbereitenden Berfammlung ber Evangelischen einer der Gifrigften, die gegen den "im Brod eingeschloffenen Gott" der strengen Lutheraner ankampften. Und Niemand nahm bieran Anftog oder bestritt ihm deghalb feine Zugehörigkeit zu den augsburgischen Confessionsgenoffen. Mit welch' freundlicher Anerkennung fogar Luther seiber über feine Beurtheilung des Abendmablestreites fich aussprach, haben wir an feiner Stelle berichtet \*\*). Seine volle Berechtigung: an der Seite der Wortführer der deutschen Reformation an den von Kaiser und Reich angeordneten Religionsgesprächen Theil zu nehmen wurde nirgends in Zweifel gezogen, und ebenso wenig die Art, wie er fich dabei ausdruckte von feinen Auftraggebern in Stragburg und Luneburg oder irgend einem der Mitabgeordneten migbilligt. In feiner Beftreitung des "brotenen Gottes" ftimmte der bei weitem angesehenste Theologe des sudweftlichen Deutschlands, 30hannes Breng, ihm volltommen bei \*\*\*). In welchem Mage vollends Meland. thon seine Anschauungen theilte, und fich Eins mit ihm fühlte, haben wir nach unfern früheren eingehenden Mittheilungen über den Bertehr der beiden Manner nicht mehr weiter auszuführen.

Aus der Darftellung der Theilnahme Calvins an den deutschen Ungelegen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. I, 231 u. 232.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bb. I, 225 u. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Calvine Brief an Farel, Bb. I, 237.

Stabelin, Calvin. II.

beiten im vorhergebenden Capitel geht zur Benuge bervor, daß diefes Berhältnig auch in der Rolgezeit daffelbe blieb, ale er vom deutschen Boden geschieden war. Wie viele Thatsachen und Aeußerungen ließen fich zudem noch anführen, die biefür Reugnif ablegen! Bir fonnten an den lebhaften Bertebr Calvins und feiner Freunde mit der Dehrzahl der deutschen gurften \*), und an das thatfraftige Eintreten diefer letteren fur die maldenfischen und frangofischen Reformirten erinnern \*\*), durch das fie die "Calviniften" ebensowohl als ihre Glaubensgenoffen anerkannten, wie die "Lutheraner \*\*\*)." Der an jene Rundgebung des Strafburger Ministeriums, beffen Babl noch im Jahr 1551 einstimmig auf Calvin als den Tuchtigsten und Beeignetsten fiel, da es fich darum handelte, einen zuverlässigen Theologen zur Bertretung des deutschevangelischen Bekentniffes an das Tridentinische Concil abzuordnen +). Der an die freundliche Anerkennung, mit welcher die Frankfurter Obrigkeit Die Rueignung seines Commentars zu den Evangelien aufnahm und belohnte ++), während die Beiftlichkeit derselben Stadt bei seiner perfoulichen Anwesenheit auf dem Romer fich versammelte, um ihn zu begrußen und fich feinen Segen ertheilen zu laffen. — Aber wir durfen uns nicht bei allzuvielen folchen Ginzelheiten aufhalten, wo ter Sachverhalt ohnehin schon flar genug vorliegt. Benng, daß fich unbestreitharer Beife bis ju jener Nachschrift zu seinem Buche gegen bas Interim nie eine beutsche Stimme - auch nicht aus ben ftreng lutherischen Rreisen — gegen die Mitwirfung Calvins an den deutschen Angelegenheiten und seine so vielfach offenbar gewordenen dogmatischen Unschauungen erhob, fondern fie überall nur auf Zustimmung und Anerkennung trafen. Es mare das unerklärlich, wenn es fich nicht wirklich fo verhalten batte, wie heppe die Situation resumirend zeichnet +++): "Die dogmatische Lage, in der wir den deutschen Brotestantismus um diese Reit finden, ift folgende: Die denselben beberrichende Geiftesmacht ift die Theologie Meland thons. 218 Bekenntnig der evangelischen Reichoftande gilt die Augsburgische Confession in der Ueberarbeitung von 1540 und 1542, welche man durchweg als autbentische Interpretation der ursprünglichen Confession von 1530 ans fieht. Luthers und Melanchthons Abendmahlslehre geben neben einander ber,

<sup>\*)</sup> Es kam wohl etwa vor, -baß ihre an ben französischen Hof abgesandten Conriere erst nach Genf gingun, um sich mit Calvin zu besprechen. So z. B. im Nov. 1552 der von dem Grafen von Mansfeld nach Frankreich gerschielte Sohn des Justus Ionas, von dem Calvin berichtet, daß er eine lauge Unterredung über die Verhältnisse der Sächsichen Kirche mit ihm gehabt und ihm sehr freundlich gestunt gefunden habe. Briefsammlung der Amsterd. Ansa. p. 67.

<sup>\*\*)</sup> Bergi. B. I, 513 n. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Deppe, Gefcichte bes beutschen Brotestantismus, II, 265.

<sup>、†)</sup> A. a. D. 67.

<sup>++)</sup> Bergl biefen II. B. p. 78.

<sup>†††)</sup> A. a. D. I, 89.

beide als gleichberechtigte Auffaffungen derfelben Bahrheit von verschiedenem Standpunkte aus anerkannt \*)."

Aber freilich war das nun nicht der Zustand, der den letzten Gedanken und Absichten Calvins entsprach. Es läßt sich nicht in Abrede stellen; er gesdachte durch seine Theilnahme an den deutschen Angelegenheiten dazu beizutragen, daß die speziell lutherische Richtung allmälig überwunden werde, und die melanchthonische, seinem eigenen Standpunkte entsprechende zur allgemeinen und herrschenden Geltung komme. Prüsen wir, da man ihm dies so häusig zum Vorwurse gemacht hat, seine innere Verechtigung hiezu.

Es ift unnut und findifch, barüber zu ftreiten, welcher von Beiben, Luther ober Calvin, ber größere Beift, und driftlich vollendetere Charafter war. Beide find so groß, daß wir ihre Große taum zu fassen, um viel weniger mit genau vergleichendem Dage abzuwägen vermögen. Bohl aber ift es von Bedeutung und fruchtbar fur bas Berftandnig ber Dinge, fie nach ihrer geschichtlichen Stellung und Aufgabe neben einander zu halten. Und nicht weit wird man in dem Resultate auseinandergeben, das fich biebei ergibt. Dit dem Blide des Genies hat Johannes von Muller es berausgefunden, als er fagte: "Luther hat die Stadt Gottes gegründet, Calvin fle gebaut;" oder, wie ein neuerer Rirchenhiftoriter es ausdruckt: Luther ift der große Befreier, Calvin der große Ordner; Luther trägt das erobernde Schwert, Calvin das gestaltende und maltende Scepter\*\*). Und mar nicht, daß ein Jeber nach seinem Willen fich solches ermählt batte! Bielmehr konnten fie nach der Beit, in die Gott fie gefandt, nach der Eigenthumlichkeit der Gaben, womit er fie ausgeruftet, gar nicht anders, als fich fo verhalten. Bie mare es Luthern, bei feiner unermeglichen Arbeit des Durchbruchs durch eine Welt von heilig gewordenen, Alles beherrschenden Irrthumern und fie ftugenden Machte und Gewalten, Die das Erdreich umfingen. möglich gewesen, zu gleicher Zeit zu sammeln, zu ordnen, zu gestalten, mitten in der Schlacht das darin Gewonnene zu überschauen, zusammenzu-

<sup>\*)</sup> Ober wie Ebrard (Dogma vom h. A. M. II, 525) es ausbrückt: "Mit großer Bestimmtheit ergiebt sich aus allen historischen Dokumenten, daß Alles, was immer die reale Mittheilung Christi im Sakramente annahm, als innerhalb der Gränzen der protest. Kirche fallend betrachtet wurde, mochte man nun nach Luthers Sinn an eine peripherische Mittheilung der Materien des Leibes und Blutes, oder nach Melanchthon's, Bucer's und Calvin's Meinung an einen Akt der centralen Bereinigung mit Christi Person, mochte man an die substantia in substantia, oder den actus in actu, au die Gegenwart in Brod und Wein, oder an die Gegenwart mit Brod und Wein denken."

<sup>\*\*)</sup> So Merle d'Aubigné an verschiebenen Stellen seiner Werke, namentich in ber bei ber Genfer Alliang-Bersammlung gehaltenen Rebe über Culvin. In ber gebrudten Sammlung ber Verhanblungen pag. 355 u. f.

fügen, in die feste Organisation zu bringen, die ihm angemeffen war? Es ift ja allerdings gewiß, daß er auch hierin Manches geleistet hat; aber er felber verbeblte es nicht, daß es doch überall den Charafter des Giligen, Provisorischen, Unfertigen an fich trug; zuweilen wandelte ihn fast ein Grauen an vor Der allseitigen Unordnung und Berwirrung, die er um fich ber erblickte. In feinen Schriften findet fich, wie man weiß, eine Aulle der tieffinnigsten und fruchtbarften theologischen Gedanken, aber fie find hie und da gerftreut, nicht in Zusammenhang gebracht, in dem einen und andern Bunkt fast in Biderspruch mit einander, weder im Einzelnen noch im Banzen wiffenschaftlich abgeflart und durchgebildet genug, um fich ju einem firchlichen Lehrgebaude ju eignen. Ebenfo ergebt es ihm auf dem Bebiete der firchlichen Bestaltung und Berfaffung; ebenfo in feinen Beziehungen zu den mannigfachen reformatorischen Beftrebungen, die neben ihm auftauchten. Er thut nach diefen Seiten bin mas der Augenblick zu erfordern scheint, oder mas gerade erreichbar ift; er wehrt das Fremdartige ab; er gudt fein Schwert nach links und rechts gegen bas, mas er für irrthumlich und ftorend halt; aber die evangelische Bewegung in ihrer Gesammtheit zu übersehen und zu würdigen, die verschiedenen Strömungen derfelben in ihrem Berhaltniffe zu einander zu begreifen, und in ein gemeinsames Bett zusammenzuleiten, dazu fehlt ibm die Duge und die Gabe. Er ist damit zufrieden — und hat auch wirklich feine Aufgabe damit völlig geloft -, daß er das lautere, guchtigende und Leben ichaffende Bort Gottes wieder hineingeworfen bat in die Chriftenheit, es erklart, in seiner Reinheit bebutet und zur Anerkennung gebracht. - Das Beitere ift seine Sache nicht; benn er hat vom herrn der Rirche nicht den Beruf dazu empfangen, und mas er geleiftet zehrt ein Menschenleben auf, auch eins von der Rraft und Fulle wie das feinige.

Wie gang anders erscheint dagegen Calvins Urt und Berhalten! Bei feinem Auftreten mar der eigentliche-Rampf der Reformation, meniaftens pringipiell, bereits durchgefampft. Die ungeheure Arbeit, ihre Berechtigung und Nothwendigfeit fich felber und Andern jum flaren Bewußtsein zu bringen, blieb ibm der Sauptsache nach erspart, und damit denn auch alle die Schwanfungen, Salbheiten. Ginseitigkeiten, die an ein solches Sindurcharbeiten und Sindurchfampfen unvermeidlich fich fnupften. Unabhängig von den Ginfluffen der alten Borftellungen, von den Wendungen des Kampfes mit denfelben, von den Störungen und Wirren der anhebenden Bewegung, bildeten fich in aller Stille, rein auf die Sache felber gerichtet, feine theologischen Ueberzeugungen und firchlichen Ansichten. Es ift bezeichnend, daß er sofort mit dem begann, womit Luther nicht einmal hatte enden konnen: mit der Aufstellung eines einheitlichen, durchgebildeten, Alles umfaffenden Softems ber evan' gelischen Lehre. Bas die bisherige reformatorische Lehrentwicklung taum erft berührt, fand fich darin weiter gefordert und zu einem Abschluffe geführt; was ihre verschiedenen Zweige (der deutsche und der schweizerische) in Abweichung

von einander, ja in einem gewiffen Gegensage zu einander hervorgebracht, war hier — man kann nicht gerade sagen: geeinigt; denn das würde auf etwas Absichtliches und Gemachtes deuten, — sondern vielmehr überholt und in tiefer gehendem Berständniffe so wiedergegeben, daß die Gegensäge von selber sich lösten.

Diefelbe Stellung nahm Calvin auf dem prattifchen Gebiete, in Begiebung auf bas firchliche Bauen und Gestalten ein. Den Boden daffir ben Reinden erft abzugewinnen, - wie das Luther hatte thun muffen - war für ibn nicht mehr nothig; in diesem Stude bat er — wie bedeutend seine Eroberungen auch fein mogen - boch im Grunde nur noch Rachzuglerdienfte geleiftet. Aber wie ftand es bei feinem Erfcheinen auf diefem gewonnenen Boben? Dit einem Schlachtfelbe vergleicht ihn Merle d'Anbigne\*), "auf dem theilweise im Siegesrausche, theilweise noch im Rampfe Alles in wilder Unordnung fich umbertrieb, die Schaaren in der Sige Des Streites anfgeloft, die verschiedensten Baffen durcheinander gemischt, die Führer zum Theil im Streit mit einander, eine Abtheilung in der Berwirrung auf die andere ihre Gewehre richtend." Da galt es benn, die Aufgeloften wieder ju fammeln und ju ordnen, die unter das große Sauptpanier des biblifchen Evangeliums fich nicht beugen wollten, zurechtzubringen oder auszuweisen, Disciplin berzustellen, die Sadernden und zu feindlicher Trennung fich Anschidenden an ihre Busammengeborigfeit zu mahnen, und zur Ginheit zurudzuführen \*\*). -Bir brauchen nicht erft baran zu erinnern — denn jede Seite Diefes Buches gengt davon - welch' eminente Befähigung eben zu Diefe n Thatigfeiten Calvin in fich trug und mit welchem Erfolge er fich in ihnen bewegte; unfer Zweit ift nur, die eigenthumliche Aufgabe, die ihm in der Gefammtarbeit bes Reformationswertes zugewiesen mar, uns mit rechter Bestimmtheit zur Anschauung ju bringen, fo daß fich daraus von felber feine innere Berechtigung, ja fein gottgeordneter Beruf zu erkennen gibt: feine ordnende und vollendende Gin-

\*) In ber Einleitung bes angeführten Bortrages.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Calvin," fagt Ebrard (Dogma vom h. D. M. II, 401) in bemfelben Sinn, "war der Organisator ber evangelischen Christenheit, b. h. der Mann, welcher die freie Geistesströmung, die von selber nach Firirung verslangte, in eine bestimmte seste Form brachte, der Mann, in welchem sich der Arystallisationsprozeß der evangelischen Lehre vollzog. Auf die regesnerative und schöpfende Beriode der Reformation mußte eine Beriode der Organisation folgen. Er organisate die Dogmatik, indem er das evangelische Dogma in ein System faste, in welchem der ganze reiche mannigsaltige Stoff disponirt und zur Anhe gebracht wird. Er organisate die Eregese, er organisate die kirchliche Bersassung u. s. w.", wozu sich wohl hinzusügen läst: er organisate (ober versuchte wenigstens zu organisaten) auch die evang. Christenheit im Ganzen und Großen, die gegenseitigen Beziehungen ihrer verschiedenen Theile: ihren Zug nach Einheit aus der Zerklüftung heraus."

wirkung auch auf das Gebiet der lutherischen Reformation auszudehnen. — Denn so wenig der Bauende des Begründers, so wenig kann der Begründer des Weiterbauenden entbehren, wenn etwas Fertiges und Ganzes zu Stande kommen soll. Hatte Luther Calvin vorgearbeitet, so hatte er Luthern nun nachzuarbeiten; hatte Luther vollbracht, was Calvin wohl nie hätte vollbringen können, so hatte jest Calvin seinerseits hinzuzufügen was Luther nicht auszurichten im Stande gewesen wäre und ungethan zurückgelassen hatte.

Wenn nun aber seine Absicht, wie wir sagten, darauf hinging: die im besonderen Sinne so zu nennende lutherische Richtung durch die neben ihr hergehende melanchthonische, an die seine eigene sich auschloß, zu überwinden und zu modisciren — ebenso wie er es bei der zwing-lischen in der Schweiz versucht, und zum Theil durchgesetzt hatte —, so verfolgte er solches Ziel aus dem doppelten Grunde: zuerst aus dem dogmatischen, weil er seine Lehrauffassung in dem strittigen Punkte schon an und für sich für die schristgemäßere, die ewige Wahrheit reiner und völliger ausdrückende hielt; und zum Andern, aus dem kirchlich-politischen, wonach er in ihr zugleich die einzig mögliche Grundlage erblickte, auf der sich die gesammte evangelische Christenheit zu der viel ersehuten, von dem Herrn gebotenen Einheit zusammen-finden könne.

Bir haben bereits in einem früheren Abschnitte darzuthun gesucht\*), wie sehr er mit dieser Ueberzeugung nach beiden Seiten hin im Rechte war; und wenn wir seine geschichtliche Stellung und Aufgabe im Obigen der Bahrheit gemäß bezeichnet, so wird Niemand daran zweiseln können, daß was er so anstrebte, in der That ganz ausdrücklich mit zu dem jenigen gehörte, worin seine ordnende, ausbildende, vollendende Thätigkeit sich zu erweisen hatte.

Jumal in Betreff des zweiten Punktes: der Sehn sucht und des Erachtens nach einer Alle umfassenden Einheit der evange-lischen Christen, steht Calvin in einer Haltung da, durch die er von den früheren Reformatoren sich wahrnehmbar unterscheidet und allein schon als ihr vom herrn bestellter Nachfolger und Ergänzer erscheint. Nicht als ob Luther und Zwingli sich gleichgültig dagegen verhalten hätten; aber es war wohl nicht anders möglich, als daß bei ihnen die Rücksicht hierauf zunächst in den hintergrund trat hinter die dringenden Anforderungen des Kampses, den sie zu bestehen hatten, hinter die Nothwendigkeit, in der sie sich befanden, ihre Ueberzeugungen, welche der neuen Resormationslirche zur Grundlage dienen sollten, auf jede Gesahr hin rückhaltslos auszusprechen und zur Anerkennung zu bringen. Namentlich Luther hat es verschiedentlich bezeugt: wie

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. I, 3. B. 5. Cap.

er vor Allem das als seine Aufgabe erkenne: die lautere Lehre des Bortes Gottes (natürlich wie er sie auffaßte) der Christenheit wieder bekannt zu machen, welche Folgen das auch haben, welche Spaltung und Berwirrung dadurch auch angerichtet werden möge. Denn das höchste sei und bleibe die Bahrheit; auf ihrem Grunde werde das Uebrige von selber sich finden.

Damit ftimmte nun freilich im Befentlichen auch Calvin zusammen. Bie oft haben wir ihn erklaren boren — von jener Zuschrift an Sadolet an bis zu feinem Buche gegen das Interim — daß es kein anderes Band der Einheit gebe als das des unbedingten Gehorsams gegen Christum Jesum und der Uebereinstimmung in der Bahrheit seines Bortes! Aber mar es nun nicht an ber Zeit, daß diefes Band einmal auch wirklich gewoben und hergestellt. and wirklich dazu verwendet werde zusammenzufassen und zu einigen? Die reformatorische Bewegung hatte nach und nach eine solche Fülle von verschiedenen Richtungen und Glementen aus fich erzeugt, daß fie in der offenbarften Gefahr ftand, fich in ihrer Mannigfaltigleit gleichsam felber zu verlieren, zu zerbröckeln und fich aufzulosen. Wohin Calvin bei seinem Auftreten blickte, fand er Alles in Sin- und Ger-Aliegen und Auseinandergeben, in Zusammenhangslofigfeit und rechthaberischem Sader. Er hatte darüber erschrecken und Mittel der Abhulfe suchen muffen, auch wenn fein Sinn von Natur weniger auf Bucht und Ordnung gerichtet, weniger von ihrer unerläglichen Rothwendigfeit und ihrem unschätzbaren Segen durchdrungen gewesen mare, als es in der That der Fall war. Indem nun vollends diese natürliche Anlage bingutam, indem Gott bem gum großen Ordner Bestimmten das Bedürf. niß und die Gabe des Ordnens in einem Mage zugetheilt hatte, wie es bet wenigen Menschen der Fall ift: geschah es gang von selber, daß ihm die Gegenwirkung gegen jene Uebel: das Sichten und Sammeln, das Zusammenbalten und Ginigen zur hauptfächlichsten Anfgabe seines Lebens, zu dem einen bestimmten und treibenden Gedanken murde, der alles Andere in seinen Dienst geg. Bir haben das in dem bisher Berichteten zur Genuge beobachten konnen. Bor Allem "um der Eintracht der Kirche willen, die dadurch am erfolgreichsten angebahnt und gefördert werde", wie er gegen Bullinger fich äußerte, saben wir ihn persönliche Freundschaftsverhältnisse mit den bervor, ragendsten Männern der verschiedenen Richtungen suchen und pflegen\*). Seine ernftlichsten und angelegentlichsten Bemühungen bei der Mitarbeit an auswärtigen Reformationsbewegungen baben fich darauf gerichtet, jedes fremdartige, die Ginheit gefährdende Element ferne zu halten, und die schon vorbandenen, die irgendwie von einander abwichen, zu gegenseitiger Annäherung und endlichem Zusammenschluffe zu bewegen \*\*). Von dem Gesichtspunkte aus,

<sup>\*)</sup> Bergl. unter Anderem bie Aenferungen Bb. I, pag. 208 u. 248.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. hiefur namentlich bie Darftellung feiner Beziehungen zu ber engs lifchen und polnischen Reformation.

bag nichts fo folimm fei als Friedensflörung und Berfpaltung ber Rirche, bat er es nach feiner Bertreibung aus Genf ben dortigen Glaubigen gur beiligften Bflicht gemacht, auch ihre untreuen und glaubenslofen hirten als folche auzuerkennen und bei ihnen auszuhalten ); bat er die Buricher bringend barum angegangen, ben letten bitteren Angriff Luthers gegen fie entweder gar nicht oder doch so schonend als möglich zu beantworten\*\*); bat er jene englische Alüchtlingsgemeinde in Arantfurt nicht dazu aufgefordert, die ibm doch so widerwartigen anglitanifchen Ceremonien abzuschaffen; bat er überall, wo man ibn befragte, ob diese oder jene firchlichen Ginrichtungen und Gebrauche ju bulben feien, ben Rath gegeben, lieber Segliches, mas nicht gerabezu gegen Bottes Bort ftreite, fo unerbaulich und anftoffig es immer fein moge, fich gefallen zu laffen, als durch feine Burudweisung die Ginheit der Glaubigen auf bas Spiel zu fegen und Streit zu erregen \*\*\*): Es ift flar, daß es zumeift das nämliche Intereffe mar, das ihn auf der anderen Seite auch wieder dazu trieb, Alles was zu neuem Bank und hader Anlaß geben konnte oder gar die gemeinsame Grundtage der evangelischen Christenbeit anzutaften brobte - all das fektirerische verwirrende Treiben der Antitrinitarier, der Biedertäufer, eines Caroli, Caftellio, Bolfec und Anderer — mit fo energischer, rudfichtelofer Bewalt zu unterdruden, wie er es zu thun pflegte. Schrieb er doch schon über das Auftreten des viel milberen Offiander in Deutschland: "Gang abgefeben von dem Inhalte seiner von der Rirchenlehre abweichenden Behauptungen sei es unverantwortlich, daß er fich nicht scheue, um einiger individuellen Meinungen willen die Rirche noch mehr zu verwirren und einen weiteren Bantapfel unter die Gläubigen zu werfen." - "Ja," läßt er fich in feinen Briefen ein Dal über das andere vernehmen: "Das ift das eine große Gut, bem wir mit Leib und Seele und der hingabe des innersten herzblutes nachzuftreben haben, daß die Rirche zum Frieden und gur Ginheit tomme. Lander und Meere mochte ich durchschiffen, um fie zu holen, meinen Bale darbieten, um fie zu erkaufen. Dich wollte: alle Rirchen Chrifti wurden durch

\*\*\*) Bergl. bas Gutachten in ber Angelegenheit Goopers und bie Antwort auf bie Mompelgarber Fragen pag. 66 und 165.

<sup>\*)</sup> Bergl. I, 287 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. I, 204. — Wir fetzen noch eine andere hierher gehörige Stelle bei. "Auch euch felber," schreibt Calvin eben mit Bezug auf die Angrisse Luthere, "schafft ihr keinen Nutzen mit Streiten und habern. Mur die Gottlosen werden sich darob freuen und zugleich über uns und das Evangelium triumphiren. Wenn sie uns in einheitlicher Gesinnung und Wirksamseit, friedlich und freundlich zusammenarbeitend erblicken, so werden sie uns Glauben schenken; hören sie dagegen, daß wir getrennten Sinnes sind und nicht einmal in Christo uns einigen können, so werden sie aus dieser Schwachheit eine Anklage machen gegen unsern Glauben. — Hieran benke eher als an Luthers Unrecht; sonst wird es uns gehen wie Paulus sagt: daß wir durch Bauken und Beißen uns endlich auszehen." Amsterd. Ausg. 239.

so viele Cinigleit verbunden, daß uns die Engel vom himmel herab ihre harmonien dazu fängen \*)! "---

Und fehr bemerkenswerth ift es nun weiter, daß er zu folcher Einigkeit kineswegs eine unbedingte Uebereinstimmung in der Lehrweise oder den kirchliden Ginrichtungen notbig erachtete. Gewiß war Calvin von feinen Ueberzugungen so durchdrungen und bat fle so entschieden festgehalten, wie nur irgend ein Anderer; aber mit seinem seinen driftlichen Talte batte er doch eine Unterscheidung machen lernen, die den Meiften feiner Beitgenoffen noch wenig gelanfig mar: die Unterscheidung zwischen dem Befentlichen und Unwesentlichen in der Beilslehre und Rirchengestalt, zwischen dem ewigen Grunde des Evangeliums und den verschiedenen Auffassungen und Darftellungen besfelben durch menschliche Denfarbeit. Wo diefer Grund unangetaftet blieb, konnte er ber letteren einen ziemlich weiten Spielraum geftatten, obne fich an ihren Divergenzen zu stoffen oder dadurch die Möglichkeit einer Einigung für aufgehoben zu halten. Wenn es nach dem Vorbergegangenen noch eines ausdrücklichen Beweises hiefür bedarf, so brauchen wir nur daran zu erinnern, wie er es mit der Lehre hielt, die doch den Ausgangspunkt und Grundgedanken seines theologischen Systems bildete: mit seiner Behauptung der absoluten Prädestination. Nirgends finden wir, daß er fie den Kirchen, auf die er feinen Ginfluß übte, weder in England noch in Bolen, weder in Deutschland noch in der Schweig, irgendwie aufgedrangt oder seine Gemeinidaft mit ihnen von der Anerkennung derfelben abhangig gemacht batte \*\*). Daß Melanchthon fich so ablehnend als möglich zu ihr verhalte, wußte er wohl, und es that ihm leid; aber es hinderte ihn nicht daran in der innigften Berbindung mit ihm zu bleiben als dem Bruder und Genoffen eines Glaubens, und sogar sein dogmatisches Wert, in dem die Abweichung unverkennbar zu

\*\*) Boburd nicht ausgeschloffen ift, bag er allerblugs fehr bestimmt fur fle eintrat, wo fich ausgesprochene Angriffe gegen fle erhoben.

<sup>\*)</sup> Aus Briefen au Bullinger, Cranmer, a Lasco. — Wir burfen hier gu fruberen Ginigungebemuhungen Calvins, beren wir im 4. Cap. bee 3ten Buches gebachten, wohl noch bie uns erft fpater aufgestoßene Rotig nachtragen, daß Calvin, nachbem fein Schreiben an Luther, bas eine Berftanbis gung einleiten follte, burch Melanchthone Mengftlichkeit guruckgehalten worden (vgl. I, p. 205), fich alles Ernftes mit dem Gebauten trug, perfonlich nach Bittenberg zu reifen, um ben alten Gottesmann um Frieben und Ginigung an bitten. Mur fein volliger Gelbmangel, feine angegriffene Gefundheit (,, nicht weniger als zwanzig Tage mußte ich fortwährend zu Pferbe fein!") enblich bie Ermagung, bag Luber noch ju gereigt erfcheine, um bergleichen Eröffnungen friedlich anguhoren, haben ihn fur einftweilen von ber Que: führung feines Borfages abgehalten. Wohl aber fchidte er an feiner Statt ben jungen Claube be Senarclens mit einigen Briefen und Brofcuten. -Bergl. ben Brief an N. in ber Amfterb. Brieff. 235. - Er ift merfwur: big , daß wir über ben naheren Bergang und Erfolg biefer Senbung fonft nirgends etwas vernehmen.

Zage trat, feinen Frangofen burch felbftgefertigte llebertragung gur vielfeitigeren Ausbildung in die Bande ju geben. - Nicht anders feben wir ibn verfahren, wo es um seine Auffaffung der Abendmahlslehre fich handelte. So wenig er mit den ftrengen Zwinglianern übereinstimmte, so weit war er doch bavon entfernt, um folder Differeng willen die bruderliche Gemeinschaft mit ihnen abanbrechen oder gar etwa ihrer gewaltfamen Unterdruckung Beifall zu ichenken. Desfelben Zebedaus, ber es ihm nachber fo übel vergalt, nahm er gegen einen derartigen Berfuch auf das Entschiedenste fich an und bat ihn nur, daß er doch auch seinerseits gegen die Lutherisch-Gefinnten fich gemäßigt und brüderlich benehme. "Denn ganz unrecht fei es", fügte er bei, "wegen folder untergeordneten Buntte die Ginheit der Rirche gu gerreißen. Richt jede Meinungsverfdiedenheit brauche alfobald auch zu einem Zwiefpalte zu werben. Bielmehr muffe es ale eine schwere Gunde gelten, fich nur so leichthin von benen ju scheiden, die der herr uns als Mitarbeiter an dem nämlichen Berte zugefellt. "Guter Gott", schließt er den Brief, in dem er so redet, "wohin kommen wir am Ende auf solchem Wege! Als ob man uns das Herz aus dem Leibe riffe, muß es uns zu Muthe sein, wenn wir etwa genöthigt werden, uns von Christi Dienern au scheiden. Statt deffen aber nimmt man das so leicht, als hatte es fast nichts zu fagen; nicht nur irgend ein beliebiges Glied, sondern auch die eigentlichen Lebensorgane trennt man ohne Bedenken von seiner Gemeinschaft ab \*)." -

Es erhellt demnach von felber, wie fich Calvin die Einheit dachte, die er anftrebte. Rämlich zunächft nicht als eine in jedem einzelnen Buntte durchgeführte dog matische Lehreinheit, sondern vielmehr als eine Einheit der Liebe und des Lebens auf dem Grunde des gemeinsamen Herzensglaubens, und noch mehr: der gemeinsamen Befensgemeinschaft mit Christo\*\*).

\*\*) Die Bebentung biefer letteren pflegt er — recht zum Beweise, wie real er die Mittheilung des Wesens Christi im Abendmahle nimmt — ganz bes sonders hervorzuheben: "Wir sind des einen Christis theilhaftig geworden — heißt es da nicht ihn selber anseinanderreißen, wenn wir uns von einander trennen?" Oder an Peter Martyr: "Die hellige Cinheit, in die der Herr uns aufnimmt, ist noch mehr als eine bloße Gesellschaft

<sup>\*) &</sup>quot;Non ex qualibet dissensione continuo sequi debet dissidium. Proinde..... danda tamen opera est ut fraterna tibi cum eo (sc.
Bucero) conjunctio maneat. Non e nim temere dissilire nos
oportet ab iis quos nobiscum Deus in operis sui societatem copulavit. Atque in unum id abs te peto, ut sic constanter
eam in qua haetenus stetisti veritatem retineas, ne dissidium sponte
appetere videaris cum iis quibus detrahere istud non posses, quum
sint tibi ac bonis omnibus inter primarios Christi ministros habendi.
Deus bone! quorsum redimus! Non alio affectu discedendum erat a
Christi ministris quam si viscera nostra a nobis evellerentur. Nunc
res prope lusoria est non membra quaelibet sed ipsa quoque vitalia
a consortio nostro abscindere. " Bet Genry I, Betlage 7.

Denn daß Alle, die an diefem Grunde wirtlich Theil haben, auch aufammengeborten und zu einer Einheit berufen seien, war ihm unzweifelbaft. Ginzelne Reinungsverschiedenheiten, die sich etwa unter ihnen zeigten, sollten das nicht floren; über diefelbe hinweg follten fie fich die Sande reichen zu gemeinsamem Arbeiten, gemeinsamem Ordnen, gemeinsamer Unterfügung und Bertheidigung, gemeinfamer Pflege Deffen, was jum heile der Seelen und jum Aufbau der Gemeinde gereiche \*). Bobl noch verschiedene Abtheilungen ber Rirche follte es geben - nach Sprache und Nationalität und volitischen Berhaltniffen gegliebert aber nicht mehr verschiedene Rirchen; jeder evangelische Chrift follte burch die ganze reformirte Welt bin als ein vollberechtigtes Glied der Gemeinde anerlannt sein und an Allem Theil haben, was fie biete. — Dabei war nun aber freilich die Goffnung nicht aufgegeben, daß fich aus diesen Berbaltniffen nach und nach auch noch das Uebrige: die völlige Zusammenstimmung in der Lehre und dem Bekenntniffe entwickeln werde. Mehrere Male spricht Calvin es aus, nicht ohne Bewußtsein Deffen, was seine Theologie hiefur geleistet, wie außerordentlich munichenswerth und gefegnet dies ware, wie es ein lettes Riel sei, das man nie aus den Augen verlieren dürfe.

Und wohl hatte es um die Zeit, an der wir stehen (1549—1551) den Ansichen, als ob der große Kirchenmann mit dieser seiner Einheitstendenz — im weiteren Sinne — dem Ziele nicht mehr ferne sei. Wenn man die von Rom losgerissene Christenheit überblickte, so standen die Gläubigen Frankreichs, Englands, Bolens, Böhmens, der Niederlande, des südlichen und westlichen Deutschlands durchweg in dem Berhältnisse zu einander und weiter zu der Genser Kirche — den Meisten die Mutterfirche! — wie Calvin es für's Erste anstrebte. In der resormirten Schweiz vollends war bereits auch her weitere Schritt gethan und eine ausgesprochene dogmatische Einigung hergestellt. Nur eine Provinz hielt sich noch bei Seite und schloß mehr oder weniger von dem Gemeinschaftsbunde sich aus: das nordöstliche (sächsische) Deutschland mit den geographisch dazu gehörigen dänischen Landschaften. Denn hier war das eigentliche Wiegenland der lutherischen Resormation, in

und Frenubschaft mit ihm; er pfropft uns in feinen Leib ein, bas mit er uns alles bas Seine mittheilen tonne. So nimmt er die Glanbigen auf, so einigt er sie mit fich und unter einander; das ift die Gemeinschaft, die bas Abendmahl fliftet." — Amsterd. Ausgabe 100.

<sup>\*) &</sup>quot;Es gibt fein größeres hinderniß fur den Ban der Kirche," bemerkt Calvin zu Joh. 15, 17, "als wenn ein Jeder unter den Dienern Christi nur für sich arbeitet und sie ihre Thatigseit nicht in wechselseitege Berbindung seben. Ohne brüderliche Gemeinschaft der Mitarbeiter an dem Berke des Evangeliums wird man es nie weiter bringen als die zur an hem Berke des kalt eines Banwerkes, dem doch die Krast des Bestehens sehlt. Alles wird da schwerfällig, verkehrt und verworren in einander gefügt und nie kömmt eine wahre Kirche zu Stande."

der begreisticher Weise ihre Anschauungen und Traditionen am tiessten Wurze geschlagen hatten. Sich mit Solchen, die in den strittigen Punkten andere dachten als der heimgegangene Meister in brüderliche Gemeinschaft einzulassen, erschien nach der Art, wie er sich jeweilen über sie ausgesprochen, fast als ein Berrath an seinem Andenken und seinem Glauben. Nicht gerade mit bewußter Feindseligkeit, aber aus altgewohnter Ueberzeugung, als verstände es sich von selber, hielt man fest an seinem Worte gegen Zwingli: "Ihr habt einen andern Geist als wir."

Sollte das fo fortdauern, auch als der ursprüngliche Gegenfatz gar nicht mehr bestand? Sollte der Leib Christi, als welcher die erneuerte Christenheit dem Geifte Calvins erfcbien, aus Digverftand und Gigenfinn dieses einen edeln Gliedes für immer entbehren und damit gelähmt und verstümmelt bleiben? Er war fich bewußt, daß er den Lutheranern etwas ganz Anderes zu bieten habe als Awingli; und wenn es ihm gelungen war, deffen Lehrauffaffung, der er doch in keiner Beise näher ftand als der lutherischen, über ihre Ginseitigkeit binauszuheben: warum follte mit die fer nicht dasfelbe gefchehen konnen, und hiedurch das lette widerstrebende Element aufgehoben werden, das der allgemeinen Ginigung noch im Bege fand? "In thorichter Beife," hatte er einft ausgerufen \*), "hat Carlftadt zu feiner Zeit die Wittenberger Kirche in Bewegung gesetzt und den Streit aufgebracht;" ihm war es jest zugefallen, die Bewegung wieder zu stillen, den Streit wieder auszugleichen, wie an dem einen Ausgangspunkte fo auch an dem andern noch wichtigeren, noch weiter wirkenden. Und das erschien nun um fo leichter, als der einflugreichste und werthvollste Berbundete fich bereits im Mittelpuntte des in diefer Beife einzunehmenden Gebietes befand. Es tam nur darauf an, fich vor Aller Augen mit Melanchthon in völlige Uebereinstimmung zu setzen, dem an Gewicht und Ansehen noch kein Anderer in Deutschland fich an die Seite stellen durfte, seinen Ginfluß überall zu halten und zu unterftügen, die sonft schon vorhandenen Gemeinschaftsbande treulich zu pflegen, um auch die ferner Stehenden baran zu gewöhnen und allmälig in ihren Umfreis hineinzuziehen; endlich Zegliches zu vermeiden, was den früheren Streit wieder aufwecken, was den alten Gegensatzwischen Sachsen und Schweizern wieder in Erinnerung bringen konnte.

Dies Alles war im Anfange der fünfziger Jahre im besten Gang und versprach in der That den gewünschten Erfolg. Bon allen Seiten umschlossen und zurückgedrängt durch die Einflüsse jenes großen evangelischen Gemeinschafts-Bundes, von seinen hervorragendsten Männern selber aufgegeben und auf andere Bahnen gewiesen, von dem Geiste der calvinisch-melanchthonischen Union auf das Mannigsaltigste mitangesaßt und bestimmt: schien das Lutherthum in seiner gesonderten, ausschließenden Form schwer-

<sup>\*)</sup> In bem eben ermahnten Briefe an Bebebaus.

lich noch für lange Reit fein Dasein friften zu konnen. — Dag dies gegen alle Bahrscheinlichkeit dennoch geschab, daß es sich sogar wieder entschiedener als je in feine Ginseitigkeit und Geschiedenheit zusammenfaßte, und nun als speziell "lutherische Rirche" in ausgesprochenem Gegensate gegen Die übrige reformirte Christenheit für Jahrhunderte in ihr beharrte: ift das Berdienft - wenn dergleichen ein "Berdienft" beißen tann - jener Manner, deren erftes Biderftands - und Rampfes - Signal in der Rachschrift ju dem Buch gegen das Interim fich hatte vernehmen laffen. Es ift wirklich jo: wie man es neuerdings anerkennend und lobend zu behaupten pflegt: das Auftreten der Flacius, Beghus, Bestphal hat die Existenz einer besonderen "lutherischen Kirche" gerettet. Die Frage ift nur, ob hiemit etwas geleistet wurde, was irgend Zemanden wirklich zum Segen gereichte, und nicht vielmehr den zunächst Betheiligten wie der Entwidelung des Reiches Gottes im Ganzen und Großen zur allseitigen Hemmung und Schädigung ausschlug? Man wird es begreifen, daß wir, nach dem eben Gesagten, wie nach den thatsachlichen Ergebniffen der weitern Geschichte, diese Frage nicht anders als in letterem Sinne beantworten können \*).

Geben wir nun daran, den Berlauf diefer ungludlichen Bendung uns

<sup>\*)</sup> Gang verfchieben fiele unfere Antwort aus, wenn es fich wirklich barum gehandelt hatte: ben allgemeinen Charafter, bie nationale Originalität ber beutschen Reformation vor einem Neberfluthen durch ben nach dieser Seite hin frembartigen, romanischen Calvinismus ju bewahren. Daß bas evangelische Deutschland nicht nach bes frangoff: fcen Calvin Eigenthumlichkeit umgestaltet werbe, fonbern bas Geprage feines acht : beutschen Luther fich erhalte, lag im hochften Intereffe bes gefammten Broteftantismus, bem fonft bie ebeln unerfetlichen Charismen bes germanischen Beiftes verloren gegangen maren. - Aber wie ge: fagt: hierum handelte es fich nicht. Melanchthon und feine Freunde waren ebenfogut beutsch und beutsch geartet ale Luther; und nie und nirgende hat Calvin feine fpeziellen Eigenthumlichkeiten, feine nationale Charafterart ben Deutschen aufzudrangen gesucht. Bas - um es noch einmal zu wiederholen — in Frage ftand war das: ob die in bem Drange der ersten Reformationsbewegung und der Hipe des Kampfes gebildete einseitige lutherische Auffassung mit übergeben werde in die höhere (nicht nur von Calvin sondern auch von Melanchthon repräsentirte) Lehr= entwickelung, bie unterbeffen gu Stanbe gefommen und fonft uberall burch: gedrungen war? Und was hiemit zusammenhing; ob das evangelische Dentschland in der Gesammt: Gemeinde und Gesammt: Arbeit ber refor: matorifc erneuerten Chriftenheit die ihm gebuhrenbe Stelle einzunehmen, und fo in Beziehungen bee Gebens und Empfangens, bee Lehrens und Belehrt = werbens einzutreten willig fet, in benen es ben Reichthum feiner befonderen Gaben erft recht hatte verwerthen und gur Geltung bringen tonnen, mahrend ihm jugleich fur fo mauche ichmachere Seite ein Rud. halt und eine Abhulfe geworben ware, die fich ohne bas nur allzu fcmerg: lich vermiffen ließ.

im Raberen vorzuführen. — Schon feit langerer Zeit hatte man in ben ftren lutherischen Rreisen Riedersachsens ben neuen Sinn und Beift, der fich allmälf burch das evangelische Deutschland bin ausbreitete, mit Unmuth und Befor niß wahrgenommen. Die beklagenswerthe Schwäche Melanchthons dem 3 terim gegenüber, die das Anfeben des großen Lehrers merklich berabaeftimmt batte den erwünschten Anlaß gegeben, sich zunächst gegen ihn zu erheben und indem man ihn der offenbaren Untreue an den alten reformatorische Bringipien anklagte, feinen Ginfluß da und dort zu erschuttern. auf seine Berbindung mit Genf und den Schweizern hatte fich dabei di Aufmertfamteit gerichtet; voll Parteigeiftes und Parteieifers, wie man war, meinte man aus einigen Aeußerungen Calvins und Beter Martyr zu erkennen, daß eine eigentliche Berschwörung bestebe, um das Lutherthum auszurotten und die Religion der "Saframentirer" an feine Stelle ju fegen. Buerft der Brediger Joachim Beftphal in Samburg fühlte fich dazu berufen, dieß seinene Glaubensgenoffen fund zu thun, und fle zum entschloffensten Widerstand dagegen aufzufordern. 3m Sahr 1552 trat er mit einer kleinen Schrift gegen Calvin und Martyr hervor, die, wit er felber fagt, zunächst den Zweck haben follte, den treuen Lutheranern bie drobende Gefahr jum Bewußtsein zu bringen und fie zur Sammlung gu mabnen. Es ließ fich baraus fofort ertennen, von welcher Charafterart er war und welche Tendenz er verfolgte. Calvin wurde völlig und schlechtweg zu den Zwinglianern geworfen und für einen der alten "Saframentsschänder" erklärt, die bis auf Leben und Tod zu bekämpfen allen Nachfolgern Luthers von ihrem Meifter zur beiligen Bflicht gemacht worden. Wo feine eigenthümliche tiefere Auffassung zur Sprache gebracht werden mußte, wurde ste in's Lacherliche gezogen und für berechnenden Betrug ausgegeben; nicht das Uebereinstimmende und zur Anknüpfung Geeignete, sondern gerade das Ab. stoßende und Bolemische, die äußersten Spigen und Harten in der lutheris schen Lehre wurden ihr entgegengestellt; und dieß Alles in einem Tone ber Robbeit, Feindseligkeit, Gewaltthätigkeit, Aufreizung, wie er felbst in dieser Zeit der rücksichtlosen Bitterkeit und Derbheit, selbst in den Streitschriften eines Flacius und Amsdorf bisher noch nicht vorgekommen war. Richt weniger als achtundzwanzig verschiedene Selten (je nach den verschiedenen Auslegungen der Ginsehungsworte) wußte der hohnende Giferer unter ben "Saframentirern" aufzugahlen. Die "Burcher Uebereinfunft" in welcher fie fich unter einander verftandigt, fei nur eine Spiegelfechterei und ein schlecht bemantelter Uebergang Calvins, der bisher vorgegeben, fich an die augsburgische Confession zu halten, in das Lager der offenen Sakraments, laugner. "Die Läfterungen Diefer Leute," rief er am Schluffe aus, ifind folder Art, daß fie eber durch die Gemalt der Dbrig' feit als durch die Reder widerlegt werden follten." Aber diese Aufforderung erfüllte zunächst die Erwartung ihres Urbebers

nicht. In den Kreisen, auf die fie berechnet war, verhallte fie ziemlich unbeachtet, und Calvin mit feinen Freunden hielt es für beffer, die Schmabungen schweigend über sich ergehen zu lassen, als durch eine Antwort darauf die allgemeine Aufmerksamleit zu erregen und den Frieden zu stören. Rur um so gereizter und beftiger erneuerte desibalb Westphal seinen Angriff im folgenden Jahre. "Reine andere falfche Lehre," rief er klagend, "breite in der jüngsten Zeit so ungestört sich aus, keine werde mit solcher Frechheit und heuchelei vertheidigt, feine verführe fo viele Seelen als die Frrthumer über das Saframent des Abendmables. Auf jede Art und Beise, mit allen Umtrieben, Liften, Rachstellungen, betrügerischen Berbüllungen merbe die Babrbeit in diesem Stude angefochten und unterwühlt; od sei die bochste Beit, daß alle ihre Bekenner fich zusammenschaarten, um fie zu vertheidigen, wenn fie nicht untergeben folle." Es tam ihm für feine Abstat garm zu folagen und den schlummernden Streit wieder anzufachen, auf's Befte zu Statten, daß er diese schriftliche Rundgebung seiner Gefinnung zugleich durch ein thatsachliches Handeln befräftigen konnte, das denn freilich kein weiteres Ignoriren feines Auftretens gestattete. Wir wollen nicht wiederholen, was schon die Biographie a Lasco's über die jammervollen Ferfahrten der aus England vertriebenen Londoner Alüchtlingsgemeinde von einem Orte des nördlichen Deutschlands zum andern erzählt hat\*), ba es ihr in diesen lutherischen Gebieten nirgends gestattet wurde, sich auch nur für die barteste Binterzeit eine fümmerliche Bufluchtsftatte zu suchen. Es genügt hier, baran ju erinnern, daß vor Allem Westphal es war, der überall Geiftlichkeit und Obrigleit gegen die "calvinistischen Sacramentsschänder" aufreizte und ihnen seine brandstiftenden Signalbriefe nachschickte, wohin sie immer die todesmuden Zuge wandten. 218 "Marthrer des Teufels" schilderte er fle in Lübed und Rostod; in Hamburg ließ, er jedem Burger bei schwerer Strafe untersagen, einem von ihnen sein Saus zu öffnen; an den Magistrat von Frankfurt, wo fie ein zeitweiliges Unterkommen gefunden, schrieb er jenen berüchtigten Brief in dem er feine Gefinnung und die Art feines Christenthums für alle Zeiten gekennzeichnet hat: "Sie find ärger als Mordbrenner und Bergifter, ärger als Räuber und Mörder, die zu ench gekommen find. Denn sie vergiften die gesunde Lehre, sie stehlen das Wort Gottes, sie morden die Seelen. Aus Antrieb des heiligen Geistes hat der Mann Gottes Lutherus den Rath gegeben, die Saframentirer zu meiden und fie auch aus der burgerlichen Gemeinschaft zu verjagen."

Wie ein Donnerschlag traf die Nachricht von diesen Borgangen Calvin und seine Freunde. Das hatten sie nicht erwartet, daß der alte Zwietrachtsgeift sich in jenen Gegenden so schnell und leicht werde in's Leben rufen lassen; fie begannen zu ahnen, welch eine furchtbare Gefahr für ihr liebstes

<sup>\*)</sup> Bergl. B. IX, pag. 46 u. f.

und beiligstes Lebenswert im Anzuge sei; und das Berg wallte ihnen vor Entruftung und Trauer, wenn fie auf die erften Aruchte dieser neuen Theologenwuth blickten: auf die hülflosen Manner, Beiber, Kinder, die von den Benoffen des Blaubens, um deffentwillen fie flüchtig waren, arger miß handelt murben, als von den papistischen Gegnern. "Großer Gott," schrieb Calvin unter dem erften Eindruck der ausführlicheren Berichte von Lasco, "muß denn die Barbarei unter den Christen fogar die Buth des Meeres übersteigen! Als wir hier davon hörten, daß ihr euch nach Danemark gewandt, um dort eine Bufluchtsfratte ju fuchen, waren wir Alle voller Freuden und brachten Gott bereits unsern Dank dar für das milde und großmuthige Berg des Ronigs dieses Landes. Jest, fürchte ich, hat er im Gegentheile Gottes Rache wie den Unwillen aller Frommen auf fich berabgezogen. Und um so tiefer geht mir das zu Bergen, als ohne Zweifel sein von Natur freundlicher Sinn von unseligen Aufstiftern verführt worden ift, und bas nur um fo mehr weil ich es gewagt batte, feine Grofmuth öffentlich zu preisen und au feiern\*). In der That sieht es aus, als ob ein höllisches Feuer fast das ganze Ruftenland ergriffen und auch Sachsen mit feinen Nachbarlandern überflutbet babe, fo daß fie in ihrem Rafen gegen uns teine Scham und feine Schranken mehr kennen. Gin bochft willfommenes und erfreuliches Schauspiel für die Papisten! 3ch weiß, den frommen und gelehrten Mannern ift das ein Gräuel; aber die Sache schweigend hingehen laffen darf ich deßhalb doch nicht mehr. Mein Fehler war es nicht, daß wir nicht gleich am erften Tage den Entschluß faßten, Widerstand zu leiften, unser trefflicher Bruder Bullinger hat anders gedacht und burch Schweigen und Extragen zu überwinden gemeint. Ich habe ihm nachgegeben, um nicht neue Berwirrung anzurichten. Jest aber hat er seinen Sinn geandert und mich selber aufgefordert, die Berlaumdungen in einem turgen Buchlein gurudzuweisen. Das habe ich denn versprochen und werde es thun, sobald ich Reit dazu babe."

Aber indem er nun hiezu sich anschiedte, empfand er wohl die Gefahr, die in dem Unternehmen lag. Denn es war schwer gegen Bestehhal auszutreten ohne den alten Gegensatz zwischen den Sachsen und Schweizern überhaupt zu berühren; und welche Folgen eine derartige Berührung nach sicht, weiß ein Jeder. Auch in den friedlicher gestimmten Geistern pflegt

<sup>\*)</sup> Er hatte namlich Christian bem Ersten nur ein Jahr vorher bie erste Salfte seines Commentars zur Apostelgeschichte zugeeignet, und versuchte es auch nach diesen traurigen Ersahrungen noch die angeknupfte Berbindung fort; zuerhalten, indem er 1554 die zweite Halfte dieses Werkes dem Kronprin; zen Friedrich widmete. Erst als jedes Band der Gemeinschaft zerriffen war, zog Calvin in der zweiten Auflage diese Debikationen zurück und eignete nun, wie wir früher mittheilten, das gauze Werk dem Fürsten Radziwill in Bolen zu.

in solchen Fällen der frühere Parteistun und Parteistolz wieder zu erwachen; wie unwillfürlich treten sie auf die Seite dessen, der sich für den Bertveter ihrer Sache ausgiebt, und entfernen sich von dem, der einen fremden Ramen trägt und mit dem gegnerischen Lager zusammenzuhängen scheint. Es war ossendar, daß Westphal eben diese Wendung hosste und herbeizussühren suche; ließ sich Calvin dazu verleiten ihm in einer Weise zu begegnen, die seinem Plane Vorschub that, so konnte er gewiß sein, daß alles Errungene verloren gehen und der frühere Zustand der Getrenntheit und Feindseligkeit im Augenblicke wieder eintreten werde. "Sie ernenern in Sachsen den Krieg gegen uns und wollen die Einheit der Kirche wieder zerreißen," äußerte er selber in diesem Sinne gegen Caspar Liser in Kürtingen, "aber wir dürsen uns dadurch nicht dazu hinreißen lassen Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Rit Versöhnung und Sanstmuth müssen wir den Auswieglern begegnen, sonst könnte das Feuer weit und breit um sich greisen.)."

Mit großer Umsicht ging er darum zunächst darauf aus, die noch außerhalb des Streites flebenden ftrengeren Lutheraner zu beruhigen und von kinem unveränderten Resthalten an den gemeinsamen Grundanschannngen zu überzeugen. Den Söhnen des Herzogs Johann Friedrich von Sachsen widmete er in dieser Absicht seinen eben vollendeten Commentar zur Genefis, und machte fie darin auf das Beispiel der Papisten aufmerksam, die in so vielen Bunften uneinig und habernd, doch Alle zu dem einem Amede gusammenbielten: das Evangelium zu verderben und auszurotten. In einem Briefe an Iohannes Marbach in Straßburg, mit dem er über die Berhältniffe der dortigen französischen Gemeinde zu korrespondiren hatte bezeugte er auf das Eindringlichfte, daß er in Allem, was das Wefen des Saframents angebe, völlig mit Luther fich eins fuhle, und fich getroft auf sein eigenes Urtheil berufen fonnte, wenn er noch am Leben ware \*\*). "Denn wie oft," fagte er, "hat diefer treffliche Diener Gottes erklart, daß er zu keinem andern Zwecke ftreite, als damit dies erhalten werde: daß der Herr nicht in leeren Zeichen mit uns spiele, fondern innerlich gewähre mas er dem Auge darftellt, und fo mit dem Zeichen die Gabe, fich verbinde. Run kommen wir ja darin überein, daß das Abendmahl kein bloges Schauspiel einer geiftlichen Mahlzeit sei, sondern daß es uns wahrhaftig mittheile was es uns vorstellt, indem die gottseligen Bergen darin mit dem Fleisch und Blut Chrifti gespeift werden." - Bu gleicher Beit wandte er fich mit fast frürmischem Andrang an Melanchthon, um ihn einmal zu einer offenen Erklärung über die Uebereinstimmung ibrer Anfichten zu bewegen,

<sup>\*)</sup> Brieffammlung ber Amfterb. Ausgabe pag. 82. — Bergl. and ben Brief an Sulger pag. 83.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Benn heute Luther lebte, er ware nicht so hart und unverschnlich, um eine Aenberung unseres Bekenntuisses von uns zu verlangen, das ausbrückelich bezengt, daß wir im Abendmahle des Leibes und Blutes des herrn theilhaftig werden." — Amsterd, Ausgabe 84.

Stabelin, Calvin. II.

von der er meinte, daß sie dem aufreizenden Angriffe alsobald seine Bedeutung nehmen werde. "Wie lange zögerst du noch, der Maßlosigseit dieser Leute Schranken zu seizen, die zur höchsten Unzeit über Nichts und wieder Nichts Streit beginnen? Was wollen sie denn eigentlich mit ihrem Lärm? Hat nicht Luther sein ganzes Leben lang gerusen, er streite nur für die Kraft der Sakra, wente, und wahren wir diese nicht ebenso wie er selber? Die Gefahren, die dieser muthwillig angehobene Jank mit sich führt, sind allzu ernst, als daß du noch länger durch beine Furcht vor Ungelegenheit dich dürstest zurückhalten lassen. Ich bitte dich: mache dich auf, und bilf die Berwirrung stillen\*)."

In einem gang andern Tone freilich redete Calvin nun gegen Weftphal felber. Angeelvit von der fittlichen und wiffenschaftlichen Robbeit bes Mannes, und in bem febr natürlichen Bunfche, ein allgemeines Berbammungenriheil über die Art feines Auftretens hervorzurufen, vergaß er in der Aufregung der polemischen Schriftstellerei \*\*) seines früheren Borfages: ben Gegner mit maglichfter Schonung und Dafigung ju behandeln. Bielmete fcbien es ibm jest das Befte und Ruglichfte, ein Exempel an ihm zu ftatuiren, das ben Befferen die Luft nehme, fich mit einem folden Menfchen eingulaffen, und bie Undern wenigstens abschrecke seinem Beispiele zu folgen \*\*\*). - In Blirich, wo Calvin seine Schrift zur Brufnng und Billigung vorlegte, war man mit Diesem Berhalten nicht gang einverftanden. Wie Weftphal nur allgurichtig berechnet, hatte fein Anfall auf allen Seiten die Partei-Reminiscenzen wieder geweckt: dem Aufflammen des ausschließlich Intherischen Bewußtfeins antwortete sofort eine verftärkte Emwfindlichkeit und erneuerte Antivathie ber ursprünglichen Zwingklaner. "Warum gegen Westphal so beftig," schrieb Bullinger an Calvin, "während bu mit Luther fo gar vorfichtig umgebft und seine kraffen Ansdrucke möglichst zu bedecken und zu entschnibigen suchst? Bahrscheinlich ist es dir nicht einmal bekannt, wie über alles Maß handgreiflich und fleischlich er die Sache barzustellen pflegte, ba bu seine beutschen Schriften nicht gelesen haft. Wir schicken dir hier alfo einige Mufter feiner Ausdrucksweise und wünschen, daß du der vollen Bahrheit gemäß darüber redest +)." - In der That firich Calvin, auf diese Bemerkungen bin, die barteften Stellen gegen Beftphal, indem er mit naiver Entichuldigung beifugte, daß fle nicht so schlimm gemeint gewesen, als fle lauteten ++); aber an der

۹.,

<sup>\*)</sup> Amfterb. Ausg. 82.

<sup>\*\*)</sup> Sie war bieg Mal um fo erflarlicher, als Calvin bas Buchlein in nicht mehr als brei Tagen nieberschrieb. Henry III, 405.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Calvins Brief an Bullinger bei henrh III, 306.

<sup>†)</sup> Bergl. bie betreffende Correspondeng bei Beftal o 33i pag. 389 n. f.

<sup>††) &</sup>quot;In meiner Schrift habe ich verbeffert, was ich nach eurer Meinung allzu hart gegen Joachim gerebet. Das Bort ", nebudo" (Schurke) habe ich übrigens in anderem Sinne genommen als du es nimmft. Richt als einen verbrecherischen ober schimpflichen Menschen wollte ich ihn bamit bezeich:

Art, wie er fich über Luther ausgesprochen, alaubte er nichts andern zu durfen. Denn davon hing die Erhaltung des Friedens ab, und auch fie, Die Bürcher, muffe er bringend darum angeben, ihre Herzen nicht wieder erbittern zu laffen. Ueber den einzelnen Ausbruchen der Geftigleit Luthers werde übrigens feine eigentliche Gefinnung oft verfannt, und unrichtig beurtbeilt. So wiffe er aus ficherer Quelle, daß, als Melanchthon zu Borms veranlast worden, die Augsburgische Confession in dem Artifel über das Abendmabl zu verändern, der Kurfürst von Brandenburg Luthern dagegen aufzureizen versucht, und ihm vorgestellt babe, wie wir und die Awinglianer als Berfälfcher mußten behandelt werden. "Aber wenigstens diefen Beweis von Mäßtgung bat er gegeben, daß er den verratberifchen Boten fofort geben bies. und uns aus freiem Antrieb feine Umtriebe und feindlichen Gefinnungen mittheilte." Budem fonne man boch unmöglich in den Bunkten ibn beftreiten, ba er mit feiner Auffaffung im Rechte gewesen. Die abergläubischen Menschen. zuthaten in der Saframentolehre mußten ja allerdings ferne gehalten werden, aber darum durfe man nicht das Mofterium überhaupt von ihr ausschließen wollen; fogar mit ihrer eigenen Darftellung in der Rurcher Mebereinkunft würde das wenig zusammenstimmen. —

Indeffen konnte man fich in Zurich nicht dazu entschließen, auf biese Betrachtungsweise völlig einzugeben. Rachdem es zuerft im Blane gelegen, das Buch Calvins nicht als eine bloße Privatschrift, soudern als eine gemeinsame Erklärung der Bekenner des Consensus Tigurinus, die von den Sauptern aller beigetretenen Rirchen unterzeichnet werden follte, ausgeben zu laffen, jogen fich nun bie Burcher gurud, ba fie ihren Inhalt nicht in jedem Stude fich aneignen könnten. Ja sogar in Genf fließ die Publikation auf bochft unerwartete noch nie vorgekommene Schwierigkeiten. Bohl aus keinem andern Grunde, als um Calvin eine Demuthigung anzuthun, wollte die Ubertinisch gefinnte Regierung, Die gerade am Ruber mar \*), den Drud der Schrift nicht geflatten, bis der von ihr bestellte Cenfor sie durchgesehen und gebilligt habe. "Fast hatte ich fie in's Feuer geworfen," schreibt der Reformator in der höchsten Erregung an Farel; "wenigstens habe ich den Syndiks erklärt, daß wenn ich noch taufend Jahre leben follte, ich feinen Buchftaben mehr in diefer Stadt wurde drucken laffen." — Aber lag in diefen Unannehmlichkeiten nicht am Ende ein tieferer Sinn, als Calvin es damals meinte? Wenn man auf die unseligen Folgen zuruckblickt, die an fein Auftreten gegen Beftphal fich fnupften, so sieht es fast aus, als ob sich durch göttliche Fügung Alles dazu hätte ver-

\*) Bergl. über bie bamaligen Genfer Buftanbe (im Anfang bes Jahres 1554) B. I, pag. 458 n. f.

nen, sondern lediglich als einen Finsterling, als einen nichtigen Bindmacher. And das Wort "Bestie" habe ich ansgetilgt." — Brief vom 13. Rovemsber 1554 aus den Barcher Manuscripten. Bei henry III, 307.

einigen muffen, um ihn vor dem ersten entscheidenden Schritte zu warnen, und auf dem bisherigen Wege geduldigen Ertragens und Schweigens festzu-balten.

Das Bücklein selber bedarf nach dem Vorangegangenen kaum noch einer genaueren Charakteristrurg\*). Westphal selber — dessen Name übrigens verschwiegen bleibt — wird darin mit der äußersten Verachtung behandelt, und sein ganzes Benehmen der satanischen Lust zugeschrieben, den Frieden zu stören, und die Einheit des Glaubens zu zerreißen. In der Darstellung der strittigen Vehre dagegen ist Alles vermieden, was auf lutherischer Seite zirgendwie Anstoß geben konnte, und dafür das Versöhnende und Einigende auf das Sakrste hervorgehoben\*\*). Die so hart angegrissene Zürcher Uebereinkunst sei nichts Anderes als die Fortsehung des von Luther und Bucer durch die Wittenberger Concordie begonnenen Vereinigungswerkes. Was damals noch nicht völlig geglückt sei, habe jene segensreiche That zur Vollendung und zum Abschlusse gegenacht \*\*\*). Luther habe bei seinem Proteste gegen die Schweizerische Auffassung nichts Anderes im Auge gehabt, als die Herabstimmung des Noendmahles zu einer bloß symbolischen Handlung zu verhüten, und die

<sup>\*)</sup> Es zerfällt in 3 Theile: Buerst ist bie " Burcher Uebereinkunft" barin abs gedruckt; bann folgt eine Zuschrift Calvins an die Diener der Kirchen von Burich, Bern, Bafel, Schaffhausen, Graubundten, St. Gallen, Biel, Muhlhausen und Neuschatel; und endlich die apologetischepolemische Interpretation der voranstehenden Bekenntnisschrift.

<sup>\*\*)</sup> Mit Recht macht Blank (Geschichte bes protestantischen Lehrbegriffs — B. V. pag. 50 auf die große Schwierigkeit dieser Darlegung aufmerksam und weist nach, wie viel Scharffinn und Klugheit Calvin mitten in seinem Eiser (und der in drei Tagen hingeworsenen Arbeit!) entwickelte. "Denn während er darzuthun hatte, daß die Schweizerische Ansicht in den Grunds bestimmungen mit der Lutherischen übereinstimme, durfte er doch auch die Berschiedenheiten, die noch zwischen ihnen bestanden, nicht verschweigen. Er mußte zeigen, daß die bedentensten lutherischen Theologen hierin auf seiner Seite stünden und durfte doch nicht sagen, daß sie von den Ueberzzengungen Luthers abgewichen ober daß Luther ihren Lehrbegriff nicht gesbilligt haben wurde." U. s. w.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Es find nun vier Jahre verstoffen," hebt die Zuschrift an die Diener der schweizerischen Kirchen an, "daß unser Bekenntniß vom Sakrament an den Tag trat und den langen, unseligen Streitigkeiten, in die uur allzu viele fromme und gelehrte Manner sich hatten verwickeln lassen, ein Ende machte. Denn allen billig gestimmten Gemüthern konnte das genügen, was wir dort ausstellen, wie denn auch wirklich Niemand dagegen aufgetreten ist. Freilich mochten Einige, wie es nach so langen und histgen Streitigs keiten nicht anders geschehen kann, immer noch etwas von der alten Hartsnädigkeit und dem alten Berdacht in sich behalten; aber sie schwiegen doch und bewiesen dadurch, daß sie den Frieden und die Anhe liedten. Zeht erst haben geistlose und fürmische Menschen sich vor diesen Allen ein Recht des Lärmmachens herausgenommen, das nur allzuleicht, wenn man ihm nicht entgegentritt, einen Brand entzünden kann."

Bahrheit einer wirklichen Darreichung des vertiärten herrn an die Communifunten aufrecht zu erhalten. Das aber fei ja nun vollständig erwicht. Rur indem Beflichal in seinem Zeloteneiser und seiner Unfähigleit, bobere Dinge au verfteben . Diefe Einheit im Befentlichen vollig übergebe, und einige Rebenpuntte jur Sauptsache ju machen suche, tonne er noch einen Borwand jum Streite finden\*). "Aber mas merden fie biemit gewinnen," beifit es am Schluffe, "als daß fie durch ibre Gedantenlofiakeit auch ben Rindern fich lächerlich machen, und Jedermann darthun, wie fie teine Anechte Chrifti find, da fle das Streiten bober balten als alles Andere? Denn was ift unziemlicher, als, während man in der Sache übereinstimmt, die Rirche darum gertrennen wollen, weil die Ginen der Anslegung folgen: das Brod sei der Leib, und mit und unter dem Glemente werde derfelbe dargereicht; die Aubern dagegen es für ein Zeichen halten, das aber keineswegs leer, sondern mit der bezeichneten Sache felber ausgestattet ift, fo daß der Dund das Element, die gläubige Seele Chriftum empfängt \*\*). Es fceint, daß jene Begner den Entfcbluß gefakt baben, nicht aufzuhören mit Alnchen und Berdammen; wir tonnen das nicht hindern, wohl aber der getroften Auversicht sein, daß alle Unbefangenen anerkennen werden, welch' gottlofes Unrecht man uns damit anthut, da wir nach nichts Anderem trachten, als die Bahrheit zu lehren, die Aufrichtigkeit zu pflegen, den Frieden zu erhalten. Und so meine ich denn keine Burcht begen zu muffen, es werden diefe Schreier noch weitere Anbanger ge-

<sup>\*)</sup> Bergl. dazu Ebrarb (Dogma vom heil. A. M. II, 521 n. 547). "Richt etwa gegen Calvin allein, nicht etwa gegen die im Consensus Tigurinus wirklich vorhandenen Einseitigkeiten (namlich die Hereinziehung der Präsbestination in die Abendmahlslehre) worin Calvin von Melancht iho nabwich, traten sie auf, wo man dann etwa noch zugestehen könnte, ein Gefühl der Wahrheit habe sie innerlich getrieben, nud nur der zeldtische Eiser zu tadeln wäre, der sie unsähig machte, den eigentlichen Punkt, auf den es ankam, herauszusinden. Nein, gerade gegen dieseigen Momente, worin Calvin und Melanchthon Eins waren, richteten sie ihre Polemit, so daß Calvin gegen sie in vollem Rechte war." Und an einer andern Stelle: "Westphal kämpste für die salsche umhüllung gegen den Kern. Was an Luthers Lehre falsch gewesen, hielt er für das Aechte. So ist's begreislich, wie man ein und dieselbe Lehre bei Luther, ohne sie zu billigen, doch achten kann, bei Westphal aber schlechterdings verwersen muß."

<sup>\*\*)</sup> Diese Differenz hat Calvin auch in bem Vorangehenden nichts weniger als verschwiegen, sondern vielmehr klar und bestimmt anseinandergesetzt. "Es ist vernunftlos", sagte er frei herans, " eine ranmliche Gegenwart auzunehmen und den Genuß eines solchen Fleisches Christi, wie er dabei gedacht wird, von den Seelen zu behaupten. Freilich muß die Bernunst schweigen, wenn die Schrift spricht, aber diese Vorstellung spricht sie nicht ans, sondern weist uns vielmehr an, mit ehrsuchtsvoller und gewissens hafter Anslegung darnach zu forschen was der Mund Gottes uns eigentlich hierüber kund thun will."

winnen. Riemand wird ihnen beiftimmen, als wer von bemfelben giftigen - Stachel ber Raferei fich hat berühren laffen." --

Aber diese hoffnung erfüllte fich leider nicht. Es ift zwar gang richtig, was Geppe bemerkt \*): bag trop allem Geschehenen die Union zwischen Calvin und Melanchthon, die ihrem Abschluffe gang nabe war, noch im Jahr 1555 ben Schwerpunft bilbete, ber mehr und mehr alle boberen, geiftigen Rrafte und alle gemeinsamen Bestrebungen bes beutschen Brotestantismus zu beberrichen trachtete. Allein es ift auf der andern Seite eben fo mahr: daß feite bem burd Angriff und Erwiederung der alte Begensatz wieder auf ben Blan gebracht und gleichsam in die Mitte des theologischen Bublifums geworfen worden, die Entwidlung der Dinge den Sanden der höberen Beifter allmälig an entschlüpfen und in die der leidenschaftlich erregten Menge überangeben begann; daß neben dem Gemeinfamen das Trennende mit neuer Rraft fich erhob; daß, je mehr der Rampf entbrannte, und je langer er fich hinausspann, er um fo gablreichere Theilnehmer angog, und immer weitere Rreise ergriff. Es half wenig, daß Calvin in seiner Abwehr so vorsichtig und gemäßigt als möglich zu Berke gegangen; schon die bloge Thatsache, daß er den Streit auf genommen, fein bloges Erscheinen in etwas anders gearteter Richtung als man fie in Deutschland gewöhnt mar, wirfte wie Del in das Reuer.

Bor Allem antwortete naturlich Beftphal mit gefteigertem Schmähen und Toben. Es ift nicht zu laugnen, daß Calvin bei feiner erften Erwiederung Die robe Bedeutsamkeit und Birkungefraft des Mannes verkannt hatte. Seine Starte bestand in feinem rudfichtslosen Aufrufen des Barteigeistes, in feiner Erregung der Leidenschaften durch die eigene Leidenschaftlichkeit des Beschim pfens und Anschwärzens, in dem Umftande, daß er etwas Sandgreifliches und allgemein Zagliches vertrat, an das die Menge fich ohne Beiteres halten konnte. Eine Abnung bievon mochte dem Reformator aufgeben, als er fich jest (1556) trot alles inneren Widerftrebens durch das Umfichareifen des Brandes genothigt fab, fich zum zweiten Male mit ihm einzulaffen. "Beffphal selber bekennt in seiner Schrift," ruft er in der Ginleitung ju dieser zweiten Bertheidigung \*\*), wie verwundert und flagend aus, "daß, fo lange ich mich von ben Burcherischen Lehrern zu unterscheiben fcbien, meine Bucher vielen feiner Glaubensgenoffen fehr werth und erfreulich waren. Wober denn nun diese plogliche Entfremdung? Bin ich etwa von meinem bisherigen Ueberzeugungen abgefallen? Sogar mein Ankläger behauptet das nicht, sondern gibt au, daß, was die Rurcher Uebereinkunft enthalte, auch in meinen Schrifs ten fich finde. Go tann es benn nur die Luft jum Streiten fein, nur ber

<sup>\*) ¶.</sup> a. D. I, 68.

<sup>\*\*)</sup> Der Litel ift: "Bweite Berthelbigung ber frommen und rechtglaubigen Lehre von den Saframenten gegen die Berlenmbungen Joachim Westphal's von Johannes Calvin, allen Dienern Christi und aufrichtigen Gottesvers ehrern namentlich in der Sachstichen und Niederdentschen Kirche gewidmet."

mabrend des Streitens immer mehr entbrennende hag, der ihn dagu treibt die vordem gerne gehörte Lehre jest so wüthend anzugreifen, damit er gar nichts mehr mit uns gemein bube. Oder ist diese Lebre etwa dadurch anders und schlimmer geworben, daß fie jest auch von Rurich ausgebt?.... D. mit bem Ringer will ich es zeigen, wie die Quelle dieses ganzen Streites nur in dem bochmuthe des Barteigeiftes liegt, nicht in irgend einem wirklichen Grunde des Awiespaltes. Statt jenen zu überwinden, facht man diesen wieder an. Euch Alle, die ihr mabre Diener Christi seid, beschwöre ich bei seinem beiligen Ramen und dem Bande unferer Ginbeit in ibm: belfet mir ein Beilmittel gegen Diefes Uebel suchen. Belches es auch sei, ich bin bereit, es mit Freuden anzunehmen. Ihr wiffet, wie ich in besten Treuen und durch Gottes Gnade nicht ohne Ersolg meine ganze Kraft und Arbeit daran setze, zur Erbauung der Kirche etwas beigutragen: follte das für euern frommen, freundlichen Sinn nicht ein Grund kin, mich eber aufzurichten, als mich von jedem beliebigen Sandelsucher unter die Füße treten zu lassen? Aber was rede ich von meiner Berson! Nein, nicht auf mich, sondern auf die beilige Eintracht so vieler Kirchen, die er zerreifen will, richtet euren Blid! Denn mas fle auch auf der Gegenseite schwaken mögen: wahrlich nicht durch menschliche Augung find wir aus der elenden Berftreuung des Papfithums gu der Ginbeit jusammengebracht worden, als Die wir jest erscheinen. Ueber das Wefen des einen Gottes, über seine wahre und rechte Anbetung, über das allgemeine Berderben des menschlichen Beschlechtes, über das aus Gnaden geschenkte Beil, über die Art der Rechtfertigung, über Chrifti Amt und Mittlerfraft, über die Buge und ihre Uebungen, über den Glauben, der auf den Verheißungen des Evangeliums rubend, uns der Geligkeit gewiß macht, über die Weise des Gebetes und alle andern Hauptpunkte erschallt hier und dort, erschallt unter uns Allen ein und dieselbe Lehre. Den einen Bater rufen wir an, der eine Beift der Rindschaft gibt uns Zeugniß von dem fünftigen Erbe; in der einen Gerechtigkeit, die Chriftus uns erworben, finden unsere Seelen Rube, in einem Haupte wissen wir uns jusammengefakt und verherrlicht. Da wäre es doch wohl sonderbar, wenn duser Christus, den wir als unsern Frieden verkundigen, der, nachdem er die Trennung aufgehoben, uns mit dem Bater im himmel verföhnt hat, nicht auch bewirken follte, daß wir auf Erden brüderlichen Frieden unter einander pflegen. Bie? wir haben alle Tage gegen die Tyrannei des Antichrifts, gegen die schmäblichen Entstellungen der driftlichen Bahrbeit, gegen gottlosen Aberglauben, gegen die Bergchtung des Beiligen unter einem und demfelben Panier ju tampfen. — und follten alle Diese Gemeinsamkeit, alles bisher von Gott an uns Gewirkte, alle Erkennenig seines unzweiselhaften Willens hintansepend auf Zwietracht und Spaltung unter uns binarbeiten, ja auf die graufamfte Instellschung der Glieder des Herrn? Ihr könnt das nicht wollen, nicht begunftigen oder auch nur geschehen laffen."

Auf die Schrift felber in ihren geschichtlichen und dogmatischen Aus-

führungen laffen wir uns nicht näher ein, da die calvinische Abendmahlslebre nach allen ihren Beziehungen bin schon genugend zur Sprache gekommen ift. Obicon mit der unglaublichften Schnelligkeit niedergeschrieben, fo daß ber Berfaffer fie nicht einmal mehr überlas, ebe er fie in den Druck gab\*), ift fie doch mit großer Runft der Darftellung und einem Reichthum ber Bedanten und treffenden Bendungen abgefaft, der zu immer neuer Bewunderung Diefer unvergleichlichen Beiftesfülle binreißt. Nur erging es Calvin dabei wieder wie bei seinem ersten Werte gegen Bestphal. Mit dem besten Billen sich zu mäßigen und Alles zu vermeiden, mas Erbitterung erregen möchte, ließ er fich von feiner Entruftung in einer Beife übernehmen, die ihm selber leid that, als er dann das gedruckte Buch in Rube durchlas \*\*). — Manche Stellen desfelben, die nicht gerade von der Abendmahlslehre handeln, find übrigens merkwürdig und ansprechend genug, um eine theilweise Mittbeilung zu rechtfertigen. Ergreifend ift g. B., wie er Beftphal darüber zu Rede stellt, daß er auch in seiner Schrift wieder jene unglücklichen englischen Exulanten mit Hohn und Galle übergoffen. "In recht barbarischer Beise", heißt es, "lacht dieser feine herr über jene treuen Gläubigen, die im Dienste ihres herrn fich der hoffnung hingaben, der ruhige Austand Englands werde länger andauern. Bohlan: wer würde sich einmal Deiner erbarmen, wenn Du auf's Meußerfte getrieben wareft, ba es Dir nicht genügt, Rube zu haben, mabrend die Glaubigen in Trauer find, sondern Du

<sup>\*)</sup> Calvin an Bullinger, 26. December 1555. "So groß war bie Eile, baß ich nur biktirte, ein Anderer es burchlas, worauf ich das Manuscript sos gleich in die Presse schiefte. Gerne hatte ich gehabt, daß du es vor dem Erscheinen durchsähest. Bielleicht hatte ich auf beine Meinung das Eine und Andere geandert."

<sup>\*\*)</sup> In bemfelben Briefe an Bullinger: "Wie viele Muhe ich barauf verwandte, benen bie noch beilbar find, feinen Grund zu Mergernig ju geben und auch meinen Unwillen im Baum zu halten, wirft bu bei ber Lefture wohl erkennen. Und boch ertappe ich mich barüber, bag ich ben Menschen harter behandelt habe, als ich es im Sinne hatte." Und in einem andern Schreiben vom 23. Jan. 1556 : "Ich febe, baß ich heftiger geworben bin als mein Borfat mar; es ift als ob ich unter bem Dittiren mich felber verloren hatte. Findet das Buch feinen Beifall, fo fann ich bemnach bezeugen, daß es nicht von mir selber ausgegangen. Doch ohne Scherz: ich hoffe es werbe bir und ben Brubern willfommen genug fein um, feiner Entschuldigung gn bedurfen." — Und nicht nur privatim gegen feine Freunde, fondern auch offentlich bem Feinde gegenüber bekennt Calvin seinen Fehler und bittet ihn ab. "Wenn ich bas rechte Maß überschritten," - fagt er in biefer zweiten Schrift gegen Weftphal in Bezng auf ben Lon der erften - "fo bitte ich bei allen billig Denkenden um Bergebnug fur bas Bergeben und hoffe, fie werben mir um ber guten Sache millen verzeihen. Denn allerdings hat mich feine Graufamteit gegen jene treuen Diener Chrifti, die Genoffen meines Glaubens, auf bas Tieffte verwunbet." - pag. 682.

auch noch die arme zerftorte Rirche mit beinen beleidigenden Worten verfolgst! Bar es benn nicht möglich, daß der Gedante an das gefegnete Blut fo vieler Martvrer beine Buth zurudbielt? Dachtest du nicht an das freudige Boblgefallen, mit dem Gott und die Engel feines Simmels auf fie herniederbliden? nicht an die Tröftung und Kräftigung, die für alle gläubigen Gerzen bis an das Ende der Tage aus ihrem Leiden fließt? Der treffliche Ronig, von dem man so Großes erwartet, flirbt; das Gebaude der mabren Rirche fturzt ein; Satan mit den Seinigen triumphirt über das ausgelöschte Licht des Beils; Ränner und Frauen werden auf die Scheiterhaufen geführt und besiegeln das Evangelium durch ihren Tod. Bie wirft diefes Schauspiel auf den Menfchen, mit welchem wir es zu thun baben? Er ftrect bohnend die Bunge beraus gegen die darniederliegende Tochter Zion und spottet darüber, daß fie erwartet habe, die Sache werde beffer geben\*)." — An einem andern Orte stellt er Bestphal, Luther und sich selber neben einander und redet gegen das unsetige Schwören auf des Meisters Borte, das schon damals, wie noch beute, in dem fireng lutherischen Lager so sehr im Schwange ging und eigentlich den ganzen Streit verschuldete. "Bestphal", sagt er, "zeiht mich der Unverschämtheit und des Stolzes, weil ich seinen Beift und seine Gelehrsamkeit in Zweifel gezogen. Run mag er, was mich betrifft, seinen Magister- und Doktor-Titel ungestört genießen, nur foll er sein Eindrangen in die Reihe der Gelehrten nicht zum gemeinen Schaden der Kirche migbrauchen. Seine salzlosen Fronien, durch die er mir meine angebliche Geringschätzung seiner Berson vergelten will, berühren mich wenig. Wenn mir Gott einige Gnadengaben verliehen bat, so luche ich fie ohne Prahlerei und Stolz zur Erbanung der Kirche zu verwenden. Und meine Bucher find klare Zeugen, daß ich keineswegs darauf ausgehe um die Palme der Gelehrsamkeit oder des Geistes zu ringen, daß ich vor nichts sofehr mich bute, als vor eitler Schaustellung. Nicht um ihn mit mir zu vergleichen, sondern um ihn zu ermahnen, tüchtigeren und gemäßigteren Männern die Vertheidigung seiner Sache zu überlaffen, habe ich seine klägliche Nichtigleit und Leichtfertigkeit aufgedeckt. Nun antwortet er hierauf, indem er neben die übrigen Ränner seiner Partei sich hinstellt und den ersten Blatz unter ihnen sich zuspricht. Es gebe für ihn keine "Säulen der Rirche", ruft er aus, "denen er weiche, und waren fie auch Engel vom himmel!" D Luther, wie wenige Nachahmer deiner Trefflichkeit haft du doch hinterlaffen, wie viele dastgen, die dich nachäffen in deiner heiligen Art, dich zu rühmen! Daß er oft lo große Borte im Runde geführt, ist begreiflich und natürlich, da es zu liner tapferen Kriegführung unter des Herrn Fahne gehörte, daß er die Welt mit all' ihrer Größe verachtete. Aber unleidlich ift es, wenn die Hummeln, die nur einen Bienenschwarm mit ihrem verworrenen Betofe ftoren, einen ebenfo wen Ton anstimmen. Glaubt man Westphal, so erscheint er freilich als eine

<sup>\*)</sup> pag. 677.

Saule wie Betrus und Baulus und die bochften Avostel. Die Kirche wurde ausammenstürzen, meint er, wenn er nicht feine Schultern barbote, um fie gu ftupen. Und in der Birklichleit zeigt er durch fein ganges Benehmen, daß er in der driftlichen Erkenntnig noch nicht einmal fo weit gefommen ift, um Die Stimme des birten von bem Gebeule der Bolfe unterscheiden au fonnen. Denn die Stimme des hirten ruft jum Frieden und er sucht die Rirche ju verwirren. Dag er uns als die zerftorenden Bolfe darftellen will, wird auf Riemanden Gindruck machen. Denn es ift bekannt genug, wie wir Zag und Racht nichts Anderes benten noch unternehmen, als dem Rufe des himmlischen Sauptes Gebor ju verschaffen, ber feine zerftreuten Schafe um fich fammeln will. Bie treu ich mich bafür verwende, daß die ganze Belt allein von Christi Bort abhänge, thun nicht nur meine Schriften, nicht nur meine Predigten, sondern auch Alle kund, die mich täglich an der Arbeit seben; und der Segen, mit dem Gott diese Arbeiten verfiegelt, redet deutlich genug, daß auch gehn Bestphale ihre Arucht und ihren Rugen nicht in Abrede stellen sollen. 3ch darf meinem Berufe folches Zeugniß geben, weil auch der Apostel Paulus unter abulichen Umftanden fo geredet bat \*)." - "Ja mit Luthers Ramen," fährt er weiter fort. "wird Alles zugedeckt, Alles gerechtfertigt. Wie den Schild des Miax gebrauchen ibn diese Menschen, binter dem fie in unantaftbarer Sicherheit fich bergen. Bittenberg ift ihnen das heutige Jerufalem von dem für die genze Welt das Seil ausgeht. Seine Seftigleit, der man ja freilich mehr Mag und Befinnung wünschen mußte, soll die ihrige entschuldigen, während fie doch nicht werth find, mit seinem Schatten ihre schmähliche Bloke ju becken. Alle Rirchen, die nicht unmittelbar von ihm abhängen, find jeder Gabe des heiligen Geistes baar und ledig: nicht nur die Schweizerische und Rhattiche, sondern auch die des ganzen obern Deutschland, die Bestwhal mit einem Federftriche zu ben Retern wirft; Strafburg, Augsburg, Frankfurt und wie viele andere berrliche Städte blaft er mit einem Sauche seines Athems binmeg. D Ifmael, ba deine Sand wider Alle ift, fo mogen auch Aller Sande wider dich fich erheben. Denn wie die Seelengroße Luthere am hellsten daren leuchtete, daß er, allein stehend, nicht gezagt hat, das ganze Papstthum anzugreifen, ift beine ftorrige Gemeinheit um fo verachtlicher, ba bu in fleinen und gleichaultigen Dingen Urfache fuchft, fein Bert wieder zu bindern und Zwietracht zu faen unter bas Bolf Gottes \*)."

<sup>\*)</sup> pag. 679 unb 680.

pag. 678 u. 681. Wir fügen biefer Stelle anmerkungsweise noch eine ahnliche ans ber britten Schrift gegen Westphal bei p. 719. "Die Bremer, um nicht in ihrem ruhigen Bestige gestört zu werben, preisen Luthers Großberzigkeit mit vielen und glanzenden Worten. Gerne lasse ich mir bas gefallen, wenn sie nur ben Namen eines so herrlichen Lehrers nicht zu ihrer Bequemlichseit, je nach ihren Gelüsten, mißbranchen. Was Luthers Tugenden an Fehlern beigemischt war, soll ja allerbings vergessen und be-

Roch fein Jahr war verfloffen so mußte Calvin dieser zweiten Streitschrift eine dritte folgen laffen, wenn der Angreifer, der mit seiner Erwiederung alsobald zur hand gewesen \*), fich nicht ben Schein geben sollte, als ob er fiegreich das Reld behaupte. Johann Calvin's lette Ermahnung an Beftphal" betitelte er fie; "bort er auch auf diese nicht, fo ist mit ihm zu verfahren, wie Panfus mit legerischen Menschen zu verfahren gebietet." Und wie dieser, Litel so zeigte auch der ganze Ton des Berles, daß dem Reformator die Gebulb ausgegangen war. "Es wird mir fcmer mich in Schranten zu balten, wie du es mir rathft." fcbrieb er während der Ausarbeitung an Farel; "Du fagft, fie seien doch noch unsere Brüder; aber wenn wir ihnen den Brudernamen entigegentragen, speien fie uns an und fluchen darüber. Zable mich nur, frafe nur meine Bitterleit und Geftigleit, aber ich fann es nicht über mich bringen, mich vor benen durch die Anrufung der brüderlichen Gemeinicaft lächerlich zu machen, die und als die verworfenften Reger betrachten." — "Ich weiß es wohl", außerte er um dieselbe Zeit gegen Bullinger, "daß ich ben allgemeinen haß auf mich ziehen werde. Mag es benn fein, ich babe Alles, was kommen kann, mir vor Augen gestellt und mich darauf gesaßt gemacht, als ich an der Arbeit war. Aber ich wurde gewiß, daß ich nach dem Billen Gottes handle, wenn ich einmal muthig und freudig daran gehe und mich wicht fürchte, die Buth Diefer wilden Thiere gegen mich zu ervegen \*\*)."

Man kann sich darnach vorstellen, wie die Schrift gehalten ist. Wir beschränken uns darauf, nur das Eine aus ihr mitzutheilen, was bisher noch nicht in dieser Weise zur Sprache gekommen war: die Schilderung der Stellung Calvins zur augsburgischen Confession und seines Verhältnisses zu Melanchthon. "Bestiphal", heißt es in dieser Beziehung \*\*\*), "hat sich ein neues Kunststud ausgedacht, um diesenigen, die geneigt wären, meine Schrift gelten zu lassen bievon abzuschrecken, und die Andern, die sich wenigstens noch stille

graben bleiben. Nur bas kann ich nicht zugeben, daß man biese Kehler noch gar als die herrlichsten Tugenden darzustellen sucht. Und noch ungeshöriger erscheint es mir, sogar die Schrift zu verkehren und zu verdrehen, um mit den Spolien Johannes des Täufers Luthern auszuschmuden. Denn auch auf diesen letteren wollen sie jene Beistagung des Maleacht von dem zufünstigen Elias beziehen, noch in höherem Grade habe Luther Alles wiederherzestellt als jener Prophet; die alten Beisfagungen und das Zeugnis Christi denteten auf ihn. Das ist doch offenbar gottlose Keckheit so zu reden, die Luther zu allererst verwerfen wurde. — Im Uedrigen mögen sie eins mal Luthers Namen aus dem Spiele lassen; unsere Berhandlung wird badurch sicherlich an Undesangenheit und Berschnlichseit gewinnen."

<sup>\*)</sup> In welcher Haltung biefelbe ihrerfeits auftrat, mag 3. B. baraus erhellen, bag Calvin barin eher ein "Boffenreißer als ein Theologe" genannt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Bei Benry III, 326.

<sup>\*\*\*)</sup> pag. 687.

verbalten, zu seinem Beiftande berangurufen. Er fagt nämlich erftens, ba wir die Augsburgifche Confession aufzuheben gedachten, und zum Andern daß wir mit ihrem trefflichen Berfaffer Bhilipp Melanchthon uns in Awiefval befanden. 3ch antworte darauf, daß in jener Betenntniffchrift die von allen Frommen fo boch gehalten wird, nicht ein Bort lein sich findet (nämlich nach der Kaffung, die 1541 in Regensburg auf geftellt worden), bas unferer Lebrweife miberfprache \*). Erbeb fich ein Zweisel über den Sinn des einen oder andern ihrer Ausdrucke, f gibt es doch offenbar keinen berufeneren Schiedsrichter, als den Berfaffe felbft, der ohnehin um feiner Frommigkeit und Gelehrsamkeit willen in fi allgemeinem Ansehen steht. An ihn habe ich mich gewandt, und aus seine Antwort ist auf das Klarste hervorgegangen, daß wir völlig übereinstimmen Behaupte ich dies unwahrer Beise und treibe ich Wißbrauch mit dem Namer des verehrten Mannes, so will ich jede Brandmarkung mir gefallen laffen Die Zeugniffe aus Melanchthons früheren Schriften, die Weftphal hiegeger vorbringt, habe ich nicht zu widerlegen. Es ware ein hartes Gefet für einen Schriftsteller, wenn er nach dem Erften mas er herausgegeben, nun für feir ganzes Leben lang an die da entwickelten Ansichten gebunden bleiben mußte; und wer namentlich von Melanchthon behauptet, daß er im Laufe von vierzig Jahren in keinem Stude der Erkenntniß vorwarts gekommen, der thut dem großen Manne felber wie der gangen Rirche eine fchlechte Ehre an. Bas ich meinestheils ausgesprochen und wenn es nöthig ist hundert Mal wiederbole, ift einfach das: ebensowohl fann ich in diefer Angelegenheit von meinen eigenen Gingeweiden als von Philippus getrennt werden. Es ift mahr, daß er fich vor den Donnerschlägen Giniger fürchtete, die in seiner Rabe waren (wer die Art wie man Luthern aufzureizen suchte, kennt, wird das verstehen) und sich darum nicht immer so deutlich aussprach als ich es wünschte; aber darf defibalb Westphal bämisch bemerken, er habe wie es scheine, auf Luthers Tod gewartet, um fich uns zuzuwenden? Biels mehr haben wir schon vor flebzehn Jahren über das fragliche Lehrstud mit einander verhandelt, und nie eine Sylbe von dem geandert, was wir damals gemeinsam festgesett. Und ebenfo bat Casper Cruciger, ben Luther nach Melanchthon am höchsten hielt, die Ansicht, welche Westphal heute bekämpft, fich fo zu eigen gemacht, daß nichts völliger zusammenstimmen kann, als die Musdrude, deren wir uns gegenseitig bedienten. Bogu jedoch über Melanch thons Meinung streiten, da er felber noch unter uns weilt? Schweigend und

<sup>\*)</sup> Wie wenig fich Calvin nur etwa aus berechnenber Acommobation über bie Angeb. Confession so ausbrückte, geht z. B. ans einem Briefe an Farel ungefähr aus dieser Zeit (7. Dec. 1555) hervor, in dem die Aeußerung sich sindet: "Mit allem Rechte freust du dich darüber, daß die deutschen Fürsten diese Bekenntnissichrift so entschieden aufrecht erhalten." Bei henry III, 344.

getrost warte ich auf sein eigenes Zeugniß, das zur Genüge darthun wird, auf welcher Seite man mit dem Namen des herrlichen Mannes ein lügenbastes Sviel treibt." —

Indem übrigens Calvin am Schlusse des Buches sich anschieft, die Feber, mit der er diesen Streit geführt, nun für immer bei Seite zu legen, übernimmt ihn trotz all' seiner Entrüstung und Gereiztheit doch auch wieder das andere Gefühl des tiesen Schmerzes über den so jammervoll gestörten Frieden und der innigen Sehnsucht nach irgend einer Wiederherstellung der zerrissenn Gemeinschaft. "Wer billig urtheilt", sagt er, "und die eigentliche Beschaffenbeit unseres Streites unbefangen in's Auge faßt\*), wird nicht daran zweiseln

<sup>\*) &</sup>quot;Denn so fieht die Sache" hatte er unmittelbar vorher gesagt, "daß wir volltommen barin jufammenstimmen: Christi Leib und Blut werden uns in dem Abendmahle wahrhaft bargereicht, um unsere Seelen zu speisen; nur uber bie Art und Weise bes Empfangens und Genießens (in modo manducationis) gehen wir auseinander." — Es fel uns erlaubt, gum richtigen Berftåndniß dieser Beschaffenheit des Streites anch noch die Bemerkungen Blant's beignbringen, die ben gangen Bergang bes Sandels unf bas Treffendfte beurtheiten. "Calvin hatte es nie gelengnet," schreibt er (a. a. D. p. 74 u. 184), ,, daß er in einigen Bestimmungen von den Luthes ranern abweiche, aber behauptete mit Recht, bag er biefer Abweichungen ungeachtet bennoch mit ihnen in ber Hauptsache übereinstimme. Die Banker aber, die nur ihre eigene Chre snoten, gingen nicht auf die Frage ein: ob die geistige Calvinische Gegenwart im Sakramente ein wahrer Benuß fei; fondern blieben blos bei ben Abweichungen fteben, und ftritten wie Luther fruher gegen bie Ginwurfe, bie man wiber bie wertliche Ertla: rung ber Ginfetung machte. Go fonnte man gu feinem Biele fommen unb der Streit mußte zur Trennung führen, wie fie es denn auch durch ihre Ernenerung bes Zankes beabsichtigt hatten. - Und wer kann nun die beillose Art, womit sie ben Streit führten, ober vielmehr die starre Scham= lofigfeit, womit fie bie elenbeften, nichtesagenbften, schon bie jum Efel abgenütten und widerlegten Grunde auf's Nene wieder vorbrachten, wer die Falschheit und Berstockung, womit sie Alles ignorirten ober zu ignori= ren fich ftellten, was man ihnen hundertmal ichon barauf geantwortet, und besonders das hohnische Auswerfen und den Uebermuth entschnibigen, wos mit fie fich ber nichtswurdigften Retorfionen bedienten, burch welche fie ihre Gegner in Berlegenheit seten zu konnen glaubten? Diese Menschen waren eben burch Ehrgeig und haß zu fehr verblendet, um auch nur bie Frage richtig fassen zu können. Sie wollen geflissentlich nicht unterfuchen was einigen fonnte, fonbern beständig wieder: holen was trennen mußte. Ein Streit mit folden Leuten, bie nicht boren wollen, fann nur burch bie Starte ber Lungen entschieden werben." - Und in bemfelben Sinne, rein vom Standpunfte bes nm= fichtigen und parteilofen Profan : Siftorifere bie Sachlage beurtheilenb, ipricht Rante (beutiche Geschichte V. 458) fich baruber aus. "Dafar, baß Calvin eine vermittelnbe Richtung verfolgt, ber dieffeitigen (lutherischen) Auffaffung bei ben alten Geguern Raum gemacht, hatten bie Rieberbents foen fein Auge. Sie bemerften nur bie hinneigung nach ber Bwingli's

tonnen, daß wir Grund genug und übergenng hatten, den Rampf mit allen Araften zu führen. Aber doch liegt mir nichts mehr am Herzen, als daß wenigstens ein gegenseitiges Bohlwollen fortbesteht, bis fich einige Soffnung des Arledens zeigt. Auf unwürdige Beise angegriffen bin ich vielleicht in Diefer Schrift etwas beftiger geworben, als ich gewollt; wenn man mir aber zu einer freundlichen Berbandlung Ort und Stunde augiebt, so verspreche ich auf das Reierlichste, daß ich alsobald willig fein werde zu erscheinen und zwar mit ber Lindigfeit und Sanftmuth, welche ber hochft wunfchenswerthen Biederherftellung einer frommen und beiligen Gintracht von vornherein den Beg babnt. Denn mabrlich ich bin nicht der Mann, ber an innerem haber fich erfreut oder durch die vielfache Buftimmung feiner Gefinnungsgenoffen fo eitel geworden ift, daß es ihm vor Allem um die Siegespalme zu thun mare. Bielmebr nebme ich Chriftum und feine Engel gu Reugen, daß fobald Beftphal von feinem bitteren Berdammen ablaffen wird, ich von Bergen bereit bin, in ein Berhaltnig ber Freundichaft und bruderlichen Liebe mit ihm zu treten, ja felbft in Diefem Augenblide, fo er ein Bruberherg gu mir fassen will, werde ich nicht anstehen, ihn wiederum als Bruder gu lieben. Dag ich in diefer Beife auftreten mußte, ift befonders die nicht genug zu beklagende Schuld derer, welche durch ihr Ansehen Die Streitfüchtigen von Anfang an batten niederbalten tonnen. Seit langerer Reit geht nun das Gerücht, man werde irgend eine friedenstiftende Ausammentunft zu Stande bringen; und in der That ist es ja nicht anders möglich, als daß die unselige Zerklüftung der Rirche die Fürsten und Saupter auf das Dringenoste dazu auffordert, ein Heilmittel zu suchen. Warum die Ausführung des Planes fich bis jest verzögert bat, begreife ich nicht; es fei denn, daß auch in die Herzen Derer, die hierüber zu entscheiden haben, schon allerlei übler Berdacht gefäet worden ift, der ihre beffere Gefinnung vergiftet. Mögen fle folde Einflüsterungen überwinden! Ich bin gewiß, daß, wenn wir nur mit einigermaßen mahrheitsliebenden Gemuthern uns perfonlich gusammenfinden, wir billiger und friedlicher gestimmt wieder auseinandergeben werden. Unterdeffen bleibt mir nur das Eine: ben herrn, der die Seinen fammeln und einigen will, aus innerster Seele barum anzusteben. daß er

schen Seite, fle faßten einige anzügliche Ausbrude auf, burch welche ihnen bas Gebächtniß Luthers verunglimpft schien: mit heftiger Leibenschaft be. gannen sie ben Krieg . . . . . Mochte bann nun auch Calvin sie auf ben wahren Staub ber Dinge aufmerksam machen, so blieben sie babei, ihn mit Zwingli gleich zu achten. Sie ihrerseits forberten jest die schofferen Ausbrude ber ungeanberten augeburgischen Confession zurück; die Wittenberger Concordie betrachteten sie als nicht geschloffen . . . . Das ganze Gebiet der evangelischen Kirche erfüllte sich mit innerem Krieg und Haber."

selber diesem unseligen Zwiespalte abhelse, an den fich die menschliche Leidenschaft so hertuäckig anklammert."

Es laffen diese Bemerkungen und Bunfche bereits vermuthen, daß es nicht wehr nur Beftphal und feine nachsten Gefinnungsgenoffen, sondern viel weitere und bedeutendere Kreise waren, um beren Biderspruch und feindselige Abtrennung es fich handelte. Und so war es in der That. Unter dem Bechfel der eben erwähnten Streitschriften hatte die dadurch hervorgerufene Aufregung um fich gegriffen wie ein Brand, in ben die Sturme blafen, und von allen Seiten loderten jest die Flammen auf, die das forgfom aufgerichtete Friedenswerf rettungslos in Afche legten. Gine mahre Aluth von Controvers - Traktaten, Protesten, absagenden Erklarungen, gemeinfamen Berkeperungen ergoß fich vom Jahre 1556 an namenklich aus den Landidaften des nordöftlichen Deutschlands über Calvin und seine Rreunde. Die Flacianischen Magdeburger waren die ersten, die durch eine öffentliche Kundgebung den Genfern, a Lasco und Allen, die es mit ihnen hielten, öffentich jede Art von Gemeinschaft auffündeten. Ihnen folgte ber Randfelbische Superintendent Erasimus Sarcerius, dann die Bremer, Die Sildesheimer, die hamburger, die Lübeder, Die Luneburger, Die Braunschweiger, Die hannoveraner, die Wismarer, die Schweriner, die Husumer in Holstein, die Ditmarfen, die Rordhäufer Geiftlichen \*). Neben ihnen mit den heftigften fdrift-Aellerticen Auslassungen Erhard Schnepf in Jena, Grasmus Alber in Rokod, und — wasdas Bedenklichfte war — auch die angesehensten Manner der füddeutschen Reformation, die bisher so enge mit Calvin befreundeten Bürtemberger Johannes Brenz und Jatob Andreae. "Es ift, als ob fie eine Berfcmerung gegen ums gefchloffen hatten", fchreibt Calvin in fcmerglicher Ueberrafdung an Bullinger; "durch die Menge ihrer Bucher wollen fie uns erdrucken."

Indessen ließ er sich wenigstens gegenüber den mildezen und gerechteren Geistern unter diesen Bestreitern keineswegs dazu hinreißen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten und etwa auch seinerseits das schnöde entzweigerissene Gemeinschaftsband ihnen bitter und verächtlich vor die Füße zu wersen. Vielmehr hat es etwas herzbewegliches, wie er in dem allgemeinen Auseinandergeben überall noch zu halten such was zu halten sein möchte, dem Streite seinen bittersten Stackel zu nehmen sich bemüht, an die alte Jusammengehörtzseit erinnert, und mit den herzlichsten Worten versichert, daß er sie unter keinen Umständen auszuheben gedenke. Der Frankfurter Geistlichkeit, unter deren Augen diezweite Schrift Westphals gedruckt worden, dußerte er in diesem Sinne sein schwerzliches Erstaunen darüber, daß sie das zugegeben. "Ich war der vollen Ueberzeingung", schreibt er, "daß wir uns in der besten Uebereinstimmung besänden, oder wenn wir nicht durchaus mit denselben Worten lehrten, der Unterschied doch nur wenig zu bedeuten habe. Wie hat er jest zu so bitterem

<sup>\*)</sup> heppe a. a. D. 123,

Sader Anlag geben konnen! Freilich ift vielleicht das Buch ohne euer Biffen erschienen; aber ich hore doch, daß Einige unter euch in der That an meiner Sakramentslehre Anstoß nehmen. Rann ich etwas thun, um diesen Anstoß zu heben, so bin ich auf das Willigste bereit dazu. Selbst die Rühfeligkeit einer Reise zu euch schene ich nicht, so lange und beschwerlich der Weg sein mag. Denn welche Bflicht ift uns überhaupt anbefohlen, wenn nicht die: auf jede Beife den Frieden und die Gintracht zu erhalten, und zumal die Eintracht mit euch, von benen ich schon so viele Beweise der Liebe und Freundlichkeit empfing \*)!" - "Ja mabelich", ruft er einige Zeit darauf dem Prediger Martin Schaller in Regensburg zu, "diefer Zwiespalt, der fich jest auch unter frommen und gelehrten Mannern erhoben, ift uns eine ernste Mahnung und Warnung. Daß wir in der Lehre noch nicht völlig zusammenstimmen, hatte ja nicht so viel zu sagen, wenn wir dabei nur von haß und Bitterleit uns ferne hielten. Das erfte Bemeinschaftsband unter den Chriften follte das Abendmahl sein und statt deffen wird es zum Bankapfel gemacht, der alle Gemeinschaft vernichtet. - Nicht wie gegen Chriften, fondern wie gegen ausgesprochene Biderfacher Christi tampfen fle gegen und, so daß ich die meisten Angriffe, wie namentlich den Schnepf's lieber unbeantwortet ließ, als mich der Gefahr auszuseten, in einen gleichen Ton zu verfallen und damit den Awist noch mehr zu verbittern. Was die ftrittige Lehre selber betrifft, so scheinen mir auch die Auseinandersetzungen der Gurigen, fo weit ich fie kenne, keineswegs völlig zusammenzustimmen. Nur das finde ich bei Allen, daß fie den Genuß des Leibes Chrifti auch von Seiten der Ungläubigen behaupten und auf diese Behauptung den größten Werth legen. Dem mich anzuschließen ift mir nun freilich schlechterdings unmöglich. Denn durchaus außerlich und fleischlich wird ja da der Benug des verklarten herrn aufgefaßt und fein Beift offenbar von seinem Leibe getrennt. 3ch behaupte, daß fich Christus allerdings Allen darbietet, aber doch nur von denen genoffen werden fann, die seiner wurdig find. Und Gott ift mein Zeuge, daß ich diese Lehre nicht aus Bartnädigkeit fest halte, sondern weil ich mich durch das Ansehen der Schrift und das Zeugniß der alten Kirche gedrungen fühle\*\*). . . . Warum indessen sollte diese Differenz eine innige und aufrichtige Gemeinschaft hindern? Bon der Augsburgischen Confession bin ich nicht abgewichen; noch heute würde ich sie gerne und anstandslos unterschreiben wie vormals, in dem Sinne den ihr Berfaffer selber ihr beigelegt. O daß doch Alle, die etwas vermögen, sich

\*) Amfterb. Ausg. p. 109.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ja das will ich dir vor Gottes Angeficht bezeugt haben," heißt es weiter unten, "daß ich von der Lehre, zu der ich aus Gewissen und Gottesfurcht stehen muß, nun einmal in keiner Beise weichen kann. Salte das für gesagt."

aufmachten, um den Bruch wieder zu beilen und die Kirchen wieder zu sammeln. Auch Dich ermahne ich dazu. Bogere nicht zu thun, was recht ift." —

Un Jacob Andreae, der den weitaus gemäßigtsten Ton unter den Rampfern angefclagen und seine Schrift mit einem freundlichen Begleitschreiben Calvin zugeschickt hatte, antwortete er mit ber bankbarften Anerkennung dieser Schonung und Freundlichkeit, die ihn beinahe mehr freue als ihr dogmatisches Auseinandergeben ihn betrübe. "So sehr auch die gegenseitige Bittermit und Beftigkeit fich gefteigert bat", fügte er bei, "fo foll bas boch nicht hindern, daß ich mich Jedem mit Sanftmuth nähere, dem noch irgendwie der Friede am Herzen liegt. Je größer die Feuersbrunft ift, um so mehr muffen Alle herbeieilen, die bisher fich fern hielten, um loschen zu belfen. . . Dein Buch habe ich, da ich des Deutschen nicht kundig bin, einem Freunde zu lesen gegeben, und so viel ich von ihm höre, vertheidigst du was ich bestreite ohne Gereiztheit noch Beleidigung irgend Jemandes. Freilich betrübt es mich nun nicht wenig, daß mehr Berschiedenheit in unseren Meinungen ift als ich glaubte; aber wenn fie nur mit Mäßigung und Friedensliebe vorgetragen werden, so wird der Herr wohl offenbaren, was jest noch nicht mit willommener Rlarbeit erkannt wird. — Gruge mir auch Dr. Breng auf das Befte \*)!"

Am meisten aber hoffte Calvin, wie es schon aus verschiedenen seiner Keußerungen sich erkennen ließ, von der Beranstaltung personlicher Zusammentunfte und Berhandlungen mit den hauptsächlichsten Wortführern des

<sup>\*)</sup> In einem numittelbar barauf folgenden Briefe an einen anderen Burtems berger, Bartholomans Sagen, fpricht er über Andrea's Schrift fich noch weiter folgendermaßen aus: "Er hat barin noch irgend einen Bunft ber Nebereinstimmung festanhalten und die rafend gewordenen Gemuther gu befdwichtigen gefucht. Das lobe ich von Bergen, aber fo reichen Erfolg, wie ich es Anfangs hoffte, erwarte ich boch nicht bavon. Denn ich habe mich febr verwundern muffen, bag er fich im Grunde boch nicht weniger von uns unterscheibet, als irgend einer unfrer erklarteften Feinde, was ich mir nie hatte träumen laffen. Mit Ansnahme ber perfonlichen Ausfälle scheint er vollig baffelbe zu behanpten was die Sachsen uns entgegenhalten und was wir mit innerfter Ueberzengung verwerfen muffen. Darum meine ich, Du thuft fehr Recht baran, bag Du feinen Urtheilen Dich nicht ohne Beiteres unterwirfft. Du wirft vielleicht burch folden Wiberfpruch allerlei haß und Feindschaft Dir zuziehen. Aber ein Diener Chrifti barf bas nicht achten und in feinem Falle bie mahre Lehre ans Menfchenfurcht verläugnen. Nebrigens ftreiten fie bei ench mehr aus einer gewiffen blinden Sartnadigfeit als ans eigentlichem Irrthum . . . . Gibt es irgend eine Goffnung ben Frieden wiederherzustellen, fo will ich auf ber Stelle hineilen, wohin man mich immer ruft; weift man bas von ber Sand: wohlan, fo ift es mein Troft, bağ ich mir fagen barf: nicht nur bie gute Sace vertreten, fonbern auch Alles versucht zu haben, um die unseligen Irrungen beignlegen."

erangelischen Dentschlands. Denn es schien ihm unmöglich, daß, wenn man Auge in Auge fich blide und Mund gegen Mund fich ausspreche, der Bann ber leidigen Migverständniffe und perfonlichen Gereiztheiten, auf den er Die gange Bewegung glaubte gurudführen gu muffen, feinen unfeligen Ginfluß noch weiter üben fonne. "Wenn du fonft beine Schuldigfeit nicht thun und der Bahrheit offen die Ehre geben magft", schrieb er im August 1557 an Melanchthon, "fo thue doch wenigstens das, daß du durch dein einflugreiches Bort die Fürsten auf das Dringenoste mahnst, die Unfrigen zu einem Gespräche einzuladen, sei es nach Stragburg oder nach Tubingen oder nach Beidelberg oder auch nach Frankfurt. Erlangst du das, und läßt fich jeder Theil zu einer freundlichen Untersuchung der ftreitigen Fragen bereit finden, so erwarte ich den besten Ausgang. Und wenn die Fürsten sich nicht wollten hiezu bewegen lassen, so erinnere dich, was du im vorigen Jahr einigen Freunden geschrieben: Du werdest in diesem Kalle von dir felber aus mit einigen frommen, redlichen und gemäßigten Männern zusammenmitomemen fuchen. Hältst du mich für einen solchen, so mag noch so fehr irgend eine andere Nothwendigkeit mich drängen: ich werde mich aufmachen und Gott dafür danken, daß ebe er mich in fein himmlisches Reich zu fich nimmet, er mir mein Gebet erfüllte: dich auf dieser Erde noch einmal sehen und genießen und mit dir Uebel beweinen zu dürfen, die wir vielleicht nicht mehr beilen fönnen."

In der That schickte man fich an, diese Bunfche zu erfüllen. Im Jahre 1557 veranstaltete der edle und weitblidende Rurfürst von der Pfalz eine Bersammlung der Fürsten und Theologen in Frankfurt, auf der wenigstens Die Suddeutschen sehr zahlreich erschienen und deren Resolutionen den Soffnungen Calvins durchaus entsprachen\*). Gleich darauf folgte das bekannte Bormfer Colloquium, ganz ausdrucklich in der Absicht zusammenberufen, die entstandene Differenz zu bereinigen und das frühere friedliche Berbaltniß wiederberzustellen. Wir erinnern uns aus einem früheren \*\*) Abschnitte. mit welchen bochgehenden Erwartungen Calvin es begrüßte und welche Mübe er es sich tosten ließ, um auch die Schweizerischen — alt Zwinglischen — Rirchen zu einer thätigen Theilnahme daran zu bewegen. Als ihm dies mißlang, beschickte er es wenigstens seinerseits durch Beza und Karel, Die schon zur Genüge bewiesen hatten, wie geeignet fie dazu waren, vor Allem das Zusammenstimmende und Einigende in den beiderseitigen Lehranschauungen bervorzuheben. — Aber eben indem fie das versuchten, trat es nun augenscheinlich zu Tage, daß sich auf diesem Wege nichts mehr ausrichten ließ. Die sächsischen Lutheraner setzten noch eine formliche Berdammung der Schweizer und Calvinisten auf und zogen sich dann mit geräuschvoller De-

<sup>\*)</sup> Bergl. Beppe a. a. D. I, 142 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bo. II, pag. 151 u. f.

monskration von dem ganzen Unternehmen zurud. Wie man die Einigungsversuche in Zürich benotheilte, haben wir gesehen; fie hatten fast zur Folge gehabt, daß die Spaltung sich auch dorthin verpflanzte und die Genossen der Zürcher Webereinkunft im Unmuthe wieder auseinander gingen.

Es war die natürliche Folge, daß durch diesen Ausgang der Sache, den Casvin immer noch zum Besten zu wenden versuchte, die gegenseitige Spannung nur noch tieser wurde und in noch gereizteren Kundgebungen sich äußerte. Bon Westphal erschien eine vierte Streitschrift, deren Beantwortung nun Beza übernahm, da Calvin sich nicht entschließen konnte, das so oft Sesagte noch einmal zu wiederholen, "um lediglich Schimpsworte und Weibergeschwäß dafür einzutauschen")." Die herzoglich sächsliche Regierung wigte mit ihrem ofsiciellen Consuttonsbuche, das " die Irrthümer Zwingslie und Calvins von heiligen Abendmahle" ausdrücklich unter die zu verwersenden Atpentien rechnete und auf das Strengste aus ihrem Lande aussichloß. Ein großer Theil ihrer Geistlichkeit wollte noch weiter gehen, und von Weimar oder Magdeburg aus einen förmlichen Bannstrahl auf Calvin und seine Freunde schleudern. "Wenn sie es thun", schreibt dieser an Farel, "so überlasse ich sie dem allgemeinen Gelächter; ich wenigstens werde schweigen und zusehen, wie ihre Raserei durch ihre eigene Ueberstürzung sich richtet."

Aber bei Beitem fchlimmer als das Alles und das eigentlich Entscheibende für ben ganzen Ausgang ber Bewegung war die haltung, welche Breng und feine Burtemberger in immer ausgesprochenerer Beife einnahmen. Aus welchen Grunden ber durchaus fromme und ehrwurdige Rann, von dem wir gesehen haben, wie er so manche Jahre hindurch mit Calvin Glaubensgemeinschaft gehalten, nun dazu tam, feinen bisherigen Standpunkt zu verlaffen und in fo fchroffer, rudfichtslofer Beife auf die Seite der Gegner überzugeben, ift schwer zu beftimmen. Bas die historischen Beurtheiler diefer Dinge darüber beibringen, leuchtet mir wenig ein; die einzige Erffdrung, welche einige psychologische Wahrscheinlichkeit für fich bat, scheint mir von Calvin felber angedeutet, wenn er in der Ginleitung ju seiner zweiten Schrift gegen Weftphal bemerkte: ", Che ich mit ben Burdern mich vereinigt, maren meine Schriften euch recht und willkommen; ift nun aber meine Lebre badurch anders geworden, daß fie jest auch von Burich ausgeht?" Dan weiß, daß Breng seiner Beit zu den entschiedenften Bestreitern der zwingliiden Auffassung gebort batte; wenig unterrichtet von der Beiterentwickelung, welche fie durch Awingli's Nachfolger und die Berührung mit Calvin erfahren, fab er in dem Berftandigungsatte, ben die Genfer mit feinen alten Gegnern eingegangen , lediglich einen mehr oder weniger verhüllten Uebertritt derselben in das Lager der letteren, und dehnte nun seine alte Antipathie

<sup>\*)</sup> An Bullinger vom 8. Nov. 1558.

and auf die bisberigen Freunde aus. Schon im Jahre 1556, gleich nach dem erften Auftreten Beftphals, ließ er einige Somilien veröffentlichen, welche gegen die Schweizerisch-Calvinischen Anschauungen fich richteten. Als in demselben Sabre der flüchtige a Lasco mit seinem Säuflein Evange lischer in Stuttgard erschien und eine Zufluchtsftätte suchte, abmte ber frubere Gaftfreund der Reformirten ben Samburger Reloten auch in feinem praktischen Berbalten nach, und trug bei ber Regierung barauf an, ihnen die Riederlaffung zu verweigern\*). 11m wie viel weniger hatte er unter den Dienern der eigenen Rirche noch irgend eine hinneigung zu der verponten Lehre dulden moge! Jener Bartholomans Sagen bei Rurtingen, den wir bei Gelegenheit von Andreae's Buch in Correspondenz mit Calvin gefunden, stand in solchem Berdachte, und wurde darüber alsobald zur Rechenschaft gezogen. Es gelang ihm, fich in einer Beise auszudruden, mit der die ftrengen Lutheraner fich gufrieden geben mußten; aber Breng benütte nun ben Anlaß, um die Bürtembergische Kirche ein für alle Mal von der Calvinisch-Melanchthonischen Doktrin loszureißen und auf den Boden des ausgeprägteften Lutherthums zu ftellen. Auf der zur Beurtheilung Sagens zusammengekommenen Synode ließ er am 19. Dezember 1559 die gefammte Beiftlichkeit des Landes ein neues Bekenntnig unterzeichnen, in dem nicht nur der Genuß des Leibes Christi durch die Ungläubigen sondern auch der Lehrfatz von der Ubiquitat auf das Entschiedenfte behauptet wurde. -"Ich hätte nie geglaubt," schrieb Calvin an Bullinger, "daß der Mann so feindselig gegen uns auftreten tonnte; aber jett tommen alle Rlagen zu fpat."

<sup>\*)</sup> Man barf es wohl aussprechen, daß es kaum einen häßlicheren und bie tiefe Widerchriftlichkeit jenes ultra : lutherischen Fanatismus beutlicher ca: rafteriffrenden Bug in ber Reformationsgeschichte gibt, als biefes Benehmen bes Burtemberger Reformators. Denn er war noch in anberer Lage als Beftphal. Er hatte einft unter gleichen Umftanben in bem reformirten Bafel eine bruderliche Liebe, Unterftutung, Gaftfreundschaft gefunden, von ber er felber nicht bantbar und bewundernd genug reben fonnte (vergl. pag. 181 biefes Abschnittes), und babei nicht bas geringfte Bebenten getragen, von diesen "Irrlehrern" Gutes anzunehmen und Gemeinschaft mit ihnen zu pflegen. Und jest - ba er ben Glaubensgenoffen feiner bamaligen Bohlthater nichts Anderes erweifen follte, als fie nicht gerade bei bem Fürsten verbachtigen — erlaubte ihm fein neues "confessionelles Gewiffen" nicht einmal mehr biefen negativen Liebesbienft! — So weit brachte es - and bei frommen und reblichen Mannern - bie confessionelle Ginfeis tigfett und Barteigefinnung bes Lutherthums : und Gott fen es geflagt, baf man fagen muß: bie namlichen Erscheinungen - oft bis jum Berwechseln åhnlich! — wiederholen fich auch hentzutage noch in bemfelben Sinne und von bem felben Parteiftandpunkte aus. Aber freilich Gottlob! auch nur von biefem! — die übrige evangelische Christenheit hat fich von bergleichen furchtbaren Berirrungen ichon bamais mehr ober weniger rein gehalten und feitbem immer volliger frei machen lernen.

Der allgemeine Stand ber Dinge, ber fich aus biefen Borgangen ergab. lieat vor Augen. Kast bas gesammte nordöstliche Dentschland und jest auch Die bedentendfte Rirche des fudweftlichen, mit einem der angesehenften Saupter ans den ersten Zeiten an der Spige, hatte das frühere Berhaltnig firch lichen Friedens und bruderlicher Gemeinschaft abgebrochen und die Stellung eines ausgesprochenen Gegners eingenommen. Die Uebrigen, vornämlich an Melanchthon fich Saltenden und seinen Grundsätzen treu Gebliebenen faben dem mit Ueberraschung und Befturzung zu, bald fich in bittern Rlagen ergebend, bald auf eine Bermittlung bedacht, bald in tiefem Widerwillen gegen ben gangen Sader oder refignirter Hoffnungslofigfeit die Sande völlig in den Schoof legend. Ihnen gegenüber Calvin, der fich in diese Lage der Dinge immer noch nicht finden mochte, und seine zugleich polemischen und irenischen Bemühungen unermudet fortsetzte. Aber indem fast Riemand mehr ibm darin gur Seite ftand, die Schweiger fich ebenfo von feinen Beftrebungen prüdzogen wie die Deutschen, und er fich überzeugen mußte, daß an eine Umftimmung der erklarten Gegner nicht zu benten fei, verlor auch er am Ende die Hoffnung und begann in das Unabanderliche fich zu schicken.

Unfere Lefer werden fehr damit einverftanden fein, daß wir diefe feine letten Bersuche vom Jahre 1559 an nur noch in aller Kurze berühren. — Rach der irenischen Seite bin find da zu erwähnen seine fortwährenden Unterhandlungen mit den subdeutschen Kurften durch Beza, bem er wohl einmal ein von ihm felber verfagtes vermittelndes Glaubensbekenntnig zu handen des Kurfürsten von der Pfalz mitgab\*), ferner die Zueignung feines Commentars über die zwölf kleinen Propheten an den lutherischen König von Schweden, auf dessen Sohn er dadurch einzuwirken hoffte; endlich seine verschiedenen Anregungen bei den außerdeutschen, namentlich frangofischen Brotestanten, wonach fle auf ihren Synoden die Einberufung einer großen öfumenischen Generalspnode der Evangelischen in Antrag bringen und fo in firchlicher Form die Sand zur Berfohnung bieten follten, die dann nicht nur schlechtweg abgewiesen werden tonne. - In polemischer Begiehung ift seine Schrift gegen Tillemann Beshuß aus dem Jahre 1561 zu nennen. in welcher er fich noch einmal der fo oft geleisteten Arbeit unterzog, seine wesentliche Uebereinstimmung mit der Augsburgischen Confession nachzuweisen und den argen Frevel vor Augen zu stellen, der durch das fortdauernde immer erbittertere Aufreizen und ganten an den heiligsten Intereffen des Reiches Gottes begangen werde \*\*)." "Ich gehöre durchaus zu der Zahl berer," außert er unter Anderm über den ersten Bunkt, "welche der Augs-

\*) Bergl. Baum, Theob. Beza, II, 44.

<sup>\*\*)</sup> Der Titel ift: Dilucida explicatio sanae doctrinae de vera participatione carnis et sanguinis Christi in sacra coena ad discutiendas Heshusii nebulas.

burgifchen Confession zustimmen und folgen, wie in allen anderen Studen fo namentlich auch in ihrer Auseinanderseyung über das Dahl bes herrn. Aber damit ist nicht gesagt, daß ich mich auch den Aussprüchen biefer neuen theologischen Stog bequemen mußte, die fich lieber wieder an die Bapiften auschlöffe, als die Berftandigung weiter entwickelte, welche seiner Beit mischen Luther und Bucer angehahnt wurde." — "Und so weit geht das," fährt er an einer anderen Stelle fort, "daß diefe Rafenden nun eine formtiche Spnode zusammenzurufen gedenken, auf ber durch eine öffentliche Erklarung in diesem Sinne (daß wir nämlich noch ärgere und verwerflichere Reger feien als die Anhänger des Papftes) jeder Zugang zu einer Wiederverfshunng für immer versperrt werden soll. 3ch gebe zu bedenken was daraus folgen wurde, wenn dieser wahnfinnige Gedanke jur Ansführung tame. Die Reformirten aller gander murden fich bagegen erheben, die Ronigin von England fich dadurch auf das Tieffte beleidigt fühlen, die allgemeine Feindschaft und Trennung von diesem Augenblicke an unheilbar werden, und der Jubel der Ratholiken alle Welt belehren, daß fie jest einen größeren Sieg eurungen, als fie jemals hoffen durften. Auch ich wünsche eine Spuode, aber nicht sold eine brandstiftende Tyrannenspnode. Sondern ein gemeinsames Concil der drei Bolfer von Deutschland, England und Franfreich mußte fle fein, dem ein Aurft prafidirte und an welchem die andern Kurften durch Gefandte fich betbeiligten. Die Theologen ber verschiedenen Barteien batten bavor zu erscheinen, und mit der bestimmten Abstät eine Berständigung zu Stande zu bringen, mit einander zu verhandeln. Sicherlich würde da der Gerr den Segen seines Wohlgefallens geben, daß das Wert gelänge." — Doch erwartete Calvin wohl felber nicht mehr, daß er mit folden Borfchlägen ergendwie Gehör finden werde. Seine Außerungen über den Stand diefer Augelegenheiten lauten in den letten Jahren febr verftimmt und trube - refignirt. "An den Affen Luthers," schreibt er einmal an Bullinger, "bin ich schon längst verzweifelt, aber ich sehe nun, daß auch von einem Jacob Andreae und Diefen Bemäßigteren wenig zu hoffen ift."

Und in der That waren die Tage, da man noch hoffen konnte, vorüber. "Auf diese Zeit", sagt der alte Geschichtschreiber dieser Streitigkeiten\*), "muß man billig das Schisma der beiden Kirchen ziehen; denn ich glaube nicht, daß vorher ihre Communion aufgehoben worden". Die Spaltung der einen evangelischen Christenheit in Lutheraner und Calvinisten, die Calvin so angelegentlich zu verhüten gesucht hatte, trat nun unabwendbar ein. Die calvinisch melanchthonische Richtung wurde aus der deutschen Kirche augsburgischer Consession hinausgedrängt; und im absichtlichen Gegensatz in ihr constituirte sich diese auf der neuen Grundlage der Concordiensormel als ausschließlich und speziell "lutherische." Welch' eine Gestinzung und

<sup>\*)</sup> Salig, bei Ebrard II, 545.

haltung fle dabei fort und fort gegen diejenigen entwickelte, mit denen fle früher zusammengehört, ift bekannt genug; aber freilich auch bekannt genug und durch den Berlauf der Geschichte mit unauslöschlicher Rlarbeit bargetban. welche bochft verderbliche Folgen für den gesammten Brotestantismus und junachst für den deutschen selber nach seinem außeren und inneren Ergeben dies Berfahren mit fich führte. Die Historiler haben wohl Recht, wenn fle sagen, daß die Wirkungen der unverzeihlichen Auseinanderreikung fich in ibrer Gesammtbeit gar nicht übersehen laffen. Aber an den einen und andern Einzelfall, in dem fie zu Tage traten, dürfte doch zu erinnern fein, um das überwältigende geschichtliche Zeugniß für die tiefe Berechtigung, ja Nothwendigfeit der conciliatorifchen Beftrebungen Calvins nicht gang zu übergeben. Und da ift es denn unzweifelhaft, daß die Spaltung mit dem nimmer raftenden Sader, der nun Jahrzehnte und Jahrhunderte hindurch aus ihren Abgrunden aufstieg, zunächst das bewirkt hat: die weiteren Fortschritte der deutschen Reformation mit einem Schlage stille zu stellen, und ihr namentlich das Emportommen jum Raiserthrone ju verwehren, als der fromme Maximilian II. bei aller Anerkennung ihres höheren Wahrheitsgehaltes doch den Anstoß nicht verwinden konnte, den er an ihrer heillosen Zerklüftung und Streitsucht nehmen mußte. Und bei dem bloßen Aufhören der Fortschritte ist es befanntlich nicht geblieben. Der größte Berluft, den die evangelische Kirche in Deutschland erlitt: ihre Unterdrückung in den öfterreichischen Provinzen und namentlich in Böhmen während des dreißigjährigen Krieges, ift — menschlich geredet - gang und allein durch die Trennung der Lutheraner und Reformirten und die Feindseligkeiten der Ersteren gegen die Letteren verschuldet. Aus demfelben Grunde hat diese geschwächte und zerriffene Rirche die Gulfe der Fremden in Anspruch nehmen muffen, die Schweden und Franzosen in's Reich rufen, bei dem Friedenswerke zu Münfter die schiedsrichterliche Gewalt in ihre Hande niederlegen. Neben so mancher ausgerotteten Gemeinde, so manchen unter das papstliche Joch jurudgezwungenen Landschaften und Städten ist das von seinem Stammlande abgerissene, für immer verlorene Elfaß heute noch ein redendes Denfzeichen des unfäglichen Fluches, den Bestphal und seine Gesinnungsgenoffen über ihr Baterland und ihre Kirche gebracht haben.

Und mit diesen äußeren Schädigungen ging, wie sich von selber versteht, die innere Hand in Hand. Es läßt sich nicht ausdenken, welch' einen unseligen Einstuß auf das christliche Leben, die Entwickelung der Wissenschaft, die Erbanung der Kirche und der Seelen der andauernde Zwiespalt zwischen den beiden evangelischen Bekenntnissen ausgeübt hat. An ihn knüpft sich das Auskommen jener rechthaberischen, polizeimäßigen, den Geist dem Buchstaben und den Glauben der Lehrformel opfernden Orthodoxie, welche anderthalb Jahrhunderte lang die Kräfte des Evangeliums wie gebunden hielt und zahllose herzen ihm entfremdete. Durch ihn ist die lutherische Kirche, die

nun principiell alles Reformirte von sich wies, in so bedauerlicher Weise die Theologen-Kirche geworden und geblieben, und hat sich in ihrer Vereinzelung und Kraftlosigleit dem staatlichen Fürstenthume in die Arme geworfen, daß sie seine gehormsame Wagd und oft genug seine Witschuldige wurde.

Benn es dem Geschichtschreiber erlaubt mare, fich in Phantafleen beffen. was hatte geschehen konnen, aber nicht geschehen ift, zu ergeben: welch' eine Bild von der evangelischen Christenheit und ihrer Entwickelung durfte er da für den Kall vor Augen stellen, daß die Unionsgedanken Calvins durchge= brungen und zu der angestrebten Gestalt gefommen waren! In welcher Einheit und Macht murbe in jenen Zeiten, da die religiöfen Intereffen alle andern beherrschten und durchaus den Ton angaben, der gesammte Brotestantismus dagestanden sein! welcher bestimmende Einfluß schon auf die außere Gestaltung aller Berhaltniffe in unferm Belttheile mare ibm jugefallen! welche unermeglichen inneren Rrafte, die jest dazu verwendet wurden. fich gegenseitig zu befämpfen und zu zerftoren, hatten ber positiven Arbeit am Evangelium, der geiftlichen und fittlichen Bereicherung, dem Aufbau in jedem Sinne und nach jeder Seite bin gedient! Bas das eine Glied befaß. hätte Allen gehört; ein Bechseltausch von Geben und Empfangen der manniafaltigften Buter mare entstanden, wie er jest fich Bottlob! endlich anzubahnen beginnt und alsobald erkennen läßt, welche Segensfülle er mit fich führt. — Aber durch die menschliche Gunde und Herzenshartigkeit ift das Alles zunächst ausgeblieben und anders geworden. Unfer Troft muß dabei fein, daß der -Herr der Kirche auch solche Schwachheit und Berirrung am Ende irgendwie zum Beile zu wenden weiß, und daß überdieß jene Bemühungen seines großen und treuen Dieners auch auf diesem Gebiete im Grunde keineswegs fo fruchtlos geblieben find, als es auf den erften Anblick scheinen möchte.

Denn schon in jenem Jahrhundert sind seine Grundsäge wenn auch nicht in ganz Deutschland so doch in einem sehr ansehnlichen Theile desselben zur Geltung gekommen, und haben so weit es möglich war, die Wirkungen hervorgebracht, welche wir eben andeuteten. Die unter den Deutschen nicht "Lutheraner" werden wollten in dem westphalischen Sinne, vollzogen nun unmittelbar über Calvins Grabe die von ihm so beharrlich angestrebte Bereinigung mit der schweizerischen Reformation, als die Pfälzer im Jahr 1563 ihren berühmten Katechismus darboten, den sofort auch die reformirte Schweiz sich aneignete\*), und Bullinger drei Jahre darauf die "zweite helvetische Consession" zur Gegengabe reichte, welche sich alsolab einer gleichen Billigung und Annahme in jenen deutschen Kreisen erfreute. Die Pfalz, die Landgrasschaft Hessen, Anhalt, der Unterrhein, später das brandenburgische Fürstenhaus mit einem Theile seines Volkes haben sich auf diesen Boden gestellt: nicht als "Calvinisten" in der Weise wie die Andern sich "Luthera-

<sup>\*)</sup> Bergl. Peftalozzi pag. 415.

ner" nannten, sondern als "reformirte Christenheit" wie sie Calvin mit seiner großartigen Anschauung im Sinne gehabt, in welcher die augsburgische Consession Geltung haben sollte wie die französische\*), und Welanchthons Loci so gut das dogmatische Lehrbuch sein wie die Institutio,

Und wie oft find bann von diesen beutsch-reformirten Rirchen die Bedanken Calvins wieder aufgenommen, seine Unionsbestrebungen wieder ernenert worden! Richt nur bei den Berhandlungen zu Leipzig und Thorn, fondern auch in den befftichen, anhaltinischen, brandenburgischen Betenntniffen und Befenntniß-Erläuterungen \*\*), durch die Bemühungen mancher einzelnen Theologen und Chriften, burch die gange Art des Berhaltens gegen die Schwefterfirche, beren Gliedern & B. die Abendmablegemeinschaft nie verweigert wurde. Bei Beitem am erfolgreichsten aber in unserem Jahrhundert durch die von einem reformirten Fürsten unter vorwiegender Mitwirkung reformirter Theologen ausgegangene Stiftung ber evangelischen Union, welche ganz eigentlich die Hinterlaffenschaft Calvins und Melanchthons übernahm und zur Berwirklichung brachte. Nach brei Jahrhunderten hat fich fo vor ben Geiftern Dieser Manner ber bei weitem größte Theil ber damals verichloffenen Thuren nun doch noch aufgethan; und wie fehr man es auch bie und da versuchen mag, fie wieder zuzuschließen : so ist nichts gewiffer, als daß alle berartigen Bersuche kläglich zu Schanden werden, und das nach dieser Seite bin endlich Bereifte und zu Stande Bekommene fich ebenso fort erhalten und weiter entwickeln wird, wie das Evangelium selber, aus dessen innerstem Befen es frammt \*\*\*). —

Die eigentliche Seele dieser Bereinigung aber ist nun allerdings, wie Merle d'Aubigne richtig bemerkt +), die Abendmahlslehre Calvins.

t) In feiner Rebe über Calvin bei ber Genfer Allianzversammlung. Bers handlungen pag. 381.

<sup>\*)</sup> So bezieht fich benn auch befanntlich die Confessio Sigismundi ausbrudlich sowohl auf bas augeburgische Bekenntniß wie auf die Bekenntnißschriften ber reformirten Kirche. Und in bemfelben Sinne brudten die Brandens burgischen und Hessischen Theologen bei bem Leipziger Gesprache fich aus.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Nitsich; Urkundenbuch der Evangelischen Union, pag. 50.

\*\*\*) Das Gebiet dieser erreichten Berftändigung und Gemeinschaft erstreckt sich, wie selbstverständlich, um Vieles weiter als die Grenzen der speziell so gesnannten "unirten Kirche." Auch die reformirte Schweiz z. B., in der zu einer äußerlichen Union kein Anlaß war, ist durchaus darunter zu begreisen. Denn nicht nur herrscht in ihr den Lutheranern gegenüber die unbedingteste Abendmahlsgemeinschaft, Kanzels Gemeinschaft u. s. w., nicht nur werden die großen Liebeswerke der Heibens-Misson, der Unterstühzung bedürftiger Glaubensgenossen, selbst der inneren Misson durchaus gemeinsam mit ihnen betrieben, sondern es wird auch Niemand daran denken, einer mehr lutherisch gefärdten theologischen Ueberzeugung irgendwie das Recht des ungestörten Daseins und der vollen Answirkung abzusprechen.

Nicht als ob fle auf irgend einem Wege Allen aufgezwungen werden sollte. Die Union ist die Freiheit auf dem Boden des Evangeliums und der reformatorischen Ueberzeugungen, und tastet keine daher stammende Anschauung an. Aber die Art und Weise wie Calvin von dem Sakramente gelehrt hat, ist die einzige die auch sehr verschiedene Rüancen verträgt, und vor der ausschließenden Einseitigkeit bewahrt, welche die Gemeinschaft alsolald wieder zerstören müßte. Wer vom zwinglischen oder lutherischen Ausgange her das betressende Dogma zu berichtigen und weiter zu bilden unternimmt, kann nicht anders als in den Hauptpunkten mit ihr zusammentressen; und mehr und mehr sehen wir darum, auch auf dem Gebiete des wissenschaftlichen Denkens, die unbefangenen und tieferen Geister der gesammten erangelischen Christenheit sich über ihr die Hände reichen\*), und damit erfüllen was vor dreihundert Jahren unter so vielen Gebeten, Köthen und Kämpsen angebahnt, gehosst, geweissagt worden ist.

### V.

### Calvin und die Beidenmiffion.

Erfter Berfuch einer folden von Seiten ber reformatorischen Chriftenheit unter ben Auspigien bes Reformators.

Bir würden in der Darftellung der dem Auslande zugewendeten Thatigfeit Calvins, deren verschiedene Gebiete wir eben überschaut haben, eine kleine Lude laffen, wenn wir nicht noch mit einigen Borten des unter feinen Aufpigien unternommenen Berfuches gedachten: auch die Beidenwelt mit dem wiederbergestellten Evangelium in Berührung zu bringen. Es ift freilich wahr, was henry bemerkt, daß es fich dabei nicht um ein eigentliches Diffionsunternehmen, sondern vielmehr um ein Colonisationsprojekt gebandelt bat. Das aunachft vom flaatlichen Gefichtspunkte ausging und flaatliche Zwecke verfolgte. Aber unbestreitbar ift es doch, daß von Seiten der kirchlichen Organe, Die daran betheiligt maren, der Gedanke der Beidenbekehrung alles Ernftes mit in's Auge gefaßt wurde; und da dies bier gum erften Male innerhalb ber evangelischen Christenbeit geschehen, und für lange Zeit auch der erfte und einzige Ansatz zu einer derartigen Thatigkeit geblieben ift: fo hat das Ereigniß — bei all' seiner außeren Erfolgloßigkeit — wohl ein Recht darauf, in den Büchern der firchlichen Geschichtschreibung nicht völlig unerwähnt zu bleiben.

Der Bergang ber Sache ift nun diefer. "Im Jahr 1555," ergählt Die

<sup>\*)</sup> So in neufter Beit wieber namentlich ber in fruherer Beit ftreng lutherische Rahnis. Bergl. feine hocht bemerkenswerthe klare und zutreffende Aus: einanandersegung über bas Abendmahl in bem erften Band feiner Dogmatif pag. 616 — 626.

französtiche Reformationschronist\*), "trat ein Seemann von Provins, Nicolaus von Billegagnon, mit einem Plane auf, der eine wunderbare Hoffnung gab, das Reich Gottes dis an das Ende der Erde auszubreiten. Er dachte nämlich an-eine Reise nach Brafilien, und um hiefür die Unterstützung des Admirals Coligny zu gewinnen, der schon damals den Reformirten geneigt war, legte er ihm das Projekt vor: einen Küstenstrich des dortigen Landes in Besig zu nehmen, zu besestigen und durch die Evangelischen Frankreichs bewöllern zu lassen, damit sie da ungestört ihres Glaubens leben und die Kirche des Herrn mächtig fördern könnten, indem sie die unwissenden Eingebornen für die Wahrheit des Evangeliums gewännen. Der Gedanke erschien so schön, groß und vielversprechend, daß der Admiral ihn alsobald vor den König brachte, und es durch den Hinweis, nicht auf die religiösen, sondern auf die politischen Vortheile, die seine Ausführung versprach, auch wirklich dahin brachte, daß die nöthigen Schiffe und Gelder bewilliget wurden."

Da Billegagnon unter der Sand überall fund thun ließ, daß die zu grundende Colonie durchaus nach dem Mufter der Genfer Gemeinde eingerichtet werden folle, fo fehlte es unter den verfolgten und bedrangten Reformirten nicht an Solchen, die seiner Einladung mit Areuden folgten. Rach gludlicher Ueberfahrt landete Die kleine Flotte bei einem Aluffe, den man Coligny nannte (ber genaueren Beschreibung nach in ber Rabe von Rio de Janeiro), nahm eine gunftig gelegene Jusel in Befft, und die Colonisationsarbeiten begannen. Schon mit bem erften Schiffe, bas nach Europa guruck. ging, schrieb Billegagnon an Calvin, um fich Prediger von ihm zu erbitten, deren er sowohl für fein perfonliches Bedürfniß als für die innere Befestigung . der jungen Anfiedelung und die Ausführung der weiter gebenden Plane auf das Dringenofte bedürfe. Ohne Rogern, mit der berglichsten Bereitwilligkeit gewährte man ihm sein Verlangen. Um 19. Novemb. 1556 gingen drei Schiffe von harfleur ab, auf denen nicht nur zwei von der Benfer Rirche abgeordnete Briftliche, Beter Richer und Wilhelm Chartier, sondern auch gegen zweihundert neue Auswanderer fich befanden, Die ihrem Gott in Freiheit zu Dienen und für sein Evangelium etwas zu thun begehrten; darunter eine große Anphl noch fo junger Rinder, "daß man," wie die Chronik fagt, "fie hinführte um die Sprache des Landes zu erlernen," und einige Jungfrauen mit einer älteren Frauensperson zur Aufsicht und Bflege.

Rach einem Brief Richers an den Reformator, der als erster Bericht des ersten evangelischen Missionars wohl einer aussührlicheren Mittheilung werth ist, ließ sich am Anfange Alles auf das Beste an. "So gnädig hat der herr über uns gewaltet," schreibt er, "daß wir durch alle Gesahren und Beschwerden Landes und Weeres glücklich und wohl erhalten im Hafen angelangt

<sup>\*)</sup> Die befannte, nach Beza's Namen benannte Histoire des églises réformés du royaume de France, I, pag. 100 u. f.

find. Auch jest balt unfer bimmlifder Bater fichtbar feine Sand über uns ansgeftredt, und wendet die Dinge, wie wir es nur wunschen tonnen. Bleich am zweiten Tage bat Billegagnon uns aufgefordert, unfere öffentlichen Bredigten zu beginnen; acht Tage barauf haben wir auf fein Anfuchen bas beilige Abendmabl gehalten, an bem er mit einigen feiner Leute andachtig Theil nahm, nachdem er zuerft, zur großen Erbauung der Bemeinde, ein entschiebenes Belenntnig feines Glaubens abgelegt. Bie tonnte ber herr uns reichlicher segnen, und auf welchem besseren Grunde kann diese neue Gemeinde erbaut werden? Bas nun die Gegend anbetrifft, fo ift fie noch unangebaut und menig bewohnt; mas fle bie und ba an Lebensmitteln bervorbringt, ift boch für uns durchaus ungeniegbar. Nur hirfe, wilde Zeigen und einige Burzeln, aus welchen fle Dehl zur Reisezehrung machen, gibt der Boden seinen Bewohnern. Brod baben fie nicht, auch nicht Bein ober etwas bergleichen; von den uns befannten Aruchten babe ich feine einzige gefunden. Richtsbestoweniger befinden wir uns wohl und gefund, ich für meine Berson sogar gefunder als je. Der Arzt schreibt das dem Clima zu, das so gemäßigt und lieblich ift wie bei uns im Mai. Aber mehr als dies ift es wohl die freundliche Barmherzigkeit unfers Baters im himmel, die es so gut mit uns macht. In diesem wilden und oben Lande spendet er uns die Kraft seiner Gnade, daß wir es recht zu schmecken bekommen, wie der Mensch nicht allein vom Brode lebt, fondern von dem Borte Gottes, beffen Sußigkeit uns bier jebe andere erfest. Nur Gines schmerzt und angstigt uns nicht wenig: Die Robbeit und Berwilderung des Bolles, die nicht ärger gedacht werden kann. Awar Menschenfreffer scheinen fie gerade nicht, obwohl auch dies ihnen wohl augutrauen ware; aber bart und unempfindlich wie Stein ift ihr Gemuth und . ihr Berständniß durch und durch todt und finster. Sogar von sittlichen Begriffen findet man teine Spur bei ihnen. Gutes und Bofes wiffen fie nicht zu unterscheiden; die Laster, welche sonft schon die bloge Ratur verklagt und ftraft, betrachten fie als Tugenden: turz in diesem Stude unterscheiden fie fich faum von ben finnlosen Thieren. Das Schlimmfte aber ift, bag fie von einem Gotte gar nichts wiffen, daß fie nicht einmal von seiner Dacht und Bute irgend einen Eindruck haben. Wie follen wir ihnen da Chriftum verfundigen und begreiflich machen? Wir denken darüber nach und finden keinen Beg und find tief betrübt. Bielleicht wendet ihr ein: um so meht seien fie eine unbeschriebene Tafel, die fich leicht werde mit den schönsten Karben bemalen laffen,' da nichts Gegentheiliges denfelben im Wege ftehe. Aber bedenkt ihr dabei, welch ein hinderniß die Berschiedenheit der Sprache uns entgegenftellt, mabrend wir doch feine Dolmetscher haben, Die zum Dienste des Evangeliums zu gebrauchen maren? Denn Diejenigen, auf die wir hiefur hofften, erweisen fich als die schlimmften Satanstnechte, denen nichts mehr zuwider ift, als den Namen des herrn in den Mund zu nehmen. Go muffen mir benn junachft innehalten und geduldig marten, bis die jungen Leute, die Berr

von Billegagnon in der Landessprache unterrichten läßt, das Röthige gelernt haben. Röge der Herr wenigstens diese davor behüten, daß der Umgang mit den Peischlich gestnnten Heisen, der hiezu erforderlich ist, sie nicht anch verderbe. Um Uebrigen wissen wis, daß der Höchste uns unser Amt zugetheilt, und leben der getrosten Hoffnung, daß auch dieses Idumäa einmal ein Bestythum Christi werden wird. Sorget nur dafür, daß unsere Zahl sich mehre; von einer größeren Gemeinde müßte auch ein größerer umgestaltender und bildender Einfluß auf unsere Umgebungen ausgehen. Doch der Herr wird das Alles versehen."

Aber die Dinge nahmen eine andere Bendung. Billegagnon, der für die Ankunft der Prediger in einem besonderen Schreiben an Calvin gedankt und dabei von Neuem versprochen hatte, daß er die Genfer Ordnungen Bunft für Punft beobachten werbe, wechfelte mit einem Male feine Befinnung und Haltung. Durch einen papistisch gefinnten Gefährten aufgereigt, und zugleich von Frankreich aus in Renntniß gesetzt, daß die Regierung gegen die Reformirten entschieden Partei ergriffen habe und fie zu unterdruden beabsichtige, "tehrte er," wie die Chronit fich ausbrudt, "ohne Beiteres fein Gewand um," und erklärte rund heraus, daß er von nun an die Edifte feines Ronigs befolgen werde und nicht die Litaneien der Prediger von Genf. Die Abhaltung des reformirten Gottesdienstes wurde alsobald unterfagt, die eifrigsten Bekenner gefangengeset ober zur Flucht in die benachbarten Balber gezwungen. Mehrere Monate haben da die Brediger unter den Bilden zugebracht, von denen fle willig aufgenommen und freundlich behandelt wurden. Endlich, im Jahre 1558, gelang es ihnen mit etwa wanzig ihrer Gefährten auf einen bretonischen Schiffe zu entkommen. Aber schon nach zwei Tagereisen wurde es leck. Fünf der Männer hielten es für gerathener, in einem Boote gurudzukehren und an die Menschlichkeit bes Gouverneurs zu appelliren, gegen den fle ja in keiner Beise fich vergangen. bätten fle ihren Glauben verläugnen wollen, so wären fle in der That wieder angenommen worden. Da fle das mit aller Entschiedenheit von der Sand wiesen, wurden fie von der Höhe eines Felsens in das Meer gestürzt : die erften Martyrer ohne Zweifel, die auf dieser Salfte der Erde für das evangelische Belenntniß den Tod erlitten. Die fünfzehn auf dem Schiffe Gebliebenen erreichten unter unfäglichen Mühen und Nöthen -... Reiner hatte mehr twas Anderes an fich als Haut und Knochen," fagt die Chronit — wieder die Rufte ihres Baterlandes. Richer trat ein Amt in Frankreich an; ein Anderer der Geretteten, Jean de Lery, der die Trauergeschichte der Heimsahrt beschrieben, wurde später Pfarrer in Bern. Die Colonie löste im

<sup>\*)</sup> Die Namen Dreier von ihnen find uns erhalten und verbienen es wohl auch, auf biefen Blattern eine Statte zu finden: Pierre bu Barbel, Matthieu Bermeil und Pierre Bourdon.

Nebrigen tung nach ihrer Abreise sich völlig auf; Billegagnon tehrte nach Frankreich zurud, erzeigte sich auch da als ein leidenschaftlicher Widersacher der Reformation, und ftarb unglücklich und verachtet eines höchkt elenden Lodes.

### VI.

# Coluf bes fünften Buches.

Bufammenfaffende Burdigung ber Einwirfung Calvins auf bas Gange ber reformatorifc erneuerten Christenheit.

Eine zweisache Wirksamkeit Calvins haben wir im Verlaufe dieses Abschnittes unserer Arbeit beobachten können. Zuerst eine resormatorische Thätigkeit im gewöhnlichen Sinne des Wortes, so daß er der Verkündigung des wiederhergeskellten Evangeliums überhaupt ein weiteres Gebiet und neue Stätten gewann, und zum Andern eine von ihm ausgehende Förderung, Bereicherung, Ausbildung des bereits vorhandenen resormatorischen Wesens, wonach wir ihn als den Orderer und Ausbauer der von seinen Vorgängern begründeten gereinigten Kirche bezeichneten. Das erste bedarf keiner weitern Besprechung; wohl aber werden in Betress des Zweiten unsere Leser mit uns das Bedürfniß empsinden, sich die Punste, auf die es dabei ankömmt, abgelöst von den zahllosen Details der verangegangenen Schilderungen zu einer klaren, zusammensassenden Anschauung zu bringen, aus welcher die unvergängliche Bedeutung Calvins für die Gestaltung des gesammten Protessantismus in bestimmten Zügen sich erkennen läst.

Es find namentlich vier Punkte, von denen wir dafür halten, daß Calvin in ihnen die Reformation fortentwickelt und innerlich weiter gebracht hat.

Juerst — was vor Allem in das Auge fällt und am willigsten anerkannt wird — hat er innerhalb ihres Umkreises das ethische Roment des Evangeliums in sein Recht und seine Geltung eingesetzt, und zu der anfänglich sast ausschließlich betonten apostolischen Wahrheit: "Wir werden gerecht durch den Glauben ohne des Gesehes Werke" als ihre nothwendige Ergänzung das andere apostolische Wort hinzugesügt: "durch solchen Glauben heben wir nun aber das Geseh nicht auf, sondern wir richten es auf." Es war unvermeidlich, daß in der ersten Zeit der resormatorischen Bewegungen und Kämpse diese Seite zurücktrat, oder zum Mindesten von der Ernenerung und Vertiefung nicht ebenso ergriffen und ausgestaltet wurde wie die speziell veligiöse, dem Glauben zugewendete. Aber det solchem Zurücktreten durste es nun doch nicht bleiben. Auch die christliche Sittlichkeit war der Resormation bedürftig wie die christliche Religiosität; der Begriff der Heiligung war wiederherzustellen und zum Bewußtsein zu bringen wie der des Glaubens. Und welche Gesahr lag zudem darin, wenn

der eine Bol des driftlichen Wesens so gewaltig aufgenommen und in Birffamseit gefett murbe, mabrend der zweite nicht nur in feiner Tiefe blieb, sondern eben durch diese Berftartung der andern Seite auch noch tiefer und tiefer bergbgedruckt murde! Das rechte Gleichgewicht der Krafte und Anschauungen, welche das Christenthum ausmachen, war dadurch auf das Besentlichste alterirt, und wenn dieser Zustand andauerte, ein endliches Ueberfturgen und Aufammenbrechen bes auf folche Ginfeitigkeit gegrundeten Bebäudes unabwendbar. Bir brauchen es nach unserer bisberigen Darstellung nicht mehr nachzuweisen sondern nur wieder in die Erinnerung purudzurufen, wie es vor Allem das Werk Calvins ift, das dies nicht gefcah. Bie an Luther vornämlich der Glaube, der die Gunden vergebung empfängt und mit Gott in Gemeinschaft fest, feinen Reformator, feinen Biederhersteller, seinen Drediger gefunden bat: fo an Calvin Die Seiligung, welche die Gunde abthut und in der Gemeinschaft Gottes man belt. Er hat fle aus den römischen Berzerrungen und Trübungen berans wieder in ihrer biblischen Kraft und Reinheit an das Licht gestellt, bat ihr in dem Gesammtsbftem der chriftlichen Lehre den gebührenden Blas gefichert, bat st mit unvergleichlicher Energie und Wirfung in alle Lebensverhältnisse eingeführt, soweit nur immer sein Einfluß reichte. Man erinnere fich, in wichem Maße dieß von allen den Ländern und Nationen gilt, an deren Beformation wir ihn theilnehmen faben, und erwäge die Frage: was ohne olde eindringende Anregung und Geltendmachung diefes Gefichtspunttes and ihnen hatte werden muffen? "Ihre ganze Reformation," fagt einmal Merle d'Anbigné, "batte einem Bagen geglichen, an dem die Pferde in's wilde Bormarterennen gerathen waren, ohne daß ein Zügel fie bielt und leitete. Calvin war der Mann, der ihnen den Zügel umwarf und so Ros und Bagen davor behütete, in den Abgrund zu rennen."

Also dies ift der erfte jener vier oben ermachnten Bunkte: das Calvin pu der religiofen Erneuerung in der Resormation auch die fittliche Erneuerung hinzugefügt, daß er die Resormation in jedem Sinne auf das Gebiet des Lebens geführt, und das Evangelium erwiesen hat auch in feiner leben gestaltenden Macht.

Als 3 weites ist dem zur Seite zu stellen seine ganz analoge Einwirkung auf das Gebiet der christlichen Lehre, der Denkarbeit, der Theoslogie. Richt umsonst hat Welanchthon ihm den Ramen des "Theologus" Ageben: er ist wirklich dersenige unter den Reformatoren, mit welchem die Resormation eigentlich erst zu einer Theologie im vollen wissenschaftslichen Sinne des Wortes gekommen ist. Von seinen dogmatischen Arbeiten sagt der Geschichtsschreiber der protestantischen Dogmatis.) gerade heraus,

<sup>\*)</sup> Gaß, Gefcichte ber protestantischen Dogmatif (Berlin, 1854) 98b. I, 101.

muffen, wenn die ohnehin so mannigfach gesonderten, ohne jeden außern Rusammenhang neben einander stehenden und dabei oft so bart bedrängten, in so schwerem Rampfe liegenden Territorialfirchen fich auch innerlich fo ferne, fremd und gleichgültig geblieben waren, wie man auf ftreng lutherischer Seite fich dazu anschickte. - Daß es im Gegentheile trok aller dogmatischen, firchlichen, nationalen Differengen zwischen ihren verschiedenen Bestandtheilen zu einer großen reformirten Rirche getommen ift, deren Glieder in feltenem Dage fich eine fühlten und liebten, mit einander fampften und arbeiteten, litten und fich freuten\*), und auf diese Beise fich gemeinsam aufrecht erbielten und gemeinsam emporwuchsen zu ben bochften Boben menschlichen Gedeihens: das ift die Frucht des Samens, den Calvin nach dieser Seite bin ausgestreut, seiner glucklichen driftlichen Erkenntniß: daß es eine Gemeinschaft des Glaubens geben konne und muffe, auch ohne durchgangige Uebereinstimmung in der Lehre, daß die brüderliche Liebe eine noch höhere Bflicht fei ale die unbedingte Durchführung jedes einzelnen Bunttes feiner Ueberzeugungen.

Man fagt, daß die Weltgeschichte das Weltgericht sei. Nach diesem Maßstabe beurtheilt, der mit dem vom herrn aufgestellten zusammenstimmt: "Un feinen Früchten follt ihr ben Baum erkennen," erfcbeint Die Modifikation und Beiterbildung, welche die Reformation in folder Beife durch Calvin erfuhr als eine der größten und berechtigtsten Thatfachen, welche der gesammte Berlauf der menschlichen Dinge aufzuweisen bat. Denn wo fie immer durchdrang und angenommen wurde, hat fie eine Wirkung des Anregens, des Belebens, des Geftaltens, der inneren Befreiung und gugleich der Rräftigung, des Glaubensernstes und der fittlichen Bucht bervorgebracht, durch welche die Nationen, auf die fie ihren Ginfluß übte, fich in nicht langer Zeit und theilweise aus fehr niedrigen Zuftanden heraus zu der höchsten Stufe der Entwickelung erhoben und geradezu an die Spike der Beltgefdichte ftellten. Babrend ber Theil des Broteftantismus, der gegen Calvins Wert und Gedanten fich abschloß, feine mitbestimmende Bedeutung für den allgemeinen Gang der Dinge mehr und mehr einbüßte, nach innen immer kleinlicher und enger wurde, nach außen immer gurud-

<sup>\*)</sup> Ich erstaune, indem ich durch meine Studien auf dem Gebiete der reformirten Kirchengeschichte mehr und mehr überblicken lerne, in welch innigem und lebendigem Zusammenhang, von dem man gewöhnlich kanm eine Ahnung hat, die verschiedenen reformirten Kirchen — die englische, französische, hollandische, beutsche, schweizerische — in der That mit einander ftanden. Jedes schmerzliche Ereigniß in einer von ihnen wurde mit einem Bußtage, jedes freudige mit einem Danktage von Seiten aller oder der meisten Andern begangen. Der öffentlichen Fürbitten, der gegenseitigen Colletten, Unterstützungen, Condolenzschreiben, Rathschläge ist kein Ende. Die reformirten Schweizerkantone flehen den resormirten Fürstenkindern Pathen, geben und empfangen Geschenke u. s. w.

gebrängter und unbeachteter, fo daß die Geschichte in ihrem Bormartsaeben ein Mal über das andere an ihm vorüber und über ihn hinwegschritt, ift die reformirte Christenheit augenscheinlich in fein Erbe eingetreten, und hat in immer zunehmendem Maße die Aufgabe gelöst, die den reformatorifch erneuerten Bolfern geziemt: ber Menfchbeit ibren Beg gu zeigen, und den fruchtbaren Schoof zu bilden, dem die 3m. pulse für ihre nothwendige Fortentwidelung entspringen. In ihren Sanden liegt bas große Butunftsland ber neuen Erdhalfte, aus deffen Mitte - alle noch mit einem Erkennungszeichen ihrer calvinischen Abkunft und Ausprägung verseben — die wunderbarften Einwirkungen in religiöfer, politischer, socialer Beziehung nach jeder Seite bin ausgeben. Ihre Colonisten umfaumen als chriftliche Eroberer mit Bibel und Spaten die entlegensten und verwahrlosesten Gegenden des Erdtheiles: ibre Diffionare bahnen fich ben Beg in alle Dickichte bes Beidenthums und tragen als Bottes Boten sein lebenbringendes Wort in Fulle zu allen Geschlechtern und Sprachen. — Und fleht es anders an der ersten und ursprünglichen Stätte der Reformation und ihrer Birksamkeit, in unserm evangelischen Europa? Ift nicht auch da ganz unverkennbar diese calvinische Gestaltung des reformatorischen Wesens wie wir fie uns eben vorgeführt, die weitaus überwiegende, die eigentlich bestimmende und herrschende geworden, von der die neuen Anregungen ausgehen, in deren Werken die Christen aller Orten die Anbahnung deffen erkennen, was die Zeiten und was sie selber bedürfen? Es erscheint gleichsam als äußere Abspiegelung deffen, was selbst in De utschland innerlich geschah und geschieht, daß die oberste Leitung feines Protestantismus aus den Banden des Fürstenhauses, das die Concordien formel aufgestellt hatte - bieg Symbol des schroffsten und ausihließendsten Lutherthums — seiner Zeit in die jener andern Dynastie übergegangen ift, welche in bem verföhnlichen "Martifchen Befenntnig" von calvinisch = melanchthonischer Art, ihre Gefinnung und Saltung gekenn= zichnet. Denn wie hier das einst unbedeutende Brandenburg an die Stelle des mächtigen Sachsens trat und nach und nach dessen ganze Macht in erbobter Fulle an fich jog, fo läßt fich daffelbe auch an dem einst verftogenen und gedrückten reformirten Geift in Deutschland in seinem Berhaltniffe gu dem vormals übermächtigen exclusiven Lutherthume wahrnehmen. In der That mit gutem Grunde klagen Die Anhänger des letteren heut zu Tage barüber, daß die driftliche Strömung von allen Seiten gegen fle fei, daß "reformirte und ausländische" Ginfluffe in der mannigfaltigften Beife fle überflutheten, umwehten, bedrängten, unterwühlten, - mahrend fle doch Riemand eigentlich angreift, und kaum Jemand gegen die von ihnen erhobenen leidenschaftlichen Beschuldigungen fich vertheidigt. Sie klagen mit gutem Grunde; denn es ist wirklich so: für dieses ihr confessionelles Wefen in feiner Befonderung und Abschließung ift die lette Stunde ficherlich nicht

mehr ferne. Wie es zu den Seheimnissen der Größe und Wirksamkeit Calvins gehörte, daß er bei seiner Einwirkung auf das Große und Weite sich wie unwillfürlich dessen zu entäußern wußte, was in seiner Haltung und Ueberzeugung nicht für Alle sich schiedte\*) und demnach nur seinen Gei st ausssandte, aber nicht seine Form: so wird auch mit dem Luther, den jene seine einseitigen Jünger in seiner ganzen alten Wenschen gestalt sestzuhalten begehrten oder noch begehren, das Gleiche geschehen müssen, wie es denn thatsächlich schon geschieht, — und damit dann der volle, ganze, zur Bollendung gesommene Einigungsbund sich vollziehen, der keine Lutheraner und keine Calvinisten mehr übrig läßt, sondern nur noch eine nach Gottes Wort reformirte, zum Evangesium sich besennend, in ungehemmter brüderzlicher Gemeinschaft stehende protestantische Christenheit, in vielen verschiedenen Kormen, Lehranschauungen, Kirchen und Bolks-Gestaltungen, aber einem Glauben, einer Liebe, einem Sinne und Beiste.

<sup>\*)</sup> Bir benten hierbei, felbftverftanblich, vorzugeweise an feine Prabeftina: tionslehre.

# Sechstes Buch.

Calvin in seinen Bestrebungen und Kämpsen um die theologische Poctrin und seinem schriftstellerischen Wirken.

## Einleitung.

Wir haben in unserer bisherigen Darftellung eine fehr wefentliche Seite der Thatigleit des Reformators: seine auf die Theologie im Spegiellen Sinne gerichteten Bestrebungen und die damit zusammenhängenden schriftstellerischen Arbeiten mehr nur zufällig berührt; nämlich lediglich da, wo sie mit den Entwickelungen und Wendungen des eigentlichen Reformationswerkes unabtrennlich verwoben erschienen. Das Sauptlächlichste ift allerdings — wie es in der Ratur der Sache liegt — auf Diesem Bege doch schon zur Sprache gekommen. Aber was noch übrig bleibt, darf deshalb nicht völlig übergangen werden, wenn unfere Zeichnung bes großen Lebensbildes nicht eine fehr mahrnehmbare Lucke aufzeigen foll. — Bon einer Darftellung und Charafteriftrung des theologischen Syftems Calvins, wie man fie an diefer Stelle vielleicht erwartet, glauben wir übrigens abfeben an muffen. Denn wenn fie leiften follte mas man nach bem gegenwärtigen Stande der betreffenden Biffenschaft von ihr zu fordern berechtigt ift, wurde fte die inneren und außeren Schranken, die unserm Buche nach ber Bestimmung bes Gesammtwerkes gesteckt find, bei Beitem überschreiten, mabrend anderseits eine allgemein gehaltene urtheilslose Reproducirung von Niemanden Dant erwerben und taum einen Lefer finden dürfte. 2Bas fich in dem theologischen Denken Calvins als darafteristisch für fein Befen über haupt berausstellt, bat feine Burdigung nach diefer Seite bin entweder bereits gefunden oder wird fle im Beiteren finden. Das Andere überlaffen wir den speziell dogmengeschichtlichen Werken, die ja in der That schon ruftig genug an die Lösung der Aufgabe gegangen find\*), und vielleicht einer besonderen

<sup>\*)</sup> Bir nennen in biefer Beziehung namentlich bie ausgezeichnete Arbeit Aler. Schweizer's "Die Protestantischen Centralbogmen in ihrer Ent-

strenger wissenschaftlichen Arbeit über diesen Bunkt, welche wir dieser populairen Geschichtserzählung später möchten folgen laffen.

Es liegt in der Aufgabe und Stellung ber Reformatoren überhaupt, daß in ihren theologischen Arbeiten eine breifache Richtung fich unterscheiden laft. Ruerft nämlich die gegen die bisherigen verdorbenen Buftanbe gewendete, beren Biberfpruch mit dem Evangelium nachgewiesen; beren Berrichaft gebrochen, beren Ginrichtungen weggeräumt werden mußten; populair ausgedrudt: Die Polemit gegen Rom und Alles, was mit Rom zusammenbing. Bum Andern die an diese Regation sofort sich anschließende positive Thatigleit der Begrundung und des Aufbaus der in solcher Beije befreiten Chriftenheit aus dem Beifte des wiedergefundenen wirklichen Chriftenthums; populair: die Berfundigung des Evangeliums und Geftaltung einer evangelischen Rirche nach der wiffenschaftlichen und praftischen Seite bin. Und zum Dritten die Bewahrung und Bertheidigung biefes Chriftenthums und bes darauf gegrundeten Neubaus gegen bie Angriffe des Unglaubens und der Schwärmerei, die aus den Tiefen einer in solchem Maße erregten Beit unvermeidlich emporftiegen und alles in Frage ftellten: ber Rampf gegen die Barefie und ben prinzipiellen firchlichen Umftura.

Auch bei Calvin ordnet sich Alles, was er auf dem theologischen Gebiete geleistet hat, leicht und natürlich in eine dieser Rubriken ein. Aber sehr bezeichnend für seine Stellung in dem Reformationswerke und als eine augenscheinliche Bestätigung dessen, was wir im Borhergehenden hierüber bemerkt haben\*), erscheint nun die Art und das Maß, wie er an einer jeden derselben betheiligt ist. Die Bestreier und Bahnbrecher, Luther und Zwingki, haben selbstwerständlich mit der Bestreitung des Bisherigen, mit dem Kampse gegen die Macht des Irrthums, welche die Kirche in ihren Fesseln hielt, anheben müssen. Ihre ersten Schriften sind Schlachtruse gegen Kom; ihre ersten Dis-

wickelung innerhalb ber reformirten Kirche", Bb. I. — ein burch seltene Durchstätigkeit und Zuverlässigseit ausgezeichnetes Buch — und Daniel Schenkel's "Wesen des Protestantismus, 2. Aust. (Schaffhausen 1862), in dem sich eine im Ganzen überaus treffende und belehrende, einen Punkt nach dem andern vornehmende Vergleichung der dogmatischen Anschauungen der hauptsächlichsten Reformatoren sindet. In Allem freilich, was er hierbei über Calvin sagt, könnte ich dem gelehrten und scharfsinnigen Versfasser nicht beistimmen. So z. B. scheint mir seine Stellung zum Gesete (§. 46) nicht ganz richtig aufgefast, seine "Chrisussehre" nicht genüsgend gewürdigt, und einiges Andere der Art. Das Urtheil Schenkels is sum weinen Gefühl überhaupt hie und da gar zu entschieden von der Höhe unserer gegenwärtigen Entwicklung herab gefällt, und trägt — allerdings mit der Absicht so zu versahren — dem geschichtlichen Zusammenhang, in dem jene Spsteme entstanden, zu wenig Rechnung.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Buch V, pag. 193 n. f.

putationen dreben fich um die romisch-fatholischen Satungen und Lebren. Richt fo bei Calvin, bem die Aufgabe des Bewahrens und Reftstelleus, des Organistrens und Aufbauens zugefallen ift. Sein frühestes theologisches Buch vertheidigt die gefunde biblische Lehre gegen die Schwärmereien einer aus der Reformation bervorgegangenen Sekte\*); die erste Disputation, zu der er aufgefordert wird, foll mit Servet gehalten werden, dem zuchtlosen Neuerer, der nicht Maß noch Schranke anerkennen will. Das epochemachende hauptwert, mit dem er dann die Chriftenbeit beschenkt, bat, besonders in feiner erften Geftalt, teinen andern 3wed, als ben durchaus positiven ber Bereicherung der Erkenntnig und der Begrundung des Glaubens; als einen "Unterricht in der driftlichen Religion" gibt es fich, als ein Handbuch der evangelischen Lebre. Und ziemlich lange bewegt fich Calvins literarische Thatiafeit ausschließlich in Dieser Richtung fort. Er wirft an der Uebersetzung der Bibel mit, er verfaßt Catechismen, er schreibt der Seelforge dienende Schriften, wo ein Bedürfniß der Glaubensgenoffen es erheischt; er beginnt seine ausgedehnteste und gesegnetste Lebensarbeit auf diesem Gebiete: seine Auslegung ber heiligen Schrift; er nimmt sogar bereits die Bermittlung wischen Lutherthum und Zwinglianismus in die Sand, indem er die Abendmahlslehre tiefer zu begründen sucht\*\*); - und das Alles, ebe er in irgend einer befonderen Rundgebung gegen die romifden Brrthumer aufgetreten. 218 er dies in seinem Sendschreiben gegen Sadolet endlich zum erften Male thut, ift es doch nicht ein Angriff, den er führt, sondern eine Abwehr romischer Angriffe, zu der er fich genothigt fleht. Erft nachdem er, wenigstens für die romanischen Gebiete, der anerkannte Sprecher ber Reformation geworden war, dem ihre Bertretung nach jeder Seite bin oblag, ließ er vom Jahre 1542 an eine Reihe von Streitschriften gegen bas romifche Wesen fich folgen. Aber auch diese find ihrer Haltung und Bedeutung nach in keiner Beise mit jenen gewaltigen, welthistorischen Broduktionen diefer Art, wie fie von Luther und Zwingli ausgegangen, zu vergleichen. Nicht gegen das Ganze der katholischen Anschauungen und Zustände — das schon genügend erschüttert ift — geben fie mehr an, fondern gegen die eine und andere Gingelheit richten fie fich, feben es besonders darauf ab, ihre Bernunftlofigkeit und Lächerlichkeit darzuthun, und erscheinen überhaupt weniger darauf berechnet, entgegenstehende Ueberzeugungen zu erschüttern und umzubilden, als vielmehr den Anhängern des eigenen Glaubens die wirksamsten Baffen für die unvermeidlichen kleinern Controversen des täglichen Lebens in die Sand zu geben.

Trop des verhältnismäßig untergeordneten Ranges, den sie demnach unter den schriftstellerischen Arbeiten Calvins einnehmen, halten wir es doch für das Beste, die althergebrachte Reihenfolge in der Besprechung reforma-

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I, pag. 36.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bb. I, pag.209.

torifcher Berte beigubehalten, und unfern Ueberblid über Die calvinifchen Schriften mit benjenigen Diefer Gattung zu beginnen, inforweit wir ihnen auf unfern bisherigen Begen nicht bereits begegnet find.

I.

Calvins ich rift fiellerische Polemit gegen Rom. — Die Kritit der Glaubensartifel der Sorbonne. — Die Schrift über die Sammlung der Reliquien. — Das Bert über die sieben ersten Sessionen des Tribentinischen Conciles. — Die satyrischen Antworten an Cathelan und Gabriel de Saconan.

Das Werk, welches im Jahr 1542 jene oben erwähnte Reihe von Streitschriften eröffnete, ift eine Kritit der um die genannte Zeit von der Barifer theologischen Facultät (der Sorbonne) berausgegebenen "25 Glaubensartitel für die Chriftenheit", und führt fich ein "als ein Seilmittel gegen das Gift, das darin enthalten ift \*). " - Der Gang der Polemit ift ber,' daß ein jeder ber ftreng katholischen, gegen die evangelische Auffaffung gerichteten Artikel zuerst in tronischer Weise durch einige jener finnlosen Argumente, wie fie die entartete Scholaftit und die Monchstheologie zu gebrauchen pflegten, bewiefen wird, und bann eine schlagende Widerlegung durch ernft gemeinte, ans den Tiefen der Schrift und des driftlichen Gewiffens geschöpfte Grunde folgt. -In jeder der beiden Tonarten erweift fich Calvin als Meifter. Bas er in wißigem Spotte fagt, hat, wie Beza berichtet, in Frankreich die Wirkung bervorgebracht \*\*), daß jeden Gebildeten ein Lachen anwandelte, wenn auf die Sorbonnischen Artifel die Rede fam. Und was er im Ernfte vorbringt, trifft so durchweg den Nerv und Entscheidungspunkt der Sache, daß man wohl den Borschlag machte, das Buch auch in unsern Tagen wieder als eine noch unübertroffene Controversschrift gegen das mit neuer Macht fich emporringende römische Wesen herauszugeben \*\*\*). — Bir theilen einige Proben aus dem erfteren Theile der Besprechung mit, nach denen der Lefer fich eine Borftellung von dem Gangen bilden mag.

Bu der Ueberschrift, welche erklart, "daß die hohe Schule in der gegenwärtigen schlimmen Zeit der Wirrnisse und Verführungen, da so viele Winde verschiedener Lehren wehten, die hauptsächlichsten der in Zweisel gezogenen Glaubensartikel von Neuem festgeskellt habe und hiemit allen Predigern und Lehrern zur Nachachtung mittheile", — wird von Calvin bemerkt:

<sup>\*)</sup> Les articles de la sacrée faculté de Théologie de Paris concernant notre foi et religion chrétienne et forme de precher. Avec le remède contre la poison — 1542 — Lateinisch: Antidoton adversus articulos Facultatis Theologicae Sorbonnicae. — Amsterbamer Ausgabe. In ben, tractatus theologici — 190.

<sup>\*\*)</sup> Histoire eccles. I, 33.

<sup>\*\*\*)</sup> So Henry II, 266.

"Beweise und Grunde für diese ihre Artifel beizubringen bat die bobe Schule nicht für nöthig erachtet, da dieß gegen ihre alten Brivilegien verfließe. Beil es nun aber leider! beutzutage doch dergleichen allzu neugierige Geifter gibt, die nichts glauben wollen, ohne daß man es ihnen auch beweift, habe ich mich denn entschloffen, zum Ueberfluffe noch hie und da Einiges beigufügen, mas die Aussprüche ergangen und die gewünfchten Beweise an die Sand geben wird. - Gang von felber führt uns das übrigens auf einen Buntt, der jeder Zeit in der Rirche oben anfteben muß: auf die Geltung der Autorität. Denn wenn unseren Lehren auch feine Beugniffe ber Schrift gur Seite fteben, fo wird diefer Mangel reichlich badurch erfest, daß die Rirche für fie einfteht: die Rirche, die nach unseren Doktoren noch viel bober und gewiffer ift, als die Schrift. Daß aber die Rirche in allen ihren Doktoren wirklich Eins ift, wird daraus bewiesen, daß sie gleichsam die Arche Roah darftellt. Und in diefer Arche waren, wie man weiß, die Thiere jeder Art und Gattung, friedlich und einheitlich zusammengebrangt. Und wenn zudem in der Schule des Pythagoras das Ansehen dieses einzigen Mannes so viel galt, daß es jur Entfcheidung einer Frage genügte: "Er hat es gefagt": um wie viel mehr muß es genugen, wenn fo viele Lehrer etwas wie mit einer Stimme anssprechen. Besonders wenn vor dem Beschluffe noch eine stille Deffe zur Antufung des heiligen Geiftes gefungen worden, bei der die Einen erleuchtet gewesen, weil fie das Frühftud schon genoffen, und die Andern um so scharfsichtiger, weil in ihrem noch nüchternen Magen die Galle sich regte." —

Artikel I. Bon der Taufe. "Es ift fest und gewiß zu glauben, daß die Taufe Allen, auch den kleinsten Kindern zum Seile nothwendig ist und die Gnade des heiligen Geistes dadurch mitgetheilt wird."

Das wird — fügt Calvin bei — so bewiesen: Weil sonst die von den Beibern verrichtete Nothtause nichts gelten würde, was doch durchaus nicht angenommen werden darf. Und weil ferner so manche schwierige Frage, an der die Selehrten sich abmühen, ohne diesen Say gar keinen Sinn hätte: wie z. B., ob man ein in Todesgesahr befindliches ungetaustes Kind, wenn kein Basser vorhanden ist, lieber in die Cisterne wersen oder einsach der Barmberzisseit Gottes besehlen solle? Das Erste wäre ein offenbarer Nord, wenn nicht bestimmt würde, daß die Tause absolut nothwendig sei zur Seligkeit. Beiterhin: darf und soll das Kind, in Ermangelung natürlichen Wassers, ther mit Urin und künsklichen Wassern und Getränken getauft, oder soll es so lange sich selber überlassen werden, dis Wasser da ist? Ebenso: kann es als tine wahre Tause gelten, wenn man dem Kinde im Nothsall einsach in das Gesicht spuckt? — Alle diese und ähnliche Fragen wären überstüssig, ja sast höricht, wenn man nicht an den obigen Grundsähen sesthielte."

Artifel VI. Bom Me fopfer. "Das Megopfer ift eine Ginrichtung Chrifti und gilt für die Lebenden und Berftorbenen."

Wird so bewiesen: Christus sagt: Solches thut. Nach Birgil und

Macrobius aber kann man nun "Thun" auch für "Opfern" seinen (sacere est sacrisscare). Wenn nun die Lutheraner hierüber lachen und antworten: Christus habe mit seinen Jüngern doch nicht lateinisch sondern sprisch oder hebräisch gesprochen und die Evangelisten griechtsch geschrieben, so antworte einsach: Die gemeine lateinische Uebersetzung gehe jedem Urtexte vor, und der Sinn der Schrift müsse überhaupt nach den Bestimmungen der Kirche sich richten. Was aber den Werth des Opfers für die Lebendigen und Todten angeht, so haben wir den Beweis aus der Ersahrung. Denn wie ost haben weilige Mönche im Schlase Vissonen gehabt, in denen sie Seelen erblickten, welche durch die Messe aus dem Fegseuer gerettet worden. Ja der heilige Gregor hat durch dieses Mittel die Seele Trajans sogar aus der Hölle erlöst. —

Artifel XII. Bon der Anbetung der Seiligen. "Es ift heilig und Gott höchlich angenehm, zur seligen Gottgebarerin und den Seiligen, die im him mel find zu beten, damit fie unsere Fürsprecher und Bermittler bei Gott werden."

Bird so bewiesen: Bas batten die Beiligen im himmel zu thun, wenn fie nicht für une beteten? Beten fie aber, fo foll man auch gu ihnen beten. Diesen Schluß leugnen die Lutheraner. Allein der Beweis liegt darin: daß Die Beiligen Gott abulich find. Nun will aber Gott von uns verehrt werden, Bas aber die Lutheraner spottend bemerken: demnach die Beiligen ebenfo wir schrieben unfern Seitigen febr weitreichende Ohren zu, ift leicht zu beantworten. Sie feben nämlich, mas in der Welt vorgeht, durch den Lichtrefler der ibnen von Gott aus zufommt. Und dazu tommt der zweite Beweis: daß auch alle Beiben geringere Götter als Bermittler bei den höheren befagen. Bie aller Bernunft juwider mare es nun, wenn wir Chriften binter den Beiden gurudbleiben follten! 3hr Jerthum ift in der rechten Beise verbeffert worden, inden man bie Ehre, die fie ihren Gogenbildern erwiefen, auf die Beiligen übergetragen hat, und der Papft einem ihrer Tempel, dem fie den Titel bei legten : "für alle Götter" (Pantheon), den geanderten Ramen verlieb : "für alle Beiligen" (Banhagion). 3m gleichen Sinne find viele Refte umgewandelt worden; und den Seiden jum Trope betrinken fich dabei' die Chriften ibren Beiligen zu Ghren."

Artikel 23. Bom Primate des römischen Stuhles. "Mit festem Glauben muß man in der streitenden Kirche einen durch göttliches Recht eingesetzten Oberpriester annehmen, dem alle Christen zu gehorchen haben und der auch Macht besigt, Ablaß zu ertheilen."

Wird bewiesen durch das Wort des Herrn an Petrus: "Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich u. s. w. Wenn nun die Lutheraner sagen: Petrus werde hier gelobt um seines Glaubens willen; der Fels, der den Grundstein der Kirche bilde, sei allein Christus; Petrus würde ein schlechtes Fundament sein, da er den Herrn verleugnete; und nach Paulus könne Keiner ein anderes Fundament legen, als jenes eine gelegte: so mußt Du ihnen dies auf keine

Beise angeben. Denn da der Spruch jedenfalls einen Borgug des Betrus beweißt, so wird dir doch der juriftische Sat befannt fein: daß das, was gunstig ist ausgedehnt werden musse (quod savores debent amplisicari). Und wenn nun die Lutheraner weiter einwenden: gesetzt auch, daß Chriftus wirklich dem Betrus das Brimat verlieben, so folge darans noch nicht, daß er es auch seinen Rachfolgern gegeben, sonft mußten diese nach jener anderen Anrede an Betrus ,, du bift ein Satan ", auch diesen Titel fich zueignen; so weise das jurud mit ber weiteren Regel ber Rechtsgelehrten: "bag die gehäffigen Dinge einzuschränken find" (Odia sunt restringenda). Doch du kannst die Schwierigkeit auch noch auf eine andere Beise lösen. Sage nur: in dem ersten Spruch habe Chriftus zu Betrus als dem zufünftigen Papfte geredet, in dem zweiten aber als zu einem Privatmanne. Außerdem argumentiren fie noch so: Barum foll benn Betrus die ewige Thronfolge, das Brimat gerade Rom geschenkt haben, und nicht z. B. Antiochien, da er doch in beiden Städten Bischof gewesen? Hierauf antworte: Gin Ort erhält seinen Ruhm vorzüglich durch den Tod eines Mannes, besonders wenn derselbe dort als Märtyrer sein Blut vergoffen, wie man das in einem Bechselgesange an seinem Reste ausführt. Sie entgegen aber noch: aus derfelben Urfache hatten doch auch Johannes und Jacobus in ihren Kirchen ein zweites oder drittes Brimat erhalten muffen, so daß nicht Rom allein der Sitz deffelben sei, wie denn Paulus fage, daß die drei genannten Apostel als die Säulen der Rirche angesehen wurden. Darauf ist zu erwiedern: Daß wenn die Andern nicht eifrig genug hinterber gewesen find oder ihr Recht nicht gebörig zu behaupten wußten. Rom nicht darunter leiden könne, daß Jerusalem und Ephesus wegen ihrer Nachlässigleit und thörichten Bescheidenheit es verdient haben, zurückgedrängt ju werden, Rom aber, das mit aller Gewalt für feine Ehre geeifert, mit Aug und Recht die erste unter Allen geworden ist. . . . Und endlich wenden fie ein, daß wenn auch das Primat zu Rom eingesett wäre, dieß doch nur so lange gültig sein könnte, als eine Rirche daselbst bestünde und der Bapst ein Bischof bleibe; nun aber läugnen fie, daß es jett noch eine Kirche dort gebe, da ja völlige Auflösung herrsche, oder daß der Papst noch ein Bischof sei, da er ja nichts Bischöfliches thue. Aber hier antworte nur: diese Einwendung sei gar nicht zuzulaffen, da fle unmöglich sei; denn es ftehe geschrieben: "Ich habe für dich gebeten, daß dein Glaube nicht aufhöre." —

Einige der fernery Werke diefer Gattung, die fich theils unmittelbar, theils nach etwas langerer Frift an diefes erfte anschloffen, wie die "Er=mahnung zur Reformation der Kirche an Carl V.", die "Ant-wort auf die Bulle von Papft Paul III.", weiterhin die Schrift über das deutsche Interim haben wir im Borbergebenden bereits

behandelt\*). Das nächfte, das uns demnach zur Besprechung vorliegt, ist das änßerst originelle und launige, zudem in seiner Art überaus gelehrte "Rleine Büchlein über das Auffuchen und Zusammenbringen der Reliquien, zu großem Rugen und Frommen der gemeinen Christenheit\*\*)" — vom Jahre 1543.

Mit einer sehr ernst gehaltenen Ginleitung, welche zuerst bas Reliquienwesen und sein Berhältniß zur Anbetung Gottes im Geifte und in der Bahrheit überhaupt bespricht, beginnt es. Schon Augustin habe über die Sucht flagen muffen, alle möglichen Ueberbleibsel frommer Ranner oder Martyrer zusammenzuschleppen, und habe dabei weiffagend bemerkt, daß hiedurch jeder Art von Betrügerei Thur und Thor geöffnet werde. Bie fehr die Sache feither noch zugenommen, fei befannt genug. Daß fie aber trop bes Scheines von Frommigfeit, womit fie fich umgebe, mit dem wirklichen Christenthume nichts zu thun habe, gebe aus dem Berhalten der erften Chriften und ber Apostel, ja fogar der Gläubigen des Alten Bundes gur Genüge bervor. Noch ein Ambrofius habe der Raiserin Helena, die fich so viele Mühe gegeben, das Kreuz des Herrn aufzusinden, bemerkt: nicht das Holz, sondern den Herrn, der daran gehangen, muffe man anbeten. Und was Anfangs nur eine unnuge fromme Spielerei gewesen, sei endlich zu völligem Gögendienste ausgeartet, der fich in nichts mehr von dem fraffesten beidnischen Weisen unterscheide. Natürlich, daß dabei in der immer zunehmenden Leidenschaft, dergleichen Gegenstände der Berehrung zu befitzen, nach und nach auch jede Kritik untergegangen fei. Wie Paulus es im ersten Capitel des Römerbriefes schildere, daß die von dem mahren, unfichtbaren Gotte Abgefallenen am Ende in folche Thorbeit hingegeben worden, daß sie die unvernünftigen Thiere ftatt seiner angebetet: so habe fich das hier buch ftablich wiederholt. Die Gebeine verehrten ftatt des lebendigen Gottes, seien burch die Betrügereien ber Reliquienframer wie oft bagu gefommen, unter dem Namen von Seiligen - Anochen Sunds - und Pferde - Anochen ihre Berebrung zu erweisen. — Nun sei es mobl vergeblich, gegen das Brinzip des Reliquiendienstes zu reden; wenn dagegen seinen Anhängern die durchgebenden Taufchungen, auf denen er berube, jum Bewußtsein gebracht wurden, fo könnte doch der Gine und Andere zum Nachdenken über die ganze Sache kommen und damit die Augen ihm allmälig aufgeben. Auf diese Tau-· schungen aber solle das vorliegende Buchlein hinweisen, obwohl es ja freilich nur einen sehr geringen Theil des Materiales bewältigen konne. Der gange

\*) Bergl. pag. 167, 171, 185 bief. Bbs.

<sup>\*\*)</sup> Der frangöfische Litel ist: "Traité des reliques par Jean Calvin, ou advertissement très utile du grand profit qui reviendroit à la Chrétienneté, s'il se faisoit inventaire de tous les corps saints et reliques qui sont tant en Italie qu'en France, Allemagne, Espagne et autres royaumes ou pais."

Umfang des Betruges wurde sich erst erkennen lassen, wenn man vollständige Cataloge der verschiedenen Reliquien aus allen Gegenden und Städten besläße. Doch reiche schon das Bekannte hin, um zu zeigen, wie ein Apostel oft mehr als vier Leiber, ein Geiliger zwei oder drei hatte haben muffen, wenn Alles von ihnen herstammen sollte, was ihren Namen trage. —

Mit einer wahrhaft bewunderungswerthen Sachkenntniß, an der ein Liebhaber solcher Antiquitäten auch in unsern Tagen noch sich höchlich ergögen könnte, geht er dann daran, dieß an einer Anzahl von Fällen, auf die seine Forschungen sich erstrecken konnten, darzuthun.—Wir theilen einige der treffendsten Abschnitte auszugsweise mit.

Zuerst werden die auf Christum selber bezüglichen Reliquien vorgenommen: die Haare, Zähne, das seiner Zeit abgenommene Stück Borhaut, die vielen Gefäße mit Blut und was man sonst von seinem Leibe zu bestigen behauptet. Dann die Gegenstände aus seiner Kindheit: die Krippe, in die er gelegt, die Linnen, in die er gewickelt worden, der Altar, auf dem man ihn beschnitten, der Stuhl, auf dem er als Knabe im Tempel gesessen, — weiterhin die Wasserkrüge der Hochzeit zu Kana, der Rest des dort wunderbar geschaffenen Weines, den man in Orleans zeige und der sich nie vermindere; und was dergleichen mehr ist. —

"Wir tommen," fährt Calvin fort, "zu bem was guf jenes lette Mahl des Herrn mit feinen Jungern fich bezieht. Da' ist der Tisch, an dem damals gegeffen worden, im Lateran zu Rom; etwas von dem Brode zu St. Salvador in Spanien; das Meffer, mit dem das Paffahlamm zerlegt worden, in Trier; der Relch, aus dem der Herr den Aposteln zu trinken gab, in Maria zur Insel bei Lyon, ebenso in einem Augustinerfloster bei Biviers. Wem foll man da glauben? Wie überhaupt annehmen, daß der Herr diese Gegenstände habe aus dem gemietheten Lokale hinter fich hinaustragen laffen, und die Chriftenheit fle dann in Berborgenheit behalten, bis fie nach 800 Jahren wieder an's Licht gekommen? Bas zudem den Lisch betrifft, so ift er völlig für unsere Sitten und Gebrauche berechnet und hat nicht die geringste Aehnlichkeit mit dem entsprechenden morgenlandischen Geräthe. — Noch bedenklicher steht es mit der Schüffel, in der das Paffahlamm aufgetragen worden. Denn fie befindet fich zugleich in Rom, in Genua und in Arles. Freilich maren vielleicht die Gebräuche jener Reit verschieden von den unfrigen. Bahrend wir jest die Speisen wechseln, hat man damals vielleicht für eine und dieselbe Speise die Schüsseln gewechselt. Ebenso verhält es sich mit dem Tuche, mit dem der Herr seinen Jüngern die Füße getrocknet, eines ist zu Rom im Lateran, eines zu Aachen in Deutschland, eines in Imola mit dem Abdruck des Außes des Judas. Lassen wir sie ihren Streit um die Aechtheit unter einander ausfechten, und bewundern unterdeffen den getroften Glauben, der folch' einem Tuche die Fähigkeit zuschreibt, sechsbundert Jahre nach Jerufalems Berftorung sich aus den Trummern nach Deutschland oder Italien hinüber zu schwingen."

In ähnlicher Beise werden die Reliquien einiger der vornehmften Beiligen aufgezählt und durch die bloge Nebeneinanderftellung, ohne Moglichkeit eines Biberspruchs ober einer Bertheidigung, kritisch zu nichte gemacht. - "Bon den biblischen Personen", beißt es, "nennen wir bier den Lazarus und seine Schwester Maria, Jener bat es, meines Wissens, doch bis auf drei Körper gebracht : einen in Marfeille, einen in Autin, einen in Avalon. Zwischen den beiden letteren Städten war langer Streit, welche den achten befige, aber nachdem man viele Mube und Roften verfdwendet, war man am Ende so weit wie vorber: jede blieb bei ihrem Leichnam und ihrem Anspruch. Maria, als Beib, die hinter ihrem mannlichen Bruder etwas zuruckfiehen muß, hat nur zwei Leiber aufzuweisen, deren einer fich zu Besoul, der andere zu Saint-Maximin in der Provence befindet, und das arokere Unfeben genieft. Daneben find freilich noch Anochen , Saare, Babne und dergleichen über den ganzen Erdfreis zerftreut. Wer die altchriftlichen Geschichtschreiber lieft, sieht freilich, daß diese Bersonen eben so wenig je nach Gallien gekommen find als ein Kalbsfell zu einer Bolte wird; aber was macht das? Die Reliquien find gang ficher, und: ein Rörper ober zwei — darauk kömmt nicht viel an. . . .

"Einer der Gesuchtesten ist der heilige Sebastian, weil er das Amt empfangen hat, die Pest zu vertreiben. Damit möglichst Biele ihn zu diesem Zwede bestigen können, hat man ihn verviersacht, so daß ein ganzer Leib sich in Rom besindet, ein anderer in Narbonne u. s. w.; zudem hat er noch zwei Köpse: einen in der Peterökirche und den andern bei den Jakobinern in Toulouse. Freilich sind sie leider! leer, wenn man den Baarsüssern zu Angers glaubt, die das Gehirn zu bestigen behaupten. Ihre Collegen, die Jakobiner in derselben Stadt, haben überdieß noch einen Arm; einen andern zeigt man zu Saint-Lernin in Touluse, einen dritten zu Case-Dieu in der Auwergne, einen vierten zu Wontbrison, und unzählige Finger in den Kirchen der ganzen Welt. Wenn man nun diese ganze Külle überblickt, so sage Einer, wo der Körper des heiligen Sebastian sich besindet?

Beniger glücklich find einige der weiblichen Heiligen gewesen. Susanna hat nur zwei Körper: einen in Rom und einen in Toulouse. Helena hat zu ihrem Leichnam in Benedig gar nur einen zweiten Kopf als Jugabe gewonnen, der sich zu St. Gedeon in Köln besindet. — Am meisten leistet Ursula in diesem Stüd. Außer ihrem Körper in Saint-Jean-d'Angeli wurde ihr ein Kopf in Köln zu Theil, ein anderer bei den Jakobinern zu Mons, ein dritter in Tours, ein vierter in Bergerac. Aus ihren Gefährtinnen, den eilstausend Jungfrauen, ließ sich natürlich Bieles machen, Außer hundert Bagenladungen Knochen, die sich in Köln besinden, ist wohl jede Stadt Europa's mit irgend einem Stücke von ihnen geschmückt." —

Unter allen polemischen Schriften Calvins hat diese wohl den größten populairen Ersolg gehabt. Allein in französischer Sprache ist sie zu Ende des Jahrhunderts fünf die sechs Mal wieder aufgelegt worden; noch öster lateinisch; am allerhäusigsten in der deutschen Bearbeitung, von Jakob Eysendurg, zu Wittenberg\*), die binnen drei Jahren an verschiedenen Orten (Wittenbergk 1557, Pforzheim 1558, Wühlhausen an verschiedenen Orten (Wittenbergk Jahre später, von J. Fischart mit Versen begleitet\*\*), einen litterarischen Siegeszug antrat, der sich die in das siedzehnte Jahrhundert ausdehnte. — Auch die Uebersetzungen in's Englische und Holländische, die so ziemlich allen Schristen des Reformators zu Theil geworden sind, sehlten selbswerkländlich nicht. —

Ihrer Aufgabe und ihrem Gehalte nach bei Beitem bedeutender ift Die 1547 erschienene Arbeit, welche Die in den fieben erften Seffionen gefagten Befchluffe bes Tribentinischen Concils einer eingehenden Beurtheilung und Widerlegung unterzieht \*\*\*). Das Concil batte ungefähr seit einem Jahre in einer ziemlich kläglichen — ba es von den außer-italienischen Bralaten nur schlecht besucht wurde - aber darum nicht weniger anmaßlichen Beise seine Thätigkeit begonnen. Gleich von Anfang an waren die Protestanten, beren Berfohnung und Biederbeibringung es batte versuchen sollen, von den Bätern unbedingt verdammt und einige der wichtigsten Streitpunkte im Sinne des einseitigften und rudfichteloseften Bapismus festgestellt worden. Aus verschiedenen, früher erwähnten Briefen und Buschriften erinnern wir unst), wie aufmerkfam Calvin diesen Bang der Dinge verfolgte, und wie sehr ihm daran lag, der evangelischen Christenheit alsobald mit voller Klarheit zum Bewußtseyn zu bringen, was fie von dieser sogenannten "Berständigungespnode für alle driftlichen Bölker" zu erwarten habe. Zu demselben Awecke ergriff er jest als der Erste von protestantischer Seite die Feder, um fcon die anfänglichen Leiftungen der Berfammlung aller Orten in bas Gericht der öffentlichen Meinung zu ftellen, und damit einem Jeden den Blat anzuweisen, den er ihr gegenüber einzunehmen habe. Denn so ziemlich, ihm allein war das unter den damaligen Umständen möglich. Die Niederlagen des Schmalkaldischen Arieges hielt die deutschen Glaubensgenoffen in Furcht und Zwang darnieder und schloffen auch den kühnsten Sprechern den Mund. Selbst für Calvin war eine oppositionelle Mani-

<sup>\*) &</sup>quot;Bon ber Papiften Seiligthumb grundlicher und turzer Unterricht, erftlich in Latein beschrieben burch Johannem Calvinum und jest bem Chriftlichen Lafer zu gut Berteutscht burch Jacobum Eisenberg."

<sup>\*\*)</sup> Unter bem Titel: "Der heilig Brotforb ber h. Romifchen Reliquien ober Burbige Beiligthumsprofen u. f. w." — Bergl. henry III, Beilage 205.

<sup>\*\*\*)</sup> Acta Synodi Tridentinae cum Antidoto.

<sup>†)</sup> Bgl. 3. B. p. 62 b. Bbs.

festation nicht ganz gefahrlos, da der siegreiche Raiser nichts so übel empfand als einen Angriff auf bas Concil, bas er als eine Frucht feiner Bemubungen betrachtete, und Genf nicht eben in der Lage war, mit einem Gegner diefer Art anbinden zu konnen. Um so bemerkenswerther erscheint nicht nur der unerschrockene Muth, der in dem Auftreten des Reformators fich ausspricht, sondern auch die Bedeutung seines Berles, das auf der einen Seite den triumphirenden Reinden ein Reugniß war : daß die Reformation unter den schweren Schlägen, die fie getroffen, doch nicht untergegangen sen noch fich felber aufgegeben habe, - und auf der andern den gedruckten Gemuthern wieder ein Beispiel der Glaubensgewißheit und Siegesfreudigkeit vorhielt, das ihnen zu mächtiger Aufrichtung und Stärfung gereichen mußte. — Aus der Correspondent Calvins erseben wir, daß ibn bei der der Abfaffung, des Buches denn auch wirklich ein muthiger und gehobener Beift erfüllte, der fich in der Arbeit fehr wahrnehmbar ausprägt und bei dem Leser unwillfürlich ein ähnliches Gefühl hervorruft. "Es freut mich höchlich, daß die Schrift fo febr deinen Beifall hat", fchrieb er an Farel, dem er fie noch vor dem Drucke mitgetheilt, " auch mich befriedigt sie, obgleich du ja weißt, wie ich unter den täglichen Arbeiten und Kämpfen, die mich nicht sowohl angreifen als vielmehr aufreiben, nichts Bollendetes zu liefern vermag. Um fo mehr muß ich mich wundern, daß eine fo lesenswerthe Schrift aus meiner Feber fließen konnte." — Indeffen ift fie nach ihrer ganzen ftreng wiffenschaftlichen haltung, nach dem Stoffe mit dem fie es zu thun bat, und der funftvollen dialeftischen Behandlung, die fie demfelben angebeiben läßt, nicht gerade zu einer umfaffenderen Reproduzirung auf Diefen Blattern geeignet. Wir muffen uns darauf befchranten, einen turzen Auszug aus der Ginleitung mitzutheilen, die gleichsam bas historische Gewand ausmacht in dem das Werk erscheint, und darum eine Ablösung von dem Ganzen am leichteften verträgt.

"Als einmal Cato," hebt er an, "dem Bolke Vorstellungen über alzugroße Ausgaben zu machen hatte, soll er gesagt haben: "Das wird eine schwierige Arbeit sein; denn der Bauch hat keine Ohren." Noch schwieriger nun erscheint mir meine Aufgabe: die Kömlinge zur Wiederherstellung der christlichen Frömmigkeit und zur Reinigung der Kirche von ihren Berunstaltungen zu ermahnen. Denn nicht nur mit einem tauben Bauche, sondern auch noch mit einer blinden Ehrsucht haben wir es dabei zu thun. Oder wer sieht nicht, daß unsere Gründe wohl zuweilen Eindruck auf sie machen, daß sie sich wohl dadurch innerlich überwunden sühlen, aber sich doch dagegen verhärten, weil sie urtheilen: es zehe bei dem Hande ich mir keine Hossenung, diese Menschen durch meine Reden auf bessere Gestinnungen zu bringen. Vielmehr kann mir nur noch obliegen, vor ihnen zu warnen und ihre frevelhafte Gottlosisseit allen Ehristenberzen vor Augen zu stellen. Wie aber könnte

bies schlagender geschehen, als indem ich in ihrem tridentinischen Concile, ba ihre innersten Gedanken zu Tage treten, sie selber reden lasse, und dann nachweise, wohin es mit der Kirche kommen würde, wenn sie ihrem Gutdunken anheim gegeben wäre."

Auerst gebt er nun daran, die innere Nichtigkeit der Ansprüche des Concils darzuthun, nach welchem es die ganze Christenheit in officieller Beise zu repräsentiren behauptete und seinen Beschlüssen eine allgemeine verbindliche Geltung zuschrieb. — "Dieß," fagt Calvin, "tann schon deßhalb nicht richtig fein, weil dadurch das oberfte Ansehen der heiligen Schrift beeinträchtigt wurde. Und wer möchte fich für weiser halten als Augustin, der an den Arianer Magiminus schrieb: "Ich will mich im Kampfe gegen dich nicht auf die Nicaanische, und du follst dich nicht auf die Synode zu Rimini berufen, als ware durch ihre Aufstellungen die Sache schon entschieden. Denn . ich erkenne die Autorität der einen, du die der andern nicht an. Dagegen gehört die beilige Schrift weder dir noch mir, noch irgend Jemandem in besonderem Mage, sondern ift Allen gemein, und sie mag denn sprechen und den Ausschlag geben." Aber bievon abgefeben ift das Concil, mit dem wir es jest zu thun haben, gar kein Concil der Rirche, sondern lediglich ein Privatconcil des Papstes. Denn er hat ihm Zeit und Ort bestimmt; er präfidirt es, er leitet es gang offener und ausgesprochener Magen. Auch nur außerlich angesehen, stellt es nichts weniger als eine Bertretung ber gesammten Kirche dar. Es find im Ganzen nicht mehr als etwa vierzig Bischöfe zugegen; und von welcher Beschaffenheit ift die Dehrzahl unter ihnen! 3ch fordere die aufrichtigen Katholiken selber auf, ihre Reihe einmal durchzumustern und mir dann zu sagen: welchen unter ihnen sie nicht herzlich verachten? Ja ich tann mir nicht benten, daß die ehrwürdigen Bater fich auch nur unter einander anblicken konnen, ohne fich gegenseitig zu schämen und daran zu denken, was für Menschen fie find und in welchem Rufe fie fteben. Nahme man von der Versammlung den Namen "Concil" hinweg, so würde nach dem allgemeinen Urtheile nichts Anderes mehr da sein, als der von allen Seiten her zusammengeströmte Auswurf und Rehricht der Bischöfe der Chriftenheit. Da ich die frangösischen Berhältniffe am besten kenne, so laffe ich die andern Nationen, und frage lediglich meine Landsleute, wie hoch ste ihre n Antheil schätzen? Dies Land ift gewiß eines der beträchtlichsten Glieder der Kirche. Und doch sind nur zwei französische Bischöfe nach Trident gekommen, der von Rennes und der von Clermont, beide gleich dumm und unwissend. Der Lektere galt noch vor Kurzem überall, wo man ihn fannte, für eine lächerliche Person, wie ein Jagdhund die unsaubern Säuser aufspurend, bis er endlich in die Bucht einer berühmten Pariferin gerieth, die ihn schnell vernünftig machte. Bon der Theologie hat der Gine wie der Andere nicht einmal die Anfangsgrunde gekoftet, - und jest follen fie als Drakel gelten, und von ihrem Ropfniden hangt das Wohl und Webe der

ganzen Kirche ab! Ich bitte euch, meine lieben Landslente, wer von euch kann sich denken, daß aus diesen unsaubern Herzen und leeren Gehirnen der heilige Geist sein Zeugniß erschallen läßt? Rämen euch ihre Mahnungen unter ihrem Privat-Namen entgegen: ihr würdet sie mit Berachtung von euch wersen und unter die Füße treten. So aber nehmet ihr sie an und küsset sie, weil der Titel des Concils euch blendet. Bekennt selber: ist das nicht eine Thorheit, zu wissen, daß es nur ein Esel ist, der unter der Löwenhant steckt, und sich doch vor ihm fürchten als vor einem Löwen?

"Aber wenn auch die anwesenden Pralaten die gelehrteften Manner der Belt, ja weise und beilig wie Engel waren: was wurde es nugen? Babrend von ihren Winken die Kirche abbangt, bangen fie ja felber wieder von den Binken eines Andern ab. Von Rom ber wird ihnen befohlen zu reden oder au schweigen, abzuändern oder fteben zu laffen. Der beilige Beift, der in den ehrwürdigen Batern waltet, muß erft von dem Bapfte kontrollirt werden, und, sowie ein Defret zu Stande gefommen ift, eilen die Couriere damit nach Rom, um zu den Außen des Obergottes feine Meinung darüber einzuholen. Diefer legt es feinem Rathe vor; man ftreicht, andert ab, fest zu, und der Courier macht den Beg gurud fo fcnell er fann. In der nachsten Seffion liest der Sefretair das fo zu Stande Gesommene ab, und von allen Seiten nidt man gehorsamen Beifall. Das ift bann ber Gottesspruch welcher die ganze Welt binden foll. - Und ohne ein folches Berfahren könnte ja in der That das Concil seine Stellung nicht behaupten, und die ihm aufgegebene Rolle nicht abspielen. Denn auf das Aengstlichste muß es dafür forgen, daß es nirgends anftogt, nirgends ben bisber im Schwange gegangenen Anfchauungen widerspricht. Oder was meinet ihr, wenn heute die Pariser Sorbonne vernahme: Die Tridentinischen Bater feien von einem ihrer Defrete, ja nur von einem Buchstaben berfelben abgewichen: wie wurden die Doktoren alsobald mit entzündeten Röpfen fich aufmachen, und nicht nur die Autorität des Concils überhaupt für nichtig erklaren, sondern auch jedes einzelne ihrer Glieder mit rudfichtelofen Schmähungen zerfleischen! — Dag wir bei Diefer Lage der Dinge keinen großen Respekt haben vor Dem, was die Synode aufftellt, wird Jedermann begreifen. Ihre Beschluffe find nicht anders anzusehen, als die Angebote irgend eines Berfteigers: wer am meisten bietet, dem wird zugeschlagen. Und das Meifte tann der Papft bieten.

"So ist es denn klar genug, daß es in jedem Sinne recht und erlaubt, ja eine heilige Pflicht ist, das von der Versammlung Angeordnete vor das Wort Gottes zu stellen und an diesem zu richten. Der Affe, der sich den Purpurmantel umgeworsen, wird dabei freilich wieder als Affe erscheinen; der römische Papst seine Waste verlieren und in seiner wahren Gestalt sich zeigen müssen, der Oreizack (Tridentinum), mit dem diese neptunischen Bäter drohen, als ein sehr ohnmächtiges und gebrechliches Wertzeug sich erweisen, vor dem Niemand sich zu fürchten hat. Aber solche Züchtigung kömmt ja

allewege dem Worte Gottes zu und ist recht eigentlich sein Amt. Mögen denn die Leser nun hinzunahen mit offenen Augen und mit einem unbefangenen Sinne, der nicht auf die Personen, sondern auf die Sachen sich richtet: so wird bald genug der Schein seine Gewalt über sie versoren haben und das Wesen der Sache ihren Gemüthern klar werden."

Es war Diefes Bert die lette größere und wichtigere Arbeit Calvins auf dem Gebiete der Polemit gegen Rom. Erft neun und dreizehn Jahre später haben noch zwei kleinere Schriften dieser Art fich ihr angeschloffen, die aber icon nach ihrer außeren Beranlaffung und Gestaltung auf teine allgemeinere Bedeutung Anspruch machen, und in der That weniger in theologifcher, als in literarischer Beziehung Beachtung verdienen, da fie nicht allein in einem höchst naiven und kräftigen Französisch, wie es damals fast nur Calvin zu febreiben vermochte, abgefaßt find, fondern auch als Beitrag zu der tomisch - fathrischen Literatur jener Zeit einen anerkannten Werth haben-Es find: die Antwort an den Franziskaner Cathelan aus Alby, der gegen Calvin gefdrieben, vom Jahre 1556\*), und die ironische Gratulation an den Priefter Gabriel de Saconan ju Lyon über seine treffliche Bertheidis gung der "guten Sitten" gegenüber dem reformirten Wesen, und seine geistvolle Borrede zu der Schrift König Heinrichs VIII. wider Luther, die er, jur Unterftugung feiner Bolemit, Der Streitschrift theilweise einverleibt hatte \*\*). -

"Man muß fich beutzutage fast schämen," beißt es in der ersteren, "noch etwas drucken zu laffen, da nach und nach jedes Thier ohne Sinn und Berftand das Papier zu besudeln anfängt. Diefer aber freilich trägt durch seinen Schmutz die Palme über Alle davon. Meinen herren, den Syndies von Genf, giebt er den Rath, mich zum Burgiren zu zwingen, damit die Bosheit von mir gebe. Sieht denn das Papfithum nicht, wie verächtlich th fich durch bergleichen Bertheibiger macht? Denn feine Berfon tennen wir bier wohl. Mit einem unfauberen Beibe ift er feiner Zeit biebergekommen und da er anfangs als ein frommer Flüchtling sich stellte, sogar aus unserer Armencasse unterstützt worden. Aber bald genug zeigte es sich, von welcher Bichaffenheit diese edeln Gaste waren. Das Weib konnte seine Schamlosig. hit in Reden und Geberden nicht lange zurückalten; als man fie zur Rube mifen wollte, erfüllten Beide die Berberge mit wuftem garm und geriethen ich endlich gegenseitig in die Haare. Der Wirth wußte fich nicht mehr anders zu helfen, als, indem er an den Magistrat fich wandte, der dann das Baar alsobald durch die Polizei aus der Stadt führen ließ. . . Die Bor-

<sup>\*)</sup> Réformation pour imposer silence à un certain bélitre nommé Antoine Cathelan, jadis Cordelier d'Alby.

<sup>\*\*)</sup> Congratulation à vénérable prestre Messire Gabriel de Saconay touchante la belle préface et mignonne dout il à remparé le livre du Roi d'Angleterre — 1560. —

würfe, die er mir macht, entsprechen völlig diesem Benehmen. Er flagt mich an, daß ich einem Hochzeitmahle beigewohnt; er fragt mich, warum ich den Papisten keine Almosen gebe? er schreit, ich verachte die Keuschheit, und nenne es Gott versuchen, wenn man das Gelübde derselben ablege." — In kurzer, scherzhafter Weise spricht dann Calvin sich über die Punkte aus, die der Gegner besonders zur Sprache gebracht: Gelübde, Ohrenbeichte, Absolution, Tause, Wiedergeburt, Eucharistie, und schließt: "Rag dieser Schwacklopf nun mit seinem Geschwäße fortsahren: ich werde mich so wenig mehr nm ihn kummern, als um hundert andere seines Gleichen, die doch noch hundertmal mehr werth sind. In meiner Racht steht es nicht, allen Hunden in der Welt das Raul zu stopsen, daß sie nicht mehr bellen können."

Das andere der genannten Schriftchen ift noch persönlicher als dieses erfte: eine komisch-groteste Zeichnung des Mannes nach dem Geschmade jener Beit, worin er nach jeder Seite bin dem wohlverdienten Spotte preisgegeben wird. "Bas ihn eigentlich zur Abfaffung feiner Schrift bewog," fagt Calvin . "war ohne Zweifel die Gitelkeit, seinen Namen neben den eines Königs zu segen. Es dunkte ihn wohl, er selber sehe dabei wie ein halber Ronig aus." Im Uebrigen kommen dann noch verschiedene Bunkte des firchlichen Berhaltens zur Sprache. Der Begriff der Regerei wird ausführlich erörtert, der Gegensat zwischen dem Bapfithum und den reformatorischen Brincipien ziemlich eingebend durchgesprochen, und namentlich auch Luther gegen den das wiederaufgelegte Buch ja ursprünglich gerichtet gewesen, wider jene alten und die noch neuhinzugefügten Angriffe fehr nachdrücklich in Schut genommen \*). "Um Luthers Namen mit Sag zu beladen und in feiner Berfon unsere ganze Lehre zu schmähen, erinnert er daran, wie schwach, zögernd und dunkel die Anfänge seines Auftretens gewesen, mahrend er nachber eine fo gang andere Saltung angenommen und ohne Bedenken den größten Brand entzündet habe. Birklich ein weiser und gerechter Borwurf! Bas, ich bitte dich, konnte Luther dafür, daß er nach allgemeiner Menschenart nur nach und nach zur vollen Erkenntniß der Bahrheit tam? Anfangs trug er in allen Treuen vor, was er wußte d. h. etwas mehr als nichts. "Aber da glaubte er noch," fcreit unfer Beld, "an Bapft, Fegfeuer, Defopfer, Berehrung der Beiligen, Colibat, Ohrenbeichte!" Es ift ein Bunder, daß er nicht von ihm verlangt, er hatte fich hiegegen ichon aussprechen sollen, als er noch im Mutterleibe mar. . . . . Bie gewiffenhaft übrigens Luther allerdings verfuhr, geht ja wohl zur Genüge baraus bervor, daß er einmal äußert: bei einer gewiffen Gelegenheit hatte er dem Bapftthum den größten

<sup>\*)</sup> Gegen den Borwurf, er bulbe nicht, daß man Luthers Werke in Genf brude, erwiedert Calvin beiläufig: "Menn dieser Sanger ohne Melobie nicht völlig im Finstern tappte, so mußte er, daß man verschiedene Werke Luthers in's Französische übersett hat, die hier in der Stadt Genf herans gegeben wurden und den Ramen bieser Stadt auf den Titel tragen."

Abbruch thun tonnen; aber er fei von der Rechtmäßigfeit der Sache nicht völlig überzeugt gewesen. . . . . . So viel füge ich nur bei: die Gewissensfampfe, durch die Gott diesen Mann hindurchgeführt hat, sind ein klares Zeugniß von der ernsten Aurcht Gottes, die ihm geschenkt war; und was die Reinheit feines Lebenswandels betrifft, so war er von dem Rothe, mit dem der deinige befledt ift, eben fo weit entfernt, als du von aller Ehrbarkeit und guter Sitte entfernt erscheineft. — Ja, bis auf das Sterbebette Luthers erftredt biefer unsaubere Mensch seine Lügenarbeit. Mit allem Anschein eines getreuen Siftorifers erzählt er: ein plöglicher Tod habe ihn hinweggerafft und die Urfache deffelben sei Böllerei und Betrunkenheit gewesen. D du elender Bahnwigiger! Satteft du noch einen Sauch von Ginficht: du riefest vielmehr mit Bileam aus : "Meine Seele fterbe den Tod diefes Gerechten!"-Oder meinft du etwa durch folche Lügenaussagen Das zerftoren zu konnen. was der große Mann noch im Sterben über den Untergang des Bapfttbums geweiffagt? Frage boch ben Papft felber. Er wird bir gestehen: er fühle den Effekt won Luthers Lehre, deren Rägel ihm fortwährend in's Aleisch dringen, nur allzu deutlich: seine Herrschaft leide an bedenklicher Schwindfucht und habe eine bochft unerfreuliche Aehnlichkeit mit einem noch lebendia erfcheinenden Leichnam. Aber was fummert dich das, wenn nur deine Ruche nicht leer wird? Indeffen wird auch diese kleine Wirkung der größeren Geschide nicht mehr lange ausbleiben; und mit diefer Ankundigung will ich nun schließen: da du offenbar zu der Gattung von Damonen geborft, die man am besten durch Kasten austreibt." -

### II.

Die positiv lehrenden und erbaulichen Werke Calvins. — Rachtrag zu benselben: die Schrift "Bon ben Aergerniffen" (de scandalis).

Die unter diese Aubrik gehörigen Arbeiten machen den bei Weitem größeren Theil der schriftstellerischen Erzeugnisse Calvins aus. Während die Streitschriften jeder Art noch lange nicht einen der großen Foliobände kiner gesammelten Werke füllen, nehmen sie über sieben dieser Bände in Anspruch und drücken damit auf das Beste den überwiegend belehrenden und erbauenden Charakter seiner Resormation aus. Hauptsächlich ist es die Erklärung der heiligen Schrift theils in eigentlichen Commentaren, theils in Homilien und Predigten, die dabei in den Vordergrund tritt, — selbstverständlich ein Gebiet, auf dem keine nähere Schilderung und Zergliederung des Einzelnen sich vornehmen läßt. Was von den übrigen Schriften, die hieher zu rechnen sind, eine solche gestattet, haben wir zumeist bereits besprochen: so das Buch vom "christlichen Unterrichte", den Genfer Catechismus, das in Straßburg herausgegebene "Büchlein vom beiligen Abend-

mahle" und die verschiedenen "Auweisungen an die Gläubigen, wie sie nuster den Katholiken sich verhalten sollen." Es bleibt uns hiernach nur noch die eine übrig, die den Titel führt: "Bon den Aergernissen, durch welche heutzutage Biele von der Lehre des reinen Evangeliums abgeschreckt, Einige ihr sogar wieder entfremdet werden."— und die allerdings eigenthümlich und bedeutend genug ist, um eine nachträgliche, etwas eingehende Charakteristik zur Pslicht zu machen.

Au welchem Awecke und aus welchem Gedanken beraus bas Buch geschrieben ist - was burch ben Titel vielleicht nicht ganz anschausich gemacht wird — lagt Calvin felber in einem Briefe an Faxel mit aller Deutlichkeit erkennen. Nachdem er schon seit fünf Jahren fich mit dem Gedanken daran getragen, es mehrmals begonnen und dann wieder auf die Seite gelegt, weil ibm der Stoff in feinem Innern noch nicht gehörig gereift erschien \*\*\*), außert er endlich am 19. August 1550 gegen seinen Freund: "Dein Bert über Die Mergerniffe ift jest bereit jum Drude. Im Berhaltniß zu ber ungeheuren Rulle des Stoffes ift es nicht nur gedrangt, fondern fogar tnapp gehalten. Im Uebrigen zielt es durchaus auf den Rachweis ab: unter dem Bormande der Aergerniffe das Evangelium felber anzugreifen, habe Riemand Grund und Recht, und wie schwach Giner auch sein moge im inneren Leben: er muffe alle Aergernisse, mit denen Satan ihn versuche, durch die Standhaftigleit des Glaubens überwinden. Wer fich vom rechten Wege abdrangen und zu Kall bringen laffe, der gebe durch feine eigene Schuld zu Grunde. Zugleich aber werde allerdings die Urheber der Aergernisse das furchtbarfte Gericht Gottes treffen +)."

Wie durch ein Beispiel aus dem nächsten Lebenstreise erläutert das die an Laurent de Normandie, den früheren Amtmann zu Ropon, gerichtete Borrede. Zugleich mit Calvins Familie hatte dieser Rann um des Glaubens

<sup>\*)</sup> De Scandalis quibus hodie plerique absterrentur, nonnulli etiam alienantur a pura Evangelii doctrina." — Genf 1550.

<sup>\*\*)</sup> Rach bem allgemeinen Urtheil ift bas Werk eines ber fchonften, inhaltsreichften, auch in ber Form vollenbeiften, bie Calvin geschrieben. — Bergl.
3. B. in Bonnet's Engl. Brieff. bie Anmerkung auf pag. 286.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief an Farel vom October 1546 bei Henry II, 181, und in der Borrebe bes Werkes selber: "für die Bunsche Bieler kömmt es zu spät; aber ich darf vielleicht mit jenem alten Sprüchwort mich entschuldigen: "Benn gut genug, so auch früh genug."

t) Etwas sonderbar nimmt es sich aus, daß Beza in seiner Lebensbeschreis bung Calvins als die Beraulassung zur Abfassung der Schrift lediglich, den Anstoß nennt, den man hie und da an der Abschaffung der hohen Kirschenselte (vergl. pag. 131) genommen habe. "Um zu verhindern, daß hiers aus Aergerniß entspringe, schrieb Calvin das Buch." — Es geht aus dem Obigen hervor, daß dieses Motiv nur von sehr untergeordneter Bedeutung für die Herausgabe desselben gewesen sein kann.

willen die genannte Stadt, fein Baterland, die Guter und Ehren der Belt verlaffen und fich nach Genf zurudgezogen. Benige Monate barauf waren ibm binter einander Bater, Gattin und Tochter gestorben, wobei nun freilich für das oberflächliche Urtheil der Gedanke nicht ferne lag und von den Gegnern laut genug ausgesprochen wurde: daß Gottes Aluch auf diefem Religionswechfel und feinen Folgen rube. "Dir felber", fagt Calvin, "war es eine beiner schwerften Sorgen, daß durch bein Schidfal solcher Schein erwedt und von den Gegnern ausgebeutet werden konnte. Aber Gott sei gedankt, daß er dir die Rraft gegeben, diese Trugschluffe durch dein Berhalten alsobald wieder zu nichte zu machen. Denn mabrend du in einem halben Jahre mehr Riederfolagendes und Berggerreigendes erfuhreft, als Andere in ihrem gangen Leben, während Satan mit der gangen Macht seiner Anläufe auf dich einstürmte, ftandest du von dem beiligen Geift gestütt und getragen mit gefaßtem Rutbe aufrecht und wurdeft Allen jum leuchtenden Zeugniffe, daß wenn Gott jum Kampfe beruft, er auch die nöthigen Waffen darreicht. . . . Zudem hat dein treffliches Beib, noch ebe fie von uns schied, die Trauer über ihren Beimgang dir schon zum Borque munderbar gelindert und erleichtert. Denn keine beffere Arznei tann man fich doch munichen, als die heldenhaften Borte, die fie zwischen ihren letzten Athemzügen sprach, da fle mich bei der Sand nahm und Gott Dank fagte, daß er fie an diesen Ort geführt, wo fie ungestört mit rubigem Gewiffen fterben tonne. "D welch ein Segen" rief fie aus, "daß ich aus jener Staverei Babylons erreitet worden und nun bald auch aus dem letten Befangniffe befreit sein werde. Ach! wie wurde es mir jest zu Muthe sein, wenn ich noch in Royon ware und meinen Mund nicht aufthun durfte, um meinen Glauben zu bekennen!" Und wenn fie mit tiefer Empfindung aus dem Glauben beraus, gang anders als die gewöhnlichen Frauen, von ihrer Gunde sprach, von der Berdammnig, welche fie verdient, von dem furchtbaren Gerichte Gottes, sab man mit Augen, wie die Gnade Christi an ihr mächtig war, indem fle zugleich mit der vollsten Demuth und dem vollsten Vertrauen wie einen beiligen Anter ihn umtlammerte. Mein Lebenlang wird mich der Gindruck nicht verlaffen, den ihre Worte, den ihr ganges Wesen in dieser letten Stunde auf mich machten. — Dich aber, den Gott so gestärkt, in dem seine Kraft so die Kraft der seindlichen Ansechtung überwand: dich darf ich nun den Andern zum Beispiel und Mahner hinstellen, an dem fie neuen Muth und neues Ausharren im Rampfe lernen."

Mit der Bestimmung Deffen, was unter "Aergerniß" zu verstehen ift, beginnt dann die Erörterung\*). "Aergerniß", fagt Calvin, "ift Jegliches was an der Bahrheit des Evangeliums irre macht, ob nun

<sup>\*)</sup> Wir brauchen nicht erft zu wieberholen, baß wir auch hier wie überall nirgends die gange Ausführung Calvins, fondern nur zufammenziehende Anszüge aus den gewählten Bruchstüden mittheilen.

Durch den Inhalt des Evangeliums felber - in welchen der Menschengeift fich von Natur nicht zu finden weiß - Der Anlag dazu gegeben fei, oder diefer Anlag von Augen tomme, aus den Liften des Bofen, der bas Gine und Andere was mit dem Evangelium jusammen hangt, in ein falfches Licht ju ruden fich bemubt." Genauer in Drei Claffen laffen fich Die Mergerniffe demnach eintheilen: 1) in die aus ber Lehre felbst genommenen, in welchem Sinne Chriftus einen Stein des Anftoges fich nennt, und der Apoftel bas Rreng Chrifti als eine Thorheit für die Ginen, ein Mergerniß für die Andern bezeichnet. 2) In Diejenigen, welche aus gewiffen unvermeidlichen Wirfungen ber Bredigt des Evangeliums entspringen: dem Biderftande den es erweckt, den Spaltungen, die es bervorruft, den Streitigkeiten auch unter den Lehrern, ju benen es Anlag gibt - wie ber herr fie andeutete, ba er fagte: er fei nicht gefommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert; 3) in die durch die Untreue der Befenner des Evangeliums, der Chriften, der Glaubigen, gegebenen, indem fo Biele bas Bort Gottes im Munde führen, ja als berufene Berfündiger deffelben auftreten, aber dabei doch seine Rraft verleugnen und baburch den Beltkindern ein scheinbares Recht zu der Meinung geben : es fei diese Rraft überhaupt nicht vorhanden. -

Sehr beberzigenswerth auch für gewiffe Forderungen und Richtungen unserer Tage ift die Art und Beise, wie Calvin junachft über die Aergerniffe ber erften Gattung fich ausspricht. "Mit Solchen, Die fich feinesweas von dem Erlofer losfagen wollen, mit Christen habe ich es bier zu thun", fagt er. "Aber fie wollen einen Chriftus, ber Niemanden Anftog gibt, ber Allen mundgerecht ift, ber der ganzen Welt annehmlich erscheint. Da mogen fie fich denn einen neuen anfertigen, oder mogen die Bergen der Menschen anders machen und die ganze Belt innerlich umgeftalten. Denn von dem biblifchen Christus lägt fich der Unftog, nach den deutlichsten Aussprüchen des Evangeliums felbft, bei der gegenwärtigen Gundenbeschaffenheit des menschlichen Besens schlechterdings nicht ablösen. Die Lehren von der Menschwerdung des Sohnes Gottes, von dem Seil das aus dem Aluche, dem Leben das aus dem Tode, der Gerechtigkeit die aus der Berwerfung kommt, widerstreben nun einmal durch und durch dem gemeinen, natürlichen Berftande, und je scharffinniger er ift, desto entschiedener wird er fie verwerfen. Ebenso wenig wird unsere Eigenliebe fich je barein finden, daß das Evangelium alles Berdienst, alles Leben, alle Beisheit, alle Gerechtigkeit uns abspricht und uns nichts übrig läßt als das Elend und die Schmach unserer Sundbaftigleit. Ebenso wenig das Rleisch fich fügen wollen in die Forderungen der Gelbstverlangnung, der Kreuzigung unfers alten Menschen, der Berachtung ber Belt und ihrer Luft. Dazu kommt noch fo manches Beitere: das überaus einfache und unscheinbare Neußere, in dem das Evangelium auftritt; die theilweise Dunkelheit einzelner Lehrbestimmungen wie z. B. derjenigen von ben beiden Naturen in Chrifto; die praktischen Schwierigkeiten, welche andern

anhaften, wie 3. B. dem Sage von der Bradestination; die schlimmen Gefcide, benen bie Rixche und die Glaubigen in ber Belt fo baufig ansaefett find, und was dergleichen mehr ift. - "Denn eber konnte ich ja das Meer ausschöpfen", fügt er bei, "als alle die Anftoge aufgablen und widerlegen, durch welche wir unglückliche Menschen von der Bahrheit der Schrift zu unferm eigenen Berberben uns abfperren. Rehmen wir boch nicht nur jede Schwierigkeit, die uns aufftößt, in der Regel mit einer gemiffen Freude entgegen; fondern wie oft geben wir auch noch recht eigentlich barauf aus, Schwierigkeiten zu fnchen, zu fammeln, une auszudenten, um fo zu beweifen, bag wir feinesmegs Leichtgläubige feven, fondern tiefere und foriden bere Beifter. Beld' eine Jagd macht man auf icheinbare Bibersprüche in der Schrift! wie begierig zieht man sie an's Licht! wie rühmt man seinen Scharffinn, indem man fie auf einander häuft und seine Folgerungen daraus zieht! Diese Art Menschen leidet an einer unheilbaren Krankheit. Denn mabrend fie es für eine Schande halten, über irgend Etwas feine Austunft geben ju tonnen, miffen und lernen fie boch nichts, und halten eben bas für bas Rechte: Da fie gang geeignet find. Durch ibre großen Borte Die Einfältigen zu verwirren und die nicht felber urtheilen tonnen, in ihrem Glauben ungewiß zu machen, fo mußte ich auf sie hinweisen und vor ihnen warnen; dagegen sie zu widerlegen kann mir nicht in den Sinn tommen, indem der weitläufigste Band hierzu nicht ausreichte. Bas ich hierüber fagen tann, ift lediglich bieß: Bir follen uns beim Refen der Schrift einfach an das halten, mas flar und bestimmt zu unferm Gemiffen redet, und une fühlen läßt daß es uns zu Chrifto führt. Stößt uns etwas auf mas uns fonderbar und unverständlich vorkommt, fo follen wir es nicht alsobald verwerfen, sondern den Grund des Nicht-Berftebens junachft in unserer eigenen Unwiffenheit fuchen. Denn mahrlich, der zeigt wenig Ehrfurcht gegen Gott, der feine Offenbarungen sofort für nichtig erklart, wenn er fie nicht gleich durchidaut. Rur Schaustellung des Scharffinnes ift die beilige Schrift nicht da. und auf dem Gebiete der Frommigkeit ift die Ordnung des Klugwerdens Die: bag wir durch den Gehorfam des Glaubens jum Berfteben und Erlennen gelangen."

Im Uebrigen werden die hauptsächlichsten der angeführten "Aergernisse" der Reihe nach durchgangen, und auf eine überaus anziehende, geistwolle Beise, die überall auf die innerste Natur des Christenthums und seine Birkungen in der Welt wie in den einzelnen Herzen zurückgeht, in ihrer Grundlosigseit dargethan. Nicht ohne Bewunderung verfolgt man die Darlegung des Entwicklungsganges des Reiches Gottes von den ersten Ansängen im alten Testamente an bis zu den letzten Zeiten der Gegenwart, die vergleichende Nebeneinanderstellung der biblischen und der heidnischen

Moralprincipien, die Untersuchungen über das wahrhaft Große und Schöne im Gegensak zu dem, was nur ängerlich und für den Augenblick so erscheint. — Bie die damaligen Berbältniffe der tiefen Demuthigung und Niederdrückung der evangelischen Kirche es erforderten, spricht Calvin besonders ausführlich über die Gefahr: an derartigen Biderwärtigkeiten Anfton zu nebmen, als ob fie ein Beweis bes gottlichen Diffallens waren; oder fich die Furcht vor dem Rreuge zum Aergerniffe werden zu laffen, um deffentwillen man von der verfolgten und verachteten Gemeinde fich gurudiebe. "Bom Aufang an", fagt er, "bat ja ber herr feinen Jungern vorausgefagt, daß fle sein Rreuz ihm werden nachtragen muffen." "Aber felig", fügt er hinzu "find die das thun." Für Fleisch und Blut ift das nun freilich das größte der Aergerniffe. Biele, die sonft gerne zu dem Sohne Gottes sich bielten, treten von ihm ab, weil fie ihn nicht von seinem Kreuze sondern können. Aber warum uns ärgern über das was doch das Allernatürlichste ift? Der herr gebietet une mit ihm ju fterben, damit wir mit ihm leben. Durch die Gemeinschaft seiner Leiden will er uns zur Gemeinschaft feiner Berrlichkeit führen. Wenn wir irgend billig find, fo werden wir fagen: das ist keine ungerechte oder übertriebene Forderung. Aber Christum in seiner Herrlichkeit besigen und sein Kreuz sich ferne halten: das ist nicht möglich. Wer das Kreuz nicht auf fich nehmen will, mag es thun auf feine Gefahr; aber die Lehre des herrn foll er darum nicht angreifen. Oder welch' ein Gott und Meifter mare bas, der mit weichlichen, fraftlofen, entnervien Jüngern sich begnügte und nicht vielmehr farte, heldenmüthige, mannliche begehrte, Soldaten, die zu seinem Feldzeichen fiehen und es bewahren!" —

Und an einer andern Stelle: "Ja, er ift verächtlich, der äußere Stand der Kirche; aber wer ein Auge hat für die Dinge des Geistes, der fieht ste innerlich leuchten in einer Schönheit, der nichts sich vergleichen kann. Zerschlagen erscheint fie auf Erden, aber vor Gott und seinen Engeln fleht fie fester als Alles was besteht; dem Aleische nach elend, ift fie herrlich in Ewigkeit. So lag Chriftus einst in großer Riedrigkeit in der Arippe, während die Engel boch in den Luften ihre Loblieder ihm fangen, der Stern vom himmel berab feine herrschaft verkundete, die Weisen in fernen Begenden die Gewalt seines Scepters empfanden. 206 er in der Bufte bungerte und gegen die Bersuchungen des Satans tampfte, als zu Gethsemane die Blutstropfen von seiner Stirne floffen, maren die Engel in der Rabe, ihm zu dienen. Da er gefangen werden follte, warf seine Stimme die Feinde darnieder; da er am Rreuze bing, verbullte die Sonne ihr Angeficht vor dem herrn der Belt. Man legte ihn in das Grab, und die Graber thaten fich auf und verfündigten ihn als den Geren des Lebens. Wird es beute anders fein, wenn Chriftus jest in der Rirche, feinem Leibe, gepeinigt wird burch die Graufamleit ber Zeinde, niedergedrudt durch ihre Tyrannei, ihren Beschimpfungen preisgegeben, und mas er sonft von ihnen zu dulden bat? Bir wiffen: das ift nur die außere, vor

übergehende Gestalt. Das Beizentorn muß in die Erde fallen und ersterben, um zur vollen Aehre zu werden und seine Frucht zu bringen."

Jumal die letten Zeitereignisse — barunter die größte Riederlage des Protestantismus, der Ansgang des Schmallaldischen Krieges — werden dann in dieser Weise besprochen. "Diese Vorgänge sind Prüfungen", sagt Calvin, "und zugleich Demüthigungen, deren wir gar nicht entrathen können, wenn wir im Glauben und in der Riedrigseit bleiben sollen. Biele sind freilich unter den Schlägen des Risgeschickes muthlos und schmachvoll zu Fall gesommen, aber nur um so leuchtender hat sich an Andern jene verborgene Kraft und herrlichseit des Evangeliums herausgestellt. — Ein unverzestliches Borbild sür alle Geschlechter und Jahrhunderte wird z. B. der unzerbrechliche Geldenmuth jenes einen verlassenn und gesangenen Mannes, des herzogs von Sachsen, bleiben, dem Niemand Solches zugetrant hätte, bis der Schmelztigel des Kreuzes es reisen ließ und an's Licht brachte." —

Beiterhin tommt die Erörterung auf die mehr außeren Aergerniffe gu reden, welche die Bredigt des Evangeliums bervorruft: nämlich junachft auf die Unruhen und Kriege, zu denen die Reformation Anlaß gegeben, dann aber auch namentlich auf die Entstellungen und Bergerrungen ber oriftlichen Babrbeit, welche ibre Ernenerung begleitet baben. "Denn es ift ja allerdings richtig", fagt Calvin, ',, sowie man die evangelische Lebre gu verkfindigen begann, brach wie aus einer geöffneten Quellftube die Gottlofigfeit Ungabliger bervor, die bisber als religiofe Leute gegolten. Aber barin sollte man ja gerade eine Bestätigung ber Babrbeit unserer Lebre erblicken. Denn welche Wirfung febreibt Simeon dem Auftreten Chrifti au? Daß dadurch vieler Bergen Gedanten werden offenbar werden. Benn das Licht in die Welt scheint und die Rinsterniß durchleuchtet, muffen ja wohl ibre Tiefen an den Tag treten, und zu manniafaltigen Gestaltungen ballt fie lich ausammen. Und welche Abarunde der Kinsternif und des Gräuels baben nun unter der Herrschaft des Papstthums sich angesammelt! Jetzt ift die verhüllende Dede von benfelben weggenommen worden, und der Unrath ift bervorgebrochen. Aber ist das die Schuld des Evangeliums oder die unfrige, die wir daffelbe vertunden? Und wer fann fagen, daß wir irgend etwas unterlaffen, um diese Bottlofigkeit in Schranken zu balten und binauszuthun? Riemand ift eifriger und entschiedener in dieser Arbeit als wir, wie fo manche bittere Rampfe mit den Berflorern des Seiligthums genugend beweisen\*). . . Aber

<sup>\*)</sup> Berschiedene solche Berstörer werben bann namhaft gemacht, unter ihnen Servet, der — merkwürdig genug! — bereits als der Gefährlichste behaubelt und widerlegt wird, und der berühmte sathrische Dichter Rabelais (", der das Evangelium gesostet, aber die Finsterniß mehr geliebt hat "). Bekanntlich hat dieser lettere das höchst übel genommen und in seinen folgenden Schriften mit arger Mißhandlung Calvins und der Reformation vergolten.

überhaupt: wenn die neu errungene Freiheit auch dem Irrthum zu Gute kömmt: ist sie deshalb weniger gut, heilig, nothwendig? Wenn ihr das Land mit Stoffen sättigt, die das Wachsthum bekördern: so lassen diese Stoffe nicht nur den Waizen sondern auch das Unkraut schneller und kräftiger wachsen. Aber wer wird deshalb die Bestellung des Ackers für etwas Schädliches erklären, und unterlassen? Schon im Alten Testamente hatten dadurch, daß Gott Propheten erweckte, auch Lügen propheten Anlas gefunden, aufzutreten. Aber wer wird den Geist Gottes darüber anklagen? "Und zur Prüfung", sagt Wose, "ist dergleichen zugelassen; der Herr will und versuchen, ob wir ihn von Serzen lieben."

Es folgt die Besprechung jenes allergrößten und augenfälligsten Aergerniffes, da das Evangelium geschmäht wird "durch einen unheiligen Bandel und ein fittenloses Leben feiner Betenner, oder überhaupt durch Berlaugnung seiner Rraft, durch Untreue im Bekenntniß, durch Biederabfall von ihm." — Mit gewaltig ernften Worten wendet fich Calvin vor Allem an Diejenigen selber, die solches fich zu Schulden fommen laffen. "Bedenkt was ihr thut", ruft er ihnen gu, " bedentt welches entfetiliche Gericht Gottes über euch tommen muß! Denn ihr machet Gottes heiligen Ramen zum Spott, ihr nehmet ben Schätzen des Evangeliums ihre Beihe und Rraft, ihr versperrt den Seelen, Die Gott koftbarer achtet als Alles, den Weg zum Leben. Arg genug ift es schon, nur überhaupt Christum mit dem Munde bekennen, während man ihn doch durch die That verläugnet; aber wie fteigert fich diese Gottlofigkeit und ihr Gericht, wenn man nun gar aus dem Belenntniffe des Evangeliums einen eigentlichen Betrug macht, ein Berfzeug und einen Deckmantel ber Gunde. Das aber geschieht ja unter uns, sogar von Solchen, die für hirten der Schafe, für Diener der Kirche gelten wollen. Mit beflecktem Gewiffen, mit untauterer Abficht, mit schmachvollem Lebenswandel fteben fie vor ihren Gemeinden: nicht anders benn wie Schauspieler, die auf der Scene ihre Fabeln recitiren. Die Burbe bes geiftlichen Amtes preisen fie mit vollen Baden, beklagen fich darüber, daß man nicht hoch genng von ihnen halte, - und denken nicht daran, daß Andere unmöglich ein Amt in Ehren halten konnen, das fie selber auf folche Art in den Unflath treten. 3ch wundere mich nur über die Geduld der Gemeinden: daß nicht Beiber und Kinder fie mit Auswurf und Rebricht verfolgen, wo fie fich bliden laffen! Es ift natürlich, es ift unvermeiblich, daß das Bolt fich durch bergleichen Beispiele argern läßt und irre wird. Aber recht, verfländig, zu entschuldigen ift es defhalb nicht. Denn wenn Einer verächtlich wird, weil er dem Evangelium nicht gehorcht: nun, fo wird ja dadurch die Bahrheit des Evangeliums nur von Neuem bestätigt. Und wenn Nebel die Sonne verdunkeln: wer wird so thöricht sein, die Sonne selber deßhalb für duntel und befleckt zu erklaren?. 3m Weiteren aber foll der Beschauer seinen Blid von Denen, welche die Kraft des Evangeliums verläugnen, immer auch zu den Andern hinwenden, an denen diese Kraft fich erwahrt, — wie deren ja Gottlob! in unsern Tagen eine große Menge ist: auch Frauen

und Kinder besteigen für das Evangelium den Scheiterhaufen! — so wird er die Macht des bosen Beispieles überwinden durch die des guten, und indem er die Früchte der Wahrheit Gottes schaut, seinen Glauben an sie vertiefen und befestigen."

"Ich komme nun," fährt Calvin dann fort, "zu dem Aegernisse, welches ju dieser Beit am meisten Seelen von einem naberen hinzutreten zu Christo abhält: ich meine die unter den Lehrern des neu aufkeimenden Evangeliums ausgebrochenen Streitigkeiten. Ja wohl, bier ist eine tiefe Bunde, ein großer Schaden der Kirche. Und scheint es nicht verzeihlich, wenn die einfältigen Gläubigen, da fie die Führer selber mit Exbitterung unter einander ftreiten seben, nicht mehr wiffen, wem fie glauben sollen und in Aweifel gerathen? Namentlich durch den unfeligen Saframentsftreit find mehr Seelen gerruttet worden, als ein Dund aussprechen fann. Auch ich habe es an mir erfahren, welch' eine Lift Satans dieg war, um bedenkliche Gemuther abzuschrecken. Aber wie ich doch bald erfannte, daß wenn ich mich wirklich zurückhalten laffe, dieß mehr durch meine eigene Schuld geschehe, als um irgend einer gerechten Urfache willen: so nehme ich nun keinen Anstand, Dasselbe auch von den Andern zu behaupten. Es gilt eben in folden Fällen, von allen Menschen absehen und zu dem Einen fich wenden, der nie vergeblich gesucht wird. Durch alle Sinderniffe und Berwirrungen hindurch bleibt das in Rraft: wer bittet, der empfängt; wer anflopft, dem wird aufgethan, wem Beisheit mangelt, der flebe ju Gott. -Im Uebrigen darf man dergleichen Streitigkeiten auch nicht gar zu hoch und beschwerlich auffaffen. Sie scheinen nun einmal unabtrennbar von der menschlichen Schwachbeit und Sündhaftigkeit. Wie Luther und Zwingli über bas Abendmahl mit einander ftritten, fo haben ja zu ihrer Zeit auch Paulus und Betrus über andere Punkte mit einander gehadert, und in dem Zwift zwischen Paulus und Barnabas kam es bis zum ärgerlichen Auseinandergeben. Aber halten wir deßhalb das Evangelium, das fle gepredigt, für weniger wahr? oder überwog, das Gemeinfame und Einheitliche in ihrer Berfundigung nicht bei Beitem die kleinen Differenzen? Und so verbalt es fich ja auch in unsern Tagen. Luther und feine Gegner find nur in Benigem uneins, aber in der Sauptsache, in dem was eigentlich die driftliche Frommigfeit begrundet, ftimmen fie wunderbar überein. Sie haben die nämlichen Migbrauche abgeschafft, die nämliche Art des Gottesdienstes im Geift und in der Babrbeit bergeftellt. wie aus einem Munde die Seligkeit nicht durch Werke, sondern aus Gnaden durch den Glauben verkündigt, Daffelbe gelehrt über das Wesen und die Regierung der Rirche. Nur in der Saframentslehre bleibt eine kleine Differenz, und auch über diefe find wir jest so ziemlich hinausgekommen \*), so daß der Unterschied fast nur noch in den Ausdrücken, nicht mehr in der Sache besteht.

<sup>\*)</sup> Man vergeffe nicht, bağ bas Buch vor 1550 gefchrieben ift!

Rum Schluffe endlich tommen noch Aergerniffe aus den bosbaften Berlaumdungen und Lugen ber Gegner. " Biele einfache Gemuther fchenten ja natürlicher Beise benselben Glauben und laffen fic badurch von der Lehre des Evangeliums guruchalten. Aber fie mogen das boch nicht thun ohne felber zu prufen. Auch Chriftus ift ja verläftert, verdachtigt, mit falfchen Beschnidigungen überhäuft worden. Auch des Paulus Verhalten bat man angegriffen, und er mußte, wie er fagt, burch gute und bofe Geruchte bindurchgeben. Wie viel mehr wird uns bergleichen widerfahren, auf die ein jeder Bettelmond, wie felbstverftandlich, allen Schmutz und alles Gift seines Bergens ausspritt! Bas bat man diese zwanzig Sabre hindurch von Luther gefabelt! Bie bat man uns vorgeworfen, wir glaubten an teinen Gott mehr! wir dienten dem Bauche! wir wollten uns bereichern! wir batten ben gangen Streit nur angehoben, um unfere fleischlichen Gelufte in Beziehung auf Die Beiber befriedigen zu tonnen \*)! und mas bergleichen mehr ift! Bie manden umberfdweifenden Mond ober Briefter babe ich in meinem eigenen Saufe, an meinem eigenen Tifche gehabt und aus meiner Armuth noch mit Reifegeld versehen, der dann wieder die Welt durchzog, um Lugen über mich auszuftreuen. - Aber ich laffe bas. Riemand wird entschuldigt sein, wenn er durch dergleichen Trug der Menschen fich aufhalten läßt und nicht genaner zufieht, ob wir wirklich Bertzeuge und Bortführer des himmlischen Lehrers find."

"Segen alle diese Aergerniffe aber imögen die Kinder Gottes sich nur recht entschieden auf das eine Fundament Christum stellen, so werden sie nicht davon berührt, jedenfalls nicht dadurch erschüttert und zu Fall gebracht werden. Es ist nun einmal nicht anders in der Welt: wir mussen durch Aergernisse hindurch, und der herr selber hat es uns angefündigt, daß sie unausbleiblich kommen werden. Aber ebenso hat er uns gewarnt, ihnen nicht zu erliegen, ihnen nicht nachzugeben. Der geboten hat, auch sein rechtes Auge auszureißen, wenn es uns ärgere: der hat damit deutlich genug ausgesprochen, daß nichts uns so gewichtig und bedeutend erscheinen darf, um uns auch nur ein haarbreit von seinen Wegen abziehen zu lassen. Ich gestehe: der Kamps, den dies erfordert, ist hart und schwer und über unsere Kräfte; aber nicht umsonst sagt der herr: er habe Solches zu seinen Jüngern geredet, damit sie sich nicht ärgerten." Wer beständig auf seine Worte hört, für den

<sup>\*) &</sup>quot;Mich wenigstens", fügt Calvin bei, "kann jebenfalls biefer Borwurf nicht treffen. So lange ich unter bem Papstihum stand, war ich nie gestunden, so daß ich nicht hatte heirathen konnen. Nachdem mich Gott aus seinen Gräueln heransgezogen, habe ich lange gelebt ohne eine Frau zu nehmen. Nachher habe ich eine so treffliche gesunden, daß ich Gott sur sie danken muß. Da sie mir gestorben, denke ich unn nicht daran, mich wieder zu verheirathen. — Rann man im Uebrigen etwas Lächerlicheres sagen als: man muße das Bapstihum verlassen, wenn man nicht in der Kenschheit leben woste??! —

find die Aergernisse schon zum Borraus gerichtet und binweggethan. . . . lim wie viel mehr aber follen wir bemnach uns buten, gleichsam formlich Aergerniß zu fuchen und uns baran zu bangen. "Die bas thun, beren Berdammniß ift gerecht!" ruft ber Apostel aus, da er von den Juden redet, die an der Lebre von der freien Gnade Gottes absichtlich fich ärgerten. Und das gilt von Allen, die aus irgend welchen Gunden oder Jrrthumern der Menschen einen Schild fich machen, um Gott von fich abzuhalten und zurudjutreiben. Es gibt Blinde, die es wollen fein, und deren Krankheit ist unbeilbar. — Da wir indeffen die furchtbare Drobung des Herrn gegen diejenigen tennen, die den Schwachen Anlaß zum Aergerniffe geben, fo baben wir wohl darauf zu achten, daß wir unserseits Alles vermeiden, was solche Wirlung baben könnte. Alles — was nicht die Wahrheit von uns fordert, was nicht in unserer Bflicht von dem großen "Steine des Anftoges" Christo zu jeugen begrifthdet ift. Denn von dem freilich dürfen wir nichts verschweigen aus falscher Rückscht auf die Menschen. "Siehft du nicht, daß die Bharifür fich über beine Rede ärgern?" fprachen einmal die Junger zu Jefu; er aber antwortete: "Last fle fahren, fle find blind und blinde Leiter!" Und fügte das lichtvolle Wort bei: "Alle Pflanzen, die mein himmlischer Bater nicht gepflanzet bat, werden ausgereutet." In der Beise also muffen wir verfahren: auf das Seil Aller bedacht fein, aber weil wir diejenigen nicht -titen können, die Gott selber nicht retten will: so moge denn umkommen, was umlommen muß. Das Aergerniß des Kreuzes halten wir fest und Riemand foll es uns entwinden. Mag es benen, die verloren geben, ein Beruch des Todes jum Tode fein : un & ift es ein Geruch des Lebens jum Leben, und wir selber find dadurch Gott ein füßer Geruch Chrifti, wie der Apostel bezeugt." —

### III.

# Calvins Rampfe und Arbeiten jur Bertheidigung feiner und ber allgemein kirchlichen Lehre.

## Ginleitung.

Bir haben schon zu verschiedenen Malen darauf hingewiesen, wie die Stellung und Aufgabe Calvins in dem Reformationswerke es von selber mit sich brachte, daß er bei Weitem mehr als seine Borgänger den nun zu Stande gekommenen Neubau der evangelischen Kirche schüßend und vertheidigend gegen die Angriffe zu vertreten hatte, die sich von verschiedenen Seiten her, namentlich aber aus dem Schoße einer durch und durch radikalen, häusig genug unheiligen und religionslosen Neuerungslust dawider erhoben. Auch leine ganze Seistes - und Charakter-Art war hiefür auf das Geeignetste ausgestattet. Seinem scharfen und praktischen Blicke lag die Größe und Dring-lichkeit der Gesabren, die solche Bestrebungen in sich trugen, offen zu Tage.

Á

Seinem angeborenen und wunderbar ausgebildeten Ordnungssinne waren die Störungen und Zerrüttungen, welche daraus folgten, ebenso zuwider, wie ihm andererseits die Mittel und Wege alsobald sich darboten, die zur Abhülse und Niederhaltung dienen konnten. Zur wissenschaftlichen Bekämpfung besähigten ihn auf seltene Weise sein durchdringender, dialektisch geübter Berstand, die strenge Logik seines Denkens, die seine Geschlossenheit seines Spstems, — zur Bestreitung auf dem Gebiete des Lebens und des Rechtes seine juristische Durchbildung, seine ausgeprägten Ueberzeugungen von den Pflichten der kirchlichen und bürgerlichen Obrigkeiten nach dieser Seite hin, und die Macht über die Gemüther, welche diese Ueberzeugungen ihm gaben. Dieß Alles werden wir sich entsalten und zusammenwirken sehen in den Berwickelungen und Kämpsen, die wir uns nun vorzusühren haben: — selbstwerständlich, nicht ohne daß auch das Einseitige und über das Maß Hinausgehende daran zu Tage tritt, das allem Streben und Thun, namentlich allem Kämpsen und Richten des fündigen Menschen anklebt.

Schon in dem, was wir bisher von den Borgangen dieser Art darzustellen hatten, ließ sich das wahrnehmen. Es waren das seine literarischen und praktisch-kirchlichen Zusammenstöße mit den verschiedenen anabaptistischen Richtungen\*), mit Caroli\*\*), mit Castellio\*\*\*), mit den Libertinern †),

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. I, pag. 36, p. 132, p. 254.

<sup>\*\*)</sup> Gegen beffen Auflagen, wie wir hier nachträglich beizufugen haben, Calvin auch noch in einer besonderen Schrift, die unter feines Collegen bes Gallare Namen im. Jahre 1545 erschien, fich vertheibigte. Da fie wahrscheinlich um bieser pseudonymen Bezeichnung willen — nicht in bie Gesammtanegabe ber Werte Calvine aufgenommen worben und anch fonft une nicht jur Sand ift, fo fonnen wir ihren Inhalt nur ane ihrem Titel errathen: Pro G. Farello et Collegis ejus adversum Petri Caroli Theologastri calumnias defensio Nicolai Gallasii - 1545, und franzofifch: Traité sur la Divinité de Christ contre les Arriens (publié sous le nom de Des Gallars). - Es fcheint, baß Calvin bie ihm von Caroli gugefdriebenen arianifden Anfchanungen am folagenbften baburch von fich abzuweisen gebachte, baß er felber gegen fie auftrat. bas Werk wirklich von Calvin verfaßt ift, geht ans einem Briefe an Farel vom August 1545 (Genf. Manufcr. bei Genry II, 182) unzweifelhaft hervor. "Wenn bu findest", schreibt er namlich ba, "daß Caroli mit Nachdruck zuruckgewiesen ift, fo mußt bu mir und bes Gallars bafur banten. Wenig fehlte, bag ich ihn ungeftort bellen ließ, ba ich furchtete, daß die Art der Beweisführung bei Ginigen Berbacht erweden wurde. Jest ift ber Burfel geworfen. Moge bie Sache gut gehen. So fehr ergluhte ich, als wir einmal angefangen hatten, baß ich, alles Anbere bei Seite laffend, gleich bis zum Biele hinflog. Die einzige Urfache biefer Leichtigkeit mar, bag ich unter einem fremben Ramen leichter und gleich: fam frohlodenb fpielte."

<sup>\*\*\*)</sup> Bb. I, p. 377.

<sup>†)</sup> A. a. D. p. 382.

mit Bolfec\*) und endlich mit Servet\*\*. Auf einen Theil dieser Irrungen werden wir im Berlaufe unserer Erzählung zurückzukommen haben. Wir verfahren bei derkelben so, daß wir, abgesehen von den chronologischen Daten der einzelnen Streitigkeiten, das Gleichartige zusammenstellen, und nur im Ganzen und Großen nach ihrer zeitlichen Auseinandersolge sie ordnen.

#### A

Die Kampfe und Arbeiten um die Pradestinationlehre. Charafteristis der calvinischen Pradestinationelehre; ihr Berhältnistzu den religiösen Prinzipien der Resormation überhaupt; ihr Zusammenhaug mit Calvins Wesen; ihre relative (zeitgeschichtliche) Nothwendigseit. — Die Schrift gegen Pighius zur Bertheidigung derselben. — Der Streit mit Bolsec. Die ihm vorgelegte Fragen. Seine Antwort. Die dadurch versaulaste Schrift Casvins "Die Genfer Uebereinsunst" (Consensus Genevensis). — Vielfacher Widerspruch gegen die darin entwickelte Ausschauung. — Der Bruch mit Herrn von Falais, dem langsährigen Freunde. — Irrungen mit Castellio. — Der Gegensat seiner und der calvinischen Richtung. — Die das Waß überschreitende Vitterseit Calvins in der Boslemis gegen ihn. Erklärung dieser Bitterseit. — Fortdauer des Kampses um die Prädestinationslehre bis in Calvins lette Zeiten.

Buerft zur Bertheidigung der Lehre von der Prädestination hatte Calvin die Waffe seiner Feder zu ergreifen, und dann zu verschiedenen Zeiten, in immer wiederkehrenden Kämpfen, die zu den bittersten und hartnädigften feines Lebens gehörten, von Neuem fle aufzunehmen. Borin Diefe Lehre, nach der Art wie er sie gefaßt und ausgebildet hatte, bestand, haben wir schon früher mit des Reformators eigenen Auseinandersetzungen dargethan \*\*\*). Sollen wir den Inhalt derselben hier noch einmal zusammenfassend wiederholen, so laffen wir wieder ihn selber sprechen, da er in der Ausgabe der Institutio vom Jahre 1559 seine Meinung dahin resumirt: "Pradeftination nennen wir den ewigen Rathfolug Gottes, durch melden er bei fich beschloffen bat, mas er aus jedem Menfchen wolle werden laffen. Denn nicht Alle werden unter der gleiden Bedingung geschaffen, sondern den Einen ist das ewige Leben, den Andern die ewige Berdammniß zugeardnet. Jeder ift entweder zum Beil oder zum Unheil vorherbestimmt, durch ewigen, unveränderlichen Beschluß; jenes traft unverdien. ter Barmbergigfeit, diefes durch gerechten, aber unbegreiflichen Urtheilsspruch. Reineswegs richtet fich Gott Dabei nad bem vorhergebenden Benehmen der Menfchen, fondern

<sup>\*)</sup> A. a. D. p. 411.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. p. 422.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Bb. I, p. 65 u. f.

Stabelin, Calvin. II.

verfährt durch aus frei, wie Paulus es hervorhebt\*). — "Es liegen diese Sätze dem christlichen Bewußtsein unserer Tage im Allgemeinen so ferne, ja klingen ihm so absonderlich und abstoßend, daß es wohl nöthig er scheint, etwas eingehender zu erklären, wie die Resormatoren dazu kamen, sie aufzustellen und so beharrlich sestzuhalten, wie namentlich Calvin eine Bedeutung ihnen beilegte, nach der sie sein ganzes System bestimmten und trugen, und darum mit der rücksichtslosesten Entschiedenheit vertreten werden mußten.

Ich fage zunächft: "die Reformatoren" überhaupt. Denn auch tem nur oberflächlichen Renner dieser Dinge ist es durch die einschlagenden Forschungen der neuesten Zeit bekannt genug geworden, daß Calvin nicht der Einzige und noch viel weniger der Erste war, der zu der Brädestinationslehre auch in ihren hartesten Ausdrücken sich bekannte.

"Nicht ein Säplein lehrt er," fagt Schweizer\*\*), "das nicht als Gemeingut der ganzen evangelischen Richtung sich geltend gemacht hätte; er ist in seinen Darlegungen einsach bei Dem geblieben, was Luther, Zwingli und ihre Gehülfen seit lange vorgetragen, und hat sogar ihre derben Baradozien vermieden. Auch hier erscheint er vor Allem als der Ordner und Ausbauer ihrer Ideen." Der einzige Melanchthon in seiner späteren Lehrentwickelung macht unter den reformatorischen Männern von hervorragender Bedeutung nach dieser Seite hin eine Ausnahme.

In den religiösen Grundprinzipien der Reformation felber muffen also wohl die Burzeln liegen, aus denen die fragliche Anschauung mit einer gewissen Nothwendigkeit hervorging \*\*\*). Und nicht schwer iftes diese Burzeln zu erkennen. Denn in dem Dreifachen bestanden doch die treibenden Gedanken und Motive der Resormation: in dem tiesen Gefühle der völligen Sündhaftigkeit des Menschen und seiner daraus fließenden Untüchtigkeit zu allem

<sup>\*)</sup> Schweizer, Centralbogmen I, 156. — Auf die verschiebenen Stadien ber Entwickelung und Ausbildung dieser Lehre, die dieser Gelehrte bei Calvin wahrzunehmen glaubt und aufzuzeigen sucht, können wir uns — bem Charafter dieses Werfes gemäß — nicht einlassen. Die Ausbildung ist auch in der That lediglich eine formelle, mehr eine äußere Erweiterung und bestimmtere Firirung als ein inneres Weiterschreiten. Die Art, wie Schweizer durch die Vergleichung der ersten mit den solgenden Ausgaben der Institutio das Lestere andentet, scheint mir nicht ganz richtig. Bgl. dagegen die Zusammenstellung im I. Bb. dieses Werfes p. 65 u. s. — Im Uebrigen erlauben wir uns für die Schilderung der calvinischen Streitschriften in dieser Sache vorzugswesse aus der taktvollen und überzsichtlichen Darstellung in dem genannten Werfe zu schöpfen.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. I. 152 und 150.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Dieß wird benn auch sonst durch die Kirchengeschichte genngsam bestätigt, da nicht nur die "Reformatoren" des 16. Jahrhunderts Prädestinatianer waren, sondern auch so ziemlich alle diejenigen vor ihnen, die das Evanges linm von der Erlösung mit derselben Tiefe und Entschiedenheit erfasten:

— in der alten Kirche ein Augustin, später ein Huß, Wissess, Waldon, f. s.

wahrhaft Guten und Gottgefälligen, - in dem Bestreben, der tatholischen Gelbstgerechtigkeit und Gelbsthätigkeit gegenüber die alleinige Rraft und Birffamteit Gottes, feine freie Onade in Chrifto wieder zur ungeschmalerten Anerkennung zu bringen, - und endlich in bem Burudgeben auf die beilige Schrift als der ausschließlichen und unbedingt geltenden Lebrerin des Seiles und der emigen Bahrheit. Die eine wie die andere dieser Tendenzen aber führt in ihrer consequenten Berfolgung offenbar auf die Gage der Pradeftination. Denn ift der Mensch völlig fundig und so unfraftig zum Guten, daß er nicht einmal das in Christo gebotene Heil zu ergreifen und sich anzueignen vermag: wie anders tann er bann gerettet werden als badurch. daß die Gnade ohne ihn und trop ihm lediglich durch ihre eigene Gottesfraft das Werf der Befehrung und Beiligung an ihm vollzieht? 11ud wenn fie dieß nun augenscheinlich nur an Einigen, nicht aber an Allen thut: wober sonft kann diefer Unterschied kommen als aus dem Willen deffen, von dem fie ausgeht: aus dem freien Billen Gottes, der uns unerforschlich und unerflarlich, aber fichtbar genug ift in feinen Wirkungen? Gott muß die Ginen erwählt haben, fie felig zu machen, die Anderen, fie ihrem Berderben zu überlaffen. — Ferner, wenn wie die Schrift und das driftliche Gewiffen so entichieden es fordern, aller Ruhm der Menschen vor Gott, alle Bedeutung ihrer Berte ihm gegenüber ichlechtweg dabin fällt, wenn fle aus fich felber nichts find und nur durch feinen Sauch, nur durch feine Rraft leben und weben und getrieben werden: wie konnen dann die Einen verherrlicht und die Anderen verworfen werden ohne durch Gott und weil Gott es so will? Sobald'ein freier Wille des Menschen angenommen wird, der durch fich selber etwas ift und bedeutet, sobald ist auch wieder der Werkruhm da und die Selbstständiakeit der Creatur neben Gott, für die doch das Evangelium durchaus keinen Raum läßt. Nur damit ist Alles was den fündlichen Dochmuth nahrt und Gott die gebuhrende Ehre nimmt, grundlich abgeionitten: daß die Menichen fich erkennen lernen als Gefäße der Sand Gottes, von ihm gemacht zur Ehre oder zur Unehre, lediglich nach feinem Bohlgefallen. Daraus ergibt fich benn allerdings, daß Gott nicht nur das Seligmerden, fondern auch das Berdammt merden wirft. Er überläßt nicht allein Diejenigen, Die er durch feine Gnade nicht bekehrt, dem Berderben, sondern er bestimmt fie dazu. Denn seine Berherrlichung ist der bothte Zwed aller Schöpfung; und verherrlichet wird er dadurch, daß ebensowohl feine Gerechtigkeit wie feine Barmherzigkeit fich erzeigt und auswirft. — Und wenn diese Sate nun dem natürlichen Berstande und Gefühlen widerstreben: so darf das doch nicht in Betracht kommen gegenüber den Aussagen der Schrift, die mit aller Bestimmtheit sie lehrt. "Laßt uns an der Schrift festhalten", ruft Calvin zu verschiedenen Malen aus, indem er die Einwendungen gegen diese Aufstellungen bespricht, "sie allein ist die Regel des rechten Berftandniffes, fie allein die Schule des beiligen Geiftes.

Es ift nichts darin ausgelassen, was wir zum Seile bedürfen, und nichts darin gelehrt, was nicht zum Seile nüglich und nothwendig ware. Darun durfen wir auch das, was sie über die Prädestination sagt, den Gläubiger nicht vorenthalten, und mussen unsern Mund schließen sowie wir den Mund Gottes reden hören, welche Schwierigkeiten uns seine Worte auch dar bieten\*)."

Daß nun aber diefe allgemein gezogenen Confequenzen der reformatorischen Grundgebanken gerade bei Calvin ihre ausgebildetfte Geftalt und Die durchschlagenofte Bedeutung gewannen, ift aus der ganzen Art feines Beiftes und Charafters leicht verftandlich und erflärlich. Denn fur's Erfte drangte bei ihm Alles zur logischen Folgerichtigkeit und einem darnach aufgebauten zusammenhängenden Systeme. — Er konnte nicht wie Zwingli die Bradeftination mehr nur als einen spefulativen Gedanten behandeln, Der gleichsam schweben bleibe über dem Saupte der Gemeinde ohne auf ihre chriftlichen Ueberzeugungen und ihr praktisches Leben einen bestimmenden Ginfluß au üben; - oder wie Luther mit genialer Inconfequenz heute die eine und morgen die andere Seite der Sache beraustehren; das eine Mal in den ftartften Ausbruden \*\*) die Richtigfeit des menschlichen Billens und die Beschränkung des Beiles auf die von Emigkeit her Ermählten betonen, und dann bei der nachsten Gelegenheit doch wieder von dem Christus reden, der für Alle gestorben sen und Alle zum Seile berufe. War er einmal von der Nichtigkeit der prädestingtionischen Unschauung durchdrungen, so mußte fich auch Segliches nach ihr richten und gestalten, die ganze Lehrweise mit ihr in Einklang gebracht werden, das ganze religiofe Rublen und Denken fich auf fie ftugen und in ihrem Umfreise bewegen. Auf ihrem Grunde baute bei ihm das Gebäude der Doctrin sich auf, die Zuversicht des individuellen Glaubens, die Gestaltung des gottgeweihten Lebens, die gesammte Auffaffung der Welt und ihrer Entwickelungen und Buftande.

Bum Andern aber war Calvin nun auch wie wenig andere Renschen durch und durch dazu angethan, sich wirklich mit der in Rede stehenden Anschauung zu durchdringen. Denn wenn in der einen christlichen Frommig-

<sup>\*)</sup> Instit. lib. III, cap. 21, §. 3.

<sup>\*\*)</sup> Diese Ausbrude sind in der That oft noch viel starfer und derber als bei Calvin. So sagt Luther z. B. in der Schrift "De servo arbitrio "von den ersten Menschen: "Sie sundigten gegen Gott nicht als Urheber, sons dern als Werfzeuge, die Gott frei nach seinem Willen gebrauchen kann, wie ein Hausherr das Masser trinken oder ausgießen. Und wenn er das Werfzeug zu irgend einer That bewegt, die demselben Nachtheil bringt, so thut er das eben nach seiner Freiheit. Er also dewegt den Morder zum Mord u. s. w. . . Alles geschieht noth wend ig "kein Mensch, kein Engel, noch sonst ein Geschöpf hat irgend einen freien Willen . . Einen Theil der Menschen hat Gott von Ewigkeit her erwählt, um ihn zum heile zu führen" u. s. w.

feit doch verschiedene Grundtone und Richtungen — nach der Berschiedenbeit der Individualitäten und Lebensführungen — fich unterscheiden laffen: so war bei ibm das Alles beberrichende Gefühl und Bewußtsehn gang unverfennbar das der unfagbaren Majeftat und Berrlichfeit Gottes. aus der für den Menschen die unbedingte Berpflichtung folgt, diese Herrlichfeit auch feinerseits zu verherrlichen. Dazu allein ift er im Leben. Er fann nichts Anderes fenn und foll auch nichts Anderes fein wollen als ein Bertzeug der gottlichen Ehre, ein Zeichen an dem fie erwiesen wird. Diese Herrlichkeit erkennen, fich anbetend darein verlieren, in ihrem Lichte wandeln, so daß man nur ihr dient und ihr Alles darbringt: das ift das Chriftenthum und Christenleben. "Unmöglich aber ift es nun", fagt Calvin \*), " den Ruhm Gottes ungeschmälert zu erhalten und in solch' mahrer Demuth ju bleiben, ohne die Anerkennung der ewigen Gnadenwahl nach feinem freien Billen." Mit der vollsten innersten Genugthuung, mit dem Triumphe der möglichst tiefen Demuthigung vor Gott, ber möglichst völligen Singabe an ibn versenkt er fich in die Tiefen dieser Lebre; es ist unverkennbar, daß er fich darüber freut, fie in der Schrift ju finden; fein religiofes Bedurfnig, fein Berg. der Charafter seiner Frommigfeit treibt ibn dazu; er fühlt fich nur in feiner rechten Stellung, nur getroft und felig, wenn er fich als ein willenloses Gefäß in Gottes Hand denkt, der damit macht was ihm gefällt. —

Bie aber seinem Berzen, so auch seinem scharfen, auf das Rlare, Brincipielle, Bufammenbangende gerichteten B erftande mar die Idee ber Bradeftination willtommen. Denn, wie es vielfach nachgewiesen worden ift \*\*), in ihr allein liegt die volle, unbedingte, jede Salbheit verschmähende Durchführung der gemeinsam driftlichen, gang besonders aber der gemeinsam protestantischen Lebren, wie sie damals gefaßt wurden. Und nicht nur die Durchführung diefer Lehren, sondern auch die Lösung aller der Rathfel, mit denen fie zusammenhangen und von denen wir uns umgeben finden. Die fonft in tiefes Duntel gehüllten Thatfachen ber Gunde, der Berdammnig, der gangen Wendung der menschlichen Geschicke erhellen fich da vor dem Angefichte des Beiligen und Allmächtigen, der Alles geordnet "Wie follen wir es ohne das erklaren," fagt Calvin, "daß das Wort bes Lebens nicht aller Belt geprediget wird, und auch wo es geprediget wird, fo verschiedene Birkungen auf die Menschen hervorbringt, so Biele unberührt läßt?" "Freilich find Manche," fahrt er fort, "denen unsere Art der Erklarung doch auch wieder schwer und verwidelt erscheint, aber das ift ihre eigene Schuld. Unfer-Lebre ift nicht dunkel, sondern klar und bestimmt, zudem nütlich, füß und troftreich nach der Frucht, die baraus erwächst." -

<sup>\*)</sup> Instit. III, 21, 1.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. 3. B. Baur, ber Gegenfat bes Katholizismus und Protestantismus
— 2. Ausg. p. 125 und andere Stellen.

Denn mas ift troftreicher und fruchtbringender als die zweifellose Gewißhe it des Beiles und der Seligfeit? Bir tonnen es Calvin gleichsam nachfühlen, wie es namentlich fur eine Individualität, wie die feinige war, ein unabweisbares Bedürfniß fein mußte, in diefer bochften und wichtigften Lebensfrage feiner Sache volltommen ficher zu fein und einen unantaftbar festen Grund unter ben Rugen zu fühlen. Und wodurch nun konnte ibm ein solcher geboten werden als durch die Ueberzeugung von der ewigen Ermählung Gottes, die in feiner Beife wieder erfchuttert oder gurudgenommen wird? Es ift überaus ansprechend, wie er über diefe tröftliche, aufrichtende und fraftigende Seite der Lehre zu verschiedenen Malen fich ausspricht. - "Es giebt viele Menschen," fagt er, "welche die Barmberzigkeit Gottes in einer Beise auffassen, daß fie wenig Troft davon empfangen. Indem fie nie aus dem Zweifel beraustommen, ob fie auch ihnen gelte, verbleiben sie beständig in unseliger Angst und Schwachheit. Nun ist es ja freilich mahr, daß es keinen Glaubensftand hienieden gibt, der nicht zuweilen von Zweifeln angefochten und beunruhiget murde, und diese Zweifel find oft recht schwerer und erschütternder Art. Allein dazu muß es doch tommen, daß wir auch unter' ben barteften Unfechtungen und inneren Rampfen nie und nimmer bas fefte Bertrauen zu der Gnade und dem Berte Gottes an une verlieren. Und biegu tommen wir, indem wir einfach auf die Berbeißung seiner freien, anädigen, unverbrüchlichen Erwählung uns verlaffen. Da hört jeder Zweifel auf. Da find wir gerüftet gegen die Anläufe des Bofewichts. Bon da ausruhmen wir uns, daß wir Alles fühnlich verachten durfen, wodurch Fleisch, Gunde, Satan unsern Beift wieder qualen und verwirren wollen. Und mit folder Zuversicht erwächst baraus auch die rechte Liebe und hingabe an Gott. Denn wie konnen wir den Muth baben, eine berartige Gnade und Barmherzigkeit von seiner Seite zu ergreifen, ohne daß wir uns auch im Innersten entzündet fühlen, ihn zu lieben und ihm zu dienen ? Das Berg wird uns ja bewegt indem wir nur davon boren; wie gefangen nimmt uns diese Fulle der Freundlichkeit, und zieht uns an und bebt uns empor an ihr Berg\*)."

Freilich konnte er fich, indem er dann von der an deren Seite der Lehre: von der Bestimmung der Nichterwählten zur ewigen Berwerfung zu reden

<sup>\*)</sup> Inst. lib. III, cap. 2; ebenso cap. 21, §. 1: Christus ist uns Zeuge, daß wir ohne die Ueberzeugung von der ewigen Erwählung nirgends rechte Festigs feit, nirgends rechten Grund haben. Denn-was sagt er uns, um uns die Furcht vor den vielen Gesahren, Schlingen, Nachstellungen, unter denen wir uns dewegen, zu nehmen und uns unüberwindlich zu machen? Er versheißt, daß Alles was ihm der Bater gegeben, nicht mehr umfommen solle. So müssen denn Alle, die nicht das Bewußtsein in sich tragen, zu dem anderwählten Bolke Gottes zu gehören, fortwährend elend sein, und kommen nicht aus dem Zittern heraus."

batte, auch wieder das Aurchtbare, ja Entsetliche, das in einem solchem Rathichluffe für die Betroffenen liegt, nicht verhehlen. Er felber faat einmal, daß man nur mit Schaudern in diesen Abgrund bliden konne, daß man davor erschrecken und erzittern muffe\*). Aber was will dieß Schaudern und Erschreden des schwachen, fundigen Menschen fagen? Es muß überwunden werden, und Calvin überwindet es durch ein unbedingtes Sichbeugen vor dem unerforschlichen Geheimnisse Gottes, das, wie es uns auch erscheine, doch immer gut, immer beilig, immer gerecht und vollkommen sein muß. Es zu durchdringen ift allerdings unmöglich, und nicht oft genug fann er vor den Berfuchen warnen, die dabin zielen. "hier geziemt fich nicht vorwipige Reugierde," fagt er, "fondern anbetende Bewunderung. Wer tubn und selbswertrauend bineindringen will, wird doch nie dazu kommen, sein Berlangen zu sättigen, sondern sich nur in ein Labyrinth verlieren, ja in einen Abgrund fturgen, aus dem er feinen Ausweg mehr findet." Und in dem Buche von den Aergernissen \*\*): "Warum anders wird so Vielen auch die Bradeftinationslehre zu einem Meere von Anftogen, als weil fie in ungebubrlicher, verwegener Beise fie behandeln? hier handelt es fich um das verborgene Gericht Gottes. deffen Reuerglang den menschlichen Beift. wenn er heranzutreten wagt, nicht nur blendet und verwirrt, sondern nothwendigermeise verzehrt." - "Bas wir davon wiffen follen, mas unser Berftandniß faffen tann," fahrter fort, "bat Gott uns in feinem Borte geoffenbart; darüber hinausgehen dürfen wir nicht; a ber auch in keinem Stücke dahinter zurückbleiben." Namentlich auf diesen letteren Punkt kommt er immer wieder gurud. Sie und da hat es wohl einmal den Anschein, als ware es auch ihm lieber, er durfte über die Sache schweigen; "aber es ift mir nicht erlaubt," schreibt er an Melanchthon, - " das Gewiffen, die Religion verhindert mich daran, da das Wort Gottes so oft und bestimmt sie uns vorhält." Als ein Sich-anbequemen an den gemeinen Menschenverstand und eine Ueberhebung dieses Menschenverstandes über das, mas Bott geoffenbart und zum Beile nothig erachtet, erschien es ibm, wenn man mit vorsichtigem Nicht-berühren an dieser Lehre vorübergehe um ihrer Härten und Anstöße willen \*\*\*); gerade daß sie den menschlichen Stolz auch nach der intellektuellen Seite hin so völlig brach und demüthigte, und ein unbedingtes fich Unterwerfen und Gefangengeben unter Gottes "Thorheit" von ihm forderte, war ihm ein neuer Beweis ihrer Bahrheit, ihrer Nothwendigkeit, ihres Segens. — Und aus diesem Sinne heraus schaut nun allerdings fein in der Unterwerfung ftart gewordener Geift die Gerichte

<sup>\*)</sup> Bergl. Inst. lib. III, cap. 23, §. 7, wo ber berühmte Ausbruck vorkömmt: "Decretum horribile," im Französ.: "ce décret qui nous doit espouvanter."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 75.

<sup>\*\*\*)</sup> An Melanchthon. Amft. Aneg. pag. 66.

Sottes mit sestem Blide an, und indem er weiß, daß sein Erlöser lebt, versenkt er sich ohne Furcht in den Abgrund der richtenden Majestät und Heiligkeit. Aus sich selber ein Nichts ist er doch als der ewig Erwählte Gottes Alles, auf die höchste Sobe gestellt, von einer unvergleichlichen Athmosphäre der Kraft und des Lebens umgeben. —

Es tann bier felbstverftandlich nicht unfere Aufgabe fein, über Die Brabestinationslehre ein Urtheil abzugeben, bessen Ausführung und Begrundung uns weit über die Schranken hinausführen mußte, die diesem Buche gestedt find. Das Doppelte leuchtet ja ohnehin für unsere beutige Erkenntnifftuse von felber ein: ein mal, daß fie mit einer Energie und Rraft ohne Gleichen Alles mas vom Menschen aus fich dem Beile entgegensett, niederwirft und den Gunder zu einer Demuth und Singabe an Gott erzieht, welche augen scheinlich dem innersten Grundgedanken des Evangeliums gemäß ift, — und jum Andern: daß fie nichts destoweniger in einer Unvollstän digkeit und Einseitigkeit befangen bleibt, durch die das religiofe Bewustfein des einfachen evangelischen Christen fich immer wieder von ihr entfernt fühlt, und jedenfalls nie dazu fommen wird, fie in der durchdringenden rudhaltslofen Form, wie fie bei Calvin auftritt, allgemein und bleibend fich anzueignen. — Dieß schließt nun aber nicht aus, daß fie in jener Zeit und unter jenen Berbaltniffen vollfommen berechtigt, ja unentbehrlich und von den fegensreichsten Birfungen war. Denn die Belt bewegt fich nun einmal in Begenfagen. Sollte die Berrichaft des Pelagianismus, der fo viele Jahrhunderte hindurch in jeder Beise in die Bergen und Beifter fich eingewurzelt hatte, grundlich erschüttert und dem Evangelium von der freien Gnade die Bahn gebrochen werden, auf der es vorwartsschreiten und die gebührende Stellung gewinnen konnte, so war das kaum anders möglich, als durch diese zeitweilige Einseitigkeit (wohl zu unterscheiden von Unwahrheit!) die fich ja später, als der 3med erreicht mar, von felber wieder ausgeglichen bat. Der allgemeine Gingang, den die prädestinationische Theorie — uns fast unbegreislich — bei den frommen und ernften Gemuthern damals fand, die Begeifterung, mit der fie ergriffen wurde, der Eroft, den man daraus schöpfte, die herrlichen Früchte der Sittlichkeit und Seiligung, die fie — recht im Gegensate zu dem, was man vermuthen mochte - überall begleiteten \*), legen ein genügendes Zeugniß dafür ab, daß fle ein Recht hatte da ju fein und gleichsam aus dem Inftinfte bes religiöfen Bedürfniffes jener Tage geboren murde. -

Um so leichter ift es zu begreifen, daß Calvin mit ganzer Kraft und Entschiedenheit für sie einstand. Mochte sie immerhin in der Art, wie er ste ausgestaltet, etwas entschieden Fehlerhaftes und Bedenkliches in sich tragen: für ihn hing nun einmal an ihr — und zwar mit mehr als blos subjektiver Berechtigung — die Wahrung der Ehre Gottes, die Anersennung der Erret-

<sup>\*)</sup> Bergl. g. B. Benry II, u. f.

tung und des heiles allein durch seine freie Gnade, der Gehorsam gegen die heilige Schrift, die unerschütterliche Zuversicht des Glaubens: Alles das, worin sein religiöses Leben wurzelte, was das Fundament der Kirche bildet, was den Kern und Herzschlag des neu geschenkten Evangeliums ausmacht. Er hat sie Niemanden aufgedrängt, weil er sie überall mehr oder weniger voraussetzte, und zudem genug christlichen Takt sich bewahrte, um in einer etwas allgemeineren Fassung der fraglichen Wahrheiten an und für sich keine so große Gesahr zu erblicken\*); — aber wo man sich ausdrücklich dag egen erhob, sie bestrittund leugnete: da war der Fall anders, da erschienen ihm alle die oben genannten Güter in bewußter Absichtlichkeit bedroht und angetastet; mit nichts Besserm als gottloser Frivolität oder der religionsstürzenden Selbstgerechtigkeit des natürlichen Menschen meinte er es zu thun zu haben, und in seinem innersten Wesen erregt, machte er sich auf, um den Angreisern sich entgegenzuwersen, und "wenn er sein Leben dabei einsehen müßte."

Der Erste, mit dem er so in Kampf gerieth — fast unmittelbar nach seiner Rücksehr nach Genf —, war der Utrechter Propst Albertus Bighius aus Rempen, "wohl der Fürst der damaligen Sophisten" wie Beza sich ausdrückt; ein von den Päpsten Clemens VII. und Paul III. hoch geehrter und mit Gunstbezeugungen überhäufter Gelehrter, der sich zum Danke dafür verpsichtet fühlte, ihnen in dem großen Kampse der Zeit nach bestem Bermögen an die Seite zu treten und die neue Häreste in ihrem Herzpunkte anzugreisen. In einem 1542 zu Coln erschienenen Buche "von dem freien Willen des Menschen und der göttlichen Gnade" sührte er das aus. Neben der nichtswürdigsten Berzerrung der protestantischen Lehre stellte er darin eine "vom Borhersehen abhängige, darum den freien Willen nicht hemmende Prädestination" auf, und weiter eine "unterstüßende Gnade, die eben als unterstüßende ein Wirten dessen, was unterstüßt wird, voraussese: "furz, wie Schweizer sagt\*): "einen entschiedenen Semipelagianismns mit geradezu pelagianischen Elementen versetzt."

3m Eingang feiner Melanchthon gewidmeten\*\*\*) Begenschrift fagt Calvin

<sup>\*)</sup> Bergl. z. B. seine Borrebe zu ber franz. Uebersehung ber Loci Melanchthons. \*\*) A. a. O. I, 182.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Bb. I, 240. Der bort mitgetheilten Stelle aus der Wibmung fügen wir hier die folgende bei: "Menn ich nicht geantwortet hatte, wurde ich die Ehre Christi mit Füßen getreten haben und an der Sache, des heilandes ein Berräther gewesen sehn. Freilich fallen ohnehin so viele Dinge, innere und außere, täglich vor, daß ich fast erdrückt werde; die Zeit gesbricht an ein Zedes besonders zu denken und mein Geist wird hin: und hers gezogen. Dagegen unsere Gegner können ihren Angrissen mit aller Muße sich widmen, und nach jeder Niederlage ruhen sie gemächlich aus und denken über einen neuen Anfall nach. — Laß uns aber auf die Israeliten blicken, als sie mit der einen hand die Wassen hielten und mit der andern den Tempel bauten. Unser sind nur Wenige; wie könnten wir widerstehen, wenn

es selber, wie er dazu kam, die Erwiederung hierauf zu übernehmen. "Schon als ich vor zwei Jahren in Worms war", schreibt er, "hörte ich, daß Pighius mit einem vernichtenden Angrisse mir drohe. Jest ist er denn, nach verschiedenen Borarbeiten, mit seinem dicken Buche vom freien Willen hervorgetreten, durch das er zwar auch Luthern\*) und die Uebrigen zu tressen meint, aber doch insbesondere auf mich es absieht, weil ich dieses Lehrstüd in bestimmterer Ordnung und klarerer Methode entwickelt hätte als alle Uebrigen. Nur deßhalb, weil er so mich besonders nennt, wage ich es, die Bertheidigung für alle zu übernehmen. Denn im Uebrigen hat ja freilich das Heer Gottes viele Streiter, die besser gewassnet und geübt sind als ich, die Frechheit solch' eines hochmüttigen Goliath zu strasen. Was mir Muth gibt ist: daß ich nicht in meiner eigenen Rüstung auf den Kampsplatz zu treten habe, sondern in der Krast meines himmlischen Königs und Gerzogs und seiner geistigen Wassen."

In sechs Buchern, welche bem Verfahren des Angreisers Schritt für Schritt folgen \*\*) und darum nicht in streng logischer Haltung auftreten, wird dann der erste Theil der gegnerischen Aufstellungen: seine Lehre vom freien Willen besprochen und widerlegt; in Betreff des zweiten Theiles derselben, der mit der Prädestination und Borhersehung sich beschäftigte, fündigte Calvin am Schlusse seines Buches an, daß er ihn durch ein später folgendes Wert in derselben Weise behandeln werde, da jest die Frankfurter Resse zur sofortigen Publikation des Vorhandenen dränge.

Unsere Leser werden damit einverstanden sein, daß wir weniger den Gang der Argumenation in einer durren Stizzirung aufzeigen, als vielmehr einige der bemerkenswerthesten Stellen im Auszuge herausheben, welche die geschichtliche Berechtigung der fraglichen Lehre an's Licht stellen, oder ihre hauptsächlichsten Schwierigkeiten berühren und zu lösen versuchen.

"Das Unerhörte", hebt Calvin an, "das wir nach Bighius in der Rirche unternehmen, ift einfach dieß: daß wir Christo und den Aposteln unser Ohr leihen, mahrend unsere Gegne in ihren Menschengedanken bleiben und

es nicht Gottes Beise ware, eben burch bas Geringe seine Macht zu etz zeigen? Und so gewiß, als ob wir es mit Augen sahen, ift es uns ja, daß wir uuter seiner Fahne kampfen."

<sup>\*)</sup> Der - wie wir in Erinnerung bringen - bamale noch lebte.

Dbgleich nicht in alle Einzelheiten. "Denn wenn ich bas thun wollte,"
fagt Calvin, " so mußte ich eine unermeßliche Menge Papier voll schreiben,
ba ber Mann einen merkwürdigen Rebesluß besitzt und sich offenbar Muhe
gegeben hat, biese natürliche Begabung noch durch Kunst und Muhe zu
steigern, da sie bekanntlich ben Einfältigen in nicht geringem Grabe zu
imponiren psiegt. Ich nun lasse ihm in dieser Beziehung gerne und ohne
Kampf die Balme, denn ich gestehe, dast ein solcher Fluß der Worte mir
nicht weniger widerwärtig erscheint als der unsaubere Fluß aus dem Unterletbe (si quidem non orationis minus quam alvi profluvium pro vitio
habeo)."

ben Erfindungen berfelben fich bingeben. Denn begraben war das Evangelium und wie erloschen in der Menschen Gedachtniß, bis es von den Unfrigen vor zwanzig Jahren wieder bervorgefucht und als der alleinige Quell und Richter ber Bahrheit auf ben Blan geftellt wurde. Ueberzeugt man uns nun, daß wir demfelben irgendwie widerftreiten, fo find wir nicht nur bereit, alfobald unfere Meinung fallen zu laffen, fondern auch felber mit allem Ernfte dagegen aufzutreten. Aber auf eine folche Art ber Berhandlung geben biefe Denschen nicht ein. Dit Schmaben, Laftern, Berlaumbungen, unfinnigen Beschuldigungen gedenken fie uns ju überschreien und jum Schweigen ju bringen, gießen ihren Sohn über uns aus und verzerren was wir fagen, um so diejenigen von uns abzuschrecken, die uns nicht kennen, und unfern Ramen verhaßt zu machen, fo weit ihre Stimme reicht. Go bat Dieser Bigbius benn namentlich auch auf Luthern fich geworfen und feine Lehre über unfern Gegenstand als gottlos und widerfinnig darzustellen gesucht, da er fogar Die guten Werte verneine und für fundig erflare. Aber nicht barum bat Luther dieß gethan, um ihnen ihren Berth abzusprechen oder zu läugnen, daß Gott fle belohnen werde, fondern er wollte nur zeigen, was fle find, wenn man fle allein, an und fur fic, als vom Denicen ausgebend betrachtet und nicht gewirkt durch Gottes Barmbergigkeit. Freilich klingt es übertrieben, wie Luther fich ausgedrückt hat, und nicht an jeden Ausdruck darf man fich bei ihm halten. Aber doch muß ich fagen, daß er guten Grund hatte in folch' fraftiger Beife zu reden. Denn er fab die Belt burch die falfche und gefährliche Sicherheit der Bertheiligfeit fo tief in tob. tenden Schlummer verfunten, daß er fie nicht mehr durch Borte, nicht mehr durch die Stimme zu erweden vermochte, fondern nur noch durch Bofaunenschall, durch Donner und. Blig. Ja, ich ftebe nicht an, ju erflären, daß Niemand anders als Gott felber es mar, ber bier burch Luthers Mund gebligt und der Bahrheit die Behn gemacht, wie wir denn auch beute noch nicht aus uns felber reden, fondern aus Gottes Rraft vom Simmel ber \*)."

<sup>\*)</sup> Ueberaus schön und von dem tiefften Berftandnisse ber Individualität Lnthers zeugend ift auch noch das Folgende, was er zu seiner Bertheidigung beifügt:
"Des Pighins wüthendste Anklage gegen Luther läuft darauf hinaus, daß er schon dadurch als ein Ungeheuer der Holle sich gezeigt, daß er durch heftige Sewissenschapse ihre Qualen und Schmerzen zum Boraus ausgestanden. Aber wenn dieser Schwähler auch nur wie im Traume verstehen könnte, was dieß zu bedeuten hat und von welchem Werthe solcher Kampf ist, so würde er beschämt verstummen oder zu Luthers Lob und Bewunderung umgestimmt werden. Denn das ist ja das gewöhnliche Geschick der Frommen, daß sie härtesten Qualen des Gewissens zu erdulden haben, nicht als eine Strafe, sondern als eine Züchtigung und Erziehung zur wahren Demuth und Gottesssucht. Und wiederum je ausgezeichneter Einer ist nach Beruf, Begabung

"Sein erstes Buch", fährt Calvin dann fort, "beginnt Pighius ganz so wie meine Institutio anfängt; und wundern muß ich mich, mit welcher Stirne der Mann so treulich mein Buch sopirt ohne es irgend zu sagen; denn wo es ihm beliebt, eignet er sich ganze Seiten daraus an und verwendet sie zu seinen Zweilen. Mit welchem Rechte er solche Abschnitte für seine Arbeit ausgibt, sehe ich nicht ab; es sei denn, daß er als Feind das Plünderungsrecht beauspruche. Man vergleiche nur sein erstes Buch mit meinem ersten Capitel, um die ganze Schamlosigkeit einzusehen."

Eine der nächst liegenden und populairsten Ginwendungen gegen die Pradestinationslehre ift die: "Benn wir weder Gutes noch Boses thun können und Alles durch Gottes Gewalt nothwendig nach seinem Willen geschieht; warum dann überhaupt noch irgend etwas thun?" Auch Bighius, der, wie Calvin fagt, "überall den gemeinen Menschenverstand an Sulfe rief und gegen die tieferen Anschauungen der Schrift in's Feld führte," hatte nicht verfaumt, diese Frage zu erheben. "Ich antworte," erwidert Calvin, "mit Salomo's Worten (Spruchwörter S. 16, 9.): "Des Menschen Berg schlägt einen Weg an, aber ber Berr allein giebt, daß er fortgebe." Bottes Beschluffe hindern durchaus nicht, daß wir unter seinem Willen für uns forgen und unfere Angelegenheiten betreiben; benn badurch bienen wir eben der Borsehung auf die von ihr uns angewiesene Beife. Freilich ift an Gottes Segen Alles gelegen: aber bestellt man etwa darum das Reld nicht? Solche Bestellung hat ja Gott eben zum Mittel geordnet, um seinen Segen zu geben. Oder thut er etwas ohne Mittel? und heißt: Gott thue etwas, er wende die Mittel nicht an? hat Paulus bei diefer feiner Lehre nicht auch geschrieben und gearbeitet? Das Werkzeug ift darum nicht eitel, weil Gott es für feinen Zweck verwendet. Bigbius fragt: warum arbeitet, fcreibt, predigt ihr, wenn vor der Wiedergeburt doch Reiner die rechte Lehre verftehen kann, bei benen aber, auf welche der heilige Geift wirkt, die Wahrheit fich nothwendig einstellt? Ich antworte: weil das Evans gelium das Mittel ift, durch welches er wirkt. Er hat feine Birkfamkeit nun einmal an die Predigt knüpfen wollen und regt uns darum an, in diefem Dienfte zu arbeiten, gemäß feinen Rathschluffen, fo wie er Baulum zum Apostel berief."

und Seist im Reiche Gottes, auf um so wunderbarere und ungewöhnlichere Beise wird er auch iunerlich mitgenommen werden, daß er sagen muß: er sey nicht nur von Todesschmerzen belagert gewesen, sondern wie von der Hölle selbst verschlungen. Gerade die Allervorzüglichsten unter den Heiligen sind demnach gleich auserlesenen Wertstätten Gottes, wo er wunderbar seine Gerichte übt. Dies ist der Ramps des Jacob, in welchem er mit Gott selbst gerungen; und um die Gewalt des Rampses zu begreisen, bedenke man Gottes Macht und die gebrochene Hüste, die der Kämpser sur seine ganzes Leben lang darans bavongetragen." (Amst. Ausgabe pag. 119 und 121.

"Beiter fragt er: warum man die Uebelthäter noch strase, wenn sie nothwendig sündigen und Gott es durch sie thue? Diese Schwierigseit ist leicht zu lösen, wenn man nur nicht mit gottloser Anmaßung, sondern mit frommer Demuth das Balten Gottes in der Belt betrachtet. Denn nicht in dem Sinne sündigen die Bösen nothwendig, daß sie nicht mit Ueberlegung und Billen es thäten. Die Nothwendig teit besteht darin, daß Gott sein Berk durch sie vollbringt. Nämlich wir unterschieden im bösen Berke seine und ihre Thätigkeit. Sie solgen ihren bösen Begierden; Gott aber gebraucht dieselben zur Aussührung seiner Gerichte, wie geschrieben steht: "Sie sind die Ruthen meines Jornes," und, "wer rühmt sich der Schneide, die durch des Schneidenden Hand regiert wird?"

"Unfere Lehre," heißt es ferner, "verbanne alle Sittlichkeit, alle Ordnung und Bucht; vergeblich feke man Belohnungen und Strafen aus für Tugend und Lafter, wenn nothwendig geschehen muffe, was geschieht." Biederum: als ob Gott, indem er sein Ziel allerdings nothwendig erreicht, nicht Mittel und Zwischenursachen verwendete! Bird die Welt durch ben Staat und des Gefeges Bucht zusammengehalten, fo find diefes eben die Dittel, deren fich Gott für jenen Zweck bedient. Nicht das Fatum der Stoiler lehren wir oder die Berkettung der Dinge, sondern nur, daß Gott der Belt vorstehe, und wie die Erfolge fo auch der Menschen Bergen und Billen regiere und lenke nach feinem Bohlgefallen, fo daß fie in Allem, mas fie unternehmen bewirken mas er beschloffen bat. Bas zufällig scheint, geschieht nothwendig, nicht seiner Ratur nach nothwendig, aber weil es auf Gottes Billen beruht. Aber Bighius geht noch weiter und fagt: "Wir beseitigten alle Religion und verwandelten die Menschen in Bieh und Ungeheuer, da wir behaupteten, fie konnten nichts Butes thun oder auch nur benten." Das fagen wir aber ledig. lich, damit der Menfch feine Abhangigfeit von Gott durch und durch erkenne, an sich felbst verzweifle und gang an ihn fich hingebe; dann aber, wenn er Gutes gethan bat, Gott die Ehre gebe und nicht blos das Salbe ihm zuschreibe, fondern das Ganze. Wie aber das Gute Gott, so foll er das Bose sich zuschreiben; darum dringe man darauf, daß er das ihm innewohnende Berderben erkenne und nicht irgendwo anders, als in fich felber die Burgel beffelben fuche. Demnach ift tein Beschöpf da, welches nicht dem Willen Gottes, wollend oder nicht wollend, unterworfen mare. Auch Satanas und alle Gottlosen stehen unter seiner Berrschaft, so daß sie sich nicht bewegen können, als nur so weit er es besiehlt, gleichsam an feinem Bugel, mit dem er fie gurudhalt, antreibt, lenkt, wie es ihm beliebt, um feine Gerichte auszuführen. Diefes Alles lehren wir zu feinem andern 3mede, als daß der Blaubige in folcher Allmacht Gottes ficher ruhen fonne, und weder von Zufall noch Unglud, weder von Thieren noch Menschen noch Damonen etwas zu fürchten habe, als ob diese in eigenem Losfahren ohne höhere Regierung sich geben lassen könnten. Die ganze Lehre führt also zur Demuth und zur Berherrlichung Gottes. Besteht denn nicht hierin die wahre Religion? Schändlich ist demnach die Zulage, als würde sie durch unsere Lehre beseitigt.

Besonders fein und flar gedacht, auch wirklich für das Berftandniß der Sache sehr werthvoll und fruchtbar ist das Folgende: "Der Gegner will den Ausbrud "freier Bille " nicht aufgeben, und fagt: damit werde ja das Bermogen, selber mablen zu konnen, bezeichnet, so daß der Bille die Dacht hat, nach Belieben etwas zu thun und zu laffen. Run habe ich schon in meiner Institutio gesagt, daß ich an Worten nicht hänge, wenn nur die Sache selber nicht alterirt werde. Rennt man Freiheit Das, was dem 3 mange entgegengefest ift, fo vertheidige and ich ben freien Billen und erflare ben, ber ibn lauguet, für einen Jerlehrer. Frei namlich beißt Der, welcher nicht gezwungen, noch von Außen gewaltsam gezogen, sondern aus eigenem Antriebe handelt. — Da man aber zugleich einen andern Sinn in diesem Worte sucht: als habe Einer das Bermögen, aus eigener Rraft das Bute oder Bose zu erwählen, so mißfällt es mir, und ich vermeide es lieber. Aumal da es mit dem Gebrauche der Schrift nicht übereinstimmt. Denn ba werden Rreie und Stlaven, Freie und Gefangene, Freie und unter die Gunde Berkaufte einander entgegengesett, und es beißt, wer Gunde thut, sei der Sunde Anecht. Darum nenne ich die fundigen Menschen lieber teine freien. Bigbins geht nun aber mit Schlaubeit zu Berte und wirft immer Die Begriffe 3wang und Nothwendigkeit unter einander (coactio und necessitas). Gerade darauf tommt es jedoch an, diefe moblaus einander zu halten. Frei und gefnechtet ift ein ganz anderer Gegenfat als aus eigenem Billen (fpoutan) und gezwungen. Gezwungenen Billen gibt es nicht; dies mare ein innerer Biderfpruch; der Bille an und für fich ift immer spontan, geht immer aus fich felber hervor, aber gefnechtet tann er begbalb boch fein, wenn er megen Berberbtheit in bofen Begierden gefangen ift. Nämlich er tann bann nicht anders, als bas Bofe wählen, aber doch er selber mählt es, und ift darum verantwortlich und ftrafbar. — Unfere Anficht vom natürlichen Willen ift also diese: der Mensch hat einen eigenen, von fich felber ausgebenden Willen, fo daß er wollen und ermablend Bofes thut und fein 3mang ibn dazu nothigt: er demnach eine Schuld begeht. Dagegen frei in dem Sinne von unverfnechtet ift dieser Bille nicht, sondern um der Berderbtheit unserer gangen Natur willen fo der Sunde ergeben, daß er doch immer fur das Bofe fich enticheidet. Daraus folgt, daß Rothwendig teit und freie Buftimmung zusammen beftehen tonnen, mas der Begner immerfort zu überschleiern und zu verdreben sucht." - "Bott ift noth wendig gut" fügt Calvin an einer folgenden Stelle bei, um diefes Hauptargument noch anschanlicher und einleuchtender zu machen,

"und darum nicht weniger gut, weil er nicht anders kann. Der Teufel ift nothwendig bofe und darum nicht weniger bose. Schuld und nothwendig sündigen schließen also einander nicht aus. Nothwendigkeit ist da, wo etwas so sicher erfolgt, daß es nicht anders geschehen kann, als es geschieht. Noth wendig und gewollt widersprechen sich nicht; selbst Aristoteles sagt, es siehe nicht immer in des Menschen Macht, gut zu sein, und doch sei er wollen dbose."—

Es leuchtet von selber ein, wie fehr fich durch diese Auseinandersetzungen bestätigt, was wir oben über den Geift, in dem Calvin die Prädestinationslebre auffaßte, und über die Motive, die ihn dazu trieben, bemerkt haben. In seinen späteren Auslaffungen über ben Gegenstand, findet fich freilich das Eine und Andere etwas harter ausgedruckt, aber im Befentlichen liegt feine Auffaffung in den mitgetheilten Bruchftuden doch in voller Rlarheit zu Tage, und ift bienach auf das Doppelte gerichtet: Ginerfeits muß der Denfc in allen moralischen Zuständen als Willensnatur anerkannt werden und finkt nie zur blinden Naturkraft, oder wie Luther sich ausdrückt: zum Klog herab, wird aber dabei doch in feinem Billen durchaus von dem göttlichen Billen umfaßt und geleitet, fo daß er unausweichlich - obwohl ohne allen Brang - überall auf das binaustommt, was Gott beschloffen bat. Und zum Andern: ift in dem natürlichen, verdorbenen Meniden der "freie Bille" in jenem boberen, gangen Ginne, wonach auch die Energie jum Guten dazu gehört, nicht mehr vorhanden, vielmehr ift derfelbe gebunden, unterdrudt, verfnechtet, in eine Richtung hineingetrieben, die er nicht durchbrechen tann. - " Diefes Beibes aber," fagt Schweiger\*), - "find die Interreffen, welche der Brotestantismus immer vollständig mahren muß; und um diefer so berechtigten Wahrheiten willen, nahm man Alles, mas fle ju ftugen schien, unbedenklich mit \*\*)." ---

Ungleich bewegter und folgenreicher als diese lediglich literarische und aus der Ferne geführte Fehde war nun aber der acht Jahre später ausbrechende große Kamps um die Prädestinationslehre, der an Bolsecs Namen sich snüpft. Denn in Genf selber, in Calvins eigener Gemeinde und nächstem Kreise wurde da die Anschauung, die den Grund seines Glaubens und Wir-

<sup>\*)</sup> A. a. D. pag. 200.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die eben besprocene Schrift selber sagt dieser Gelehrte: "fie ift viel überlegter und bei aller Eilsertigkeit (in 2 Monaten versaßt!) viel umssichtiger geschrieben als Luthers de servo arbitrio, und viel kirchlicher als Zwingli's de providentia. Bollftändig die Lehrsubstanz dieser Borgänger vertretend gibt Calvin die übertriebenen Ausdrücke preis, und begnügt sich daran zu erinnern, daß ohne diese Derbheit und Keckeit die wahre Lehre nicht hätte durchgesett werden können."

kens bildete, angegriffen und in Frage gestellt; gleichsam Leib an Leib gatt es mit dem Gegner zu ringen, und auf das Tiefste griffen die Wendungen des Streites in die gesammte Stellung des Resormators, in den besten Theil seiner personlichen und öffentlichen Beziehungen ein. Kein Wunder, daß er darum hier in seiner ganzen durchdringenden Entschiedenheit, Rückschofigkeit, dogmatischen und kirchlichen Harte erscheint. Auf der einen Seite handeltes sich überhaupt um das Schicksal seines Resormationswerkes, für das unter den damaligen Verhältnissen in Genf jede bedeutende Riederlage tödtlich werden mußte; und zum Andern ging es um die Lehre, von der Calvin eben damals ausrief: "Tausend Ral-lieber wolle er sterben, als sich wehren lassen, Gott seine Ehre zu geben, und Das zu reden, was er durch sein Wort ihm zu reden gebiete."

Die geschichtliche, gleichsam nach Außen gerichtete Seite dieser Controverse haben wir, wie unsere Leser sich erinnern werden, in zwei verschiedenen Abschnitten bereits besprochen: zuerst ihr Auftauchen und ihren Berlauf in Genf selber\*), und dann ihre Nachwirkungen und Ausschwingungen in den Kreisen der evangelischen Schweiz, namentlich in den Bernerischen Gebieten \*\*). Was wir hier noch hinzusügen mussen, ist die Erörterung der dog ma ti schen Seite und die Schilderung einiger weiteren Folgen des unerfreulichen Handels, für welche in dem Rahmen jener früheren Darstellungen keine Stelle war.

Als Bolfec nach jenem öffentlichen Angriff auf die Bradestinationslehre in dem Congregationsgottesdienste vom 16. October 1551 in Berhaft genommen und gefangen gefett worden war, versammelte fich noch an demfelben Abend die Benfer Beiftlichkeit um Calvin und faßte fiebzehn Fragen ab, über die er vernommen und von deren Beantwortung das Urtheil über ihn abbangen follte. Offenbar in der bitteren Erregung über die bochft unwillfommene Rubeftörung und das frivole Benehmen ihres Urhebers wurden fie fo scharf und absolut formulirt als nur immer möglich; es schien fast die Absicht: die Buftimmung für Bolfec recht schwer zu machen, und ibn fo in der einen und andern Beife - durch Biderruf oder Berurtheis lung - jur grundlichsten Demuthigung und fofortigem Bieder-gut-machen des gegebenen Aergernisses zu bringen. "Sat Gott nicht, ehe er noch Unterschiede bei den Menschen sab, die Ginen erwählt, die Andern verworfen?" beifit es barin: "Liegt nicht, wenn bei der Bredigt des Evangeliums die Ginen anwesend find, die andern nicht, der Grund im Erwähltsein der Einen? — Ift die Umgestaltung des Menschen zu einem mahrhaft freien Billen nicht ein absolutes Beschent, das Bott benen giebt, die ein fteinernes Berg hatten, somit gar nicht wegen irgend einer Borbereitung, die ihre Sache mare?

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. I, 411-414.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bb. II, pag. 132 n. f.

Kömmt die verdammende Bosheit und Auflehnung nicht ans dem Samen des Unglaubens und alles Böfen in unfererverderbten Natur, ohne daß irgend Einer fich davon frei machen kann, Gott habe ihn denn befreiet. \*)?"

Fünf Tage darauf reichte Bolsec seine Antwort ein, die, abgesehen won dem gangen Befen des Mannes und der gangen Tendeng feines Auftretens, ja wohl hatte befriedigen konnen. "Allerdings," fagt er darin unter Anderem, "hat Gott unter den Menschen diejenigen und zwar in Christo erwählt, welche er wollte, aus bloger Gnade, ohne an ihnen gleich zuerst, als er fie ermählte, etwas Gutes vorzufinden. Darum bangt aber der Glaube doch nicht ab von der Erwählung, die beide vielmehr zusammen betrachtet werden muffen. Da es in Gott kein Früher und kein Spater gibt, fo find die drei Stude zusammen gegenwärtig: die Berbindung mit Gottes Sohn durch den Glauben, die Liebe Gottes, welche durch diesen Glauben auf uns übergeht und die Erwählung der Gläubigen, welche durch den Glauben an Christus wirtsam wird. Freilich kann seit Adams Kall der Menfch nichts Gutes thun, wenn Gott ibn nicht dazu zieht; aber Diefes Bieben ist kein gewaltsames, sondern ein sanftes, väterliches, das er auf alle vernünftigen Geschöpfe ausübt und bei feinem unterläßt, bis es ibn machtet und ihm widersteht. Nach dem Gundenfalle ist der freie Bille nicht völlig zu nichte geworden, sonst mare der Mensch zum vernunftlosen Thiere herabgesett: der Wille ist nur verderbt, so daß er jederzeit das Gute für Böses und das Böse für Gutes nimmt und darum immer die Belehrung durch Gottes Gefet wie die Sulfe durch seine Gnade nothig bat, ja daß er, um an Christum zu glauben, einer speziellen, ihn ziehenden Gnade bedarf."

Bas hierauf weiter geschah, wissen wir. Die Berufung Bolsecs auf das Urtheil der Schweizerkirchen, ihre für Calvin keineswegs sehr befriedisenden, theilweise sogar etwas spizigen und zurückweisenden Gutachten, der hestige Berdruß, den dieser darüber empfand, die Verbannung Bolsecs aus Genf, seine Ueberstedelung auf das Berner Gebiet und die daraus solgende Verpslanzung des Streites in noch weitere und den Genfern nicht durchweg geneigte Kreise, aus denen man nun hie und da gegen Calvin sich erhob: — das Alles ist unsern Lesern in frischer Errinnerung. Nur eine etwas genauere Schilderung jenes unter dem Namen der "Genfer Uebereinkunst" bklannten Schriftstückes liegt uns noch ob, durch das Calvin die Sache für Genf zum Abschlusse brachte\*) und seine Lehre gleichsam symbolisch sigirte.

Vor Allem die Wichtigkeit der Interessen, die bei dieser Angelegenheit auf dem Spiele stehen, wird darin hervorgehoben. "Schon gegen Pighius," ihreibt Calvin an den Rath, dem die Schrift gewidmet ist, "habe er diese kehre zu vertreten begonnen, habe aber damals nicht Zeit gehabt, Alles zu

<sup>\*)</sup> Schweizer a. a. D. 208.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bie Entftehung beffelben auf pag. 415 bes I. Bbs.

Stabelin, Calvin. II.

besprechen und dann, da Phighius unterdessen gestorben, den Kampf nicht gegen einen Todten fortsetzen wollen. Aber nun tauchten wiederum neue, noch unverständigere und hartnäckigere Gegner auf, so daß man das Gift sich nicht weiter durse verbreiten lassen, und er sich entschlossen habe, die rücktändige Arbeit jetzt nachzuholen. Er stelle dabei die verschiedenen Feinde zusammen, da sie, obwohl mit verschiedenen Irrgedanken, doch beide gleich bemüht sein, die göttliche Prädistination zu stürzen und die menschilche Freiheit zu erbeben."

"Bas an unferer Lehre hangt," fahrt er fort, "ift besonders die Bahrheit, die doch um feinen Preis verläugnet werden darf: "Gott hat unfer Beil durchaus fo im Auge gehabt, daß feine Berberrlichung der bochfte 3med bleibt. Und wie mare es nun feiner würdig oder überhaupt denkbar, daß er diese Berherrlichung in der Menschen Banden ließe und gleichsam in Spannung auf ihren Entschluß, auf den Ausgang, ben fie ber Sache geben, martete! Daraus folgern nun die Begner: nach unserer Lehre sei somit die Unterscheidung der Erwählten und Berworfenen ichon vor Adams Fall festgesett, so daß die Letteren verdammt werden, nicht weil fle in Adam gefallen, sondern weil fle schon vorher dazu bestimmt waren. Wir aber unterscheiden vielmehr die entferntere von den nabere Urfache. Der Mensch wird die Urfache seines Berderbens nir gende finden ale nur in fich felbst; aber hinter diefer naberen Urfache fann man darum doch Gottes Rathschluß mahrnehmen, der den Kall vorber ordnet ..... In Chrifto ift freilich Beil fur Alle; aber fur Alle, die der Bater ihm gibt und wirksam zu ihm zieht. Reiner bekehrt fich ja aus eigenem Antriebe; die Gabe der Bekehrung ift aber nicht Allen verlieben. Wer verehrt nicht einen göttlichen Rathschluß darin, daß Kinder in Jerusalem geboren, alsobald zum Leben, Kinder in Sodom geboren zum Tode eingeben? Rur Gottes Wille entscheidet ja über Solches; und er ift nie tyrannisch, immer weise und gerecht und bat guten Grund."

"Aber auch sonst ist unsere Lehre keine spitssindige und dunkle Spekulation, die ohne Rugen den Geist verwirrt, sondern sie erbaut zum Glauben, erzieht zur Demuth, erhebt zur Bewunderung der unermeßlichen Gute Gottes und regt uns, an sie zu preisen. — Denn nichts ist geeigneter, den Glauben zu erbauen, als wenn wir wissen, daß unsere Erwählung, die der Geist Gottes in unseren herzen verstegelt, in einem ewigen und unwandelbaren Rathschlusse Gottes beruht, so daß sie keinen Stürmen, keinen Bersuchungen, keinem Wanken mehr unterworfen ist. Und nichts macht uns demüthiger, als indem wir bemerken, wie verschieden der Zustand derer ist, die doch eine gleiche Natur haben. Wohin auch die Kinder Gottes ihre Augen wenden mögen, werden ihnen surcht eins Beispiele von Blindheit und Berstockung begegnen, die ihnen Furcht eins stößen. Warum sind wir nicht auch so? werden sie sich fragen und Gott

dafür die Ehre geben, daß er ihre Augen geöffnet. In der Beise dankbar sein, wie sie, kann der unmöglich, welcher auch noch seinem eigenen Glauben einen Antheil am Heile zuschreibt, indem er sagt: es sen wohl aus Gnaden da, aber er habe es aus sich selber ergriffen. Denn je nach dem Maße des Geschenkes richtet sich ja bei uns das Naß der Dankbarkeit. Deßhalb ist es zum rechten Preis der Güte Gottes von großer Bichtigkeit, sestzuhalten, wie sehr wir ihm verpslichtet sind, während diejenigen boshaft und unehrerbietig gegen Gott erscheinen, denen die Erkenntniß der ewigen Gnadenwahl unbequem und drückend ist. Mag dagegen streiten wer da will: die Gläubigen wisen, wie groß Gottes Güte gegen sie gewesen ist und wer sie wirksam zur Seligkeit berusen."

"Und hiezu fommt endlich noch, daß nur durch unfere Lehre das Ansehen der heiligen Schrift vollkommen geschützt und aufrecht erhalten wird. Denn wie muß Bigbius gegen einige ibrer entschiedenosten Aussprüche fich helfen? Indem er sagt: es seien das ichwierige, kaum zu entwirrende Stellen. Gibt es ein gottloferes Berede als dieß? Sollen wir denn annehmen, der beilige Beift fei fich bie und da selber untreu geworden, und habe uns weiter als nüglich war, in Dunkelheiten abgeführt? Und wie oft redet Vaulus nicht etwa nur gelegentlich oder indem der Gegenstand ihn nothwendig dazu hinführt von der Gnadenwahl, sondern auch da, wo der Gedanke an sie ferne liegt, zieht er sie ganz geflissentlich berbei. — Und follte ihm, der die unaussprechlichen Geheimnisse des dritten himmels geschaut, das Dag nicht bekannt sein: wie weit man bei der Entbullung der Geheimnisse Gottes zu geben habe? Bill etwa jener Thörichte dem "über das Daß hinausschweifenden Geiste Gottes" die gebührenden Bugel anlegen? . . . . 3ch gebe zu , daß fich Einige nicht eben ans schlimmen Ursachen vor dem schenen, was Gott durch den Mund des Paulus von sich bezeugt. Sie fürchten nämlich, es werde ihm da etwas zugeschrieben, was feiner Gute unwürdig fei, und möchten die göttliche Gerechtigkeit gegen alle Berlaumdungen schützen. Aber liegt in dieser Bescheidenheit nicht doch wieder ein gewiffer Dünkel? Denn warum fürchten fie, daß der Gerechtigkeit Gottes Unehre widerfahre, wenn fie feiner Macht etwas einräumen was ihre Faffungstraft übersteigt, als weil ste eben doch seinen Richterstuhl, seine Macht und fein Recht ihrer Erkenntniß unterordnen? Und welch ein unerträglicher Bochmuth ift nun das! Welch eine Thorheit zugleich, als ob wir mit unsern Ligen Gottes Ehre zu schützen berufen wären! Er felber erläßt uns nicht nur eine solche Schukleistung, sondern tadelt sie auch im Buche Siob auf das Entschiedenfte. 3ch meinerseits tenne fein anderes Geset der Bescheidenheit, als daß ich vernünftig und mit Ehrfurcht bekenne, was ich in der Shule des himmlischen Meisters gelernt habe."

"Im Uebrigen muffen wir ja freilich dem Abgrunde folcher Geheimniffe gegenüber die Sand auf den Mund legen und rufen: "O Tiefe der

Beisheit und der Erkenntniß!" Wer sollte nicht bewundern? Ber sollte nicht staunen? Wie könnte es anders sein, als daß ein so unermeßlicher Glanz das Auge unsers Geistes blendet? Den Anblick der Sonne vermag unser körperliches Auge nicht zu ertragen. Hat unser Geist eine größere Sehkraft, oder ist die Herrlichkeit Gottes geringer als das Licht der Sonne? Wenn der letzte Tag erscheint, sagt Augustin, dann wird im hellsten Lichte der Wahrheit geschaut werden, was jetzt der Glaube der Frommen sesthält. Bis dahin bleiben wir dabei stehen: "Fest ist der Grund Gottes und hat dieß Siegel: Der Herr kennt die Seinen."

Es ist ganz wahr, was Henry bemerkt\*): indem man die langen, in ihrer subtilen Beweissührung oft etwas ermüdenden und sich wiederholen den Auseinandersetzungen dieser Arbeit liest, hat man nichtsdestoweniger das Gefühl: daß hier nicht nur ein scharfer Verstand, sondern auch Anbetung und Begeisterung reden und den Streit führen. "Mag bei dieser Auffassung der freie Wille immerhin unerklärlich bleiben, so wird man sich doch der Empfindung von der Großartigkeit der gauzen Auschauung nicht erwehren können, ja hingerissen werden von der heiligen Kühnheit, in dieser Beise das Geheimniß des Besens Gottes vor die Welt hinzustellen und sie zur rückaltslosen Beugung davor auszusordern. Da ist kein Zagen und sich Fürchten, sondern aus der trästigsten Ueberzeugung, aus dem unbedingtesten Vertrauen auf Gott quillt Alles hervor. Die außerordentlich hohe Idee der Gottheit, die Calvins Seele durch dringt, treibt seine Vernunft an, auf das Aeußerste vorwärts zu gehen, um Gottes Gedanten über Alles zur Herrschast zu bringen und jedes Knie vor ihnen in den Staub zu wersen."

Aber wie ware das in der Art, wie Calvin es beabsichtigte, auch nur in der protestantischen Welt zu erreichen gewesen! Bielmehr wurde in ihr der Widerspruch gegen die Prädestinationslehre durch den Bolsec'schen Handel eigentlich erst ausgeweckt und auf den Blan gebracht. Denn bisher hatte man sie im Allgemeinen einsach als den ausgeprägtesten Gegensatz gegen die rösmische Anschauung ausgesaßt und als solche stillschweigend geten lassen, ohne sie im Uebrigen ausdrücklich anzunehmen oder ausdrücklich zu verwersen. Jest, da Calvin auch gegen protest antische Zweisel und Bedenken sie durchzusehen unternahm, da er auf ihre unbedingte Anerkennung drang, und sie auf das Bestimmteste für die allein berechtigte Lehrweise in der evangelischen Christenheit erklärte, so daß selbst die Obrigkeit mit ihrem Schwerte dasur einzustehen habe, wurde nothwendiger Weise Alles dagegen erregt und in die Wassen gerusen, was nicht völlig damit übereinstimmte. Es erschien wie ein großer Absall, der sich in diesem Stücke ringsumber um Calvin vollzog. "Man kann nicht sagen," rust Beza aus \*\*), "welch eine Flamme jener unreine

<sup>\*) 99</sup>b. III, 84.

<sup>\*\*)</sup> In ber neueften Ausgabe ber Bita Calvini von Ridel cap. XV.

Mensch angezündet hat. Richt allein in der Stadt, sondern auf allen Seiten rechts und links erhoben fich Streitigkeiten, als ob Satan selber in seine Trompete geftogen." Bon den offenen Zeinden gar nicht zu reden, die alfobald von Laufanne bis Bafel den Ruf erschallen ließen: "Calvin mache Gott jum Urheber der Sunde, und verfolge bis auf's Blut wer fich folcher Gottlofigfeit widersete," wurden auch manche Freunde fühl und zurückaltend, oder sprachen geradezu ihre Digbilligung aus. Zwischen Bullinger, der immerfort zu Frieden und Mäßigung mabnte, und Calvin, der das wie ein unbrüderliches 3m - Stiche - laffen empfand, drohte eine Ralte und Digftimmung einzutreten, über die nur das tiefe Pflichtgefühl ber beiden Manner obne Schaden hinweghalf. Der alte treue Anhänger Christoph Fabri in Reufchatel außerte doch sehr entschieden die Meinung: die Behauptung von einer ewigen Auswahl das einen Theils zur Berwerfung sei nicht zu halten, die entgegengesette Ansicht erscheine ansprechender und richtiger \*). Bon dem vielgeliebten und verehrten Melanchthon kamen Calvin Aussprüche zu Ohren, die noch viel schlimmer lauteten. "D über das Elend und die Raserei biefer Beiten!" hatte er in der That an Peucer geschrieben, "in Genf wollen fie den ftoischen Fatalismus wiederherstellen, und wer mit dem Zeno nicht übereinstimmt, wird in's Gefängniß geworfen \*\*)!"

Am charafteriftischften aber für den Bergang diefer Berwürfniffe und augleich am berzbeweglichften — obschon ohne Bedeutung für bas Ganze und Broge — ift die Beschichte des durch das Berfahren gegen Bolfec berbeigeführten Bruches zwischen dem Reformator und seinem alten Freunde und Gönner Zakob von Bourgogne, Herrn von Falais und Bredam. Unsere Lefer find diesem Namen schon verschiedene Male begegnet, wenn aus den Briefen Calvins an ihn das Eine oder Andere mitzutheilen war. Denn in seiner Correspondenz nimmt er eine der bervorragendsten Stellen ein. Nicht meniger als einund fünfzig, jum Theil fehr ausführliche Schreiben, die in den Jahren zwischen 1543 und 1549 an ihn oder seine Gemahlin abgingen, find uns erhalten; und wie diese Ausdehnung, so auch der Inhalt und Charafter des Briefwechsels gibt auf den ersten Blick Kunde davon, in welchem innigen, freundschaftlichen Berhaltniffe Die Correspondenten zu einander ftauden. — Bon der alt burgundischen Fürstenfamilie abstammend (ein natürlicher Urgroßsohn Philipps des Schönen), hoch angesehen und reich begütert unter dem brabantischen Abel, auch von Carl V., an deffen Hof er erzogen worden, mannigfach bevorzugt und ausgezeichnet, hatte der junge Edelmann, als er ben Raiser auf seinen Bugen nach Deutschland begleitete, dort das Evangelium kennen lernen und sich alsobald mit ganzem Herzen und seltener Ent-Wiedenheit ihm zugewandt. Aus seiner Stellung am kaiferlichen hofe deghalb

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Brief, in bem Calvin ihm bas zu wiberlegen fich bemuht. Amft. Ausg. 65.

<sup>\*4)</sup> Corpus Ref. VII, 932. Aehnlich an Camerarius 930.

ausgeschieden, finden wir ihn auf seinen beimathlichen Gutern, als Calvin im Oftober 1543 seinen erften Brief an ihn richtet, ohne daß wir im Uebrigen genauere Runde darüber hatten, wie die beiden Manner in Beziehung zu einander gefommen find \*). Die Frage, die darin besprochen wird, ift die . "des Ausgebens von Baterland und Freundschaft, von hof und Uder, von Bruder und Schwester," da unter dem Drucke der spanischen Herrschaft an ein offenes Bekenntniß zum Evangelium in jenen Gegenden nicht zu Denken war. "Lieber wurde ich," schreibt ihm Calvin, "über eine fo wichtige und entscheidende Sache mundlich mit Ihnen reden, und habe fast daran gedacht, Sie zu diesem Zwecke um eine Reise in meine Rabe zu bitten; aber am Ende ift, was ich zu fagen habe, ja doch flar und einleuchtend genug, um fein langes hin - und herverhandeln nothig zu machen. Sie haben viel dahinten zu laffen, wenn Sie aus Ihrem Baterland fich entfernen, und wiffen nicht, mas Sie Dafür eintauschen werden. Aber alle Berlufte der Belt wiegen ben einen Bedanken nicht auf: daß ein zwiespaltiges Gewiffen und ein Berg, das fich felber anklagen muß, die Solle auf Erden ift, und das Schlimmfte, mas fich ermablen läßt. Run feben Sie felber zu, ob Sie unter Ihren gegenwärtigen Berhaltniffen Frieden mit Gott und Ihrem Gewiffen haben konnen? Ift das nicht der Fall, fo beißt es einfach: "Gebe aus beinem Baterland und diene mir mit gangem Bergen, ich will das Weitere verseben \*\*)." Und underzüglich folgte de Falais diefer Beifung. Mit feiner frommen, treuen Gattin aus dem Geschlechte der Brederode, die in Allem seine Ueberzeugung und Opferfreudigfeit theilte, finden wir ibni zuerft in Coln, dann in Strafburg und Basel fich langere oder fürzere Zeit aufhalten und da im vollsten Sinne Des Bortes seinem Glauben leben. Die Briefe zwischen Calvin und ihnen geben dabei fortwährend bin und ber, und geben einen überaus lieblichen Eindruck von der eigenthümlichen, zarten und engen Gemeinschaft, in der nicht nur die beiden Manner, sondern auch ihre Kamilien zu einander ftanden. Gang anders als in seiner sonstigen Correspondenz, erscheint darin Calvin. Um seinem Freunde so viel als möglich Alles zu sein und ihn den Abstand gegen seine vormaligen Berhältniffe nicht allzuschwer empfinden zu lassen, steigt er bis in's Kleinste und Geringste herab, was ihn interesstrt oder einen Ginfluß auf fein Ergeben üben tann. Bie ein Saushofmeifter fucht er für feine Bequent lichkeit zu forgen; wie ein Bermalter befpricht er mit ihm feine Bermögeneverhältnisse. Man erstaunt, wenn man den Mann, dem sonst die irdischen Dinge so gleichgultig und die Minuten koftbarer maren als Gold, in langen Briefen

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich burch nieberlanbische Fluchtlinge, die fich in Genf aufhielten; wenigstens ift in diesem ersten Briefe Calvins, ber übrigens vorherges gangene vorausset, von einem herrn David bu Hainaut aus Brabant die Rebe, der in Genf seine Bohnung aufgeschlagen und beffen Beistand herr de Falais sich erbeten.

<sup>\*\*)</sup> Frang. Brieff. I, 93.

über die Auswahl einer Wohnung\*), die Besorgung eines Bedienten, die möglichst vortheilhafte und sichere Placirung einer Geldsumme \*\*) sich aus-

\*\*) "Bon Lyon habe ich einen Brief bekommen, in dem Folgendes sich sindet: "Wenn herr von Falais Neigung hat, sich mit mir einzulassen, so ist jest der gunftige Zeitpunkt, denn ich kann gerade gegenwärtig verschiedene gute, ehrenhaste Geschäfte unternehmen, wenn ich Geld habe, mit denen, so anders Gott seinen Segen gibt, ein Theilhaber gewiß zufrieden seyn wird. Ich erwarte die Antwort in möglichster Eile. Denn Sie wissen, daß sich oft in einer Stunde Gelegenheiten bieten wie in hundert nicht mehr. Nun weiß ich wohl, daß es dei solchen Angeslegenheiten gut ist, zuerst gründliche Informationen einzuziehen. Aber wenn für die nächste Messen geschehen soll, so ist wirklich nicht mehr Zeit dazu," u. s. w. — (Bergl. auch pag. 150, wo die Angelegen-

<sup>\*) &</sup>quot; Was bas Saus betrifft, bas Ihr Bevollmachtigter faufen will (be Falais gebachte namlich nach Genf überzuftebeln), fo fteht nur bie eine Schwierigs feit entgegen, bag auf bas Gerucht von Ihrer Abficht bin ber Gigenthumer ben Preis bebentenb erhoht hat. Bas follen wir nun thun? Die Liegenschaft fann bis auf 2500 Thir. fommen, und 3hr Bevollmachtigter meint nicht mehr als hochstens 2200 geben zu burfen. Nicht als ob bie Befigung nicht mehr werth mare; aber Ihre Bollmacht geht nicht weiter. Bubem ift bie Bohnung etwas weit von ber Stadt entfernt. — Jedenfalls mochte ich, bag Sie bei Ihrer Anfunft ichon Alles geordnet und eingerichtet fanben. Aber in Ihrer Abmefenheit etwas angntanfen, bat, wie wir feben, boch feine Bedenken; und mas bie Diethwohnungen in ber Stadt betrifft, fo find ihre Breife fehr boch (Frang. Brieff. I, 125)." - Und ein anber Mal (a. a. D. 187): "Ihrem Auftrage gemäß habe ich feit meiner Rud's fehr hierher mich uberall nach einem tanglichen Logis umgefehen. Bas bas von Cleberque anbetrifft, fo maren Sie ju weit von uns entfernt, mas Sie boch nicht wunschen, obschon freilich bie Lage fo fill und angenehm ift, bag ich felber ichon Luft hatte, babin überzustebeln. Auch hat man mir auf meine Anfrage noch feine Antwort gegeben. Sagt man mir ju, wie ich hoffe, fo fieht naturlich bas Saus ju allererft ju Ihrem Befehl. Ju unferer Rabe habe ich nur eines mit einem Garten gefunden, bas ich vorlanfig alfobald gemiethet habe. Bang zufriedenstellend ift freilich bie Bohs nung nicht; aber was follte ich thun, ba es an aller Answahl fehlt? Rach vorn heraus ift ein mittelgroßer Garten, nach hinten ein geraumiger Bof. Im Saus felber ein großer Saal mit fo ichoner Aussicht, als Sie fich fur ben Sommer nur immer munichen tonnen. Dagegen feben bie Bimmer nicht jo freundlich aus, ale ich mochte. Doch fonnen Sie vielleicht nach Ihrer Anfunft Giniges baran verbeffern laffen. Den Caal ausgenommen hatte ich folibere und bequemer gebaute Saufer finben fonnen; aber ber Barten, auf ben Sie besondere bringen, wurde fehlen. Wie bem nun fen: ich habe fur zwolf Thaler Diethe zugefagt. Wenn Sie bei eigener Brufung biefen Breis fur ju hoch halten, fo muffen Cie mich eben bamit entichulbigen, baß ich weber fur mich felber noch fur Anbere ein Saushalter bin, ber bas Sparen sonberlich verfteht. Wie gefagt: nur um bes Bartene willen habe ich fo fonell eingeschlagen. Unterbeffen will ich einige Reparaturen vornehmen und den Garten anfden laffen." U. f. w. (Bergl. über benfelben Begenstand a. a. D. 200, 219 und anbere Stellen.)

sprechen hört. Dazwischen bittet ihn wohl die Frau von Falais um den ernsteren Dienst, ihrem Gatten die Nachricht von dem Tode seiner Schwester beibringen zu wollen, da sie selber dieß nicht wage. Oder es wird die unpassende
Berbindung einer andern Bewandten ihm mitgetheilt und er ersucht, das Möglichste zu thun, sie wieder rückgängig zu machen\*). — Auch Calvin seinerseits kömmt etwa mit dergleichen Gesuchen. Mit großer Zartheit frägt er einmal bei seinem vornehmen Freunde an, ob er wohl eine Bewerbung Birets um eine seiner andern Schwestern gestatten würde \*\*), und läßt es sich

heit eines herrn von Falais zugehörigen Hypothekaranleihens weitläusig besprochen und die Nothwendigkeit dargethan wird, das zum Phande eingesseste Saus zu übernehmen, wenn das Geld nicht verloren gehen solle.) — Andere Wale besorgt Calvin auch wohl einen Wein-Ankauf für seinen Freund, oder schieft ihm seinen Bruder Auton als gewandten Reisebesgleiter, und was bergleichen mehr ist. —

\*) Bergl. a. a. D. pag. 194, 196, 234, 235. — Die Sache mar fur Calvin nm fo peinlicher, ale ber unwilltommene, jurudjuweisenbe Brantigam fein Freund Balerian Poulain war, uber den er bei biefer Gelegenheit fich übrigens fehr tabelnd ausspricht. Das namliche Fraulein von Bilergy, bas hier im Spiele war, follte fich fruber mit einem favonischen Ebelmanne verheirathen, und be Falais ersuchte Calvin um fein Urtheil uber bieß Brojett. "Wenn ich zu entscheiben hatte," antwortete bieser, " fo ware ich feineswege bafur. Das Saus bes Betreffenben ift fart heruntergefom: men; wie benn überhaupt ber savopische Abel fich mit Ihrem nieberlau: bifden nicht vergleichen lagt. An und fur fich ift ber Mann zwar recht, aber boch etwas fchmachen Charafters und leicht zu verführen, zubem franklich; namentlich leibet er an Blutabgang. Sie fürchten, wenn Sie bie Heirath nicht zugeben, so werbe man sagen, Sie wollten Ihre Ber: wandte nicht heirathen laffen; ich bagegen fürchte im Gegentheile, man werbe urtheilen: Sie wollten ihrer nm jeben Preis los werben. 3ch meis nerseits goge ben Anbern, ben wir genauer fennen, vor. . . . Doch, ich bin schon weiter gegangen als mir geziemt, und schreibe das Alles nur im hochften Bertrauen." (pag. 222.)

\*\*) "Nun erlauben Sie mir, gnabiger Herr, noch eine Bitte. Sie wissen, daß unser Bruder Biret sich verheirathen soll. Und nicht weniger, als ihm selber, liegt mir die Sache am Herzen. Nun finden sich allerdings hier, in Lausanne, in Orde Franen genug. Aber noch keine, an die ich dachte, hat mich völlig befriedigt. Wissen Sie mir vielleicht eine solche, und können Sie mir eine angeben? Vielleicht antworten Sie: wenigstens Eine, wie ich sie wünsche, sei mir ja wohl bekannt (nämlich eine Schwester von de Falais). Aber den Namen darf ich ja nicht aussprechen, ehe ich Ihre Meinung darüber weiß, die ich denn nöttigenfalls ohne ein Bort mir erbitte, da schon Ihr Stillschweigen mir als "non placet" gelten soll."

— Herr de Falais gab seine Zustimmung, aber Biret anßerte nun Berdenen: "Er meint," schreibt Calvin, "er müsse die Dame doch vorher sehen und sprechen, damit sie nicht etwa aus Mangel an vorangehender Bekanutschaft sich unglücklich mit einander sühlten. Und während der Kriegszeiten ist das Reisen nun nicht wohl möglich. Weiter meint er, daß

dann nicht verdrießen, durch mehrere Briefeshindurch die Angelegenheit auf das Fingehendste zu verfolgen.

Selbstverständlich gebt mit diefer Theilnahme an ben Dingen des ankeren gewöhnlichen Lebens, die Seel forge in ihrem ganzen Ernfte und ihrer gangen Liebe Sand in Sand. Als der Raifer Die Guter Des freiwillig Berbannten einzieht, ruft Calvin ihm zu: "Run wiffen Sie um fo mehr, daß Gie ein Erbe haben im himmel, das Riemand antaften fann. Benigftens in einem Stude find Sie dem herrn etwas abnlich geworden, der nicht befaß, da er fein Saupt hinlegte. Berloren haben Sie nichts, fondern nur gewonnen; denn durch die Demuthigung und Theilnahme an seinem Rreuz gieht unfer Erlöfer Sie um so fester an fich und nimmt einige unnütze Burden Ihnen ab, die Ihnen vielleicht zum hinderniffe hatten werden konnen \*)." - In seinen sonstigen Bersuchungen aller Art steht er ihm beständig zur Seite, muntert ihn auf, "da er wiffe, wie Freundeszusprache Jedem nüglich sei" bittet ibn, nicht mude zu werden, den Ruth nicht zu verlieren, hinzublicken auf die Belohnung, die Reinem entgebe, der treulich gekampft. Auf das Angelegentlichfte befpricht er mit ibm fein Berhaltniß zu dem Raifer, den der frubere Gunftling in Worms wieder aufzusuchen gedachte, um ihm perfonlich über das Borgegangene Rechenschaft zu geben und ibn fo vielleicht für das Evangelium\_ überhaupt gunstiger zu stimmen. Als der Plan, namentlich auch auf den abmahnenden Rath Calvins bin, aufgegeben wird, und de Falais nun wenigstens eine schriftliche Berantwortung einzureichen wünscht, faßt ber Reformator fie für ihn ab, fendet fie ihm wiederholt zur Durchficht zu, andert nach seinen Bemerkungen, besorgt ihren Druck und ihre Beröffentlichung \*\*). Rurz vorher hatte er sich nach Straßburg aufgemacht, um die

seine Fran über einzelne hansliche Obliegenheiten, die fie zu übernehmen hatte, unterrichtet werden müßte, da man nie glücklich Haus mit einander halte, wenn man sich nicht zuvor gegenseitig beutlich erklart und gleichsam seine Bedingungen gestellt." (p. 159.) — Wie aus einer folgenden weitläufigen Erzählung hervorgeht (p. 168), zerschlug sich zulett der Plan.

<sup>\*)</sup> A. a. D. 129. \*\*) Bie viel das 3

<sup>\*\*)</sup> Bie viel das zu thun gab, zeigen die vielen Briefe, die darüber gewechselt werden mußten (vergl. z. B. pag. 144, 146, 170, 191, 229, 242 n. s. w.) beutlich genug. "Könnte nur die Schrift in Ihrer Nähe versaßt werden!" schreibt Caldin einmal; "denn bei mehr als hundert Stellen nage ich an ben!Nägeln und frage, was Sie dazu sagen werden." — Oft über ein einziges Bort wurden Berhandlungen geführt. Im Druck verlangt de Kaslais gute Lettern, sein Wappen auf den Titel und sonstige schone Ausstatung. "Dem Graveur, der das Mappen fertigte", gibt Calvin Rechenschaft, "zahlte ich drei Savoyer-Gulden und die Nahrung. Was die Drucksosten betrifft, so wird Sie das Hundert Eremplare etwa auf einen Thaler sommen. Ich habe achthundert abziehen lassen, und dem Buch drucker erlaubt, hundert für sich zu nehmen. Eine Anzahl habe ich bereits nach den verschiedenken Seiten hin verschieft, unter ihnen einige an die

Freunde von Angeficht zu Angeficht zu feben, und dabei feinen Commentar zum erften Korintberbriefe als Gaftgefchent überbracht. Befonders Frau pon Ralgis zeigte fich bierüber bochlich erfreut. "Benn fie die lateinisch gefdriebene Gabe nur mit genießen tonnte," fcrieb fie, "Calvin moge doch auch an die denken, die lediglich Frangofisch verftunden, und ihr wenigftens einige seiner Predigten schicken." Indem fie ihm spater Diese Bitte wiederholt, erlaubt fie fich zugleich, im Bertrauen anzufragen, welch' eine Gegengabe ihr Gemahl ihm für die Zueignung des erwähnten Commentars Darbieten durfte\*)? Da fie bort, daß feine Gattin ihrer Riederkunft nabe ift, erbittet fie fich die Ehre und Freude, zur Bathin gewählt zu werden. -Rugleich in dem Tone des feinsten Anstandes, wie er damals das fast ausfoließliche Gebeimniß der höchsten Stande war, und dem des herzlichsten, vertraulichsten Bruderfinnes, geht dieser ganze Berkehr vor fich. Nie vergeffen die Manner die Gruge und Empfehlungen ihrer Frauen einander gu übermachen; "meine sehr geliebte Schwester" nennt Calvin die hohe Dame; "Ihr Diener und demuthiger Bruder, Ihr williger Freund für immer," unterzeichnet er fich in seinen Briefen an den Gatten. "Sie mahnen mich vor Allem, an meine Gefundheit zu benten," fcbreibt er ihm einmal, "und mich nicht mit Briefschreiben anzustrengen, wenn ich mich unwohl fühle. Aber wenn ich an Sie oder Ihre Gemablin fcbreibe, ift von Anstrengung nicht die Rede; es ift mir das Erholung und Vergnügen." "Belche Freudenzeit!" liest man ein ander Mal: "Farel und Biret waren fieben Tage bier, nur Sie fehlten noch jum vollen Feftgefühle."

Etwas auffallend ist es, daß de Falais bei einem so naben und freundschaftlichen Verhältnisse — zudem von Calvin zu wiederholten Malen gerusen — doch ziemlich lange zögerte, seinen Wohnsitz in Genf aufzuschlagen. Es mag richtig sein, was henry vermuthet, daß ihn bei aller Frömmigseit doch der allzu ernste Ton der calvinischen Stadt etwas abschreckte, und er gleichsam ein Vorgefühl davon hatte, "daß es leichter sei, einen so großen Mann in einer gewissen Entsernung zu verehren, als unmittelbar unter seinen Augen zu leben." Indessen führte er endlich im Jahr 1548 den lange besprochenen Plan aus, gab sein Bürgerrecht in Basel daran und zog nach

Herzogin von Ferrara u. f. w." Die bemnach von Calvin verfaßte Schrift, ber henrh nachrühmt, "fie sei mit viel Geist, Beredtsamseit und Feinheit geschrieben," führt ben Litel: "Excuse composée par Jacques de Bourgogne, pour se purger vers la Majesté impériale de calomnies à lui imposeés à l'occasion de sa Foi de laquelle il sait consession."

<sup>\*) &</sup>quot;Es hat mir das fast wehe gethan", antwortet Calvin; "benn wahrlich ders gleichen erwarte ich ja nicht und begehre es nicht. Es thut mir Leid genng, daß ich Ihnen und unserm guten herrn nur in so schwacher und unwirfs samer Weise bienen kann. Ich sage das, indem ich herzlich bitte, mir diese Bemerkung nicht übel zu beuten." (A. a. D. 178.)

Genf, wo er zunächst im Sause Calvins, deffen Frau damals noch lebte, ein Untersommen fand und gemeinschaftliche Haushaltung mit ihm führte"). Später nahm er eine eigene Wohnung, und da er franklich war, sah er sich alsobald nach einem Arzte um. Hieronymus Bolsec, der — wie wir uns erinnern — die ärztliche Kunst betrieb, kam als solcher in sein Haus und erwarb sich durch seine glücklichen Dienste sein vollstes Vertrauen.

Es läßt fich vermuthen, wie demnach die Ratastrophe fich vorbreitete. als Calvin mit fo rudfichtelofer Beftigkeit gegen Bolfec einschritt, ibn gefangen fegen, verurtheilen, aus der Stadt verbannen ließ, für einen der frevelbafteften Menichen und gottlofeften Reger erflarte - und dieß Alles, weil er einen Biderspruch gegen die Pradeftinationslehre gewagt! Rach der Art, wie Calvin mit de Falais zu verkehren pflegte, mar diefer nichts weniger als ein Theologe; mas verftand er oder seine murdige Gattin von den tieferen Intereffen, die bei diefer Frage auf dem Spiele standen, von den bedenklichen Confequengen, ju benen das Bemahrenlaffen Bolfece batte führen muffen, von dem Gifer für die Berherrlichung Gottes und dem Bebeimnig des emigen Rathschluffes, worin Calvins Seele fich bewegte? "Dit ftaunender Befturgung fieht er," wie Benry es treffend ichildert, "daß fein inniger Freund auf einmal wie ein Lowe fich erhebt dem man fein Junges nehmen will, das mohlwollende Antlit zu Feuer geworden, ftrafender Ernft um seine Stirne gelagert, und ftatt des gewohnten Anftandes braust er rudfichtslos auf gegen die gange Belt." Der friedliebende, mit den einfachen praktischen Wahrheiten des Evangeliums sich begnügende Wann hatte früher Bullinger aufgemuntert, fich mit Calvin zusammenzuthun, um Frieden zu stiften in der Kirche: "denn es gibt nicht zwei solche Geister wie ihr, das zu verfohnen, mas fromme Leute ftoren konnte." Jest fchrieb er nach Burich mit traurigem Gerzen: "Nicht ohne Thranen bin ich gezwungen, diese Tragodie Calvins und der Seinen zu feben und zu horen. Gott wolle feine Bahrheit uns erhalten." Und überzeugt, daß man Bolfec Unrecht thue, zudem menschenfreundlich und wohlwollend, wie er war, wandte er sich sofort an die Genfer Syndits und bis an den Rath von Bern, um den Gang des Brozeffes aufzuhalten oder wenigstens die Ausführung des gefällten Urtheils zu verhindern. "Meister hieronymus hat mir als Arzt beffere Dienste gethan, als irgend ein Anderer," fcbrieb er an die Richter in Genf, "er verfteht fich auf die Natur und ift ein nüglicher Mann; nach Gott verdanke ich ibm das Leben."

Man kann fich benken, wie Calvin, ber an die Berurtheilung Bolfecs bas Schickfal feiner Reformation und fein eigenes geknüpft fah, und Alles in Bewegung gesetht hatte, um sie durchzuführen, dieß aufnahm. Ob er in dieser Zeit noch persönlich mit de Falais zusammenkam, ob sie sich noch gegen

<sup>\*)</sup> Sein Roch Nicolas biente Calvin babei als Schreiber.

einander aussprachen, fich gegenseitig zurechtzuweisen und auf andere Gedanten zu bringen suchten : bleibt uns völlig unbefannt. Gewiß ift nur, daß der Reformator gegen Ende des Jahres 1552 mit einer verächtlichen Bitterfeit, die webe thut, über den alten Freund fich ausspricht und jedes Band ber Gemeinschaft mit ibm für zerriffen erklart. "Dag Kalais immerbin," fcreibt er an die Bafler Geiftlichen , " den Bolfec für einen guten Dann erflären; er giebt nur feinen eigenen Namen Preis, indem er fich diefes Windbentels annimmt." Und an Farel: "Ich schäme mich des Falais so sehr, daß ich die Worte derer kanm hören, ihren Anblick kaum ertragen kann, die mir feinen Leichtstinn vorruden." Und als Falais auf feiner Meinung bebarrte und mit seinen Berwendungen für den Berurtheilten nicht abließ, fündigte im Beginn des Jahres 1552 Calvin auch ihm felber in einem formlichen und bitteren Abfagebriefe die bisberige Freundschaft auf. "Gnädiger herr." fagt er ihm darin, "da Sie Grund und Recht zu haben glauben, fich über mich zu beklagen und das Eingeständniß eines Fehlers von mir zu fordern, so kann ich Ihnen nur sagen, daß ich in diesem Stude Ihre Bunsche unmöglich zu erfüllen im Stande bin. Bielmehr habe ich mich zu beklagen, daß Sie mir keinen Glauben geschenkt, da ich Ihnen den Charakter jenes Menschen schon lange so geschildert, wie er nun endlich zu Tage tritt. Aber das fort Sie nicht; Sie loben ibn, wie man mir sagt, als sei seines Bleichen noch nie auf Erden gewesen. Und doch wissen Sie, daß er sich als mein Todfeind erzeigt, ja dagler fich nicht fchamt, in die Belt hinauszuschreien: "ber Gott Calvins fei ein Beuchler, ein Lügner, ein Treulofer, ein Ungerechter, ein Schutherr und Bfleger der Berbrecher, schlimmer als der Satan." Bollte ich Sie befriedigen, fo mußte ich alfo Gott und feiner Babrbeit, fo mußte ich dem Beile entsagen, das ich hoffe. 3ch glaube wohl, daß das nicht in Ihrer Absicht liegt; aber wenn Ihre Milde und Sanftmuth so weit geht, daß Sie alles fittliche Urtheil, die Ehre Gottes, das Bertrauen, das Sie mir schuldig find, darüber in den Bind ichlagen, so muffen Sie fich wenigstens darein schiden, daß ich etwas mehr Gifer zeige, die Ehre meines Herrn aufrecht zu erhalten..... Bestern hat mich einer Ihrer Freunde gefragt: ob ich Sie in der letten Beit gefeben? 3ch fagte: 3a, ich batte Sie geseben an mir vorübergeben; aber wenn ich Ihnen hundert Mal begegnete, wurde ich weniger Berkehr mit Ihnen haben, als mit jedem erklarten Feinde, da Sie in allen Studen den Berrather fpielten, und-nun, wie ich vernehme, auch noch bas Lob Caftellio's fangen, des in jeder Gottlofigfeit Bertehrten und Berrutteten. - Ihr Freund fragte, ob ich munichte, daß Sie diese Meußerung erführen, und ich antwortete: eben dazu hatte ich fie gegen ihn ausgesprochen. hat er meine Worte nun nicht nur Ihnen wiedergefagt, fondern auch noch weiter verbreitet, so ist das ohne meinen Willen geschehen. . . . . Der Kern der Sache ift: daß ich ein folches Benehmen von jedem Andern leichter ertragen hatte, als von Ihnen; und daß ich von Ihnen, mit dem ich so lange

und vertraulich verfehrt, jes am wenigsten erwartet hatte, Sie zu Leuten übertreten zu sehen, die tausendmal ärger sind, als alle Papisten der Welt. Da Sie aber hierauf beharren, da Sie auch zu dieser Stunde noch einer ganz andern Lehre solgen, als die ich in der Schule meines Reisters gelernt: wohlan, so überlasse ich Sie Ihrem Bergnügen! — Rede ich etwas zu hart, so verzeihen Sie; Sie haben mich dazu gezwungen. Und damit Sie wissen, daß weder Jorn noch llebelwollen meine Borte mir eingeben, so sage ich Ihnen, daß ich dieß schreibe, indem ich mich eben bereit mache, voor meinem Gott zu erscheinen, der mich mit einer Kransheit heimgessucht hat, die mir beständig den Tod vor Augen halt. Ich bitte ihn, gnädiger Herr, sich meiner zu erbarmen und mich zu Gnaden anzunehmen, und ebenso Sie und Ihre Gemahlin und Ihre ganze Familie durch seinen Geist zu führen und zu erhalten."

In dieser Beise, so ernst, entschieden und überlegt, brach der Reformator um des Biderspruchs gegen die Prädestinationslehre, ja um der bloßen Begunftigung folches Biderfpruches willen, auch die lieblichften Beziehungen des Lebens ab, und riß eine Freundschaft, die er lange Jahre hindurch mit der unermudetsten Singabe gepflegt und großgezogen, ohne alles Bögern als etwas zur Sunde Gewordenes aus feinem Berzen. Gin augenfälligerer Beweis dafür, mas der Glaube an Gottes ewige Gnadenwahl ihm war und mas nach feiner Ueberzeugung daran bing, läßt fich nicht deuten. Roch funf Jahre später, als er bei einer neuen Auflage seines Commentars zum erften Corintherbriefe die Zueignung an de Falais ausstreicht - "wie ein Ronig einen pflichvergeffenen Diener das früher verliehene Ordensband abnimmt\*)" und eine Widmung an Carracioli an ihre Stelle fest, spricht er mit berselben Bestimmtheit und ungemilderten Berurtheilung feines Freundes sich aus. "Bollte Gott, daß zu der Zeit, da diefer mein Commentar zuerft an das Licht trat, mir der unbefannt gewesen wäre, dessen Namen ich nun auszulöschen gezwungen bin, oder daß ich ihn wenigstens als solchen, wie er jest ift, gekannt hatte! Gewiß er kann mich nicht des Wankelmuthes anklagen ober fich darüber beschweren, daß ich jett meine damalige Gabe an ihn wieder zurudnehme: denn mit bewußter Absicht hat er ja das Möglichste gethan, um fich nicht nur mir perfonlich zu entfremden, sondern auch jede Gemeinschaft mit unferer Rirche ju gerreißen. Nichtsbestoweniger thut es mir web, daß ich aus meiner Schrift ben Ramen eines Mannes austilgen muß, den ich gleichsam an einen erhöhten Ort erhoben hatte, damit er ba ale Beispiel leuchte, und der nun in fo fcmählicher Beife diefer Pflicht fich entzog."

Bas de Falais felber und fein weiteres Schickfal angeht, fo läßt fich daffelbe von feinem Bruche mit Calvin an nicht mehr genauer verfolgen. Birwiffen darüber nur, daß er unverzüglich nach den geschilderten Borgan-

<sup>\*)</sup> benry III, 67.

gen Genf verlaffen und in Bern seine Wohnung aufgeschlagen hat, wo er 1557 seine Frau verlor, sich wieder verheirathete und wahrscheinlich bis zu seinem Tode verblieb. Die Behauptung Banle's, daß er im Ueberdruffe an den inneren Streitigseiten der Protestanten wieder zum Bekenntniffe der römischen Kirche zurückgekehrt sei, ist eine Hopothese, die aller thatsächlichen Begründung entbehrt. —

In dem Absagebriese an de Falais ist mit sehr wenig ehrenden Bezeichnungen und Zulagen auch der Name Castellio's genannt. An ihn knüpft sich — sei es nun mit historischem Rechte oder Unrechte — was über die Ansechtungen der calvinischen Prädestinationslehre in Folge des Bolsec'schen Handels und die dadurch hervorgerusenen Bertheidigungsarbeiten Calvins weiter zu berichten ist. —

Bir find Sebastian Castellio schon einmal begegnet, da er im Beginne der Bierziger Jahre als Reftor der neu gegrundeten Genfer Schule eine Zeit lang mit Calvin zusammenwirkte, sich aber bald durch die ganze Art des in Genf berricbenden Beiftes fo abgeftogen und geargert fühlte. daß er in öffentlicher Anklage fich mit großer Bitterkeit dagegen erhob und dadurch genothigt wurde, in tiefer Entzweiung mit dem vormaligen Freunde seine Stellung aufzugeben und aus Benf 'zu weichen\*). Und in der That muß man wohl fagen, daß sich schwerlich zwei Charaftere und Richtungen denken laffen, die weniger geeignet waren, im Frieden neben einander berzugeben, oder bei denen 'es fo unvermeidlich war, daß jede nabere Berührung unter den damaligen Berhältniffen eine Gegnerschaft auf Leben und Tod zur Folge hatte, als die Calvins und Castellio's. Denn recht als der Reprafentant der Anschauungen, die wir jest etwa als die des Sumanismus und Rationalismus gegenüber der firchlichen Rechtgläubigkeit bezeichnen würden, erscheint der savopische Gelehrte. Bon Saus aus nicht Theologe, sondern Philologe, faßte er das Christenthum, deffen Wahrheit und Schönheit ihn anzog und durchdrang, doch mehr nach der Analogie einer philosophischen Lehre der antilen Belt 'auf. denn als eine von Gott gestiftete abgeschlossene und abschließende Unftalt der Offenbarung, in welcher kein Bestandtheil verrudt werden darf, und von deren unbedingter Anersennung und Aufrechterhaltung jegliches Beil abhangt. Die Bibel behandelte und befprach er ungefahr wie ein anderes Buch \*\*). In der Doktrin neigte er vorzugsweise dem Allgemeinen und Unbestimmten zu. das der Freiheit des selbstständigen Denkens möglichsten Spielraum ließ; zugleich myftisch \*\*\*) und verstandesmäßig: gleichsam

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. I, 377 - 381.

<sup>\*\*)</sup> So erflärte er 3. B. die Theologie des Paulus für weit erhabener, als die fonst in der Schrift enthaltene, und unterschied überhaupt schon ausbrüdslich zwischen vollfommneren und unvollsommneren Bestandtheilen derselben.

<sup>\*\*\*)</sup> Er hat 3. B. bie "beutsche Theologie" und Thomas a Rempis überset und nen heransgegeben.

ein rationalistischer Gefühlstheologe mit ausgeprägt ästhetischem Anstrich. Bor Allem aber huldigte er, wie sich demnach von selber versteht, einer unbeschränkten Toleranz. Denn was habe außerer Zwang mit der Religion zu thun, die in den verborgensten Tiefen des Inwendigen rube?

Das Recht, das dergleichen Anschauungen in unsern Tagen und für unsere Entwidelungsstufe in Anspruch nehmen können, ift flar und wird faum noch bestritten werden; aber eben fo unbestreitbar ift es, daß fie für die damaligen Berhältniffe nicht nur etwas Abnormes und Unzeitiges waren, sondern auch die allergrößefte Gefahr einer völligen Lähmung und Auflösung des religiofen Lebens in fich schloffen. Denn wo blieb noch eine Baffe gegen Rom, noch ein fester Boden für die Neugestaltung und Sammlung der Bemeinde übrig, wenn man die unbedingte Autorität der beiligen Schrift untergrub? Bie ließ fich noch eine Rirche herstellen und festhalten für die durchaus der firchlichen Belehrung und Bucht bedürftigen Bolfer, wenn feine feste Lehre mehr gelten follte, fondern Alles dem individuellen Denken und Rublen anheimgestellt war? Und welche andere Wirkung fonnte eine unbeschränkte Tolerang damals haben, als die urtheilslose Menge jeder Berirrung, jeder schwärmeris iden Demagogie auf dem religiofen Bebiete Preis zu geben, wie fie, eine nach der andern, aus den Tiefen jener aufgeregten bewegungsvollen Beit der Rriffs auftauchten? Auch ein Theologe wie Alexander Schweizer ift der Anficht; "daß das Reformationswerf in den Sanden dieser freisinnigen "Akademiker" ficher gescheitert mare, und nur die calvinisch protestantische Anschauung es durch= fampfen fonnte \*)." -

Und um wie viel mehr war nun Calvin hievon durchdrungen mit seinem durch und durch auf das Erbauen, das Ordnen, das spezifisch Christliche, die Unterscheidung des Göttlichen von dem Menschlichen gerichteten Sinne! Er hat nur gethan, was er mußte, wenn er einen Einfluß wie den, der von Caftellio ausging, mit aller Rraft und der rudfichtelosesten Entschiedenheit abzuwehren und niederzuhalten fich bemühte. Man denke fich einmal einen folden Mann einige Jahre neben ihm in Genf mit vollkommener Freiheit zu opponiren und fich auszuwirken, und frage fich: was daraus hatte werden, welch eine beillose Berwirrung entstehen muffen, in der Alles untergegangen mare! - Damit foll nun aber freilich die Art und Beife, wie Calvin gegen Caftellio verfahren ift, nicht gerechtfertigt werden. Denn wenn irgendwo, fo hat er fich diesem Manne gegenüber zu einer Beftigkeit und Bitterfeit hinreißen laffen, die nicht mehr nur als "das verzehrende Eifern für das Saus des Herrn" gelten kann, fondern einen fark natürlichen und fundlichen Beigeschmack an fich tragt. Es mag einigermaßen zu seiner Entschuldigung gereichen, daß — wenigstens nach des Reformators Ueberzeugung — Castellio ohne alle Nöthigung seinerseits den Krieg begann,

<sup>\*)</sup> A. a. D. 318.

und in einer geheimen, unterminirenden, spottenden Weise ihn führte, die auf das Tiefste verleßen und reizen mußte. Aber für einen Mann wie Calvin, an den der höchste Maßstab christlicher Sittlichkeit angelegt werden muß, hat doch solche Entschuldigung immer etwas Mißliches; und Niemand, der seine Schriften gegen Castellio liest oder die Briefe durchgeht, in denen er alle Welt wider den bedrängten Mann aufzuregen suchte, wird sich des Gefühles erwehren können, daß er hier von seiner sonstigen Söhe und Würde tiefer herabgestiegen ist, als bei irgend einem andern Anlasse. "Werschmähende Worte studiren will," antwortet ihm Castellio einmal, "der mag nur deine Schrift lesen. Sie steht wenig in Einslang mit dem, was die Institutio über christliche Liebe enbält."—

Der Anlag zu diesem Auftreten Calvins war nun folgender. Nach feiner Entfernung aus Genf hatte fich Caftellio nach Bafel begeben, wo damals eine gang eigenthumliche, ihm auf das Beste zusagende Luft wehte. Denn fast batte es den Anschein, als ob noch der Geist des so lange hier beimisch gewesenen Erasmus die allgemeine Gestinnung und Haltung beftimme. "Die Beiftlichen", meint Benry, "fahen ein, daß nicht Jeder für den Adlersflug Calvins geschaffen fep." Die Lehrstühle der Universität waren zum Theil mit Mannern besetzt, die durchaus der eben geschilderten Richtung einer allgemeinen, beinabe "natürlichen" Religiosität angehörten; und mehr und mehr sammelten fich um fie die gelehrten Gefinnungsgenoffen, denen fonft taum noch eine Freiftatt offen ftand. Schon feit langerer Zeit batte fich dadurch ein gewiffer Gegensatz zwischen Genf und Bafel gebildet \*). Mit Unrube und Mißtrauen blickte man in den Umgebungen Calvins auf diese latitudinarischen Kreise am Rhein, und war immer bereit, ihnen Feindseligfeiten zuzutrauen und fie der übermachenden Aufmerksamfeit ihrer Bebörden zu empfehlen.

Als der Haudel mit Bolfec die ganze westliche Schweiz in Bewegung brachte, zeigte es sich, daß dieser Berdacht gerechtsertigt war. Tenn nirgends so sehe, als in diesen Baslerkreisen, fanden die überall ausbrechende Opposition, die Anklagen gegen das ganze Berfahren, die leidenschaftlichen Schmähungen Calvins Wiederhall und Rückhalt. "Man redet hier nicht besser von ihm als in Paris," schrieb Hotomann an Bullinger, "will Einer den Andern beschimpfen, so nennt er ihn einen Calvinisten. Auf das Ungerechteste und Maßloseste stürmen sie von allen Seiten gegen ihn los \*\*)." Und dabei blieb es nicht. Auch dis nach Genf und Frankreich suchten sie hinüberzuwirken und dem gehaßten Manne Feindschaft zu erwecken. Im

<sup>\*) &</sup>quot;Ber fich nur irgend zu ben hauptern ber Reformation und ber herrschenben Lehre ber schweizerischen Kirche in Gegensatz ftellte, pflegte Basel ale einen fichern Ruchtat zu betrachten und fich auf bas Urtheil ber bortigen Geslehrten zu berufen." — Trechfel, die Antitrinitarier I, 219. —

<sup>\*\*)</sup> Trechfel a. a. D. 263.

Sommer 1554 wurde dem Genfer Rathe eine anonyme Schrift, voll der heftigsten Angrisse gegen die Calvinische Prädestinationslehre\*) zugesandt; und sast zu der gleichen Zeit kam eine der Flugschristen, die offendar aus der nämlichen Onelle stammten, in die Hände Beza's, worin auf boshafte Beise "zur Tröstung und Berathung des trostlosen Frankreichs" die schroffsten Ausdrücke Calvins über den fraglichen Punkt aus dem Zusammenhange gerissen, neben einandergestellt und mit schneidenden Gegendemerkungen begleitet waren \*\*). Das Cremplar, das in Genf sestgehalten wurde, war nach Paris bestimmt gewesen, um dort zu einem weitern Abdrucke zu dienen, der auch in den versolgten und um ihre Existenz ringenden französischen Gemeinden das Ristrauen gegen Calvin erwecken sollte. —

Die Genfer zweiselten keinen Augenblid darau, daß Castellio der Urheber und Berfasser dieser Angrisse sei, und in um so größerer Erregung, als sie eben damals von allen Seiten her bestürmt, verdächtigt, angeseindet wurden, gingen sowohl Calvin als Beza daran, den heimtücksich gesührten Streich abzuwehren und mit einem wo möglich tödtlichen Schlage zu erwiedern. Hätten sie nur vorher sich genauer darüber unterrichtet, ob auch wirklich Castellio der Schuldige war\*\*\*), und nicht zu gleicher Zeit, da sie ihr geistliches Berdammungsurtheil über ihn sprachen, ihm ein anderes, von Seiten der bürger- lichen Obrigkeit zuzuziehen gesucht!

"Daß meine Lehre viele Feinde zählt", fagt Calvin in seiner Erwiederung †), "weiß ich wohl, und wnndere mich nicht darüber ††). Denn eine

<sup>\*)</sup> Ruchat (IV, 116) schilbert sie als ,, une longue lettre remplie d'invectives, d'accusations atroces et de calomnies contre ce grand homme. "

<sup>\*\*)</sup> Der Titel ift: "Traité du viecil et du nouvel homme. Conseil à la France désolée, récueil latin de certains articles et arguments extraits des livres de Calvin." — "Auf grausame Beise," sagt Beza (Vit. Calv. XXII), wurde in bieser Sathre der treue Diener Gottes zers fleischt."

<sup>\*\*\*)</sup> Er ftellte es entichieben in Abrebe, und es ift fein Grund, ihm nicht gut

<sup>†)</sup> Sie besteht aus zwei Studen, aus ber "brevis responsio", bie gegen ben ersten Angriff, und ben "calumniae Nebulonis ejusdam", bie gegen ben zweiten gerichtet finb. — Amsterb. Ansgabe 629 —641.

<sup>14)</sup> Die genannte Schrift, die er beantwortet, trat nämlich in Form einer des müthigen Bitte an Calvin auf, dem Schreiber doch einige Zweisel an der Prädestinationslehre zu lösen, und begann so: "Es hat deine Lehre viele Freunde, großer Johannes Calvin, in der ganzen Welt hochderühmter Mann, aber sie hat auch viele Gegner. Ich wenigstens, der ich nichts mehr als die Einheit der Lehre wünsche, und Alle zur Uebereinstimmung bringen möchte, erlaube mir, dir im Vertranen Einiges vorzulegen, was gegen deine Auffassung bemerkt wird. Ich bitte dich: widerlege es und sende dann die Widerlegung mir zu, damit wir den Gegnern den Mund schließen können." U. s. w.

alte Sache ift es ja, daß dem herrn, unter beffen Zeichen ich ftreite, feinbseliges Geschwätz entgegenschwirrt. Rur das thut mir leid, daß fie in meiner Berfon jene beilige und ewige Bahrheit Gottes in's Berg ju treffen suchen, por der ja vielmehr die gange Belt fich anbetend beugen follte. Indeffen da ber Bater von Anfang feinen Gobn auch zu einem Stein des Aergerniffes hingestellt hat, so muß ich das in Geduld ertragen. Dies aber fage ich jenen Gottlosen ein für alle Male: daß ihre Stiche mich nie und nimmer dazu bringen werden, die Lehre aufzugeben, von der ich gewißlich weiß, daß fie von Bott fommt. Denn so viel wenigstens habe ich in ben Rampfen, durch die der herr mich geubt, gelernt und gewonnen, daß ich vor eurem eiteln Gemafche nicht mehr erschrede und erblaffe. Bas aber insbefondere dich angeht, verlarvter Berläumder, so gereicht mir das zu einigem Trofte: daß du gegen mich, der ich gutiger an dir gebandelt als du verdient\*), deinen schändlichen Undank nicht erweisen konntest, ohne zugleich in offenen Frevel gegen Gott auszubrechen. Ich weiß es wohl, wie euch Atademitern nichts angenehmer ift, als unter dem Scheine von Zweifeln. Fragen, Bedenten Alles benagen und ungewiß machen, was von Glau. ben in einem Menschenbergen wohnt; und wieviel du in diesem Halle auf die Zierlichkeit beiner Einwurfe gegen Gottes verborgene Borfebung Dir zu Gute thuft, leuchtet hell genug aus der gangen Art deines Stols bervor. Aber ich rufe dich und beine Genoffen vor jenen Richterftuhl, vor dem einmal der himmlische Richter mit einem Hauche seines Mundes euern Muthwillen niederstreden wird, daß er nicht wieder fich erhebt."

"Du verlangst eine Widerlegung beiner Schrift von mir, und schickfie doch heimlich nach Paris, damit dort ohne mein Wissen und ohne daß ich entgegenwirken könne, das Gift sich verbreite. Du gibst dir die Miene Belehrung zu erbitten, und verschweigst deinen Namen, weil du wohl das Gefühl haft, daß die Nennung desselben deinem Buche von vornherein den Jugang zu jedem aufrichtigen Herzen verschließen würde. Denn was Treue ist, Anstand und Ernst, davon weißt du nichts. Schon früher habe ich deine Neigung bemerkt, Alles in's Lächerliche zu ziehen und dich darüber zu Rede gestellt. Aber ich richtete um so weniger etwas aus, da die bose Reigung hinzugesommen war, dir durch deine schlechten Späße bei den Unverständigen das Lob des Wiges und Scharffinnes zu gewinnen. Entschuldige dich nicht mit Sokrates, der ebenso gehandelt! denn du hast nichts mit ihm gemein, dem herrlichen und tugendhaften Manne, aß nur eben diesen ein en Fehler!"

"Siehe wohl zu," heißt es weiterhin \*\*), "gegen wen du deine Geschoffe schleuderft. Rämlich nicht gegen mich, sondern gegen den heiligen Geift. Denn

<sup>\*)</sup> Caftellio war in Strafburg von Calvin in fein Saus aufgenommen worben.

<sup>\*\*)</sup> Bu Art. X.

so redet die Schrift: Wen will ich senden und wer soll gehen? und indem sich Gott gegen den Satan wendet, besiehlt er ihm, sich auszumachen und ein Lügengeist zu sein in aller Propheten Mund, um Ahab zu täuschen. — Run belle so viel du willst, du wirst doch durch deine Lästerungen Gottes Gerrlicksteit nicht mehr in den Staub beugen, als du das Licht der Sonne verdunkeist, wenn du dagegen ausspeiest. . . Und wenn hundert Mal deine Raserei sich dagegen bläht, so ist es nicht ein Wort Calvins, sondern ein Wort Gottes: "Ich habe meine Geiligen erwählt." Weinst du nun, Gott habe sich hier mehr zugeschrieben, als ihm gebührt, so mag er selber zusehen, wie er von deinen Anklagen lossömmt."

Und nicht nur in dieser Schrift, sondern auch in seinen Briefen zeigt fich Calvin um diese Beit in fo fturmischer Erregung, fo in Feuer und Rlammen gegen den Gegner, daß man wohl fleht: wie einerseits die leberzeugung, die in's Lächerliche gezogen wird, ibm bas unantaftbarfte, in's Innerfte des Berzens geschloffene Seiligthum ift, - und anderseits der Mann, dem er Solches juschrieb, mit seiner fritisch-satprischen Saltung in den bochften Dingen ihm gleichsam gegen die Natur geht, ihn anwidert und emport, wie kaum je ein Anderer. "D dieser stolze Castellio, der mit seiner Sittichkeit prabit!" ruft er einmal aus, "verflucht fei die Beiligkeit, wenn fie zu solchem Bochmuthe uns berauscht, daß wir darob die Bergebung der Gunden bintanftellen!" Und ein ander Ral an einen ungenannten Freund\*), der ihn wahrscheinlich wegen feiner Bitterfeit gegen Castellio getadelt: "Bas du von mir denfft und auch etwa sprichst, weiß ich wohl. Und auch ich selber bin nicht so von mir eingenommen, daß mir nicht viele Rebler, die du an mir rugft, auf bas Ernstlichste mißstelen. Aber andere Seiten meines Befens möchte ich allerdings nicht geandert wiffen, obschon du fie nicht billigft. Denn wir find nicht allein von Ratur verschieden, sondern ich schlage auch mit Biffen und Billen einen von beinem Sinne gang verschiedenen Beg ein. Ift dir die Sanftmuth angenehm, so bin ich ihr auch nicht entgegen; wenn ich dir aber zu ftreng erscheine, so glaube: die Nothwendigkeit hat mir folche Rolle aufgezwungen. Und wie sehr deine nachgiebige Willfährigkeit der Kirche schadet, indem fie. dem Bofen Alles erlaubt und das Beiße nicht von dem Schwarzen unterscheidet, bringft du nicht in Rechnung. - Und nun Caftellio! Mit den nichtsmurdigften Lafterungen tritt er auf und trachtet nach nichts Geringerem, als ben vornehmften Grund des Glaubens umzustoßen. 3ch weiß es wohl, daß du nicht Luft haft, das schändliche und gemeine Gebell diefes schmutzigen Sundes in Schutzu nehmen! Aber taufend Dal lieber will ich. daß die Erde mich verschlinge, als bagich nicht horen follte auf bas. was mir der Geift Gottes durch den Mund der Propheten

<sup>\*)</sup> Dem Inhalte bes Briefes nach tonnte es wohl Melanchthon fein; boch fimmt ber heftige, zuweilen bittere Ton nicht ganz zu biefer Bermuthung.

fagt und gebietet, damit nicht der Schimpf, ber Bottes beiliger Dajeftat angethan wird, auf mein Saupt gurudfalle! Und während ich nun fo meine Sache vertheidige, die ich nicht verlaffen darf, obne ein Berrather und treulos zu fein, flagft du mich an, daß ich gante. D möchte dir ein fo leichtfinniges Bort, das eines Chriften unwurdig ift, Doch nie entfallen fein! Wenn nur ein Funten Frommigfeit in uns wohnt, fo muß gewiß eine folche Schandlichkeit das Reuer ber hochften Entruftung in und entgunden! Bas mich anbetrifft, fo will ich lieber rafen als nicht gurnen! Du magft feben, wie du einft vor dem bochften Richter wirft Rechenschaft geben tonnen, daß du darüber mich bespottelft. Wenn du aber für das Beil jenes Elenden dich fo beforgt zeigft, fo fage ich mit dem Bropbeten: Bas verloren ift, mag verloren geben. "So rubig kannft du dieß ausspreden ?" fragft bu. Ja ich tann bas, obwohl ich über feine Seele und fein Unglud feufze und mehr gethan habe, um fie zu retten, als wenn ich ihn mit schmeich lerifcher Nachgiebigfeit eingelullt batte. Aber es gibt auch eine graufame Barmbergigfeit aus Schwäche, Die Gott verhaft ift und eine Beft fur Die Rirche\*)."- Selbst ber Tob Castellio's (29. December 1563) bat an Diefen Gefühlen nichts geandert. "Er ift ein offenbares Strafgericht Gottes", ruft Calvin darüber aus, "ich bin ein guter Prophet gewesen als ich fagte, der Berr werde in Rurgem feine Lafterungen vor Gericht gieben und rachen."

Uebrigens gingen diese Anseindungen, Kampse, Erregungen, Bitter, keiten um der Pradeftinationslehre willen fort bis an das Ende seines Lebens. "Wenn sie nur meinen Ramen hören," heißt es in einem Briefe aus dem Jahre 1558, "so lodert ihre Buth auf und sie schmähen mich mit dem Repertitel, nachdem sie mich früher einen Dieb, Chebrecher Heiligthumsschänder, Glüdsritter genannt\*)."—

"Aber bei Alle Dem will ich nicht ablaffen und nicht mude werden," schreibt er ein ander Mal; "Gottes Ehre wird zu Grunde gerichtet, die Wahrheit verfälscht, die Einheit des Glaubens zerriffen, die Eintracht der Kirche zerspalten, der Friede zerstört, und dabei sollt' ich schlafen und ruhen?" —

Aber nicht allein die-Pradestinationslehre, auch noch andere Seiten des Berhaltens Calvins hatten solchen haß ihm zugezogen. "Ich möchte wohl wissen, worin du mich der Grausamseit anklagen kannst, wenn du nicht vielleicht auf den Ausgang deines Lehrers Servet dich bez iehst", schreibt er am Schlusse seines Buches gegen Castellio. — Es führt uns das über zu der Schilderung der Nachwehen dieser traurigen Angelegenheit, die in jedes Feuer, das gegen Calvin entbrannt, ihr Del gegossen hat.

<sup>\*)</sup> Brieffammlung ber Amfterb. Ausg. pag. 237.

<sup>\*\*)</sup> Bei Benry III, 94.

B.

Die Nachwehen bes Servetischen Hanbels. — Die Schrift über bie Rechtmäßigkeit ber richterlichen Bestrafung ber Irrlehrer. — Ihr geringer Erfolg. — Gegenschriften. — Zustimmungen der Freunde und bitterer Widerspruch ber Andersgestunten. — Die Nachfolger Servets, "bie aus seiner Asche erwachsen."

Bahrend, wie wir gefehen haben, das Berfahren gegen Servet von den theologischen Sauptern der Reformation, Die zugleich in Die Gefährlichfeit seiner Lehre und in das, mas die Zeitverhaltniffe erforderten, einen flaren Einblick befaßen, ausnahmslos gebilliget wurde, erfuhr es in den sonftigen Areisen der Gebildeten, theilweise auch in dem Rerne des driftlichen Boltes, und wie man fich denken fann, namentlich von Seiten jener eben geschilderten principiellen Gegner des calvinischen Geistes, deren hauptsitz Basel war, eine sehr verschiedene Beurtheilung. "Aus der Asche des Unglücklichen," fagt Beza im Leben Calvins, "erhob sich alsbald ein neues Feuer. Namentlich begann man die Frage aufzuwerfen, ob es recht und erlaubt fei, die Irrlehrer mit dem Leben zu bestrafen. Die Ginen meinten, man durfe fie wohl unterdruden, aber nicht peinlich mit ihnen verfahren; die Andern behaupteten, da die Schrift selber in manchen Studen so unbestimmt und unklar lehre, so folle man Jedem gestatten, sie nach feiner eigenen freien Ueberzeugung aufzufaffen und zu deuten und demnach die Bestrafung der Freiehrer dem Gerichte Gottes überlaffen. . . . Manche fromme Bersonen feblossen sich dieser Meinung an, weil fle fürchteten, durch die entgegengesette Anficht den Ratholiten in ihrer Berfolgung der Evangelischen eine Baffe in die Sande zu geben und ihr Benehmen zu rechtfertigen." Bunachft in der westlichen Schweiz, die mit Genf im nachsten Zusammenbang ftand und die Einwirkungen des calvinischen Beiftes am ftartften zu empfinden befam, fanden diese Anschauungen ihre mehr ober weniger fleidenschaftliche Bertretung. Der im Baabtlande mublende Bolfec, von dem Haller fchrieb, er dente an nichts anderes mehr, als wie er fich an Calvin rachen-fonne, faumte nicht, einen Schrei des Entsegens ju erbeben, dem alfobald von allen Seiten abnliche Stimmen antworteten. In einer Menge von Schmach und Spottliedern wurde der Name Des " Thrannen und Berfolgers" dem Saffe der Menge preisgegeben. Altegende Schriften und Blätter bauften Anklage um Anklage auf den Rath von Genf und den Mann, der ihn beberriche. Gine neue Inquisition, rief man aus, sei dort aufgerichtet; wenn Chriftus felbst nach Genf tame, wurde er gefreuzigt werden, es lebe bafelbft ein Papft, ber fchlimmer fei, als ber in Rom. "In Basel knirscht Eurio mit seinen Gefinnungsgenoffen," schrieb Calvin an Bullinger, "ich will ihre Namen nicht öffentlich nennen, um nicht die ganze dortige Rirche zu beschimpfen; aber gewiß, fie find es werth, der ewigen Finfterniß zuzueilen." — "Ber Calvins Freund ift", berichtet in der That ein

Bafler Argt, Gratalarus, an benfelben Mann, " ber findet bier faft Niemanben, mit dem er umgeben tann. 3ch wenigstens muß völlig allein fteben, ba ich weder ein Servetaner, noch ein Curianer, noch ein Castellianer, noch ein Lutheraner, noch ein Beuchler, noch ein Leisetreter bin \*)" - Bor Allem aber sprachen die gahlreichen, durch die gange Schweig gerftreuten italienischen Flüchtlinge, deren durch und durch subjektivistischem, nach allseitiger Freiheit dürftendem Sinne die Sache am unverftandlichften und widerwartigften war, ibre tiefe Entruftung und Emporung darüber aus. "Die Stadt, die fie fur ein Afol und Bollwert der Freiheit gehalten, flagten fie, habe fich fcmachvoll in das Entgegengesette verwandelt; Niemand moge mehr dabin flieben, um seinem Glauben und Gewiffen zu leben; er murde in einen Kallftrick geratben. an dem man ihn auf einen Scheiterhaufen ziehe." - Es tam fo weit, daß Biele fich in übergroßem Gifer geradezu fur Schuler und Gefinnungsgenoffen des Bingerichteten erklarten, beffen Lehren und Schriften doch wohl die Benigsten genauer tannten, ja daß man in weiten Rreifen nabe daran war, ben Lafterer ber Dreieinigkeit ale einen Martyrer voll des beiligen Geiftes zu feiern und zu verherrlichen \*\*). -- Und gewiß ist es ja mahr, was henry fagt, daß manche Diefer Rundgebungen wie die Morgenrothe der neuen Bildung erfcheinen, und in der einen oder andern derfelben die Glaubensfreiheit nicht nur aus Oppofitionsaeist angerufen wird, fondern aus einem lebendigen Gefichle deffen, was bem driftlichen Geifte angemeffen ift und geziemt \*\*\*). Aber bem gegenüber bebalt boch auch die Bemerkung Baums+) ihr Recht: bag in diefen Beftreitungen, abfichtlich oder unabfichtlich, immer wieder das innige Bechfelverhaltnif übersehen murde, bas nun einmal in Benf zwischen bem Staate mit feinem gangen Bestande neu errungener Freiheit und dem religiblen Glaubensbekenntniffe bestand; so daß dieses nicht verlett werden konnte, ohne daß dadurch das Gemeinwesen selbst in seinen Grundsesten erschüttert und gefährbet wurde, jumal da des antireligiöfen, libertinifchen Gabrungeftoffes noch eine Menge vorhanden war. Und was fo von Genf galt, das galt mehr oder weniger von der gesammten reformatorischen Christenbeit damaliger Reit. Sie tonnte die unbeschränkte Tolerang, die für unsere Tage ein unzweifelhaftes Bedürfniß ift, nicht ertragen, wenn fie den Glaubensgrund, auf dem fie rubte, festhaften wollte.

Die Manner, die hievon durchdrungen waren, mußten es als eine unerlägliche Nothwendigkeit empfinden, diesen gefährlichen Regungen gegenüber die Grundsäte, nach denen fie zu verfaften pflegten, vor der öffentlichen

<sup>\*)</sup> Bei Trechfel I, 26. "Eine fehr bunbige Zusammenfaffung ber verschieber nen damals in Bafel herrschenden Richtungen", fügt biefer Gelehrte bei.

<sup>\*\*)</sup> Trechfel I, 264 u. f. henry III, 232 u. f. und Beilage pag. 89. — Baum, Leben Bega's I, 203.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. hieruber namentlich henry III, Beilage pag. 94 u. f.

<sup>†)</sup> A. a. D. pag. 203.

Meinung in wiffenfchaftlicher Bestimmtfeit zu entwideln und zu vertheibigen. Buerft Bullinger machte Calvin bierauf aufmertfam. Indem er ibn auf bas Dringenofte bat, and por biefen neuen Sturmen ber Reindichaft und bes haffes nicht zu weichen und Genf in feinem Falle zu verlaffen \*), bemerkte er ihm jugleich, nichts fei wunschenswerther und werbe beffere Dienfte thun, als eine genane und fromme Darftellung bes Servetifchen Sandels, des Lebens und Ausgangs diefes Mannes, den alle Frommen verabichenen mußten, wenn sie ihn nach der Bahrheit kennen lernten. Daran mußte sich weiter die Bebandlung der principiellen Frage anschließen, in wie weit man berechtigt und verpflichtet fet, die Jerlebrer mit der Gewalt des Schwertes ju unterdruden. Rach einer fpateren Mengerung Calvins fam ihm diefe Aufforderung im erften Augenblicke etwas unerwartet, man möchte fast fagen: unerwünscht. "Gewiß," schreibt er in seiner Schrift gegen Balbuin, "ich batte nie daran gedacht, diefen Gegenstand zu besprechen, wenn nicht mein ehrwurdiger Bruber Bullinger mich dazu ermabnt batte, den ich übrigens feineswegs an meiner Statt jum Schuldigen machen mochte \*\*)." Aber bei naberer Ueberlegung fühlte er doch auch selber bas Bedürfniß, sein Berhalten zu rechtfertigen, und vielleicht zuerst fich felber, dann auch den Andern far zu machen, wie nichts Beringeres als die Erhaltung der Ginheit der Rirche und die Behauptung der Bahrheit davon abhange, daß das angewandte Mittel in feiner Bulässigkeit und Berechtigung anerkanut werde. Im Arübiahr 1554 erschien feine Schrift: "Getrene Darftellung und furge Biderlegung ber Brrthumer Gervets, worin zugleich gezeigt wird, daß Die Reger mit dem Schwerte gerichtet werden muffen."

Mit diefer letteren Auseinandersetzung beginnt das in großer Eile, nach Bullingers' Urtheil "etwas zu kurz und darum für die Tiefe des Gegen-

\*\*) ,, Et sane id argumentum attingere nunquam mihi in mentem venisset, nisi hortatu venerandi fratris D. Bullingeri, quem tamen reum non substituo."

<sup>\*) &</sup>quot;Gebenke an jenes Wort aus der Apostelgeschichte: "Fürchte dich nicht, denn ich habe ein großes Bolf in dieser Stadt." Freitich sind daneben auch mehr Hunde und Schweine als uns lieb ist, aber um der Anserwählten willen muß Vieles ertragen werden. Indem weißt du, welchen Werth euer Genf für die Gläubigen in Frankreich hat und wie du alle französischen Aleibe barum, liebster Bruder, und trage in Geduld, was Gott an Schmach, Berachtung, Gefahren, Nöthen dir schieft. Er wird dich dabei nicht verlassen; und anders ist es nun einmal nicht: wir mussen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen." Worauf Calvin: "Sei getroßt, ich werde meinen Vosten nicht verlassen. In knzer Frist hat der Herr mich unter diesem Bolke in an Leiben gewöhnt, daß ich nun genügend gelernt habe, was einem Diener Christi in dieser Hinsicht geziemt. Auch weiß ich, daß er mich ferner aufrecht erhalten und stärken wird." Umsterd. Ausg. pag. 78.

Randes zu dunkel,, abgefaßte \*) Budy. "Es find zweierlei Leute," fagt Calvin, "mit benen ich es hiebei zu thun habe. Buerft mit jenen unruhigen, zuchtlosen Beister die überhaupt keine Ordnung und Schranken sich wollen gefal-Ien laffen. So lange fie nicht die Freiheit haben, Alles was fie wollen an's Licht zu bringen, sei es auch bas Schandlichfte und Schadlichfte schreien fie über unwürdige Tyrannei, die auf der Rirche lafte. Bu diefen geborte auch Servet selber, ber in einem jener dreißig Briefe, welche er an meine Adreffe herausgab, die Frage aufstellte: ob es den driftlichen Fürsten erlaubt sei, die Todesstrafe anzuwenden? und fie zunächst dabin beantwortete. daß jedenfalls bei allen relig i ofen Fragen der Gebrauch bes Schwertes verworfen werden muffe. Aber wenigstens feine Berufung auf die Schrift biefur ift durchaus unrichtig. "Chriftus," fagt er, "babe das nirgends gelehrt." Allerdings nicht, weil er mit rechtlichen Fragen fich überhaupt nicht beschäftigte. Aber fo wenig er dadurch, daß er die Schlichtung jenes Erbfchaftsftrei tes ablehnte, verbieten wollte, daß man ein Erbe theile, fo wenig wollte er durch fein Schweigen über unfere Frage bas zu allen Beiten und unter allen Bolfern gultige Gefet abschaffen, wornach diejenigen der öffentlichen Gerechtig-. teit verfallen, die fich in verbrecherischem Sochmuthe außer alle Gemeinschaft bes Blaubens gestellt. - "Jebenfalls," fahrt jener fort, "ftraft Bott nur Die völlig Berzweifelten \*\*), wie aus bem Beispiel ber Chebrecherin erfichtlich ift." — Allein kann man mabnen, daß, weil der herr jenes Weib ungeftraft geben ließ, er den Chebruch überhaupt nicht bestraft wiffen wollte? Die Sache ift, daß er folche Strafe felber zu üben fich nicht berufen fühlte, aber noch keineswegs daran bachte, ein bestehendes Gesetz abzuschaffen. - Rurz, was der Mann und seine Junger aus der Schrift hervorbringen, ift Digverftand und Berdrehung und läuft am Ende darauf hinaus: daß die Bahrbeit de fhalb nicht beschützt und die fle verlaugnen nicht bestraft werden dürften, weil es überhaupt feine feststebende Bahrheit gebe."

"Ich wende mich zu den Gutgesinnten und Einfältigen, denen die flare Erkeuntniß der Sachlage sehlt oder die Rücksicht auf die papistischen Berfolgungsedikte das richtige Urtheil trübt. Und gewiß nehmen sie mit Recht Anstoß daran, daß von den römischen Gewalthabern die Wahrheit Gottes mit Feuer und Schwert unterdrückt, der Irrthum aber ebenso gewaltsam aufrecht erhalten wird. Allein die Propheten und Apostel, die über ähnliche Unterdrückung zu klagen hatten, haben deßhalb nichtsdestoweniger darauf bestanden, daß der wahre Dienst Gottes und die ewige Wahrheit mit aller Macht beschützt und an den gottlosen Verstörern die von dem Gerrn vorgeschriebene

\*\*) Die Bestrafung biefer gab Servet felber zu und rechtfertigte fie burch bas Beispiel bes Ananias und ber Sapphira.

<sup>\*)</sup> Auch Calvin felber urtheilt ahnlich baruber: "Das Schriftden," schreibt er an ben Burcher Freund, "ift sehr furz und im Sturme zusammenges schrieben; boch ift es hoffentlich beffer als nichts."

Strafe vollzogen werden muffe. In der Geschichte der Bropheten finden fich Die Beispiele hiefür zahlreich genug. Aber auch die Apostel — haben sie etwa Die Inden darüber getadelt, daß fie ihre von Gott empfangene Religion mit forverlichen Strafen vertheidigten? 3m Gegentheile: fle haben anerkannt, daß fie folder Strafen schuldig waren, wenn fie wirklich gegen das Besetz fich verfehlt batten und ihre Berantwortung nur darauf gestütt, daß fie teine folde Berletzung fich zu Schulden tommen laffen. Daß die Gottlosen die Wahrheit verfolgen, kann doch die frommen Regierungen nicht hindern, ihr schützendes Scepter über fie auszustrecken; daß die Martyrer an das Kreug geschlagen werden, bebt boch die Berpflichtung nicht auf, den Glaubigen durch gesetzlichen Schutz ben Frieden ihres Bekenntniffes und Gottesdienftes gu fichern. Gehr treffend fagt Augustin : "Ift ein gurft im Jrrthume und besiehlt darum Frriges, gegen die Bahrheit Streitendes, so werden Die Frommen ihm eben nicht gehorchen, und indem fie darüber fterben. Lob und Ehrenfronen von Gott empfangen. Ift ein Regent bagegen in ber Bahrheit und erläßt Gefege, die der Bahrheit dienen, fo empfangt wer ibm nicht gehorcht, das Gericht über sich: zuerst das menschliche und dann das göttliche, weil er der göttlichen Bahrheit nicht folgen wollte, welche durch den Mund des menschlichen Königs sprach." Dabei besteht nun aber jeder Beit ein fehr merklicher Unterschied zwischen der Art, wie der Irrthum und der Art wie die Bahrheit verfochten wird. Die für den Arrthum streiten, pflegen in blinder Raferei und wilder Graufamkeit daberzufturmen. Die dagegen für die Bahrheit Gottes eintreten, tampfen mit Aube und Magigung, lediglich in fo weit ihr Beruf fie dazu zwingt. Nicht Jeder ift ein Martvrer der hingerichtet wird. Die Sache macht den Martyrer und nicht die Strafe.

".... Sehen wir nun aber genauer zu, welche Regel des Rechtes Gott in feiner Kirche beobachtet will wiffen. Nachdem er zuerft befohlen bat, die Bropbeten oder Traumdeuter, die das Bolf vom rechten Gottesdienst abzuführen suchen, zum Tode zu bringen, debnt er diese Strafe auch auf jeden Andern aus: indem er fortfahrt: "Und wenn endlich bein Bruder oder bein Sohn oder beine Tochter oder das Weib in deinen Armen oder dein Freund, der dir ift wie dein Berg, dich verloden wollte, zu andern Göttern abzufallen, fo follft du ihnen nicht gehorchen und follst ihrer nicht schonen und ihrer bich nicht erbarmen, sondern fle erwurgen. Deine Sand foll die erfte über ihnen fein. fie zu tödten und darnach die Sand bes ganzen Bolfes, daß fie zu Tode gefteiniget werden." Ueber die Auswärtigen dagegen ift die Strafe der Steinigung feineswegs verhängt, fondern nur über die, welche fich zu dem Gefete bekannten und treulos davon abfielen. Daraus gebt von felber bervor, wie nach Gottes Billen foll verfahren werden. Er hat feinem Bolfe eine gewiffe Regel der Frommigkeit vor Angen gestellt und die Uebertreter mit Strafen belegt: aber wie darf nun einer der Sterblichen es magen, ihn hierin nachzuahmen und etwa auch die von ihm oder irgend einem andern Denfchen aufge-

ftellte Lehrart mit Schwert und Strafen zu rertreten? Die Schlächter bes Bapftes freilich thun das; aber aus unferer Lehre konnen fie mabrlich keinen Borwand hiefür entnehmen. . . . Richt mit einer unbestimmten und blinden Gewalt ruften wir demnach die Obrigfeit aus, fo daß jede einmal beftebende Religion obne Unterschied unter ibrem Schute im bisberigen Auftande bleiben mußte, sondern das von Gott gegebene Gesetz halten wir ihnen vor, wornach bie offenbare Bahrheit durch Strafen geschützt und beilig gehalten werben foll. Die thörichte Frage, ob man auch Juden, Türken und Aehnliche burch bas Schwert zum Christenthum zu zwingen babe, ist bamit von felber erledigt. ... Ber nun behauptet, daß es unrecht fei, die Reger und Läfterer gu ftrafen, ber macht fich mit Biffen und Willen felber ber Lafterung fculbig. Denn nicht um menschliche Meinung, fondern um Gottes Bort banbelt es fich, und flar genug ift es, was er seiner Rirche für alle Reiten befoblen. Richt vergebens gebietet er alle menschliche Rudfichten in folden Rallen aus dem Bergen zu reißen: Bater - und Mutter -, Bruder - und Schwester -Gatten - und Freundesliebe, fondern er will uns hiedarch in Erinnerung bringen, wie feine Ehre jeglichem Andern vorgeht und die ganze Menfchbeit gleichsam nicht mehr vorhanden ift vor der Majeftat seiner Berrlichkeit. Sa, nicht nur Ginzelne, sondern fogar gange Städte, in benen Bokendienft getrieben und sein Rame verunehrt wird, gebietet er auszurotten, auf ihrer Statte aber ein Dentmal zu errichten feines Fluches, damit die Anftectung nicht weiter greife und der gange Erdfreis ihn erkenne und fich vor ihm fürchte.

"Damit find wir nun aber freilich nicht gemeint, der Obrigfeit bas Schwert fo gu fcharfen, daß fie jeden Brrthum, den fie gu ftrafen fur nothig erachtet, alsobald mit Blutvergießen beimsuche. Wir wiffen, daß es drei Grade des Jrrthums giebt, von denen wir dem erften völlige Rachficht mochten angebeiben laffen, den zweiten nur gelind bestrafen und lediglich dem britten, der offenbaren Gottlofigfeit, die Abndung durch den Tod zuerkennen. Denn oft ermahnt ja Baulus die Gläubigen, fich gegenseitig zu tragen und zu dulben, wenn es etwa nur um einen leichten Aberglauben oder Mangel an richtiger Erkenntniß fich handelt, und fügt hinzu, daß fie dergleichen vielmehr burch Geduld beilen follen, als zu heftigen Schritten ber Ruchtigung fich binreißen laffen. Bei ben Brrthumern der zweiten Art ift wohl eine Buchtigung nothwendig, damit das Uebel nicht durch allzugroße Nachficht genährt und die Einheit des Glaubens durch die wachsenden Differenzen endlich zer-'fiort werde; aber mit Mäßigung hat man babei zu Berte zu geben und mehr nur zurechtzuweisen, als eigentlich zu ftrafen. Dagegen wo die Religion von Grund aus umgefturzt, Gott mit Lafterungen verhöhnt, die Seelen burch frevelnde, angreifende Lehren in's Berberben geriffen werden; wo ein offenbarer Abfall von dem Ginen herrn eintritt und feine lautere Babrheit zur Lüge verkehrt wird: ba muß man zu dem angersten, schlechtweg austilgenden Mittel greifen, damit das todtbringende Gift fich nicht weiter verbreite."

Der Träger eines solchen Jerthums aber war nun Servet, wie der zweite Theil des Buches auseinandersett. Mit einer Offenheit, die nichts verbirgt noch beschönigt und keine Consequenzen scheut, schildert darin Calvin sein Berhältniß zu ihm, erzählt den Gang des Processes, bringt die nöthigen Beweisstücke bei und legt zum Schlusse mit Ausführlichkeit und wissenschaftlicher Schärfe die schändlichen und verderblichen Meinungen des Jerlehrers dar, denen er sofort ihre Widerlegung solgen läßt.

Es bedarf nicht unseres Urtheils über das Werk und die darin entwicklte Theorie. Bon selber leuchtet ein, daß sie durchaus auf alttestamentlichem Boden sich bewegt und zwar gerade auf dem Theile desselben, über den
der neue Bund entschieden und unbedingt hinweggeschritten ist. Ihre Entschuldigung liegt nur darin, daß in der damaligen Christenheit das Zuchtmeisteramt des Gesehes in der That wieder seine Aufgabe und Bedeutung
batte und kaum zu entbehren war. Eine gewisse zeitgeschichtliche Wahrheit
kommt ihr also zu, während sie im Uebrigen als ein schwerer Irrhum angesehen werden muß, der freilich so tief in den allgemeinen Verhältnissen begründet war, daß Calvin lediglich als sein Verkent im Wesentlichen ihm beistimmte.

Tropbem hatte die Schrift, die neben Calvin auch von allen übrigen Benfer Beiftlichen unterschrieben worden, in den Rreisen, auf Die fie gunacht einwirken follte, bei Beitem nicht den erwarteten Erfolg. "Ich habe mir darin alle Rühe gegeben," muß der Reformator bald nach ihrem Erscheinen an Bullinger flagen, "fo furz und einfach als möglich zu fchreiben, damit auch die ungelehrten, einfältigen Leute die Nichtswürdigkeiten bes Spaniers ohne viele Mube verftanden. Und wohl muß es mir ja hinreichender Lohn für die Arbeit sein, wenn es nur anerkannt wird, daß ich mit treuem Glauben und redlichem Gifer die mabre Lehre vertheidiget habe. Auch bin ich überzeugt, daß du g. B. mit beiner Liebe für mich, mit der Billigkeit und Lauterkeit deines Sinnes, mich mit Menschlichkeit beurtheilen wirft. Aber Andere verfolgen mich mit bitterer Barte, als ob ich ein Lehrer der entsetlichsten Graufamteit mare, und einen todten Menfchen, der durch meine Sand umgetommen, noch mit Schriften nach dem Tode zerfleischen wollte. Ja auch solche, die keinen bofen Willen gegen mich tragen, außern dennoch: fie wollten lieber, ich batte diese Schrift über die Bestrafung der Reger nicht geschrieben. Sie meinen nämlich, Andere waren in noch gunftigerer Lage gewesen, dieß zu thun, und hätten nur geschwiegen, um sich keinen Haß zuzuziehen \*\*). Aber es ist ein Blud für mich, daß ich dich zum Mitschuldigen dieser Sunde habe, wenn es

\*) Bergl. pag. 312 Anmerf.

<sup>\*\*)</sup> Bas wohl auf Bullinger felber geben mochte, ber Calvin zu ber Arbeit aufgeforbert hatte, fatt fie von fich aus vorzunehmen.

eine Sunde ift; denn du bift der eigentliche Urheber und Austifter. Bereite dich also zum Streite vor."

Befanntlich mar es besonders die unter dem erdichteten Ramen des Martin Bellius erschienene Gegenschrift, welche Calvin und feine Freunde tief verlette und entruftete. Mit großer Geschicklichkeit war darin eine Reibe von Aussprüchen zu Gunften der Gemiffensfreiheit und gegen die peinlichen Regerstrafen von den vorzüglichsten Theologen der Reformationszeit, unter welchen sogar Calvin selber angezogen murbe\*), ausammengestellt, und in einer langern Borrede bem Bergog Chriftoph von Burtemberg - in einer frangofischen Uebersetzung dem Grafen Wilhelm von Naffau - zugeeignet, denen so die Genfer gleichsam denuncirt wurden als rudfichtslose Uebertreter Diefer driftlichen Regeln und damit von dem flaren Sinn des Evangeliums Abgewichene \*\*). Die geheimnisvolle Anonymitat des Bertes erhote noch feine Birfung und den Berdruß darüber. Bochft ärgerlich ließ man fich von Genf aus vernehmen: Das "Magdeburg." das als Druckort angegeben mar, werde nirgends anders liegen, als am Rheine (Bafel), wo folde Monftra fich verborgen hielten, und der verlarvte Pharifaer fei ohne Ameifel Caftellio, deffen wohlbekannter Beift nur allzudeutlich durch die giftigen Blatter webe. Seit Dem Beginne des Chriftenthums seien feine folden Lafterungen erhört worben, \*\*\*). In aller Gile fcbrieb Calvin an Die Basler Geiftlichleit, um Untersuchung und Bestrafung zu verlangen, mabrend Beza zu einer eingehenden Erwiederung die Reder ergriff, die denn in der That das Beste und Scharffinniaste vorbrachte, was fich zur Bertheidigung der Sache sagen ließ +). Aber Caftellio laugnete vor dem Basler Magiftrate Die Autorschaft ab ++), und bas Buch Beza's konnte nicht hindern, daß ähnliche anonyme Libelle, eines bitterer als bas andere, von allen Seiten auftauchten +++), und felbft zu Genf im Gebei-

<sup>\*) &</sup>quot;Einige berjenigen, die wir hier anführen, haben zwar nachher anders gesschrieben; wir haben aber nichtsbestoweniger ihre frühere Ansicht (in der ersten Ausgabe der Institutio) als die unter Druck und Berfolgung aufgestellt worden, als die wahrere angeführt."

<sup>\*\*)</sup> Bergl. ben Auszug aus ber fehr mertwurbigen Schrift bei Baum a. a. D. I, pag. 207 u. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Beza an Bullinger bei Baum pag. 205.

<sup>†)</sup> Bergl. die Analyse bes Berfes in Beppe's Beza pag. 38 u. f.

<sup>††)</sup> Und zwar, wie Schweizer (Centralbogmen I, 316) nachweist, zum Theise mit Recht, insofern nicht die Rebaktion bes Ganzen, sondern nur einer der brei hauptthelle bes Werkes von ihm herruhrte.

<sup>†††)</sup> So namentlich die Schrift: Contra libelium Calvini in quo ostendere conatur haereticos gladio coërcendos esse. — Mit großer Geftigkeit wird barin Calvin der Harte, des Blutdurfles, einer unbegrenzten Ehr= und Herrschlucht angeklagt und dieses Urtheil durch allerlei halbwahre Züge aus seinem Leben belegt. Auch die Rradeflinationslehre wird mit schnetz bender Bitterkeit angegriffen, und zwar nicht die Lehre, aber die Berson Servets auf das Wärmfte in Schuß genommen. Trechsel p. 288.

men gelesen wurden. Daneben äußerten sich, wie Calvin es Bullingern geklagt, auch einige Freunde in ähnlicher Weise. "Ich muß dir gestehen," schrieb ihm Nicolans Zurkinden in Bern, "daß auch ich zu der Zahl derer gehöre, die entweder aus Unersahrenheit oder aus einer allzugroßen Zaghaftigkeit den Gebranch des Schwertes gegen in Glaubenssachen Irrende auf die seltensten Nothfälle beschränkt wünschen. Nicht sowohl die Stellen der Schrift, welche Zene anführen, bewegen mich hiezu, als vielmehr die Staunen erregenden Beispiele, die in unsern Tagen bei der Bestrafung der Wiedertäuser vorkommen\*). Besser hätte es sich ausgenommen, wenn der erste Theil des Buches, wonach der Obrigkeit das Recht zukömmt, die Ketzer zu strafen, nicht in deinem, sondern in des Senates Namen erschienen wäre, der die Psiicht hatte, zu seiner That zu stehen. Denn ich fürchte sehr, daß du bei denen, die eine mildere Gestnung begen, wenig Gunst geerntet haft, indem du zuerst vor Allem und in so entschiedener Weise die Behandlung, eines so allgemein verhaßten Gegenstaudes unternahmest \*\*)."

Selbst ein Brief Bullingers \*\*\*) muß zugeben, daß viele so benten, und er sogar in den Rreifen der Glaubigen baufig genug dergleichen Neußerungen begegne. "Aber verzage darum nicht," ruft er tröftend dem tief gefrankten und bekummerten Freunde zu, ,, auf der andern Seite wiffen dir auch Biele Dant, darunter alle Diener Diefer Rirche, daß du es gewagt haft, Die beut zu Tage fo nothwendige Frage muthig zur Erörterung zu bringen. Schon vor einiger Zeit bat ja auch Urban Rhegius in einem deutschen Buche das Rämliche was du behauptet, und mußte also ebensogut angegriffen und geschmäht werden, wenn es den Gegnern wirklich um die Sache zu thun ware. Desgleichen haben fie erft neulich in Abatien einen gewiffen Staliener Titian um verschiedener Regereien willen in den Rerter geworfen; und hatten ihn ohne Beiteres verbrannt, wenn er nicht noch in der letten Stunde widerrufen; aber auch fo wurde er mit Ruthenftreichen aus dem Lande gejagt. Sat etwa and dieß Calvin gelehrt und angeftiftet? Ueberhaupt flimmen viele Frommen dir durchans bei. Lag dich darum deine Arbeit nicht reuen, die der Herr dir vergelten wird. Denn wir, die wir dich kennen, wiffen ja, daß du weder ein grausames Gemuth haft, noch irgendwie übertriebene Barte billigft. Aber wie Servet, ein folder Sumpf der Regerei und der Berftodtefte der Menschen, hätte geschont werden können, ist doch nicht abzusehen."

Auf Calvin selber mochten biese und abnliche Kundgebungen+) ihre troftende und aufrichtende Wirkung nicht verfehlen, aber in der öffentlichen

<sup>\*)</sup> Wie fie namlich mit Frenden in ben Tob gegangen und gerabe baburch am gefährlichften geworben feien.

<sup>\*\*)</sup> Bei Trechfel pag. 268.

<sup>\*\*\*)</sup> Amft. Ausg. 91.

t) So namentlich auch bie herzliche Bustimmung Melanchthons. Bergl. Bb. I, pag. 451 Anmert. 2.

Reinung tamen fie doch nicht auf gegen die überaus rührigen Widersacher, welche mit allen Mitteln die bei Beitem ansprechendere und einleuchtendere Sache vertraten. Namentlich waren es die italienischen Klüchtlinge, von denen eine Ungabl fleiner Alugidriften und Bedicte ausging, worin Calvin und seine Gefinnungegenoffen mit einer Flut von Borwürfen überschüttet wurden. "Siehft du nicht," heißt es in einem derfelben, das uns erhalten blieb\*), "welch ein schmachvolles Berbrechen du den tommenden Geschlechtern binterlaffen? Einen Berfolgten, der fich zu bir flüchtete, einen um des Namens Chrifti willen Bertriebenen und Umberirrenden haft du gemordet. Rein Reugniß seines Glaubens, kein Seufzen, kein Angstruf hat dich erweicht, du haft nicht geruht, bis er in den Flammen jusammenbrach. Das macht man mit feinem entschuldigenden Buchlein wieder gut, im Gegentheile: Berbrechen wird zu Berbrechen gefügt, wenn man noch gar die frommen Geelen aufruft, Mehnliches zu thun, und mit wildem Borte Die Bruder zum Blutvergießen ftachelt. Und nicht einmal, mas du damit beabsichtigtest, haft du erreicht. Du haft den Menschen getodtet, aber den Irribum gurudgelaffen, der jest nur um fo mehr durch die Lande schleichen und Alles ansteden wird." - "Ja," wird in einer andern Schrift ausgerufen, ,, unzähliche Servete werden nun anftatt des Ginen gemordeten auferfteben; feinen Leib bat man verbrannt, aber fein Beift ift geblieben und wird weiter wirfen und zeugen."

Und das schien fich denn in der That ermabren zu wollen. "Eine Menge italienischer Flüchtlinge," fagt Trechsel, "batte fich in der Schweiz zusammengefunden, und es gab wenige unter ihnen, in denen nicht ein Sauerteig des Zweifels und des antitrinitarischen Geiftes vorhanden gewesen mare; manche vielleicht, welche direft oder indireft durch Servets Schriften und Ideen apgeregt worden. Bei ihrer geheimen Sympathie für den Letteren, bei ihren überspannten Borstellungen von dristlicher Freiheit, konnte man nichts Auberes erwarten, als daß fie fich in Rurgem auf die Seite der Opposition ichlagen und den Rampf mit der größten Beftigkeit fortsegen wurden. Aber freilich reichten fie im Beifte lange nicht binan an ihren Borganger, ja fie fannten und verstanden ihn nicht einmal. Bon den Soben seiner Genialität fauten fie zu den Stufen des ohnmächtigen, trivialen Zweifels hinunter, und die jugendliche Frische und Fulle in den Ideen des spanischen Arztes, wich einem altklugen, verftandelnden, halbaufgeklarten Befen, das fich in einer Flut von subjektiven Meinungen ohne Salt und innere Bedeutung zu erkennen gab. Nicht wenig wurde der firchlichen Bartei und Calvin an ihrer Spige durch diese geistige Bedeutungslofigfeit ihrer Gegner der Biderstand und Rampf erleichtert; und doch dauerte er dreizehn Jahre und endigte mit einer ähnlichen gewaltsamen Rataftrophe, wie diejenige, mit welcher er begonnen."

<sup>\*)</sup> Ans 355 hexametern bestehenb, von bem Sicilianer Camillo Renato. Bon Trechfel mitgetheilt pag. 321.

Bir geben dazu über, uns feine hauptfächlichften Momente in gedrangter Schilderung vorzufahren, soweit Calvin daran betheiliget war. —

C

Die Anfammenftoge und Rampfe Calvins mit ben fpateren Antitrinitariern (Beftreitern ber Dreieinigfeitelehre). - Ihre herfunft und ber Grundcharafter ihrer Anschaunngen. - Calvin und Lalio Socini. - Der Begenfag ihrer Charaftere. - Begens feitiges friedliches Sich : Suchen und : Tragen. — Calvine Tolerang gegen bie reblichen Zweifler. — Socini's Fragen und Calvins Antworten. -Calvins Miftranen und Lalio's Erflarungen, bie bas alte Berhaltnig wieberherftellen. - Lette Bemuhungen Calvine gu feinen Gunften. -Allmaliges Sichzurndziehen galio's von ben ref. Rirchenmannern, und fein fruber Tob. - Die Irrungen und Streitigfeiten in ber Benfer italienischen Gemeinbe. - Die eigenthumliche Stels lung biefer Gemeinde unter ben ubrigen Rirchen ju Genf. - Die Oppos fition Matteo Gribalbo's gegen bie calvinifchen Tenbengen. -Unfreundliche Begegnungen mit Calvin. - Ceine Answeisung aus Genf. - Fortfegung bee Swiftes burch gegenseitige Antlagen und Befchulbis gungen im Auslande. — Beiteres Umfichgreifen bes von ihm gemedten Beiftes in bem italienischen Rreife an Benf. - Georg Blan brata tritt ale ber hauptfachlichfte Bertreter beffelben auf. - Sein Berfehr mit Calvin; fein Fragen und Suchen, bem Calvin moglichft ju entiprechen fich bemuht. - Endlicher Abbruch biefer perfonlichen Begiehungen. - Bunchmenbe Berwirrung in ber italienifchen Gemeinbe. - Bant Alciati und fein Wiberfpruch gegen bie Rirchenlehre. -Berichlimmerung ber Lage burch ben Tob bes erften Beiftlichen ber Bemeinde Martinengo. - Seine Bitten an Calvin vom Sterbebett aus, fich ber Bermaiften anzunehmen und ben Irrlehrern fraftig entgegenzutreten. - Gemeinbeversammlung in Begenwart Calvins gur Beilegung ber Irrungen. - Schliefliche allgemeine Annahme bes von ibm vorgeleg. ten Glaubenebefenntniffes. - Blanbrata's und Alciati's Entfernung aus Benf. - Renes Aufflammen bes Streites burch bas Auftreten Balen: tin Gentile's. - Seine fofortige Berhaftung und gerichtliche Behandlung. — Seine Anfichten. — Seine Klagen über Calvin. — Deffen Antwort und Biberlegung feiner Anfftellungen. - Bunehmenbe Berbitterung bes Streites. - Das peinliche Berfahren wird gegen ihn ein: geleitet und er gum Tobe verurtheilt. - Umwandelung ber Tobesftrafe in Die Strafe offentlicher Abbitte. - Seine Flucht aus Benf. - Allmalige Bieberherftellung bes Friebene in ber italienifchen Gemeinde. Gentile's meitere Schidfale. - Ceine Streitschrift gegen Calvin und Calvins Antwort.

"Unter den Schlingen, in denen Satan zu unserer Zeit die Seelen fängt," schreibt Calvin in der Borrede zu dem Buche gegen Servet, "ift ganz besonders auch die maßlose Begierde nach immer neuen Dingen zu nennen, die wie ein frankhaftes Jucken die Leute beständig hin und her treibt und zu kiner Ruhe kommen läßt. Nach Recht und Berdienst straft das Gott damit, daß er auch sonst kluge und gelehrte Männer, wie von einem verwirrenden

Rausche ergriffen, in die schmählichsten und unseligsten Jerthümer verfallen läßt. Vornämlich in Italien sind viele von dieser Krankheit angestedt, da die Leute dieses Landes im Allgemeinen einen großen Scharffinn bestigen, und die Gesahr um so näher liegt und um so versuchlicher wirkt, mit je gewandterer und beweglicherer Geistesanlage Einer begabt ist."

Und in der That zeichnete damit der Reformator treffend genug jene, von der Kirchenlehre mehr und mehr sich ablösende Geistes - und Sinnesart beren Reprafentanten mit bem Anfang ber Bierziger Jahre vom Guben ber. wo die Inquisition ihnen keine Statte mehr ließ, fich durch die Schweiz zu verbreiten begannen. Auf ihre Entstehung und Ausbildung in Stalien felber. können wir uns hier begreiflicher Beife nicht einlaffen \*); es genügt, wenn wir nach Trechfels trefflicher Ausführung bemerten, daß als das Befentliche, was der gangen Richtung zu Grunde lag, das Beftreben erscheint: das Menfchliche dem Göttlichen, das Subjektive dem Objektiven gegenüber einseitig bervorzuheben, und das religiose Denken in Ginklang mit der modernen Bildung zu bringen, wie fie damals vorzugsweise in Italien fich ausgebildet hatte. Bas in der Rirchenlehre Geheimigvolles, dem Berftande icheinbar Bibersprechendes fich fand, sollte bemnach aufgegeben oder umgestaltet werben. Alles einen nüchternen, populairen, anscheinend praftischen Charafter annehmen. Noch lange nicht genug schien durch die evangelische Reformation das Mittelalterliche überwunden und abgestreift: unruhig und beweglich, fuchend und neuerungeluftig, das eigene Denten jum höchften Gefet erhebend gingen biefe Manner bes modernen Geiftes baran, bes, wie fie urtbeilten. noch übrigen ungehörigen Reftes, zuerft fich felber und bann auch die Anbern zu entledigen. Natürlich, daß fie in fehr verschiedenem Mage und aus fehr verschiedenen Gefinnungen beraus in folden Bahnen fich bewegten; aber einen gemeinsamen Charafterzug tragen doch Alle an fich, und ebenso feten fie Alle mehr ober weniger an demfelben Buntte ihren Bebel ber Ummalgung ein. an dem Buntte, der die Grundlage des Rirchenglaubens bildet: der Lehre von der Dreieinigfeit und der Gottheit des Erlofers. Darum werden fie in der Rirchengeschichte unter dem gemeinschaftlichen Namen ber "Antitrinitarier" (b. h. Dreieinigkeits - Beftreiter) jufammengefaßt. .

Es war sehr erklärlich, daß sie, aus ihrer Heimath vertrieben, vorzugsweise nach der Schweiz und zwar nach ihren romanischen Theilen, insbesondere nach Genf sich wandten. Denn so ziemlich hier allein fanden sie die
volle äußere Sicherheit; hier meinten sie die ausgedehnteste Freiheit für Gewissen und Geist erwarten zu durfen. Zudem stand ihnen das französische Wesen um ein Gutes näher als das deutsche; viele ihrer Bolksgenossen hatten sich bereits in Genf niedergelassen; der Ruf seiner Gastfreundschaft und seines christlichen Wesens war durch den ganzen Süden hin erschollen

<sup>\*)</sup> Bergl. barüber Trechfel Bb. II, bie erften Capitel.

endlich bildete Calvin selber einen Anziehungspunkt, wie kein anderer Ort ihn zu bieten vermochte. Wie viele unter den Flüchtlingen, die später mit ihm in Constist geriethen, haben vor Gericht erklart, sie seien vor Allem deshalb nach Genf gekommen, um mit Calvin zu leben und von ihm zu lernen!

Der Erste, mit dem der Reformator in dieser Beise in nabe Berührung fam, war der bekannte Lälio Socini aus Siena. Wir brauchen nur diesen Ramen zu nennen, an den die Bildung der einzigen bedeutenden Sefte fic knüpft, die von dem Aundamentalbekenntnisse der übrigen Christenheit fich losgefagt hat, um sofort den tiefen Gegensat in Erinnnerung zu bringen. in welchem diese beiden Manner nach ihrem gangen Sinne und Befen au einander ftanden. Denn wie Calvin als ein Bild der inneren Gefchloffenheit und Festigkeit in Erkenntniß und Glauben erscheint, so Socini als eines der mertwürdigften Beispiele religiöser Saltlofigfeit, Unfertigfeit und Schwäche. Bon Ratur liebenswürdig, offen, gemuthlich und anhänglich, aber dabei von einer zersetzenden Schärfe des Verstandes, die es ihm fast unmöglich machte, etwas Positives anzunehmen und festzuhalten, wandte er fich, wie Trechsel sagt\*), wider Anlage und Beruf der Theologie zu, "und mahrend er mit tiefer rührender Herzenssehnsucht nach Wahrheit und Ueberzeugung rang, vermochte er doch nie der Sphare des Aweifels fich zu entwinden und die lebendige Gestalt ber Bahrheit zu erfassen, welche ihm immer wieder gleichsam unter den Sanden in ihre todten Atome auseinanderfiel."

Um fo interessanter und wohlthuender ist das eigenthümlich garte und wohlwollende Berhaltniß des fich Suchens und Dulbens, des geiftigen Busammenarbeitens und Burechtweisens, in dem diese grundverschiedenen Raturen doch mit einander verkehrten. "Gerade wie ein Bol den entgegengesetten angieht" — um mit dem eben genannten Siftorifer zu reden \*\*) — "wurde Lalio's negative Natur von der positiven Calvins unaufhörlich angezogen. Wie aus einer Art Instinkt konnte der Mann des Zweifels nicht umbin, bei dem Kelsenmanne des Glaubens, der mit beispielloser Rühnheit und Consequenz die Tiefen der Gottheit erforschte, gleichsam seine, Erganzung zu fuchen, ohne daß die totale Divergenz der beiden Naturen, eine Uebereinftimmung des Denkens und der Ansichten jemals erwarten ließ." Und Calvin wiederum lieferte bier den Beweis, daß es ihm wirklich Ernft damit mar, wenn er in seiner Schrift über die Regerbestrafung die Irrenden welche die Wahrheit suchten, von denen unterschied, die fle geradezu befeindeten und jene nicht verfolgt und gerichtet, fondern lediglich gewarnt, belehrt, zurechtgewiesen wiffenwollte. Denn obwohl ihm nicht verborgen blieb, wie es mit Socini eigentlich ftand, bat er nie die außere Strafgewalt gegen

<sup>\*)</sup> Bergl. feine Schilberung bes Mannes II, 139 u. f.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. pag. 166.

ihn aufgetusen, oder auch nur ihn moralisch zu nichte zu machen und aus der Gemeinschaft der Gläubigen auszuschließen gesucht. Mit Recht weist Henry darauf hin, welch' helles Licht das auf Calvins Gestinnung werse, die an und für sich nichts weniger als verfolgungssüchtig war, sondern auch freiere Geister in ihrem Umkreise duldete, wenn er nur nicht argen Willen an ihnen bewerkte.

Die gefammte Geschichte der Beziehungen Socini's zu Calvin können wir hier nicht verfolgen. Wir begnügen uns damit, die hauptsächlichsten Punkte hervorzuheben, und das eine oder andere der merkwürdigsten Dokumente mitzutheilen, in denen der Reformator die Zweifel und Fragen des beständigen Forschers beautwortete.

Ruerft im Jahre 1548 tam der Staltener nach Genf, gleich von Anfang an in der ausgesprochenen Absicht: bei Calvin als dem Klarsten und scharffinnigsten Geifte der Zeit Belehrung über feine Zweifel, namentlich in Betreff der Auferstehung des Fleisches, zu suchen. Die Bekanntschaft mit dem allen evangelisch gefinnten Fremden leicht zugänglichen Reformator war bald gefchloffen, und sofort trug Lalio ihm vor, was er auf dem Bergen hatte. Aber wie mare es felbft einem Manne wie Calvin möglich gemefen, ihm die angezweifelten Dogmen in der verstandesmäßig überführenden Beife darzuthun, wie er es begehrte! Nicht gang befriedigt, aber boch im Gefühle ber berglichsten Freundschaft und Bewehrung machte fich ber Staliener wieder auf den Weg, um gunachft in Burich feinen Bobnfit aufzuschlagen und fic in den dortigen Rreifen nach irgend einer genügenden Stillung für fein inneres Hungern und Dürften umzusehen. Indessen fand er da noch weniger mas er bedurfte. Bullinger, der fich alfobald überzeugte, daß nur die feinste Dialektif und der durchdringenfte Scharffinn über diesen dialektischen Geift etwas vermögen würden, rieth ihm felber zu verschiedenen Malen, fich wieder an Calvin zu wenden und die mit ibm angefangenen Berbandlungen schriftlich weiter fortzusegen.

Mit aller Bereitwilligkeit ging Calvin hierauf ein. In einem sehr ausführlichen Schreiben vom Juli 1549 bespricht er mit ihm die drei Punkte, über die Socini bei ihm angefragt hatte: ob es erlaubt sei, eine Papistin zur Ebe zu nehmen — denn mit diesem Gedanken trug sich damals der Italiener — ob der römischen Tause Gültigkeit zukomme, und wie die Schwierigkeiten, welche der Lehre von der Auserstehung des Fleisches entgegenständen, sich lösen ließen? — "Was das Erste betrifft," erwiederte ihm Calvin, "so halte ich dafür, daß ein Christ sich zu keinem anderen Zwede verschlichen soll, als um eine Gehülfin zur Führung eines frommen Lebenswandeis zu gewinnen, und zweiste nicht daran, daß er fündigt, wo er von irgend einer anderen Rücksicht sich leiten läßt. Wie ist das nun aber möglich, wenn er eine in

<sup>\*)</sup> Benry B. II, pag. 483.

Frrthumer verftridte Battin fich mablt und dadurch die Entweihung in fein haus führt? Das Beib ift des Mannes Leib; wer fich also mit einem Beibe vereinigt, das fich täglich mit verkehrtem Aberglauben beflectt, nimmt auch selber mit Theil an dieser Befleckung. Doch möchte ich ein Madchen. das im Uebrigen einen wohlwollenden Sinn bat, und nur aus Menschenfurcht noch in dem gogendienerischen Wesen fich gurudbalten läft, nicht geradezu als eine Feindin der Wahrheit betrachten und behandeln. Und fo fteht es ja nach beiner Schilderung mit der fraglichen Berson. - In Betreff der papftlichen Taufe halte ich es ohne Beiteres für Gunde, wenn jemand, der ihre Ungehörigkeiten einfieht, sein Rind dazu barbietet. Lieber als das zu thun, muffen die Frommen aus ihrem Baterlande auswanbern. Aber doch ift auf der andern Seite, allen Borkehrungen und Menschenzuthaten zu Erot, auch die Taufe der Bapiften gultig, wenn fie anders nur in der Absicht ertheilt wird, die Rinder dadurch in den Bund Chrifti aufnehmen zu laffen. Bas du einwirfft: daß nur in einer Bersammlung von Glänbigen die Taufe verwaltet werden durfe, steht ihrer objektiven Bultigfeit in jedem Falle nicht entgegen \*). Denn wenn wir auch darauf dringen, daß fie rein gehalten werden folle, fo ftellen wir damit boch nicht in Abrede, daß Gottes Berbeifung auch unter ben Entstellungen noch ibre Rraft behålt. Bie wir benn überhaupt zwar nicht zugeben tonnen, daß die Bapiften die Rirche find, aber bennoch nicht leugnen, daß fie noch einige Glemente und Refte der Rirche befigen \*\*). - Deine lette Frage bezieht fich auf die Anferstehung des Fleisches \*\*\*), von der du fo fehr wunscheft, daß ich dir beine Bedenken darüber lofe. Run bin ich zwar meinerseits in der Sache flar und gewiß; aber fie genügend auseinanderzusegen, erfordert mehr Zeit und Dube als ich jest anfwenden tann. Denn es ware dazu nothig, eine große Anzahl Schriftansfpruche zusammenzustellen und genauer zu erklaren. Und wurde fich nun die hierauf zu verwendende Arbeit wirklich lohnen? Ift die gange Frage nicht vielmehr eine Frage der Neugierde als des frommen Interesses? Weniger um mir eine Dube zu ersparen, als weil ich hieron überzeugt bin, antworte ich nur in aller Rurze. Daß dir die Auferstehung des Fleisches unglaublich vorkommt, wundert mich nicht im Mindesten. Daß du dir je-

<sup>\*) &</sup>quot;Socini", fagt Trechfel, "ließ nämlich beutlich genug die Borftellung burchbliden, daß die Zaufe mehr als eine menschlich barstellende Handlung und ein subjectives Bekenntniß benn als ein göttlich objectives sacramentsliches Werk und Siegel zu betrachten sei."

<sup>\*\*)</sup> In bem folgenden Briefe erflatt er bas naber: "Ich meine bamit nicht nur bie Erwählten, die bort zerftrent find, fondern ich bin ber Uebergenegung, daß fich wirflich noch Ueberrefte ber zerftorten Kirche im Papfithum befinden."

<sup>\*\*\*)</sup> Socini's Bebenten baruber vergl. bei Trechfel II, 147.

boch beswegen einbildest, du dürfest davon aufgeben, mas dir nicht zusagt, und dich einfach daran balten: wir wurden bereinst mit einem neuen Leibe bekleidet werden, ift der Schriftlehre keineswegs entsprechend." — Dit reichlicher Anführung von Zeugnissen der heiligen Schrift und etwa auch Er-Marungen der Kirchenväter weist er ihm bemgemäß nach, daß allerdings der gleiche, gegenwärtige, fterbliche Leib erwedt, verwandelt und unfterblich gemacht werben folle, wie ja auch Christus in feinem gefreuzigten Leibe wieder auferstanden fei, und fügt bann bingu: "Mit folden Zeugniffen gebe ich mich zufrieden und laffe dem Zweifel keinen Raum, meinen Glauben gu erschüttern. Diefe nämlichen Zeugniffe werden aber gewiß auch bir einleuchten, wenn fie anders dein Gemuth nicht schon allzusehr eingenommen finden, was jedoch bei deiner Frömmigkeit und Bescheidenheit nicht der Fall fein wird. Um unserer Freundschaft willen glaubte ich bich aber mit aller Sanftmuth warnen zu follen; benn bei unferer letten Unterredung fing ich schon an ju fürchten, jene Meinung habe bereits zu tief bei dir gewurzelt als daß du fie fo leicht aufgabeft. Uebrigens habe ich bei meinem Bertrauen auf die Gewandtheit und Scharfe deines Geistes mich beanuat, dir dasjenige nur anzudeuten, was ich einem weniger scharffinnigen und geübten Manne gegenüber weiter ausgeführt batte\*)."

Aber die leise Befürchtung, die Calvin gegen das Ende dieses Briefes ausgesprochen, mar nur allzu begrundet. Roch ebe nur bas Schreiben in feinen Banden mar, hatte Lalio, von Bullinger dazu aufgemuntert, mabrend eines Aufenthaltes in Bafel feine Anfragen an den Reformator wiederholt, und noch neue hinzugefügt. Die Belehrung, die er jetzt erhielt, genügte ibm teineswegs; Manches darin wurde geradezu von ihm migverftanden. Er werlangte daber neuerdings bestimmtere Austunft, sowohl über die Frage, ob Die Auferstehung des Rleisches durch Bernunftarunde erwiesen werden tonne, als auch, ob es unbedingt erlaubt fei, eine Jungfrau wie die be fdriebene gur Che gu nehmen, und endlich, ob man nicht beffer thue, fein Rind gar nicht taufen zu laffen, als von einer fehlerhaften Taufe, wie ber papistischen, Gebrauch zu machen? Namentlich bei ber Besprechung bes let teren Punktes verrieth er dabei deutlich genug feine Tendenz, das Objektive und Gottgeordnete möglichft feines allgemein gultigen Charafters zu entfleiden und in das Subjektive herabzuziehen \*\*). — Erft nach Berfluß einiger Monate antwortete ibm Calvin, dießmal etwas ernster und zurechtweisender als das erfte Mal, aber doch noch mit großer Geduld feine zum Theil sonderbaren Einwürfe auseinanderwickelnd und widerlegend \*\*\*). "Ich schreibe dir spater

<sup>\*)</sup> Brieff. ber Amfterb. Ausg. p. 51.

<sup>\*\*)</sup> Trechfel a. a. D. p. 149.

<sup>\*\*\*)</sup> Bas freilich aus unferm furzen Auszuge bes Briefes fich nur fehr unvolle fommen erkennen lagt.

als du es wünscheft," fagt er ibm, "weil ich offen gestanden, ungern auf Berhandlungen eingehe, wie fle beine Briefe hervorrufen. Wie ich sebe, bift du hinfichtlich der Auferstehung des Aleisches nichts weniger als befriedigt. Begehrft du aber mehr von mir, fo muß ich dir erklaren, daß ich auch nicht einmal das Berlangen habe, mehr zu wiffen, als ich dir auseinandergefest. Benn ich dir fage, daß mir nicht mehr von Gott geoffenbaret und gegeben ift, so ware es unbillig von dir, noch weiter in mich zu dringen. Denn es muß die Regel von uns festgehalten werden : "Ich glaube, darum rede ich." Ich fage aber, daß mir der Glaube, den ich bekannte, fo genugt, daß ich es nicht fur recht halte, Beiteres zu begehren. Ich bore beinen Ginspruch: ba Dieß ein Sauptstud unferes Glaubens fei, da es die Grundlage unferer Hoffnung bilde, fo erscheine eine weitere Untersuchung nicht als überfluffig. Das ift allerdings ein blendender Bormand. Aber wenn der beilige Beift durch den Mund des Johannes fagt, daß es noch nicht erschienen ift, mas wir sein werden und daß das Wiffen erft am jungften Tage tommen wird, fo finde ich, daß dadurch unserem Forschen eine Grenze gesteckt ift. Bas ich Dir geschrieben habe, fteht mir fo fest und ift mir fo ficher durch Gottes Bort dargethan, daß mich kein Ameifel darüber anficht. Go babe ich also daran genug, um in fester Buverficht den Tod getroft zu verachten. Billft du mehr erfahren, fo mußt du es anderswo fuchen. Denn von mir wirft bu es nie erlangen, daß ich, um dir Genuge ju thun, über die von Gott gesetten Schranten hinausgebe.'... Du fragft, ob eine papiftifche Che ebenfo zu meiben sei wie eine türkische? Ich antworte: selbst Solche, welche die Frrthumer des Bapfithums, in denen fie aufgewachsen find, 'gang und gar festhalten, mage ich dennoch nicht den Türken gleichzustellen. Sie fteben uns bedeutend naber. Aber von beiner Bergleichung abgesehen, muß ich behaupten, daß es für einen Chriften nicht recht ift, fich mit einem Beibe zu verbinden, welches Chrifto ferne ftebt. Denn er legt fich biedurch eine verderbliche Reffel an: und an wie Bielen habe ich es schon erfahren, wie die von ihrem Berrn abkommen. die fich in folche Chen einlaffen. Doch wiederhole ich, daß man fich auch für Chriftum tann entschieden haben, ohne icon formlich von dem Bapftibume abgetreten zu fein. . . In Betreff der Taufe balte baran feft, daß fie, in welcher Gestalt es immer fei, nichts von den Bapiften Erdachtes und Erfundenes ift, fondern eine gottliche Einrichtung und eine Babe des Berrn. Es bleibt dabei: "Ich werde dein Gott sein und der Gott deiner Rinder." Ueber die Form hat man fich weniger Bedenken zu machen. Auch bei uns find Saustaufen vorgekommen; und wie sehr irrest du, wenn du meinft, ich balte solche für nichtig und bedeutungslos. Bor Gott und Menschen bezeuge ich dir, daß mir folch' ein Bedanke nie in den Sinn tam \*)."

Auf diese Antwort hin ließ ließ fich denn freilich das Andrangen mit

<sup>\*)</sup> Amfterb. Ausg. pag. 57.

Aragen und Einwendungen nicht so ohne Weiteres fortseten. Um auch an andern Thuren antlopfen und fich neue Berather zu fuchen, bereifte Lalio in den folgenden Jahren das öftliche und nördliche Deutschland, und befand fich eben bei Melandthon in Bittenberg, als die Nachricht von dem Bolfec'ichen Sandel dort eintraf. Man tann fic denken, daß er dabei nicht eben für dieienige Seite Partei nahm, welche die Freiheit des menschlichen Subjettes dem absokaten Rathichluffe Gottes jum Opfer brachte, und in feiner natürlichen Offenbeit, beren Antrieben er damals noch folgte, unterließ er benn auch nicht, dem von ihm stets hochverehrten Calvin über die befrige und gewaltsame Art, mit welcher er ben Streit geführt, Borftellungen zu machen. Ramentlich alaubte er dafür auf Melanchthon fich berufen und es für unrichtig erflären m durfen, wenn Calvin fich fo außere, als ob er mit dem deutschen Theologen fich in völliger Uebereinstimmung befinde \*). - Man muß fich fast wundern, daß der Genfer Reformator, in bochfter Reigbarteit und Aufregung, wie er damals war, den fleben und zwanzigjährigen unberufenen Tadler nicht schroffer purudgewiesen bat, als er es that. Dag er auf die Buftimmung Melanchthons fich berufen, ftellte er in Abrede, nicht ohne übrigens einige ärgerliche Borte über sein unentschiedenes und wankelmutbiges Befen fallen zu laffen. Den Borwurf, daß er fich zu viel mit Baradoxien und Spikfindigkeiten abgebe, verbat er fich fehr ernftlich, da er in der Schule des gottlichen Bortes nichts Unnüges gelernt habe, und er nur vortrage was dieses Wort enthalte. "Ach daß doch auch du, mein Lalio," fügt er bei, "beinen Geift auf diese ernfteren Dinge wendetest! Benn es dir aber angenehmer ift, in deinen luftigen Spefulationen herumzufliegen, fo erlaube wenigstens mir, dem demuthigen Diener Chrifti, über Dasjenige nachzustnnen, was meinem Glauben zur Erbauung bient. Durch mein Stillschweigen werde ich nun zu erlangen suchen, daß du mich nicht wieder darin ftorft. Dich schmerzt es febr. daß bu bas geiftreiche Gemuth, welches bir ber herr verlieben, nicht nur unnüter Beise mit nichtigen Dingen beschäftigeft, fondern fogar mit tödtlich gefährlichen Sirngespinften verderbft. Und ich warne dich ernftlich von Neuem, daß wenn du diesem Kipel nach immer weitern Fragen nicht bei Beiten wiberftehft, bu bir noch harte Qualen bereiten wirft. 3ch felber wurde graufam gegen bich handeln, wenn ich unter dem Scheine der nachgiebigfeit diesen Zehler, den ich für febr gefähr tich halte, in dir nahrte. Darum will ich dich lieber durch Strenge etwas beleidigen, als beinen Beift nicht zuruchalten, der von der fußen Berfuchung der Reugierde verführt wird. 3ch hoffe, du werdest mir einmal dafür danken und dich darüber freuen, fo ernftlich aus beinem Schlummer aufgefdrecht worden zu fein. Lebe wohl, fehr geliebter Bruder, und wenn diefes Schelten etwas barter ift, als es sein sollte, so schreibe es meiner Liebe au \*\*)."

<sup>\*)</sup> Tredfel II, 156.

<sup>\*\*)</sup> Benry I, Beilage 11.

Diefer entichiedenen Abfertigung ungeachtet, wandte fich Balio brei Jahre später in berfelben Frage noch einmal an Calvin und trug in ausführlicher Darlegung alle die Zweifel und Bedenken ihm vor, die er der Brädestinationslebre gegenüber empfinde. Auch erhielt er diesmal in der That eine febr eingebende Antwort, in der Calvin ohne irgend welche versonliche Mabnungen und Erinnerungen lediglich an die Sache felber fich bielt und wirklich Manches beibrachte, was auch für den Standpunkt Socini's einleuchtend und annehmbar fein tonnte\*). Aber ein gewiffes Mistrauen erregten biefe fortmabrenden Aweifel, Anfragen, Einwendungen am Ende doch. Audem vernahm man in Genf, daß er auch über andere Lehren, namentlich über die Trinität, sehr bedenkliche Aeußerungen fich erlaube, daß er die dortige italienische Gemeinde für mit Frrthumern behaftet ertlare, daß er mit einigen entschieben fegerifden Landsleuten in engeren Beziehungen flebe, als wünschenswerth erfcbien, und bielt es darum für Bflicht, bei Bullinger barauf zu dringen, daß er die Art diefes vielgestaltigen Geistes einmal ernstlich prüfe und seinen Ausschreitungen nothigenfalls die gehörigen Schranten fete. "Denn fcon jest," fcbrieb Calvin, "ift feine Neugierde geradezu unbeimlich und unerträglich. Es ift zu fürchten, daß fle einmal in offene und unfelige Ungebundenbeit ausbricht \*\*)." Als indeffen Bullinger that, was man wunschte, und Socini fic berbeiließ, ein durchaus befriedigendes Glaubensbekenntniß abzulegen \*\*\*), ftellte das frühere freundichaftliche Berbaltnig, auch von Seiten ber Benfer fich bald wieder ber. Mit ben andern fcweizerischen Rirchenbauptern bemubte fich Calvin im Jahre 1558 ihm zur Biedererlangung feines tonfiscirten Bermogens bebulflich zu fein, und ftattete ibn zu dem Ende mit Empfehlungs. briefen an verschiedene deutsche und polnische Große aus. "Es war mir volltommen genügend," fcrieb er barüber an Bullinger, ber ibn bierum gebeten, .. daß du mir mit einem Borte bezeugteft: Lalio ftebe nun in bemselben Glauben wie wir, um alles Bergangene zu vergeffen und ihn freundlich aufzunehmen. Auf deine Empfehlung bin babe ich nun auch bereitwilligft Alles für ihn gethan, was in meiner Dacht fteht." Ein Brief an ben Fürften Radziwill den der Reformator in diefem Sinne forieb, ift uns noch erhalten. Rach einer kurzen Erzählung der Geschichte Lälio's und der letten harten Schläge, die ihn und seine Kamilie betroffen, fährt er darin fort: "Unser Freund hofft nun "wenn euer König bei dem Großberzoge von Tostana, dem Siena jetzt unterworfen ift, Aursprache einlegen wollte, so konnte der schwere Berluft abgewendet werden. Deine Herrlichkeit mag felber zusehen, was fich da thun läßt, da ich nichts Unmögliches oder Ungeziemendes verlangen möchte. Ohnehin wird eine einzige Mahnung des heiligen Beiftes fraftiger bei dir

<sup>\*)</sup> Bergl. bie Abhanblung in ber Brieffammlung ber Amfterb. Ansg. p. 197.

<sup>\*\*)</sup> Bei Benry aus ben Benfer Man. III, 441.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Peftalozzi, p. 453 n. f.

wirten, als alle meine Borte. Rur daran bente, daß wir Förderer der Bahrheit Gottes genannt werden, wenn wir den um des Evangeliums willen Berfolgten freundlich die helfende Hand reichen."

Ebenso find die Schreiben Latio's an Calvin aus Polen und später wieder aus Burich überans freundschaftlich und fast zärtlich gehalten. "Wenn sich irgend eine Gelegenheit bietet, herrlichster Mann," ruft er ihm einmal zu, "so wirst du erfahren, daß dein Latio kein Undankbarer ist, weder gegen Gott noch gegen die Menschen, und ihn wieder in herzlicher Liebe in dein herz schließen, wie ich dich schon jest darum bitte \*)."

Es find das die legten Spuren des Berkehrs der beiden Männer. Im Jahre 1562 — erst im siebenunddreißigsten Jahre seines Alters — ist Social in Zürich gestorben, nachdem er sich in der legten Zeit von seinen früheren Freunden sichtlich zurückgezogen und damit selber schon angedeutet hatte, was durch seine hinterlassenen Schriften so klar zu Tage trat: daß er im Grunde nicht zu ihnen gehöre und sich nie völlig als ihnen zugehörig gefühlt habe. —

Wir lassen bei Seite, was über ähnliche Beziehungen des Resormators zu andern italienischen Exulanten von ungefähr gleicher Gesinnung und haltung wie Socini — namentlich über seine Berührung mit dem berühmten Bernhardo Ochino — weiter zu berichten wäre, und gehen sosort zur Darstellung der Berwickelungen in der Genser italienischen Gemeinde über, bei denen die geschilderten häretischen Tendenzen sich gleichsam zum Anoten schürzten, mit dessen Entwirrung und Zerhauung Calvin sich lange Jahre hindurch in der unerquicklichsten Beise zu beschäftigen hatte.

Ueber die Gründung dieser Gemeinde, über die Elemente, die sie bildeten, über die treue Fürsorge, deren sie von Seiten Calvins sich zu erfreuen hatte, haben wir bereits das Nöthige mitgetheilt\*\*). Nur auf die 'eigenthümliche Stellung ist etwa noch hinzuweisen, welche diese Gemeinschaft in Mitten der übrigen Genfer Bevölserung und ihrer sirchlichen Zustände einnahm. Nämlich mit seiner Beobachtung macht Trechsel\*\*\*) darauf ausmerksam, wie sie verhältnismäßig am wenigsten von allen den verschiedenen Bestandtheilen, die das calvinische Genf constituirten, unter dem unmittelbaren Einslusse des Reformators stand und von seiner geistigen Allgewalt bestimmt wurde. "Die ursprünglich genferische Einwohnerschaft und Kirche," sagt er, "war schon von Hause aus mehr praktisch als spekulativ und kontemplativ, und wurde zudem durchaus von der geistigen Uebermacht und moralischen Energie Calvins heherrscht. Die französischen Flüchtlinge vollends hingen mit unbedingter

<sup>\*)</sup> Benry III, 440.

<sup>\*\*)</sup> Bergl, ben 1. Abichn, biefes II. Bbs.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. II, 279.

Liebe und Begeisterung an ihrem großem Landsmanne und Beschützer, und fühlten fich auch noch durch die Feindschaft der libertinischen Batrioten zu ibm bingebrangt als zu ihrer einzigen Stüte: fie verschmolzen fich nach und nach durch Einbeit der Sprache, des Charafters, des Gottesdienstes mit der Burgerschaft, Die eben durch fie ihre neue, bewunderungewürdige Gestalt empfing. Richt wesentlich anders ftand es mit den Schotten und Englandern, insofern fie bleibend in Genf fich niederließen. Dagegen fehlte es den Italienern und Spaniern an ber Reigung und ber Möglichkeit, in gleicher Beise in die beflebenden Berbaltniffe einzugeben. Namentlich die Berschiedenbeit der Sprache binderte fle daran, an dem gemeinsamen Gottesdienste Theil zu nehmen und überhaupt in die allgemeine Strömung des öffentlichen Geistes mit hineingezogen zu werden. Indem fie zu einer befonderen Gemeinde fich aufammenschließen mußten, leiftete icon diese Sfolirung in religiofer Siufict abnormen Tendenzen Borfcub: Manche unter ihnen waren ohnehin dazu geneigt; unmöglich fonnten fle in Beziehung auf Glauben und Lehre dieselben Garantiten darbieten, wie die übrigen Elemente der Benfer Rirche."

Die erfte Erscheinung, in der das zu Tage trat, knupfte fich auch bier an den Servetischen Sandel. Gin Rechtsgelehrter aus Badua, Matteo Bribaldo, Der fich nicht zu Genf felber, aber in feiner Rabe niedergelaffen batte und zur Genfer italienischen Gemeinde fich hielt\*), begann seine Divergeng von den in Genf berrichenden Anschauungen badurch darzuthun, daß er offen feine Migbilligung des Geschehenen aussprach und fich unumwunden ju der Meinung befannte: es muffe Jedem freifteben, ju glauben mas er wolle \*\*). In vertrauten Gesprächen ließ er fich sogar vernehmen, daß auch an der Lehre Servets nicht Alles zu verwerfen fei, vielmehr fei gewiß, daß er Recht gehabt habe, wenn er Chriftum nicht als wesentlichen Gott betrachtet wiffen wollte. Man fleht nicht recht, aus welchem Grunde er bei biefer Befinnung eine Conferenz mit Calvin verlangte. Diefer wenigstens fürchtete irgend eine hinterliftige Absicht und wollte nur darauf eingeben, wenn einige weitere Manner, Die er namhaft machte, als Beugen babei jugegen maren. Als Gribaldo das nicht annehmen wollte, zerschlug fich die Rusammenkunft; gereizt und ärgerlich begab fich der Italiener auf fein Landaut de Rarges aurūc.

"Indessen zögerte er nicht," schreibt Calvin in dem erwähnten Briefe, "sich binnen Rurzem wieder in unsere Stadt einzusinden, und sowie ich das ersuhr, ließ ich ihm durch einen Hausfreund zu wissen thun, daß es ihm jederzeit freistehe, brüderlich mit mir zu verhandeln, wenn es nur in Gegenwart meiner Amtsbrüder und dreier Aeltesten der Kirche geschehe. Auch versicherte

<sup>\*)</sup> Bgl. über ihn Ruchat VI, pag. 197 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Brief Calvins an ben Grafen Georg von Burtemberg. Amft. Ausgabe pag. 113.

ich ihm, daß er dabei keine Gefahr oder Schlinge zu besorgen habe. Er nahm es an und kam wohin ich ihn beriek." — "Als er eintrat," erzählt das Protokoll der Venerable Compagnie\*), "auch seinerseits von mehreren Italienern begleitet, fragte er sofort: "Belcher unter Ihnen, meine Herren, ift Herr Calvin?" Man zeigte ihm seinen Sitz; er ging auf ihn zu und bot ihm die Hand. Aber Meister Calvin wollte dieselbe nicht annehmen, indem er sagte: "Ich kann Ihnen die Bruderhand nicht geben, die ich weiß, daß wir in der Lehre übereinstimmen. Damit müssen wir beginnen." Worauf der erwähnte herr ihm alsobald den Rücken wandte, die Andern grüßte und fortging.")."

Aber damit war nun die Sache um fo weniger abgethan, als er gleich darauf in einem der Congregations. Bottesdienste ber italienischen Gemeinde, fich in fehr paradoger und anftogiger Beise über die Ginheit Gottes aussprach und hartnadig in Abrede ftellte, daß man Bater und Sohn als einen Gott bezeichnen tonne. Er wurde vor den Rath beschieden, in Calvins Gegenwart daselbft verhort und zu eingehenderen Ertiarungen aufgefordert. "Denen wich er mit allerlei Ausflüchten aus," schreibt Calvin, "aber einige Aeußerungen entfielen ihm boch, aus welchen man schließen konnte, in welchen schablichen Frrthumern er ftede. 218 ich ihn gur Befcheibenheit ermannte, zeigte er deutlich durch feine windigen Brablereien, daß nichts frecher fei, als die Unwiffenbeit. Denn des Sochmuthe flagte er mich an, da ich ibm ein freundliches Zwiegesprach verweigert, - ihm, ber boch von Königen und Fürften mit Ehren aufgenommen worden. Borauf ich antwortete: ich fei gewohnt, den geringsten und verachtetsten Leuten aus dem Bolle den freieften Butritt zu mir zu gestatten; ibm batte ich benfelben verweigert, weil er mir als ein unredlicher und binterliftiger Mensch bekannt fei. Batte er fich offen als einen Freund Servets kund gegeben, so würde ich ihn ohne Weiteres angehört haben \*\*\*). Bei diesem Zustande von Hartnäckigkeit konnten meine fernern Ermahnungen nichts fruchten. Und obwohl er geltend machte, daß es doch eine allzu große Barte ware, ihn blos um einiger Abweichungen in der Lehre willen ans ber Stadt zu verbannen, glaubte doch der Rath dafür forgen gu muffen, bag er wenigstens unter uns fein Gift nicht weiter verbreite." Der

Diefe leste Stelle aus einem Briefe Calvins an Burfinben. Bei Trechfel pag. 286.

<sup>\*)</sup> b. h. bes geiftlichen Capitels. Abgebruckt bei Gaberel II, 224.

<sup>\*\*)</sup> So erzählt auch Calvin felber in bem Briefe an ben Grafen von Burtemberg: "Beil ich ihm nicht fogleich bei seinem Eintritte die Hand reichen wollte, so zog er sich sidrrisch zurück, obgleich ich mich freundlich, sa mit schmeichelnden Worten entschuldigt und gesagt hatte, dieß sei mir nicht erlaubt, so lauge wir nicht über die Grundsätze des Glaubens einverstanden seien; denn es handle sich um eine zu ernste Sache, als daß man mit trügerischen Formeln spielen könne."

Aufenthalt in Genf wurde ihm ein für alle Rale unterfagt und seine sofortige Abreise veraulaßt.

Indessen setzte der begonnene Streit auch noch nach der Aremde hin und aus der Fremde ber fich fort. Wohin Gribaldo tam - in Burich bei feiner Durchreife, in Zübingen, wo ihm eine Lehrerstelle an der Univerfität jugedacht war - befchwerte er fich bitter über Calvin und die ihm wiederfahrene Bebandlung, fo daß von verschiedenen Seiten Briefe in Genf einliefen, die berbe Bormurfe Darüber enthielten, daß man einen rechtschaffenen Mann fo beftig angefeindet. Raturkich antwortete man von da aus mit der Darftellung des wahren Sachverhaltes, und namentlich Calvin ließ es fich angelegen fein, seinen Tübinger Bekannten — unter ihnen seinen ebemaligen Lehrer Melchior Bolmar - ben Mann in feiner mabren Gestalt, wie er fie auffaßte, mit nicht eben anglehenden Farben zu schildern. "Bon seinen fittlichen Fehlern zu schweigen," schrieb er, "balt fich der Mann für berufen, die christliche Lehre von Grund aus umzugestalten, mabrend er boch taum die oberflächlichfte Renntniß derfeiben befitt und mit febr geringer Urtheiletraft in Diefem Stude begabt ift. Richt einmal den Ramen "Chriftus" tann er richtig ichreiben, und kommt bei seinen Spekulationen über die Trinitatslehre nicht darüber hinaus, bag, wenn Chriftus Gott aus Gott fei, man zwei Götter habe. . . . Indeffen wird es beffer fein, ich schweige, damit es nicht den Anschein bat, ich folge perfonlichen Rachegebanten \*)."

Aber diese und ähnliche Berichte aus der Schweiz reichten hin, um auch in Würtemberg ein immer wachsendes Mißtrauen gegen den zweidentigen, nirgends mit rechter Klarbeit und Unumwundenheit zu Werke gehenden Italiener zu erregen. Nachdem er in Tübingen ähnlich wie in Genk verhört worden war — Gerzog Christoph hatte sich persönlich dazu eingefunden — und um der drohenden Verhaftung zu entgehen, sich in heimlicher Flucht wieder nach der Schweiz zurückgewandt hatte: ereilte ihn da endlich doch, im Gerbst 1557, das muthwillig herausgeforderte Verhängnis. Auf die dringende Requisition der würtembergischen Regierung wurde er in Vern gefangen gesetzt, und erkongte nur nach langem Leiden, wiederholten Unterwerfungsertlärungen und den siehentlichsten Bitten die Freiheit wenigstens in so weit wieder, daß ihm aufgegeben wurde, sich auf seinen Landsitz zurückzuziehen und sich dort von nun an ruhig zu verhalten. Auf diesem Landsitze ist er 1564 an der Pest gestorben.

Aber in Genf hatte es sich mittlerweile schon gezeigt, daß Gribaldo keineswegs der Einzige seines Sinnes war. Unter den Gliedern der italienischen Gemeinde hatte die von ihm vertretene Ansicht Wurzel gefaßt, und immer lauter und unverhohlener wagte man in den Congregationen und sonst die firchliche Lehre von der Dreieinigkeit zu bezweifeln und anzugreisen. Bon dem

<sup>\*)</sup> Tredifel, a. a. D. 288.

Grundgedanken Gribaido's: daß Sohn und Geift unmöglich gleichen Besens mit dem Bater, sondern nur seine Geschöpfe sein könnten, ging man dabei durchweg aus. Nur die Form suchte man etwa zu mildern, indem man im Allgemeinen die Ausdrücke fallen ließ, welche das Charakteristischste der Theorie am schärften und anstößigken darstellten\*).

Um meiften that fich unter benen, welche Diese Meinung behaupteten jener Georg Blandrata von Saluggo hervor, deffen wir schon bei Gelegenheit der Lehrkämpfe, welche die polnische Reformation zerrütteten, Erwähnung zu thun hatten. Gin Arzt von Beruf und darum auf dem Gebiete der Theologie nicht eben sehr bewandert, aber doch scharffinnig, forschend, von den theologischen Subtilitäten angezogen, batte er fich mit eifrigem Interesse auf die neuen Lehren geworfen, die man im Schoose der italienischen Gemeinde berumbot, und sie grübelnd in sich hin- und berbewegt, ohne doch zu einer bestimmten Entscheidung für oder wider zu tommen. Es zeugt gewiß für das bobe Bertrauen, in dem Calvin auch bei folden Geiftern ftand, wenn fle nur einer gewiffen Aufrichtigkeit fich bewußt waren, daß der schwanfende Mann fich in diefer Lage bei Niemanden beffer Rath und Gulfe gu suchen wußte, als eben bei ihm. Jahre lang ging er zu ihm, trug ihm seine Bedenken und Ginwendungen vor, reichte fie ihm wohl auch schriftlich ein; und mitten unter der Ueberlaft feiner Geschäfte und Arbeiten ließ es fich Calvin in der That nicht gereuen, dem unermudlichen Krager ftundenlang zuzubören und auf das Eingebendste zu antworten. Gewöhnlich schien ber Arzt auch wirklich befriedigt hinwegzugehen; aber gleich Tags darauf kehrte er mit einer neuen endlosen Lifte von Zweifeln und Bemerkungen wieder \*\*). Freis lich riß darüber zuweilen dem geplagten Manne die Geduld. Er felber er gählt, daß er — "von diesen ewigen Schlangenwindungen bis zum Efel ermudet" - ihn das eine und andere Mal hart angefahren, "um ihn wo möglich von dieser schlimmen Gewohnheit zu beilen," daß er ihm einmal gerade beraus gefagt: "Deine Gefichtszüge zeigen mir bas Ungeheure, das du in deinem Bergen im Geheimen hegft; glaube nicht, daß ich je etwas Gutes von dir erwarte." Aber felbst durch diesen perfonlichen Widerwillen \*\*\*) ließ

\*\*) Trechfel 303. Briefe Calvins an Burfinden und an die Wilnaer Geifilichfeit, Amft. Ausg. 161.

<sup>\*)</sup> Trechfel, a. a. D. 302.

<sup>\*\*\*)</sup> Denn daß Blandrata's Art auf Calvin in diefer Beise wirkte, ift uns zweiselhaft. Nach Allem was wir von ihm horen — namentlich auch nach der allgemeinen "Bezauberung" zu urtheilen, die er in Bolen auf die vornehmen Herren ausübte — war der Italiener von höchst gewandtem, einschmeichelndem Benehmen, anscheinend herzlich und doch innerlich uns aufrichtig, von der geläusigsten und süßesten Bunge, überall sich infinuirend, aber ohne wahren inneren Gehalt und ernsten hohen Zweck. Also gerade eine Persönlichsteit, wie sie Calvins Antipathie am allermeisten erregen mußte. Um so höher ist sein Berhalten gegen ihn anzuschlagen. Am

er fich nicht dazu bringen, ibn völlig abzuweisen; ja er gab fich fogar die Mübe, auf die schriftlichen Anfragen Blandrata's schriftlich zu antworten, gelegentlich in einer Ausdehnung, daß sein Auffat im Drude mehrere Folioblätter füllt. Denn einer diefer Auffäge ist uns erhalten \*), ebenso wie die Anfrage des Stalieners, durch die er hervorgerufen worden \*\*). Es find febr mancherlei Bunfte, die er ba jur Sprache bringt. Buerft das Berhaltniß von Substanz und Berson in dem göttlichen Befen, bann die Erklärung einiger biblischen Stellen, ferner die Art und Beise des Gebets - ob namlich Gott auch ohne Mittler angebetet werden durfe, ob es möglich fei den Bater anzurufen ohne den Sohn u. f. w. — die Berechtigung oder Nichtberechtigung der theologischen Spelulation in der kirchlichen Lehre, und mas dergleichen mehr ift. Rum Schluffe bittet der Fragesteller feinen "Lebrer". ihm noch gewiffe dogmatische Formeln, namentlich aus Brenzens Schriften, zu erläutern, und ihm Auskunft darüber zu geben, ob Tertullian und Juftinus Marthr fich über die Trinität richtig ausgedrückt und man ihnen in diesem Puntte wohl ohne Befahr beipflichten durfe?

Gewiß eine Frageliste, deren Durchlefung den bis in die unerläßlichsten Stunden des Essens und Schlafens hinein mit den wichtigsten Angelegenheiten beschäftigten Calvin nicht eben sehr erquicklich anmuthen konnte! Aber nichtsdestoweniger ging er daran, sie Punkt für Punkt zu beantworten, wenn auch nicht in zusammenhängender Entwickelung, so doch durch sehr klare und bestimmte Auseinandersehungen, die wohl geeignet waren, bei weiterem Nachdenken zu befriedigendem Verständnisse zu führen. Selbst die Erklärung der dem Fragesteller dunkel gebliebenen dogmatischen Formeln unterließ er nicht. In Betreff der Weinungen Justin's und Ter-

Enbe freilich ericbien er ihm wie ein Berfucher, ju bem man fprechen muffe: "Gebe bich hinweg von mir!" - Gin fpaterer Brief an Lismanini gibt von bem Allen ein recht anschanliches Bilb: "Ich bitte Dich," heißt es barin . . , fage ben frommen Brubern, bag fie vor biefem Menfchen fich noch jur rechten Beit huten. Auch mir hat er in niedrigfter Beife gefcmeichelt, hat mich feinen hochverehrten Bater genannt, und verfichert, daß er fich gang und gar von meinen Anfichten abhangig mache. Aber ich habe ihm frei herausgefagt: ich lefe in feinem Gefichte feinen unaufs richtigen Beift und fein verfehrtes Berg, fo bag ich nichts Butes von ihm hoffen fonne. Und in ber That versuchte er mich zu umftricken wie eine Schlange, und es mare ihm vielleicht gelungen, wenn mir Bott nicht bie Onabe gegeben hatte, ihn gur rechten Beit zn erkennen. . . . . Ber alfo fich fpater nicht elendiglich getäuscht feben will, ber fliebe von Anfang an biefe Beftie. 3mar ift er ein gang ungelehrter Mann, aber Satan flogt ihm Liften ein, welche bie einfaltigen Gemuther verwirren." Bei Benry III. 280.

<sup>\*)</sup> Johannis Calvini Responsum ad quaestiones G. B. Amft. Ausg. 585.
\*\*) Diese lettere hat Trechsel auf ber Genfer Bibliothek aufgefunden und in Bellage XV seines Buches abgebruckt.

tullian's sprach er fich dahin aus, daß der Sinn derfelben ein durchaus richtiger und driftlicher fen, aber allerdings die Faffung Manches zu muniden übrig laffe, da der Erftere tein fehr icharfer Denter gewesen und der Andere einer überaus gedrängten und schwierigen Redeweise fich bedient habe. Daber könne in der That der eine und andere Ausdruck bei ihnen vorkommen. der zu Tadel Anlag gebe; aber wem es nicht um Tadeln und Streiten, fondern um die Sache felber zu thun fep, der werde diefe Umftande in Rechnung bringen und die Manner demnach entschuldigen. — Eben diese lettere Bemerkung gab dem Italiener zu einer neuen Forderung Anlag, Die nun endlich von Seiten Calvins den Abbruch seiner Beziehungen zu ihm berbeiführte. Rämlich unter vielen fcmeichlerifchen. Calvin bis in den Simmel erbebenden Reden rudte Blandrata mit dem Borschlage beraus: der Reformator möge doch, um die Gemissen Bieler zu beruhigen, ausdrücklich verwerfen mas Die alten Lehrer in unvolltommener Beise gelehrt hatten und seine eigene "beffer ausgebildete Darftellung" an die Stelle dieser ungenügenden Formeln segen. Man fann fich, wenn man an jene Borgange mit Caroli denkt, da Calvin durch einen Bersuch dieser Art in die widerwärtigften Streitigteiten und Berlegenheiten verwickelt worden, nicht darüber wundern, daß er in diefer Jufinuation eine schlecht verhüllte hinterlift erblidte, -durch welche er der gesammten orthodoxen Christenheit verdächtig gemacht und auch seinerseits in die antitrinitarischen Tendenzen hineingezogen werden follte. "Der lette Rest meines Bertrauens zu ihm schwand dabin, als er fo zu mir redete", schreibt Calvin an die Wilnaer Geiftlichen; "von dieser Zeit an folof ich ibm meine Thure."

Unterdessen trat es deutlich genug zu Tage, welche Folgen es in den damaligen Berhältnissen haben mußte, wenn in irgend einem Punkte die Geltung der kirchlichen Lehre erschüttert und ihre Auffassung dem freien Belieben jedes Einzelnen anheimgegeben wurde. Wie ein Fieber griff die Sucht zum Disputiren und Dogmatistren in der italienischen Gemeinde um sich. Auch die Unwissendsten glaubten sich dazu berechtigt und berusen. Woman zusammenkam, in geselligen Kreisen und den gewöhnlichen Unterhaltungen, verhandelte man die schwierigsten, an die tiefsten Tiesen der Gottheit und Menscheit rührenden Probleme des christlichen Denkens. Ieder wollte ihnen eine andere Seite abgewinnen, jeder eine neue frappante Meinung aufstellen. So gerieth z. B. im October 1557 Paul Aliciati aus Piemont, der sich in seinen mailändischen Kriegsdiensten wohl schwerlich tiese theologische Kenntnisse erworben, im Gespräch mit zwei Italienern\*) auf die Behauptung: der ganze Christus — nicht nur nach seiner menschlichen Natur — sey gestorben; und wiederholte nach Soldatenart diese Meinung

<sup>\*)</sup> Der Eine berselben war ein Bebienter Frang Micheli's. Trechfel, 311.

mit sehr energischen Betheurungen, als man ihm einige Einwendungen dagegen machte. "Er wolle nichts von einem doppelten Christus", rief er aus; "er habe nur einen Herrn, den einigen Sohn Gottes, der wahrer Gott und wahrer Mensch seh, wie es der heilige Märtyrer Ignatius — er hatte eben dessen Briese in der Hand — hier bezeuge. Das Bort seh Fleisch geworden d. h. es seh selbst Mensch und nicht blos in einem Menschen. Dieser Christus, zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch, seh für unsere Sünde gestorben, und zwar dieser ganze Christus. Alle anderen Redensarten verwerse er als Menschenersindungen\*)."

Es war ein harter Schlag, daß gerade in diefer Zeit der Berwirrung die Gemeinde den bei Weitem bedeutenderen ihrer beiden Geiftlichen, den edlen und frommen Grafen Martinengo — einen in Calvins Umgang gereiften, flar und besonnen gewordenen Mann, von ebenso scharf denkendem als einfältig gläubigem Sinne \*\*) - durch den Tod verlor. Roch auf seinem Sterbebette bat und beschwor er seine Collegen und insbesondere Calpin mit rührenden Worten, fich der verlaffenen Geerde väterlich anzunehmen und die geeigneten Beilmittel um so schleuniger und eifriger anzuwenden, je beffer ihnen die verderbliche Natur der Arankheit bekannt sep. "Drei bis vier Ral rief er mich mit Ramen", schreibt Calvin an Beter Martyr \*\*\*); "ber du mir und der Gemeinde bisher ein Bater gewesen bist", sagte er, "nimm auch jett die Berwaisten in dein Berg und deine Sorge auf; du kennst das Unheil das droht; wache und dränge es zurud!" - Und in der That haben nach seinem Tode Lactantius (ber zweite Geiftliche der Gemeinde) und ich uns vielfach bemuht und unfer Möglichftes gethan, um die fturmifchen Geifter zur Rube zu bringen, die unter dem Borwande des 3meifels die Andern mit ihren Träumereien verführten. Aber als wir Alles berubiget und beigelegt glaubten, zeigte es fich plöglich, daß viel mehr als wir meinten durch jene beimlichen Kunfte angesteckt waren."

In großer Sorge und Bewegung wandte sich das italienische Bresbyterium an Calvin, und bat ihn um eine durchgreifende, die Ordnung gründlich wiederherstellende Bermittlung. Um 18. Mai 1558 fam die Gemeinde zu

\*\*\*) Amft. Ausg. 128.

<sup>\*)</sup> Tredfel a. a. D.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ich bin ber beste Zeuge," schrieb Calvin über ihn an die Zürcher Geistlichen, "welch' ein gottgesegneter Mann er war, und was er geleistet hat.
Gewiß wird es schwer halten, ihm einen tanglichen Nachfolger zu sinden,
da zu fürchten ist, daß ein unbedeutenderer Mann nach diesem Borganger
der Berachtung anheimsiele, und so die Gemeinde sich allmälig wieder
anslöste." — Um so ernstlicher drang er darum in den Einzigen, der ihm
die Lücke schien ausfüllen zu können, in den schon früher für Genf in Anspruch genommenen Peter Marthr (vgl. dessen Biographie von Schmidt
p. 182), der verwalsten Gemeinde zu Hülfe zu kommen. Aber seine
sonstigen Obliegenheiten ließen es ihm bekanutlich nicht zu.

Diefem Ende zusammen, in Begenwart Calvins und zweier Rathemitglieber, Die aus Auftrag der Regierung Die Berhandlungen mit anhören follten. Dit ber im Namen ber Obrigfeit abgegebenen Berficherung eröffnete fie Calvin, daß Reiner wegen allfälliger, unbedachtsamer ober unrichtiger Reben gur Recenschaft gezogen werden folle. Durchaus väterlich wolle der Rath mit benen verfahren, die noch irrigen Meinungen folgten; ein Jeder moge alfo nach Belieben und mit voller Freiheit fich außern \*). Buerft nahm hierauf Blandrata das Wort und behauptete unter Anderem, gewiffe Aeußerungen Calvins schriftlich in Sanden zu haben, die fo ziemlich mit dem, mas fie lehrten, übereinstimmten. Calvin forderte ibn fofort auf, ben Beweis dafür zu leiften und die Blatter vorzulegen. Ginige Beit suchte Blandrata dem auszuweichen; als er fich endlich boch dazu genothiget fab, und man die Schriftstude aus feinem Saufe bolte, fand es fich in der That, daß er die Unwahrheit geredet, und ein allgemeiner Ausbruch des Unwillens, ben er übrigens ohne zu erröthen über sich ergehen ließ, schloß ihm den Mund. Darauf erhob sich Alciati und begann in seinem gewohnten soldatisch-groben Tone über die Gegenpartei berzufahren. Mit den Ausdruden Servets warf er ihr vor, daß fie drei Teufel anbete, indem fie drei Berfonen in der Gottheit lehre; ihre Gogen seien ichlimmer, als die des Papfithums. Ohne das junachft zu beantworten, jog Calvin ein Glaubensbekenntniß hervor, das er aufgesett hatte, und fragte Die Berfammelten, ob fie willig feien, durch perfonliche Unterschrift ihre Bufitimmung bagu zu erklaren und fich somit wieder auf dem Boden der allgemeinen Rirchenlehre Die Sand zu reichen. Die Auffaffung, daß der Bater folechthin nach feinem Befen und als einzig wahrer Gott feinen Gohn gezeugt babe, bem also ebenso wie dem Beifte nur eine abgeleitete Gottheit gutomme, wurde barin ausbrucklich verworfen. Chriftus, beißt es, fei im Gegentheile auch in seiner menschlichen Natur mabrer und ewiger Sohn Gottes: benn er habe beide Naturen, alfo zu Einem verbunden, daß er ein einiger Mittler fei, Bott geoffenbaret im Fleisch, fo jedoch, daß beide Naturen ihre Eigenthumlichkeiten behielten. "Alciati, ber Dann von fcwerem Geifte," schreibt Calvin, "begann hierauf wieder zu fturmen; die Andern redeten mehr als drei Stunden bin und ber ohne daß fle Jemand hinderte, damit fich Niemand spater über Zwang ober Ginschüchterung beklagen tonne. Bum Theil waren es schreckliche Dinge, die sie da fagten. Hättest du gebort, mas man von Johannes Baul (Alciati) fich gefallen ließ, fo hatte bich ein Gefühl bes Entfetens ergriffen \*\*)." Endlich erklarten fich die Deiften zur Unterzeichnung bereit, indem fle zugleich das schriftliche Versprechen abgaben, fürderbin weder Dirett noch indirett durch entgegengesetzte Aeußerungen den Frieden der Gemeinde ftoren zu wollen. Nur Alciati, Balentin Gentile, Nicolaus Gallo,

<sup>\*)</sup> Gaberel II, 225.

<sup>\*\*)</sup> An Carracioli, frang, Brieff. II, 210.

Georg Blandrata, Sylvester Tellio und hippolyt von Carignan weigerten sich zunächst, an dem Atte Theil zu nehmen. Aber auch sie wurden noch anderen Sinnes, als Calvin einen Jeden besonders zu weiterer Besprechung vor das Confistorium beschied; allein von Alciati und Blandrata erscheint es ungewiß, ob fie fich fügten. Das Bersprechen, daß Reiner um seiner Aeußerungen willen bestraft werden folle, wurde ihnen vollständig gehalten. "Ich selbst." schreibt Calvin an die Wilnaer Geistlichen, "verwandte mich auf das Dringenofte darum und erbat für Alle Bergeffen und Bergeben. Ja, als bald darauf wieder Unruhen in der Gemeinde fich erhoben und Blandrata, der fie beimlich angestiftet, darüber vor das Confistorium gefordert werden mußte, versicherte ich ihn von Neuem, daß ihm kein Leid widerfahren solle, und sorgte sogar dafür, daß er ohne beschämende Rüge davonkam, wiewohl meine Collegen und die italienische Gemeinde selber fich mit solcher Nachficht keineswegs zufrieden zeigten." Indeffen ließ das eigene bose Gemiffen Blandrata bei dem Allen zu keinem Gefühle der Sicherheit mehr kommen. Als er bald darauf in Calvins Borfaale einer Borlefung beiwohnte und einen der Spndits mit feinem Amtsdiener eintreten fab, überfiel ibn eine folde Angft, daß er fich auf der Stelle mit vorgehaltenem Tafchentuche, als ob er Nafenbluten batte, entfernte, der Stadt unverzüglich den Ruden wandte und fie nie wieder betrat. — Bie früher Gribaldo, gab er fich auf seiner Flucht durch die Schweiz zunächst damit ab, Calvin einen bosen Namen zu machen und seinen bisherigen Freunden zu entfremden \*); und suchte dann, als man auch in Bern und Zurich ihn zu durchschauen anfing, in dem fernen Polen einen neuen Schauplat für seinen eiteln Trieb Auffehen zu erregen, auf dem wir ihm bereits begegnet find.

Da auch Alciati bald nach diesen Borgangen Genf verließ\*\*), so schien der vollen Wiederherstellung des Friedens in der bewegten italienischen Ge-

<sup>\*)</sup> So namentlich ben ichon oft genannten Berner Staatsschreiber Burkinden, ber auf feinen Bericht hin einen fehr vorwurfevollen Brief an Calvin fchrieb, und bamit eine überaus ernfte Antwort von feiner Seite fich guzog. "In welcher Absicht bu an mich geschrieben, begreife ich nicht, obwohl ich ja gerne bas Befte glanben will. Du fagft; bu wolleft unfere Freundschaft wieder befestigen, die bir in ein leifes Schwanfen gu fommen icheine; und ficherlich mußte ich fein Gery haben, wenn mich bein Gifer in biefem Stude nicht innig freute. Aber bu wirft verzeihen, wenn ich nicht recht einsehen kann, wie biejenigen meine Freunde find, die offen meine Feinde unterfingen und mir baburch zu schaden suchen. Und welchen Mens schen unterflügest bu in biesem Falle burch beine Parteinahme! . . . . Ift es Recht, daß bu ben Dennnciationen bes erften besten Unbefannten mehr vertrauft als mir? Wenn bn bas fur Milbe und Menschlichkeit ausgiebft, fo erlaube ich mir, ber ich vor Gott bezeugen barf, bag mein Gifer in biefem Stude gerecht und heilig war, anderer Meinung ju fein." Benry III, Beil. 97.

<sup>\*\*)</sup> An Carracioli a. a. D.

meinde nichts mehr im Wege zu stehen, und bei etwas Schonung und Klugheit würde es wohl auch möglich gewesen sein, dieses höchst wünschenswerthe Ziel zu erreichen. Aber solche Schonung übte die siegreiche orthodoxe Partei dießmal nicht. In höchst taktloser Weise brachte der Pfarrer Lattantio Ragnone das Geschehene, das nun hätte abgethan sein sollen, auf der Kanzel von Neuem zur Sprache, und nahm so wenig Rücksicht auf die noch Schwachen und innerlich Differirenden, daß er in öffentlicher Rede jene Sechs, die zur Unterschrift besonders hatten angehalten werden müssen, als Arianer, Servetianer und Georgianer (nach Joris) bezeichnete. Kein Wunder, daß der unvorsichtige Angriff neue Gegenwehr erzeugte, und die noch nicht geschlossene Wunde frisch zu bluten ansing \*).

Einer unter den genannten Sechs war, wie wir oben angegeben, 30hannes Balentin Gentile. Bon Confenza in Calabrien gebürtig, nicht ungelehrt und nicht ohne Scharffinn, batte er fich ursprünglich dem Unterrichtsfache gewidmet. Als er aber von den reformatorischen Ideen er griffen wurde, manderte er aus und mandte fich nach Genf, wohin besonders der Ruf Calvins ihn zog. — Er hatte an den Anfichten Gribaldo's und Blandrata's Gefallen gefunden, aber auch ,, nach dem Beispiele anderer frommer und gelehrter Manner," wie er fagte, julet bas Bekenntnig Calvins unterzeichnet \*\*) - in der Hoffnung, daß nun aller Streit ein Ende haben werde. Da er nun aber in diefer Hoffnung durch die neuerdings erhobenen Angriffe und Beschuldigungen sich getäuscht sab, — da, erzählt er, habe er fich zu dem einigen Gotte Ifraels gewendet und ihn angerufen, daß er ihm seine Babrbeit fund thun, und von allem Trug und aller Berläugnung ibn befreien möge. Sein Gebet sei erhört worden; Gott habe ihm die Wahrheit, Die ihm bisher nur dunkel und unentwickelt vorgeschwebt, zum bellen Bewußtfein gebracht. — Zugleich aber fühlte er sich verpflichtet, von dieser ihm gewordenen Erkenntnig nun auch öffentlich Zeugniß abzulegen, und fein Bewiffen machte ihm Borwurfe, daß er bei den letten Borgangen nicht treu genug zu seiner Ueberzeugung gestanden \*\*\*).

Da also Gentile es für Gunde hielt, seine Ansichten ferner zu verschweigen, und auch sofort daran ging, sie wenigstens im Stillen wieder zu ver-

<sup>\*)</sup> Trechfel a. a. D. p. 316.

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Briefe Calvins an Carracioli geht übrigens hervor, daß er sich, unter dem Borwand einer Krankheit oder wirklich dadurch abgehalten, nicht personlich zu der Unterzeichnung eingefunden, sondern seine Buftimsmung schriftlich eingesandt batte.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß, wie manches Folgende fast wortlich aus Trechfel (p. 317), der die bei Calvin (Amsterd. Ausg. tractat. theol. 568) und Beza (Val. Gent. imp. explic.) gegebenen Attenstücke so trefflich verarbeitet hat, daß wir nur Weniges für unsern Zweck abzuändern oder aus anderen Quellen beizusügen veranlaßt sind.

breiten und Anhanger bafür zu werben\*), so mußte fich balb genug die Aufmerksamkeit der machsamen buter des angenommenen Bekenntniffes auf ihn richten. Der Rath selber nahm dießmal, weil alle Mittel des Bresbyteriums erschöpft maren und der Rudfällige zugleich als ein Wortbrüchiger und Meineidiger erschien, die Sache ohne Beiteres in die Sand, ließ ibn verhaften und übergab ihn dem Gerichte. Zuerft in milberer Beise wurde da aeaen ibn vorgegangen. Als er den Borwurf, seine eidliche Berpflichtung gebrochen zu haben, mit dem Drange feines Gewiffens, das ihm kein anderes Berhalten gestattet, entschuldigte, veranstaltete man noch einmal eine theologische Besprechung, bei der im Bereine mit Calvin die tüchtigsten und gelehrteften Manner fich bemühten, ihm die Oberflächlichkeit und den Biderfinn seiner Auffaffung darzuthun. Und in der That wurde er vollständig widerlegt und zum Schweigen gebracht, barum aber doch nicht überzeugt, da er seine Riederlage lediglich seiner Ungeübtheit im Disputiren und ber übermaltigenden Beredtfamkeit Calvins zuschrieb. Das Aeußerfte, wozu er fich bringen ließ, war die Aufstellung eines Glaubensbekenntniffes in zwei Gagen, beren erfler den Gott des alten Testaments für den Bater des herrn, der zweite Chriftum, ben er gesendet, für ben mahren und natürlichen Sohn jenes allmachtigen Baters erklarte. Darin, fügte er bei, bestebe seine Ansicht von der ewigen Zeugung des Sobnes Gottes, und er unterschreibe durchaus die Lebre der Genferischen Rirche.

Aber begreiflicher Beise gab fich ber Rath bamit nicht zufrieden. Gentile wurde aufgefordert, fich flarer und bestimmter auszudrücken, und that das denn auch wirklich in einer eingehenden Auseinandersetzung, die unzweideutig genug ausfiel. Der Bater, bieß es darin, sei die Eine Substang der Gottheit, der Sohn dagegen ber Abglang, das ausgeprägte Bild jener vaterlichen Substang; Jener, der einige mahre Gott, Diefer ebenfalls mahrer Bott, doch nicht fo, daß man fich zwei Götter, fondern beide als einen und denselben Gott vorstellen muffe. Bu gleicher Beit schrieb er aus seinem Befängniffe einen Brief — nicht an Calvin, den er wie einst Servet, als seinen personlichen Gegner betrachtete - sondern an drei andere Prediger: Michael Cop, Raimund Chauvet und Ludwig Enoc, um fle gleichsam zu Richtern zwischen Calvin und sich zu machen und sich ihre vermittelnde Fürsprache zu erbitten. Er beklagte fich darin, daß, nachdem er sein Baterland verlaffen und weit hergekommen, um Calvin zu feben, beffen großer Name ihn angezogen, man ihn nun verfolge und mißbandle. In den früheren Streitigkeiten und Berhandlungen habe er freimuthig feine Ueberzeugung geaußert, mit dem aufrichtigen Bunfche, grundlich belehrt zu werden, und der bestimmten Er-Marung, daß er jede Bielheit von Göttern und jede Herabwürdigung des

<sup>\*) &</sup>quot;Il a tenu comme eschole en cachette pour semer ses erreurs." — An Carracioli pag. 211.

Sobnes Gottes verabscheue. Richtsbestoweniger babe man feinen Glauben bei Calvin verdächtigt und diefen ungunftig gegen ihn gestimmt, mahrend er doch feine Achtung und Liebe allem Andern vorziehen wurde. Nachdem der Streit durch Unterzeichnung des Bekenntniffes beigelegt gewesen, habe ihn theils ber erneute Angriff bes italienischen Bredigers, theils eine besondere Erleuch tung und Aufforderung Gottes getrieben, die nun flarer erfannte Babrbeit jum Beften ber von Gott befonders geliebten Benferischen Rirche öffentlich auszusprechen. Gine Menge von Fragen, die baufig mit eifrigen, ja beftigen Deklamationen durchflochten find, wirft er dann auf. Sein hauptargument ift: daß die kirchliche Lebre entweder eine Dreiheit babe ohne Gott oder eine Bierheit, da fie zugleich von einer gottlichen Substanz rede, und zugleich von drei Bersonen. Die mabre Dreieinigleit bestehe aus dem Befen, d. h. dem Bater, und nach diesem aus dem Sohne und Beifte. Befen, Bater und der einige Bott Ifraels feien fclechthin gleichbedeutend. Benn Calvin Das gugebe, fo seien fie mit einander einverftanden, wenn nicht: fo fonne er ibn seines Brrthume überführen; - mas er denn fofort in's Bert ju fegen versucht.

Aber er hatte sich geirrt, wenn er meinte, die drei Getstlichen würden sich seiner gegen ihren Collegen annehmen; vielmehr antworteten sie schon Tags darauf ganz im Sinne Calvins und sogar gemeinsam mit diesem. In einem Tone herber Zurechtweisung wurde er dabei angeredet. Nicht sowohl Unwissenheit sei die Quelle seines Irrthums, hielt man ihm vor, als vielmehr Verkehrtheit des Sinnes, Hochmuth, häretische Verstocktheit; und der vorgespiegelte Eiser eines Zeugen Christi lause, genau besehen, auf eitle Anmaßung hinaus. Seine Einwürse wurden hierauf der Reihe nach durchgegangen und Punkt für Punkt "treffend und gründlich," wie Trechsel urtheilt, in ihrem Ungrunde nachgewiesen. Durch diesen Nachweis, hieß es am Schlusse, solle er sich nun belehren lassen, und seiner Eitelkeit, seinem Trope und Vorwiße entsagen, damit er nicht die Züchtigung Gottes auf sich berabziebe.

Diese lehrmeisternde, fast wegwerfende Behandlungsweise erbitterte den Gesangenen im höchsten Grade. Unverzüglich erwiederte er in gleichem Tone, und wandte sich überdieß mit einer förmlichen Beschwerdeschrift an den Rath, in welcher er Schutz gegen die Anmaßung und Bedrückung Calvins begehrte, der, statt seine Anklagen und Einwendungen gehörig zu widerlegen, nur durch Beschimpfungen und Ausstüchte geantwortet habe. "Mit so vielen Schmäbungen hat er mich überhäuft," schreibt Calvin an Carraciosi, "als ein verzweiselter Mensch nur ausstoßen kann. Belch' einen Ausgang seine Angelegenheit nun nehmen wird, weiß ich nicht; aber diese Anfänge betrüben und bekümmern mich auf das Tiesste \*)." Indessen sühlte Gentile selber, so wie

<sup>\*)</sup> Aus domfelben Briefe geht hervor, was die mir fonft vorliegenden Quellen nirgends zur Sprache bringen, daß die Bewegung sich nicht auf Gentile allein beschränkte. "Auch mit dem jungen Sarden (Ricolas Gallo)",

der erfte Aerger verraucht war, daß er durch ein derartiges Auftreten seine Sache nur verschlimmern könne, und beeilte fich darum in einem zweiten Schreiben, das er unmittelbar folgen ließ, eine geradezn entgegengesette Saltung anzunehmen. Er geftebe, daß er mit zu vieler Freiheit gesprochen, "er-Klärte er darin, nach der Antwort der Prediger wolle er nicht länger auf seiner Reinung beharren, sondern, nachdem so viele gelehrte Ränner fie als Srrthum verworfen, lieber ihnen glauben, auch wenn fie traumten, ale fich felber, wenn er mache\*). Für jedes ungebuhrliche Bort, das ihm etwa in der hipe des Streites entfallen, bitte er um Nachficht. So oft er von Sophisten geredet, babe er nur die Sorbonnisten und andere papiftifche Lehrer im Auge gehabt, nie aber die Genfer Beiftlichen und Calvin, beffen unvergleichliche Begabung, beffen unermegliche Dienfte für die gesammte Chriftenheit ihm ja die bochfte Berehrung Aller erwerben mußten, benen die Förderung des Reiches Gottes am Herzen liege. "Ich beschwöre ihn," schloß er, "meine Entschuldigungen anzunehmen, und werde durch mein ganges fer- . neres Benehmen zeigen, welche Liebe und mahrhafte Anhanglichkeit fur diefen großen Mann mich befeelt."

Aber gerade diese fast kriechende Sprache, von der man kaum wußte, ob sie ernst oder ironisch gemeint sei, vermehrte das Mißtrauen und stimmte die Gemüther noch ungünstiger. "Statt einer bestimmten und redlichen Unterwerfung," hieß es, "biete der Angeklagte nur eine schlecht verhüllte Spottrede, indem er die Prediger als Träumende, und sich selbst als den einzig Bachen darstelle." Man schieste sich deßhalb an, gegen ihn als beharrlichen Irrlehrer und Lästerer peinlich zu versahren, und forderte zu dem Ende ein Gutachten von den fünf Rechtsgelehrten: Colladon, de Normandie, Dusour, Richard und l'Ensant. Die Meinung derselben lautete dahin, daß der Angeklagte nicht nur der beharrlichen Ketzerei, sondern auch des Meineides schuldig sei,

fahrt namlich Calvin fort: "fteht es abnlich, obwohl er nicht mit Jenem zusammen zu ftellen ift, ba er ben Tranmereien absagte, mit benen er beflect worben. Aber ba er babei boch bie Fehler bie ihm nachgewiesen find, auf bas hartnadigfte leugnet, fo weiß ich nicht, was mit ihm geschehen wird. Satte man ihn baju bewegen fonnen, fein Unrecht folecht= weg einzugefteben, fo batte ich ihm icon Bergeihung anegewirft. Aber Gott hat bas nicht zugegeben Roch mehrere feiner Lanbeleute find verbachtig; aber eigentliche Mitschuldige nehme ich boch nicht viele mahr; felbst diejenigen, bie ben Irrthum fruher begunftigten, muffen jest einen Gfel bavor befommen haben, ba fie bei ben Beugenverhoren gu benen fie berufen wurden, faben, wie Jener (wohl Gentile) feine Sache fuhrt. Jebenfalls aber wunfche ich, um biefer und anberer geheimen Rranfheiten ber Bemeinbe willen, baß Sie fo balb als moglich zurudfehren. Denn von Tag ju Tag verbittern fie fich gegen einander. Baren Sie hier, fo fonnten Sie mit Gottes Gulfe etwas hiegegen ausrichten. Unterbeffen muß eben ich versuchen, mas mir möglich ift, um bie Erregung zu befanftigen."

<sup>\*) &</sup>quot;Potius ipsis vel somniantibus quam mihi vigilanti credere."

daß seinen Entschuldigungen und Widerrufen durchaus kein Werth zukomme, und er demnach nach dem kaiserlichen Gesetz, de Summa Trinitate" die hinrichtung durch das Feuer verdient habe. Das Gericht, indem es diese Schlüffe sich aneignete, aber etwas milder versahren wollte, sprach am 15. August das Urtheil: er sei durch das Schwert vom Leben zum Tode zu bringen.

Indeffen zeigte es fich fofort, daß, wenn auch das Gefet keinen Unterschied mache zwischen dem blogen Irrlehrer und dem eigentlichen Läfterer, Doch die öffentliche Meinung, auch in dem calvinischen Genf, diesen Unterschied auf das Lebhafteste empfinde und demnach verfahren miffen wolle. Die genannten Juriften selber begehrten, als fie den richterlichen Spruch vernahmen, einen Aufschub, bis man fich über ben Seelenzustand bes Beklagten größere Gewißheit verschafft habe, und ohne alles Bedenken bewilligte der Rath ihr Begehren und ging daran, ihn noch einmal zu vernehmen. Im Angesichte der unerwartet großen und naben Gefahr verftand fich denn auch Gentile in der That dazu, einen Biderruf abzufaffen, wie man ihn munichte und gefetlicher Beife fordern mußte. Er verabscheue, erklärte er darin, seine früheren Frrthumer, die er namentlich aufgählte, und ftimme durchaus mit jener Antwort der Geiftlichkeit überein. Den Rath, die Geiftlichen, die ganze Rirche, namentlich aber Calvin bitte er um des gegebenen Aergerniffes und feines unehrerbietigen Betragens willen um Berzeihung, hoffe auf die Gnade der Obrigfeit, und flebe fie an, auf feine bereits ausgestandene Saft, auf feine Armuth und Kranklichkeit billige Rudficht zu nehmen. Bei zwei neuen Berhören wiederholte er das Alles in verftärften Ausdrucken; "er bedauere," rief er aus, "daß der Tod ihn nicht getroffen, ehe er biefes Berbrechen begangen."

"Obwohl wir nun faben," fcbreibt Calvin, "daß der Mann, fobald er in Freiheit gefett fei, wieder zu feinen Irrthumern guruckfehren werde, und überhaupt von einem fo unredlichen und wetterwendischen Menschen nichts Gutes erwarteten, fo wollten wir boch der Milde der Richter uns nicht widersegen." Der Urtheilsspruch, den diese fällten, hob zuerft bervor, daß der Angeklagte um feines Meineides, um feiner beharrlichen Gottlofigkeit und seiner offenbaren Feindschaft gegen die Kirche willen nach Recht und Gerechtigkeit den Tod verdient hatte; jedoch folle aus Rudficht auf seine Reue und Bekehrung eher mit Erbarmen als mit Strenge gegen ihn verfahren und er demnach nur dazu angehalten werden: im Bemde, baarfuß und baarhaupt, eine brennende Kackel in der Hand, die Richter und Obrigkeit kniefällig um Berzeihung zu bitten, das begangene Berbrechen der Ausbreitung falscher und schädlicher Meinungen zu bekenuen, und seine Schriften mit eigener Sand bem Reuer zu überliefern. hierauf follte er in gleichem Aufzuge unter Trompetenschall durch die Straßen geführt werden, und nach her in die Stadt eingegränzt bleiben.

Mit auffallender Bereitwilligfeit, ja "affektirter Fröhlichkeit," wie

ein gleichzeitiger Bericht sagt, unterzog sich Gentile der demüthigenden Ceremonie, und leistete dann — da man ihm um seiner Armuth willen die Stellung einer Caution erließ — den geforderten Eid: ohne Wissen und Willen der Obrigseit die Stadt nicht zu verlassen. Aber, wie es die Geistlichen erwartet hatten, achtete er sich dadurch nicht für gebunden. Bei der ersten günstigen Gelegenheit schlich er sich aus dem Thore und entstoh.

In der italienischen Gemeinde hatte die Bewegung, die durch diese Borgänge hervorgerusen worden, noch manche Zuckungen und Nachwehen zur Folge. Im Februar 1559 wurde eine Frau, Catharina Copa aus Ferrara, von einigen Landsleuten darüber angeklagt, daß sie sich wider die Strenge des christlichen Lebens in Genf mißbilligend geäußert, die Wiedertäuser und Libertiner vertheidigt, den Tod Serverts heftig getadelt und sich offen als Anhängerin Gribaldo's und Gentile's erklärt habe. Aehnlich wie diesen Letren verurtheilte man sie zur seierlichen Abbitte und Verweisung, mit dem Besehle sich innerhalb 24 Stunden bei Todesstrase zu entsernen. Kurz darauf wurden auch der entslohene Alciati — obschon er einen Protest und ein rechtgläubiges Bekenntniß einsandte — und Sylvester Teglio als beharrliche Irrlehrer ihres Bürgerrechtes verlustig erklärt und ebenfalls bei Todesstrase auf ewige Zeit aus dem Gebiete der Republik ausgeschlossen\*).

Gentile unterdeffen begab fich auf feiner Flucht aus Genf zunächft nach dem benachbarten Farges zu Gribaldo, wo auch Alciati und Blandrata fich noch aufhielten, gleich als hätten fie auf die Ankunft ihres hauptsächlichsten Gefinnungs - und Schicksalsgenossen gewartet. "Man kann sich denken," fagt Henry, "wie diese vier Italiener nun in ihrer verschwörerischen Einsamkeit das Geheimniß der Trinität und Calvins Auf bearbeiteten." Gentile befestigte sich mehr als je in seinen Frrthümern; und in der Hoffnung, in dem volkreichen Lyon, einem der Hauptstapelplätze des damaligen Buchhandels, und zudem dem Aufenthaltsorte vieler italienischen Kaufleute, einen gunftigeren Boden für ihre Berbreitung zu finden, siedelte er nach einigen Monaten dahin über. Die Schrift, die er da unter eifrigem Studiren ausarbeitete, um die Angriffe und Widerlegungen der Genfer Prediger seinerseits zu widerlegen \*\*), hat erft später das Licht gesehen. Sie legt das von der Trinität handelnde Capitel aus Calvins Institutio zu Grunde und bespricht die kirchlichen Borftellungen und Bezeichnungen mit einer roben Rudfichtelofigfeit, wie fie nur die leidenschaftlichfte Beftigfeit eingeben konnte. Bei einer Reise nach Grenoble wurde er der Behörde verdächtig und jog fich nur dadurch ohne Beschwerung aus dem Verhöre, daß er ohne die wahren Divergenzpunkte zu berühren fich als einen Gegner Calvins und der reformirten Rirche überhaupt geberdete. Durch diese Erfahrung vor-

<sup>\*)</sup> Trechfel 330.

<sup>\*\*)</sup> Unter bem Titel Antidota. Begl. barüber Trech fel, 332.

fichtig gemacht, verließ er Frankreich wieder und kehrte im Jahre 1561 zu Gribaldo nach Farges zurud.

Aber dort waren nun auch die Berner, unter deren Sobeit Die Landschaft Ger fland, auf ihn aufmerksam geworden und ließen ihn durch ihren Landvogt Burftenberger verhaften. Die Prediger des Ländchens forderten eine Darftellung feiner Meinungen, auf welche fie mit Grunden der Schrift antworten wollten', und Beides follte dann an die Berner Regierung eingefandt werden. 218 Gentile diesem Begehren ungefäumt entsprochen und dem Landvogte das Schriftstud mit einigen Beilagen übermacht hatte, wurde er auf das Bersprechen bin, fich bei der erften Aufforderung ftellen zu wollen, wieder in Freiheit gefett und ließ fich zunächft von Neuem in Lyon nieder. Aber mahrend er nun dort fich aufhielt, erschien das abgegebene Bekenntnig und zwar in Form eines Briefes an Simon Burftenberger und mit Rennung seines Namens im Drucke. Der Druckort war Lyon, obwohl Antwerpen auf dem Titel stand. Eine Borrede des Buchdrucker "An die Sohne der Kirche" ging voran, und zwei fürzere Auffate "Bierzig Prothefen gur Theologie" und eben so viele "fromme und gelehrte Anmerkungen zum Athanaffanischen Symbole" waren angehängt. Gentile hat später behauptet, daß diese Herausgabe nicht mit seinem Willen, sondern durch eine Indisfretion zu Stande gefommen fei \*).

Wie dem immer sein mochte, so zog der Akt zugleich von den Katholisen und von Genf her neue Feindseligkeiten ihm zu. In Koon wurde er sofort verhaftet und hätte wohl das Schicksal Servets zu theilen gehabt, wenn ihm nicht wiederum der Umstand zu Gute gekommen wäre, daß seine Angrisse und Schmähungen doch vor Allem gegen den verhaßten Ramen Calvins gerichtet schienen. Indem er sich hierauf berief, bestimmte er die Richter, ihn nach fünszigtägiger Haft ohne jegliche Ahndung wieder zu entlassen. Mit einem Gefühle eieser Empörung vernahm man das in Genf. Indem Calvin alsobald daran ging, die herausgegebene Schrift zu widerlegen, rief er schon auf dem Titel der Knoner Behörde zu: "Ja, sprechet nur, sprechet nur dergleicken Scheusale frei, ihr edlen Richter, während ihr fortsahret, das Reich Christi zu unterdrücken! die verstandlosen Kinder werden einmal eure Richter sein\*\*)!" Die Schrift selbst\*\*\*) enthält zuerst die sämmtlichen Aktenstücke, die im Genfer Prozesse eine Rolle spielten, und dann eine Beantwortung der gegnerischen Behauptungen, die weniger auf die Bertheidigung der

<sup>\*)</sup> Trechfel, 336.

<sup>\*\*) ,,</sup> Absolvite, absolvite, judices Lugdunenses, ejusmodi monstra et in opprimendo Christi regno pergite, ut pueri tandem vestri sint judices."

Es findet sich bieser Ausruf nur auf dem Titel der 1. Ausgabe von 1561.—

Henry III, 285.

<sup>\*\*\*)</sup> Impietas Valentini G. detecta et palam traducta qui Christum non sine sacrilega blasphemia Deum essentiatum esse fingit."

angegriffenen Lehre, als auf eine vernichtende Aritit des Angriffes felbst, der ganzen Haltung und Beweisführung des Gegners ausging. Sie schließt damit, ihn vor das Gericht des Herrn zu citiren, dem er seine göttliche Ehre, seine Ewigseit, seine Andetung in tenstlischem Hochmuthe habe nehmen wollen. Dort werde er ersahren, wen er gelästert, und welch ein Blis aus seinem Runde ausgehe auf solche Berächter seines Ramens.

Die Beziehungen Calvins zu dem Unglücklichen sind damit zu Ende. Wie es ihm weiter erging, ist bekannt genng. Ungewarnt, durch Alles, was ihm bisher widersahren, und mit einer Beharrlichkeit, die einer besseren Sache werth gewesen wäre, seine zerstörende Propaganda immer wieder aufnehmend und von Ort zu Ort tragend, versiel er endlich dem Schicksale, das er hiemit so verwegen herausforderte. Im Jahre 1566, zwei Jahre nach Calvins Lode, ist er nach einem Prozesse, der Zug für Zug an den Servetsschen Handel erinnert, zu Bern durch das Schwert hingerichtet worden.

Innerhalb der deutschen und französischen Gebiete war damit der Antitrinitarismus für immer überwunden und vorüber.

D.

Calvins Kampf gegen pseudosevangelische Bermittlungsverssuche zwischen Resormation und Papsthum. — Der Rechtsgelehrte Balduin bietet sich während des Gesprächs zu Boisty der Kösnigin von Navarra als Mittler zwischen den beiden Bekenntnissen an. — Balduins früheres Berhältniß zu Calvin als dessen Secretär. — Sein Berstrauensbruch; seine Wichtigthuerei; sein Berkehr mit dem "katholischen Melanchthon" Cassand er, den er zur Absassung einer vermittelnden Schrift bewegt. — Calvin, der Balduin für ihren Bersasser hält, antwortet in einer Gegenschrift. — Milbe und christliche Ausserungen über seine Stellung zu den Katholisen. — Balduins bittere und persönliche Antwort. — Calvins Erwiderung im gleichen Tone. — Sein "Selbstruhm" diesem Berläumder gegenüber.

Als mährend des Gesprächs zu Boissp, da die Wogen der reformatorischen Bewegung in Frankreich am höchsten gingen und die Segensäße in ihrer ganzen Schärfe auf einander trasen, der König Anton von Navarra sich links und rechts nach irgend welchen Werkzeugen der Vermittlung umsah, die seinen eigenen unentschiedenen und theilnahmlosen, lediglich auf äußere Beruhigung gerichteten Standpunkt zur Geltung zu bringen vermöchten, trat einmal, durch den Cardinal von Lothringen eingeführt, ein Mann bei ihm ein, der sich für eben so geneigt als besähigt erklärte, der französischen Regierung und der gesammten Christenheit diesen wichtigen Dienst zu leisten. Es war Franz Balduin (Baudouin), ein Rechtsgelehrter von Arras, einer jener seder- und lebensgewandten, mit Politik, Wissenschaft und Unterhandlungen aller Art sich abgebenden Männer, wie sie damals so häusig vorsamen und im Allgemeinen so vieles Unheil anstisteten. Denn wohl Geist

und Gelehrfamteit, Chrgeiz und Klugheit war in der Regel bei ihnen zu finden, aber wenig von dem Ernste und der Gewissenhaftigkeit, von der Beständigkeit und Ueberzeugungstreue, die in dem allgemeinen Wanken und Schwanken als die erste Bedingung jeder heilsamen Birksamkeit erschien. Bas Balduin insbesondere anbetrifft, so hat er binnen zwanzig Jahren nicht weniger als steben Male nach den Umftanden sein Glaubensbekenntniß gewechselt, und es fich gang unverkennbar überhaupt zur Regel gemacht, Jedem nach dem Munde zu reden, bei dem fich etwas von den außeren Gutern und Ehren hoffen ließ, auf die sein Sinn vor Allem gerichtet war. Zuerst in Genf hatte er fich niedergelaffen und da der reformirten Rirche angeschloffen; dann nach Baris fich begeben und bier wieder zu den Katholiken gehalten, war bierauf von Neuem nach Genf zurückgekehrt und von dem arglosen Calvin, um deffen Freundschaft er fich bemühete, in seinen nachsten Umgang gezogen und gang eigentlich zu feinem Behülfen angenommen worden. Er wohnte in feinem Saufe, er af an feinem Tifche, er arbeitete in feiner Bibliothet, wo die Briefe und Manuscripte aus aller Belt offen dalagen; "wie manches Mal," erzählt Calvin selber, "habe er sich freundschaftlich mit ihm unterhalten oder ihn beim Studiren an feiner Seite gehabt, um fich feiner Feder zu bedienen, wenn ihm die Hand mude geworden vom Schreiben." "Es thut wohl," fagt henry, "bieg Bertrauen zu feben, bas ber große Mann auch einem unbefannten Junglinge schenkte. Er konnte bas thun, weil er nichts zu verbergen hatte, weil sein Leben der ganzen Welt offen da liegen durfte; und so oft er auch die Hinterlift und die Bosheit der Denschen erfahren: seine freundliche, entgegenkommende Barmberzigkeit ift bis an's Ende die gleiche geblieben." Freilich mar es diefes Mal eine überaus empfindliche und wehthuende Prüfung, die über fie erging. Denn mit einem Male verschwand der Hausgenoffe ohne wiederzukehren, und als man genauer nachsah, fand fich's, daß er einige, mit gutem Borbedacht ausgewählte Bapiere aus der Sammlung Calvins mitgenommen batte: nämlich etliche Briefe Bucers, deren Inhalt und Ton dazu angethan war, fie gelegentlich zu einem Angriffe auf Calvin benüten zu können.

Nichtsbestoweniger — da die Entwendung nicht alsobald entdeckt wurde — blieb er noch gegen sieben Jahre lang, während er äußerlich wieder der katholischen Kirche sich anschloß, in einem fleißigen Brieswechsel mit Calvin, den er fortwährend versicherte, daß er innerlich nach wie vor an dem Evangelium hänge und ihre freundschaftlichen Beziehungen nie vergessen werde\*). Ja, er soll sogar noch ein drittes Mal nach Genf gekommen sein, den Re-

<sup>\*)</sup> Er nannte fich fagar in seinen Briefen "Betrus Rochins", um anzubenten, baß er in seiner Ueberzeugung fest sei wie ein Fels. Uebrigens wiffen wir von biesem Briefwechsel nur noch durch Dritte, es ist nichts darans ers halten.

formator wegen seiner Heuchelei unter den Katholiken um Berzeihung gebeten, und in der That sein Bertrauen und seine Freundschaft wieder in solchem Waße gewonnen haben, daß sie mit der größten Herzlichkeit von einander schieden.

Was er hiemit zu erreichen beabstichtigt hatte, wurde nun klar, als er unter den angegebenen Umständen am französischen Hofe sich einfand. Als ein Freund Calvins auf der einen und doch ein katholisch gesinnter Mann auf der andern Seite, erschien er mehr wie jeder Andere dazu befähiget, in hoher Unparteilichkeit unter die erbitterten Kämpfer zu treten und das Werk der Friedensssisstung und Vermittlung in die Hand zu nehmen. Wenigstens dem Könige von Navarra slößte er durch seine verschiedenen Verbindungen und die Briese von bedeutenden Männern, die er ihm vorlegte, keinen geringen Respekt ein. Mit einer reichen Geldsumme ausgerüstet, sandte ihn dieser Fürst nach Deutschland, um unter den dortigen Gelehrten die nöttige Theilnahme für seine Bestrebungen zu erwecken und überhaupt das Unternehmen in Gang zu bringen.

Der Einzige jedoch, bei dem Balduin das versuchte und versuchen durfte, mar Georg Caffander zu Coln, ein in den Rheingegenden bochft angefehener Theologe, deffen ganze Natur und Individualität fich in der That zu einem Dienste, wie er ihm bier zugemuthet werden follte, auf das Befte eignete. Denn ungefähr dieselbe Stellung nahm er auf tatholischer Seite ein, wie auf protestantischer Melanchthon\*). — Durch und durch fromm, gelehrt und fast immer franklich, von dem Glaubenszwifte, der nirgends mehr innerhalb der Christenheit den Frieden bestehen ließ, in tiefster Seele bewegt und verwundet, batte er feit lange feine Bedanken darauf gerichtet, die entgegenstehenden Begenfage zu verföhnen, so daß bei möglichfter Schonung des Bestehenden und Alten doch auch dem Neuen eine gewisse Berechtigung und Wirksamkeit in der Rirche zuerkannt werden follte. Freilich für feine Reit und den Charafter Roms zeigte er wenig Berftandnig, indem er mit dergleichen Hoffnungen fich trug. Denn nicht unterwürfiges Friedenschließen auf halbe Bedingungen, sondern ein entschiedenes Durchbrechen und Siegen bedurfte die religiofe Erneuerung dem Papftthume gegenüber, wenn fie nicht fich felber verrathen und wieder fläglich im Sande verlaufen follte.

Als Balduin mit einem Briefe des Königs von Navarra bei ihm eintraf und ihn um seine Unterstützung für ihre Plane ausprach, war er alsobald dazu bereit. In aller Eile schrieb er eine kleine Schrift, die gleichsam als Anleitung und Grundlage zu dem Compromisse dienen sollte\*\*), ließ sie

<sup>\*) &</sup>quot;Der fatholifche Melanchthon" nennt ihn Baum, II, 374.

<sup>\*\*) 3</sup>hr Titel war: "Bie ein frommer und mahrhaft friedliebenber Chriftenmenfch in ben obschwebenben Religionezwisten fich halten folle." — 3hren

fofort — wahrscheinlich mit Beibulfe Caftellio's und der "akademischen Latitudinarier" - in Basel druden, ohne seinen Ramen und den Drudort auf dem Titel anzugeben, und bandigte fle Balduin ein, der fich fehr befriedigt und vergnügt damit auf den Rückweg nach Baris machte. Dan befand fich dort eben im heißesten Rampfe, als er mit wichtiger Miene bei den beiderseitigen Wortführern eintrat und sein Buchlein hervorzog, das er gebeimnifivoll großtbuend bald fich felber bald einem Andern zuschrieb, aber immer als das große Beilmittel für alle die Schaden, von denen man handle, anpries. Aber die Dinge waren mabrend feiner Abwesenheit weiter geschrits ten und die Stimmungen anders geworden. Nicht einmal die wenigen Reutralen wollten der Schrift den gehofften Beifall schenken; Die entschiedenen Ratholiten wiesen sie unbedingt jurud; und die Evangelischen vollende, beren Baggichaale in der öffentlichen Meinung bedeutend im Steigen war, und die es mit den Angelegenheiten des Gewiffens am genauesten und ernsteften zu nehmen pflegten, erblickten in ihr geradezu einen beimtückischen Berrath, um dem lauteren Evangelium den bevorstehenden Sieg noch in der letten Stunde zu entreißen. Als "ein Unterhandeln zwischen Chriftus und Belial " bezeichnete fie Beza, an dem man in keiner Beife Theil nehmen durfe; unverzüglich schickte er sie an Calvin, damit auch er die nöthigen Gegenwirfungen einleiten fonne.

Man kann sich denken, wie dieser dabei aufstammte. Nicht nur die Schrift selber war ihm höchlich zuwider, sondern auch der Mann, den er für ihren Versassen, dieser schien ihm, nach den Beziehungen, die er früher mit ihm unterhalten, als ein durch und durch gewissenloser Achselträger und Verräther. "Er soll belohnt werden wie er es verdient," schrieb er an Beza, "seine Schande soll unverhüllt an den Tag kommen." Schon nach wenigen Wochen kann er ihm melden, daß seine Gegenschrift vollendet ist und die verdrecherische Frechheit des Schwägers nach Gebühr züchtigen wird. "Zur großen Erquickung in meiner traurigen Einsamkeit," äußerte er dabei gegen seinen Freund, "diente mir die Arbeit freilich nicht; aber wir sind gezwungen, die Gistbeulen auszudecken, die er in sich nährt, und wahrscheillich werde ich die Schrift zu dem Ende auch noch in's Französische übersehen lassen kallen")."

Inhalt charafterifirt Baum (II, 375) also: "Es sei auf beiben Seiten vielfach gefehlt worden, indem die Einen keine Mißbrauche zugestehen und keine Reformation vornehmen, die Andern alles in der alten Kirche als vom Satan und Antichrist herrührend zerstören wollten. Alle Parteien, die das apostolische Symbolum anerkennten, stünden auf christlichem Boden, seien Glieber des Leibes Christi und folglich der Kirche, und verschiedene Gebrauche und Einrichtungen die diesem Fundamentalbekenntnisse nicht wie berftritten, sollten keinen Anlaß zur Spaltung und Zerstörung der Einheit abgeben."

<sup>\*)</sup> Bei Baum II, Beilage 87.

In der That ist das Büchlein\*) nach Ton und Inhalt so herb und entschieden, als es die eifrigsten Hugenotten nur immer wünschen mochten. "Ich will dem "frommen und friedeliebenden Manne" die Larve abreißen," ruft er darin aus; "wir, die wir hier genügend Gelegenheit hatten, ihn genauer kennen zu lernen, haben ihn in keiner Beise als den Engel vom Himmel erprobt, für den er sich ausgeben möchte. Bielmehr wissen wir, daß es schwer wäre, ein zweites Beispiel solch' ehrgeizigen Hochmuthes auf der einen und solch' kriechender Hinterlist auf der andern Seite zu sinden, wie er es bietet."

Bur Sache selber übergehend, zeigt er dann, wie schlechterdings unmöglich es sei, die Principien beider Kirchen zu vereinbaren; z. B. in den Lehren von der Schrift und Tradition, die Caffander — nach Art aller dieser Bermittler — auf die Beise in Uebereinstimmung zu bringen gedachte, daß der Schrift wohl das normative Ansehen, der Tradition aber die maßgebende Auslegung derselben zugeschrieben werden sollte. "Denn nicht durch die Borte der Schrift," hieß es in seinem Buchlein. "sondern durch das richtige Berständniß derselben, wie die Kirche es aufgestellt, seien von Anfang an alle Religionsftreitigkeiten entschieden und die Regereien abgewehrt worden." Dagegen Calvin: "Also wurde folgen, daß die Gottheit Chrifti keine andere Bafis habe, als das Defret eines Concils! Und zudem: wenn wir die Tradition und die Auslegung der ersten Jahrhunderte eben so hoch stellen, wie die Schrift, mas wird dann aus den Hauptpfeilern unsers Glaubens. über welche die ersten Jahrhunderte kaum etwas festgesett: aus den Lehren von der Erbfunde, von der Rechtfertigung, von dem genugthuenden Opfer Chrifti? Dieg Alles mußte dann im Dunkel bleiben, weil jene fruheften Lehrer es noch dunkel und unbestimmt behandelten. Wo follen wir weiterhin den Prüfstein der Wahrheit für das "nicht geschriebene Wort" der Tradition hernehmen, um es von der Lüge zu unterscheiden? Die Schrift kann man ja hiezu nicht verwenden, da eben die Tradition die Schrift in maßgebender Beise auslegen foll. Und auch der Magstab ihres Alters bietet nicht die geringste Burgfchaft, da schon in der apostolischen Zeit die entsetzlichsten Repereien vorkamen. So wird Alles Berwirrung und Ungewißheit, und daraus foll nun die Klarheit des Evangeliums hervorleuchten. — Indem man zufieht, wie unser Friedestifter diese Grundsäge praktisch anwendet, tritt alsobald zu Tage, wohin fle in der Birklichkeit führen mußten. Denn bei den Sakramenten z. B. will er zwar die reine Institution Christi beibehalten, aber auf der andern Seite doch auch wieder die hinzugefügten Geremonien unangetaftet laffen, welche,, die Nachfolger der Apostel " angeordnet.

<sup>\*) &</sup>quot;Antwort an einem gewissen wetterwendischen (versipellem) Bermittler, ber unter dem Scheine bes Friedestiftens den geraden Lauf des Evangeliums in Frankreich aufzuhalten sich bemüht."

Auf diesem Bege wird nun aber offenbar jeder Entstellung und Berunstaltung Thur und Thor geöffnet."

Der Hauptpunkt jedocht, der die Bereinigung unmöglich macht, bleibt immer die Lehre von der Rechtfertigung. "Die Katholiken," führt Calvin aus, "verwerfen mit großer Entschiedenheit einen Arius, Sabellius, Nestorius, Eutyches, Marcion und die Manichäer. Also sind wir einig in der Lehre von der Person Christi, von seinen beiden Naturen und ihrer Berbindung. Aber anders verhält es sich, so wie es nun um die Stellung und die Wirksamteit der Person Christi in dem Heilswerke sich handelt. Indem Paulus lehrt, daß die Kirche auf Christum allein gegründet ist, so versteht er darunter, daß Christus uns vom Bater gemacht ist zur Beisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Aber wie verträgt sich hiemit die römische Lehre von dem freien Willen, von den guten Werken durch eigne Frömmigkeit, von ihrer Verdienstlichkeit und ihrer gerechter Weise erworbenen Belohnung? Da ist ja, wie Paulus sagt, "die Gnade nicht mehr Gnade," der heilige Geist nicht mehr der Alles wirkende, die Gerechtigkeit des Herrn nicht mehr unsere alleinige und genügende Gerechtigkeit.

"Bahrend wir aber fo die Bemeinschaft der Rirchen und Lehren mit allem Ernfte zurudweisen muffen," fagt Calvin am Schluffe in milber, wohlthuender Beise, "find wir doch den Menschen, die auf der entgegengesetzten Seite fteben, in keiner Beise feind, und tragen für ihr Beil nicht weniger Sorge, als für das unfrige. Wir haben nicht vielen Umgang mit Ratholiken, aber ich frage: achten wir fie etwa wie Ferkel und Hunde, so daß wir jeden Bertehr mit ihnen flohen? Rein, vielmehr haben wir Mitleiden mit ihrer Blindheit und möchten ihren Frrthumern fleuern so viel an uns liegt. Wir lieben fie wie das Chriftenthum zu lieben gebietet. Ja, wir nehmen fie auch gerne auf und geben gottesdienstliche Gemeinschaft mit ihnen ein, wenn fie nur Gott in Bergensreinheit anrufen wollen. Rurg, wir find bereit, uns ihnen zu nähern und durch alle Mittel eine Einigung mit ihnen zu suchen, nur wollen wir nicht, daß fie uns von Chrifto trennen und uns in ihren Aberglauben hineinziehen, mas am Ende ihnen fo verderblich murde wie uns, da dann nirgends mehr die Wahrheit lauter bezeugt wurde und eine allgemeine Berirrung Alle umfaßte und zu Grunde richtete."

Es scheint fast, als sei es Balduin nicht unwillsommen gewesen, in dieser Weise mit Cassander verwechselt, und darum seinerseits von dem Reformator angegriffen zu werden. Denn nun fand er die erwünschte Gelegenheit, sich durch den Rampf mit einem solchen Manne einen Namen in der Christenheit zu machen, und zugleich jene schon lange bereit gehaltenen Wassen — die Calvin entwendeten Papiere — in möglichst Aussehen erregender Beise zur Verwendung zu bringen. Das Buch, das er wider ihn herausgab, ist eines der bittersten und persönlichsten, die je gegen den Resormator geschrieben worden sind. Namentlich warf er ihm darin Gerrschlacht, Anmaßung, Un-

verträglichkeit, Born, einen durch und durch widerwärtigen Charafter vor; "alle seine Collegen," sagte er, "behandle er als Stlaven; Niemand, der sich selber achte, könne es längere Zeit neben ihm aushalten." Und eben, um dieß zu beweisen, theilte er nun Stellen aus jenen mitgenommenen Briefen Bucer's mit, die in der That Calvin über seine Reizbarkeit Borstellungen machten. Nur daß der Berläumder mit diesen Vorstellungen, wie sie da standen, sich nicht begnügte, sondern sie auf das Schamlosesse und Unwahrscheinlichse übertrieb, so daß er dem Straßburger Ausdrucke wie: "du wüthender hund, du von der Lust des Schmähens angestecktes Thier" gegen seinen Genfer Freund in den Mund legte\*).

Man möchte wohl wunschen, daß Calvin durch die Beise seiner Entgegnung diese Borwurfe thatsächlich widerlegt, wenigstens ihnen nicht einen neuen Schein der Berechtigung gegeben hatte. Aber au eine derartige Rudssicht dachte er nicht. All' den Zorn, all' die Berachtung, die der widerwärtige Rensch und seine heimtücksiche Persidie in ihm erweckte, strömte er rückhaltslos und ungemildert aus, während er zugleich, der persönlichen Herabwürdigung gegenüber, die er erlitten, auch seine Person und persönliche Ehr e ausdrücklicher und bestimmter hervorhob, als er es sonst zu thun psiegte. "Es reut mich, daß ich die Arbeit überhaupt unternommen," schrieb er selber an Beza, "so hat sie mich ausgeregt und angeekelt. Meine Entrüftung hat mich in der That zum herbsten Tone hingerissen\*).

Und auch sein Schriftchen selber beginnt mit diesem Geständniffe. "Daß seine Schamlofigkeit mich gereizt hat, laugne ich nicht. Denn wo gibt es einen Menfchen von Berg und Bahrheitsliebe, dem ein folches Benehmen nicht die Galle erregte? Das Wort des Sofrates ift berühmt, der, als man ihm rieth, einen Beschimpfer vor Gericht zu ziehen, antwortete: "Benn ein Efel gegen mich ausschlägt, werde ich ihm wohl einen Termin ansetzen, um mit ihm vor den Richter zu geben?" So weit bin ich nur freilich leider! in der Großmuth noch nicht gekommen; aber etwas abgehartet bin ich doch schon gegen das Bellen der Sunde, und habe in Gottes Schule gelernt, daß seine Diener wohl zuweilen mit Schmähungen und Beschimpfungen überhäuft werden muffen, um ihre Geduld zu prufen. 3ch will mich fonft mit Paulus nicht vergleichen; aber das wenigstens habe ich mit dem Apostel gemein, daß ein Engel des Satans, mit Gottes Rulaffung, mich mit Käuften schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Da wir indessen Gott alle Tage bitten mussen, den Teufel und 'seine Gesellen zurückzudrängen, so ist es auch unsere Pflicht, dem Erguß ihrer Schmähungen Widerstand zu leisten, damit die Wahrheit nicht durch Lugen aufgehalten und unterdrückt werde."

Bu lernen ift im Uebrigen aus der Schrift nichts; es ift eine Streit.

<sup>\*)</sup> Bal. Drélincourt (défense de Calvin, pag. 271).

<sup>\*\*)</sup> Aus ben Barifer Manuscripten bei Benry III, 559.

schrift im vollsten Sinne des Bortes, und hat lediglich Werth als ein Beitrag zur Charakteristik Calvins. Wie er darin seinen Gegner behandelt, mag die eine Stelle zeigen, da er von ihm sagt: "Als einen Meggersknecht erweist er sich, der am liebsten in Blut und Schmutz seine rohen hände taucht, als einen Possenreißer, desse und Berläumdung besteht. D, nicht nur gebrandmarkt müßte er werden und ihm ein Zeichen aufgedrückt, als einem Diebe, sondern auch der Galgen gebührte ihm. Wie wird ein solcher Nichtswürdiger, der seinen Kops nicht über den Koth hinausstrecken kann, die Sonne (die Reformation) mit seiner boshaften Frechheit verdunkeln!"

Intereffanter ift, wie er über fich felber fich ausspricht. "Balduin rühmt fich: er ftebe mir in Betreff der dem Staate und der Rirche geleifteten Dienfte in keiner Beise nach. Das ift doch ein Selbstruhm, bei dem auch die Rinder in Belachter ausbrechen. Bahrlich, es ift nicht nothig, ben Augen Frankreichs etwas vorzuspiegeln, um es von meiner treuen Anhänglichkeit, meinem Rleiße, meiner Redlichkeit, Bescheidenheit, Beduld, meiner täglichen Arbeit für das Evangelium zu überzeugen, wovon so viele allbekannte Thatsachen seit meiner Jugend Zeugniß ablegen. Dabei verbleibe ich ruhig und getroft, und berufe mich darauf, ohne alle Scheu. Benn Jener mir guruft: ich fei im Frethum, wenn ich meine, ich fitze schon auf einem Throne, ba ich thun könne mas ich wolle, nach Belieben die Leute beschimpfen, ihnen Stillschweigen auferlegen, allein befehlen und donnern: fo gehören dergleichen Reden eben mit zu den finnlosen Schmähungen, wie ich deren schon fo viele aufzudeden batte. - Ja er geht fo weit, um den nur allzu gerechten Borwurf der Unenthaltsamkeit; der ihm gemacht worden, zu erwiedern, daß er mir meine Rinderlofigfeit vorwirft und zur Schmach zu wenden sucht. Es ift mabr: Bott hatte mir ein Anablein gegeben und hat es wieder genommen. Aber dafür find mir Myriaden von Kindern in der ganzen Chriftenheit zu Theil geworden. Deine Tochter hingegen, deren du dich rühmft und auf die du ftolg bift, fie wird, wenn fie einmal zur Jungfrau geworden, fich in tieffter Seele Des Baters ichamen, Der ihr bas Leben gegeben. . . . Auch barüber flagt er, daß to in meinem Alter noch fo heftig und bitter gegen ihn aufgetreten fei. Aber um wie viel übler fteht es demnach ihm felber an, ibm, dem viel fungeren Menschen, den alteren in solcher Beise zu schmaben und zu laftern! Und allerdings bin ich durch Bottes Gnade bejahrt geworben, aber deghalb noch nicht in den Sechzigen, so daß es, wie Jener zu verfteben gibt, nun an der Beit mare, mich über die Brude zu werfen."

"Benn ich Balduins Ehrgeiz besessen," sagt Calvin am Schlusse, "so bätte ich leicht die Ehren erlangen können, nach denen Zener schon lange vergebens und auch jest immer noch so begierig sich streckt. Doch gebe ich dieß Alles gerne Preis. Zufrieden mit meinem geringen Stande habe ich je und je das Leben der Armuth gelebt, bin dabei geblieben und Reinem je zur Last gefallen. In dem Amte, das mir der Herr übertragen, halte ich ruhig

aus. Von dem Gehalte, das mir ausgesetzt worden, babe ich bie und da vielmehr etwas zuruderftattet, als daß ich je eine Bermehrung verlangt batte. Meine Mühen, Arbeiten und Studien widme ich nicht allein der Erbauung diefer Genfer Rirche, Der ich mich besonders vervflichtet fühle, sondern suche allen Rirchen, fo gut es mir möglich ift, ju bienen. In meiner Lehrthätigkeit verhalte ich mich so, daß ich meinen Fleiß und meine Treue nicht durch irgend welche Regungen des Chrgeizes befleden laffe. Bielen Merger fclude ich fortwährend hinunter; aber durch feine Macht und Große laffe ich mir die Freibeit vollfommen offener Rede einschränken. Den Bornehmen schmeichle ich nicht und behandle fie nicht mit Rachficht. Ziehe ich mir die Ungnade des Einen oder Andern zu, fo empfinde ich darüber teine gurcht. Bis auf diefe Stunde bin ich durch Bottes Onabe nicht ftolg geworben, wenn es mir gut erging, und nicht verzagt, wenn Ungewitter und Sturme mich umberschleuderten; mit Muth und Beharrlichkeit habe ich gewartet, bis die Gute des herrn mir wieder hinaushalf. Mit meines Bleichen lebe ich friedlich und in Liebe; wo mich Freundschaft mit Diefem oder Jenem verbindet, da suche ich fie mit aller Sorafalt und Lauterfeit zu erhalten."

Es ift ein Großes — wie henry darauf aufmerksam macht — daß Calvin an seinem Wohnorte, vor den Ohren aller Derer, die ihn kannten und beobachteten, in dieser letten Zeit seines Lebens ein solch öffentliches Zeugniß von sich ablegen durfte. — Auf den Gegner freilich machte es keinen Eindruck. In einer zweiten Schrift, die er 1562 in Coln erscheinen ließ, wiederholte er noch stärker und heftiger die Anklagen seines ersten Buches und zeigte sich überhaupt von einem so ingrimmigen und unversöhnlichen Hasse gegen Calvin erfüllt, daß man ihm das bekannte Wort zuschreibt: "Die bloße Gegenwart Calvins sei eine Gölle! Lieber mit Beza in der Hölle als mit Calvin im Himmel!" — Eben Beza war es übrigens, der nun die weitere Führung des Kampses für den Freund übernahm, und dieser guten Meinung Balduin's wenigstens in so weit keineswegs entsprach, als er noch viel härter und rücksichlesofer denn Calvin es gethan, mit ihm versuhr.

## IV.

Calvins Schrift gegen bie Aftrologie. — Seine Stellung zn ben vers schiebenen aberglanbischen Borstellungen ber Beit. — Calvins Gntsachten. — Calvin als Schriftsteller mit besonderer Berückschisgung seines Einflusses auf die Umbildung des Franzbischen.

In den Ausgaben der calvinischen Berte, da die verschiedenen Schriften je nach ihrem Inhalte zusammengestellt und in Classen eingetheilt find, fällt eine auf, die fich in keine dieser Abtheilungen einfügen ließ und darum für sich allein eine besondere bildet, nämlich "die Barnung vor der Kunft Stabelin, Calvin. II.

der Aftrologie, welche die richtende und beurtheilende beißt\*)."

Ihr Inhalt ift durch diesen Titel schon von felber flar. Dem in jenem Beitalter und namentlich in Frankreich fast mehr als je im Schwange gehenden Sterndeuten mit all' dem weiteren Aberglauben, der fich daran knupfte, will der Reformator dadurch entgegentreten. Und wohl gehörte es mit zu der eigenthumlichen Rlarbeit und Entschiedenheit seines driftlichen Charafters, Daß er seinerseits von jedem Babne dieser Art so durchaus frei fich zeigte und die gange Richtigfeit und Schadlichfeit deffelben fo bestimmt durchschaute. Denn um ein Bedeutendes mar er bierin feiner Zeit und auch ben Gebildetften und Frommiften feiner Zeit, voraus. Schien es doch, als ob der gange gurudgedrangte und immer mehr jum Beichen genothigte Aberglaube der fruberen Jahrhunderte fich in diefer Kunft noch einmal sammle und concentrire. Bei den gelehrten Mannern fette man eine gewiffe Renntnig und Uebung darin voraus, fo gut wie in jeder anderen von dem Alterthume ererbten Biffenschaft. König Frang I. verabschiedete seinen Leibargt, weil er ibm auf Diesem Gebiete nicht bewandert genug erschien; die und wohl bekannte, durch jede Babe des Beiftes und Bergens ausgezeichnete Renata von Ferrara nahm noch in späteren Jahren bei ihrem Aftrologen Luc Guaric Unterricht in dem gebeimnifvollen Biffen, um nicht nur von fremdem Urtheile abbangig ju fein. Beld ein maglofer Gebrauch vollends am hofe Catharina's von Dedicis von diefer und andern schwarzen Runften getrieben murde, bedarf keiner weiteren Erinnerung. Bemerkenswerther ift, daß felbft ein Melanchthon befanntermaßen mit angstlicher Beachtung auf die Constellationen der Himwelslichter und ihre Deutung lauschte; daß auch ein Bega, an Calvins Seite, aus der Erscheinung eines glanzenden Sternes Schloß, es fei eine große Ummalgung aller Dinge im Unguge.

Bei Calvin dagegen trifft man nichts der Art. Kaum daß er einmal einem Freunde die ihm eben zugekommene Kunde von einer "blutigen Sonne in Polen" berichtet, "einem fürchterlichen Wunder, dessen Bedeutung bald an den Tag treten werde." Aber sofort fügt er bei: "die Sache ist so sonderbar und man trägt jett so viele Fabeln herum, daß ich es saft nicht glauben kann. Ich will hören, was unsere Buchhändler bringen, wenn sie von der Reste zurücksehren \*\*)."

In seinem Schriftehen gegen die Aftrologie weist er nun zuerst darauf bin, wie viel ernster der Christ es mit der Betheiligung an solchen Dingen nehmen muffe, als es gewöhnlich der Fall sei. Man bedenke nicht genug, was Paulus sage: daß, wer sein Gewiffen nicht rein erhalte, nach und nach

<sup>\*) &</sup>quot;Advertissement contre l'astrologie qu'on apelle judiciaire et autres curiosités qui régnent aujourdhui dans le monde." 1549.

<sup>\*\*)</sup> Benry II, 391.

vom Glauben abkomme und sich verirre. Darum halte so ziemlich Zeder für recht und erlaubt, was ihm angenehm sei, und wandle darin, ohne sich viel darum zu kümmern, ob es mit dem Evangelium im Einklang stehe. Leichtsinn und Ueppigkeit, unziemliche Scherze und sleischliche Verguügungen, Hoffart des Lebens und ehrgeiziges Trachten bezeichne man als etwas Gleichgültiges, das zu der Religion weiter keine Beziehung habe und das man fort treiben könne ohne Schaden für das Seelenheil, ohne den Ramen Gottes dadurch zu verunehren. Es gewinne fast den Anschein, als gebe es für jeden Stand wieder ein anderes Evangelium: eines für die Hofleute, eines für die Rechtsgelehrten eines für die Magistrate, eines für die Raufleute. So viele verschiedene Münzen kurstren: ein so vielsaches Gepräge suche man der einen Wahrheit Gottes aufzudrücken, und bemerke nicht, daß man auf diese Weise sie siese sligemein gültigen und ewigen Charakters völlig beraube.

Bu diesen ungebürlichen sündlichen Freiheiten nun, die so der Mensch den göttlichen Anordnungen gegenüber sich herausnehme, gehöre auch die gottlose Anmaßung, das ausdecken zu wollen was Gott verhüllt habe, und anderswo als bei dem Herrn Wahrheit und Offenbarung zu suchen. Nach Gottes Ordnung werde dieß damit bestraft, daß man in die größten Thorheiten hineingerathe und am Ende das Unwahrscheinlichste und Widersinnigste wie ein Orasel vom Himmel ausnehme. So sei es denn auch mit dem aus alten Zeiten herübergesommenen Aberglauben geschehen, der jetzt wie eine Pest und Seuche unter allen Geschlechtern und Ständen um sich greise: aus der Lage des himmels und der Gestirne den Leuten ihre Zusunst vorauszusagen und sich dort Nath zu erholen sur das Thun und Verhalten. "Daß dieß aber eine wahrhaft satanische Einstüsserung und Verführung ist, werden wir mit Gottes hilse in dem Folgenden darthun."

Bu diesem Zweck wird zuerst entwickelt, wie es überhaupt mit den himmlischen Körpern und der Wissenschaft, die ihre Gesetz zu erforschen suche, sich verhalte. Bon dem Spsteme des Copernikus und seinen Consequenzen zeigt Calvin dabei noch keine Uhnung, obschon dessen Epoche machendes Werk schon im Jahre 1530 erschienen war. "Der ganze himmel dreht sich um die Erde," schrieb der Resormator noch in der letzten Ausgabe seiner Institutio, Es leuchtet ein, wie sehr ihm dadurch seine Zurechtweisung erschwert wurde. da es ja in der That etwas für sich zu haben schien, den Gang der Gestirne als eine Sprache Gottes an die Erdbewohner aufzusassen, so lange man glaubte, daß auch die Himmelskörper nur um dieser willen da seien und die Erde den Mittelpunkt des Weltganzen bilbe.

Aber mit der einfachen Bemerkung tritt Calvin dem entgegen: daß Gott in fein em Borte zu uns spreche und uns nirgends angedeutet habe, er verkehre auch noch auf anderem Bege mit uns. Wozu Gott Sonne, Mond und Sterne geschaffen, das werde uns durch Wose in vollsommen genügender und überzeugender Beise kund gethan. Nun sei es allerdings erlaubt und

recht, die Gefete Diefer himmeletorper und ihre Bewegungen zu erforschen: ibre Babnen, ibre Beranderungen; ibr gegenseitiges Begegnen. Das fei die wahre Aftrologie oder Aftronomie — eine gewiffe, auf genaue Berechnung gegrundete Biffenichaft, welche die meifen Ordnungen Gottes erkennen und seinen Namen preisen lehre. Bon da aus aber set man weiter gegangen und habe aus dem richtigen Grundsage, daß alle irdischen Rörper den überirdischen unterthan feien, einen falschen Schluß gezogen. Die natürliche Aftrologie lehre wohl, daß der Mond g. B. Ginfluß auf die Rorper ausube, daß wenn er machse oder abnehme die Rnochen mehr oder weniger Mark haben u. f. w., und mit Recht fuchten die Aerate dergleichen Notigen in ihre Runft aufzunehmen und fich nugbar zu machen. Aber zu einer Sterndeuterei, welche aus der Stellung der Gestirne den gangen Organismus des Menschen von vornberein erkennen und alle Begebenbeiten seines Lebens, ja die kleinsten Greigniffe in der Belt, voraus erforschen wolle, sei damit doch nicht der geringste Anhalt gegeben; "und die dergleichen dennoch versuchen und daran glauben, find Thoren und freche, anmagliche Menschen."

"Denn was zuerft die natürliche Beschaffenheit eines Menschen betrifft," fahrt er fort, "fo ift zwar etwas daran richtig, daß die Gestirne Ginfluß auf die Geburt haben, aber doch läßt fich deghalb aus der Stunde der Geburt noch nichts schließen; ich meine, daß die Stunde der Empfangniß noch viel mehr zu berücksichtigen ware, und diese bleibt doch meist unbefannt. Ferner werden ja erfahrungsgemäß ganz verschieden geartete Gemüther unter demselben Horostop geboren, z. B. Zwillingsbrüder, als ob die Sterne verschieden gestanden hatten. Bor allem aber ift Gott burch feine Naturnothwendigkeit gebunden, sondern gibt seine Baben wie und wem er will. Das wird uns besonders flar merden, menn wir an die Gnade der Biedergeburt, wenn wir an seine emige Gnadenwahl denken, die alle diese Berechnungen umftößt. Bum Biderfinnigften gehört das Beiffagen der Todeszeit. Manchmal sterben in einer Schlacht 60,000 Menschen, find diese nun Alle unter demfelben Sterne geboren ? - Bochftens ein Ginfluß auf die Begenmart ließe fich mit einigem Schein von Bahrscheinlichkeit von der Constellation der Gestirne behaupten; nie und nimmer aber eine Einwirkung auf die Bukunft. Und doch ift es fo weit gekommen, daß einige Phantaften nicht mehr ihre Maulesel besteigen, bevor fie die Sterne befragt haben. Bollte man die Beobachtung der Aftrologie in diesem Sinne durchführen, so wurde überhaupt alle Ordnung aufhören. Man würde nie die Mitglieder eines Rathes, nie die Beifiger eines Gerichtshofes verfammeln tonnen, wenn man immer warten und zusehen mußte, bis ihre Gestirne zusammenstimmen. Es ift mahr: auf die Erde wirft der himmel und seine Constellation: Sike und Trodenheit, Regen, Sturm und Seuchen kommen davon her. Aber kann man dies auch von der Bottlofigkeit der Menschen sagen? Stammt diese nicht vielmehr aus ihrem freien Billen? Nimmt man jenes an, fo wird alle Religion

umgestürzt. .... Ebenso darf man auch die Strafgerichte Gottes nicht den Stetnen zuschreiben. Er gebraucht wohl die Ratur, aber mit vollkommener Freiheit, nicht nach der Ordnung, welche die Sterne andeuten sollen. Diese können weder Gutes noch Boses herbeisühren, das vermag nur der Herr. Aus diesem Grunde werden in der Schrift die Zeuchendeuter hart getadelt und als Menschen betrachtet, welche die Borsehung Gottes zu Schanden machen und alle moralische Ordnung der Dinge umstoßen. ... Wahre Astronomie führt dahin, Gottes herrliche Weisheit und Rajestät zu loben; aber unsere Astrologen gehen so weit, daß sie das ganze Christenthum den Sternen unterwersen, und zeigen, daß Mohamed so lange siegen mußte, weil er unter einem besseren Sterne geboren war als Christus!"

Und wie das Sterndeuten, so verwirft Calvin überhaupt alles Vorhersagen, alle blos aus menschlichem Ahnen und Schauen hervorgegangenen Brophezeiungen. "Denn entweder sind sie falsch," sagt er, "oder sie treffen nur zufälliger Weise ein, oder sie sind, wenn es sich damit anders verhält, ein Werk des Teufels. Wie aber kann man sich zu solchen Diensten die Dämonen willig machen, ohne sich ihnen hinzugeben? Die aber solches thun: die müssen doch die Kinder Gottes als ihre ärgsten Feinde ansehen und sie sliehen und zurücktoßen, anstatt ihre Gemeinschaft zu suchen. Wer sich ihrer bedient, der wird einmal mit Schrecken erkennen müssen, daß er sich auch ihrem Herrn in die Hände gespielt\*)."

<sup>\*)</sup> Dag Calvin, wie feine gange Bett - und wie viele Generationen auch noch in ber Folgezeit! - von der Möglichfeit und Wirflichfeit derartiger Bortommniffe auf bas Festefte überzeugt mar, geht z. B. aus einer Ergahlung bervor, die fich in einem merkwurdigen Briefe an Biret (Genry I, Beilage 12) findet. "Du haft Jemandem aufgetragen, mich um bie ausführliche Erzählung der bewußten Begebenheit zu bitten. Sier ift fie in furgen Worten. Da unfer Bruber Raymond Berfchiebenes uber ben Tob bes gottlofen Menfchen vernahm, bas bie Sache als wichtig genug er: fcheinen ließ, um fie ber Obrigfeit anzuzeigen, fo gaben mir die Bruber ben Auftrag bie genauere Untersuchung zu leiten. 3ch fagte also bem Rathe um bes garmens willen, ben die Angelegenheit gemacht, muffe fie aufs Reine gebracht werben, um fie entweder ale eine Fabel offentlich ju wider: legen, ober als ein Bericht Gottes anzuerkennen, bas nicht burch ben Schleier ber Bergeffenheit jugebedt merben burfe. Denn ichon feien Biele, die fich uber die ganze Sache spottend luftig machten. So wurde befcoloffen, bie Untersuchung einzuleiten, an ber außer mir bie vier Cynbife, ber größte Theil bee Rathes und ber Stadthauptmann mit feinem Befolge Theil nahmen. Der Mann lebte auf bem Ader tugurium, wo ihm die Frau nub vier Rinder an ber Beft gestorben maren. Er mar ein bofer, nichtswurdiger Menich, fein ganges Leben hindurch befannt als ein Trunfenbold, Lafterer und Berachter Gottes. Wenn ihm feine Nachbarn Bormurfe machten, daß er fo felten bie Rirche besuche, pflegte er fpottenb zu antworten: "Was, habe ich mich Calvin verdungen, daß ich ihn reden

Roch waren, wenn wir in der Darstellung der literearischen Sinter-laffenschaft Calvins durchaus vollständig sein wollten, seine zahlreichen Gutachten über alle möglichen Gegenstände des firchlichen und sittlichen Lebens oder dieser und jener Zeiterscheinungen auf dem religiösen Gebiete durchzu-

boren mußte?" Begen feines ichlechten Lebenswandels von Farrius ermahnt, wollte er nichts von Rene wiffen. Rurg vor feiner legten Rrant: heit wurde ihm von Raymond vorgehalten, daß er fein Beib fchanblich verlaffen. Die Bestfrantheit, die in fein haus fam, begrußte er mit Berwunschungen und Fluchen. Rachbem feine Rinber gestorben, warb er felbft frant. Schon fo fchwach, bag er faum bie Sand regen fonnte, murbe er in ber Nacht auf einmal von ber hirnwuth befallen. Er fprang aus bem Bette, aber die Mutter und Rranfenwarterin hielten ihn. Er wuthete gegen ben Teufel und ichrie, er fei verloren, eine Beute ber Tenfel. Als er ermahnt wurde zu beten, antwortete er: bas tonne ihm nichts helfen, da er dem Tenfel schon angehöre und er fich um Gott nicht mehr kummere nach Connenaufgang, ungefahr um die fiebente Stunde; er lag auf bem Bette, die Mutter saß an einer kleinen Thure. Auf einmal warf er sich hinane, uber ihr hanpt hinmeg, wie burch einen Sturmwind getrieben. Man wollte ihn gurudhalten, aber er flog mit folder Gewalt baron, baß er gehoben zu werben, nicht zu laufen schien. Auf bem Theile bee Felbes, ben er burchschritt, befindet fich eine lebenbige, fehr bichte Bede, ben Ort haben fie une gezeigt. Wenn auf beiben Seiten ber Boben eben ware, so hatte boch kein Mensch bie Kraft hinüberzuspringen ohne Fepen zurud: julaffen; aber auf ber anbern Ceite ift eine hohe Mauer, hinter ber Mauer ein fteiniger Weg, holpricht, ungefahr wie bas Bett eines Balb: ftromes; nach einem weiten Zwischenraum fommt eine Felbmauer, ber andern gleich, welche auch, mit einer bichten, ftachlichten Bede verfehen ift. Obgleich nun feine Moglichfeit mar, die nahe Bede gu uberfpringen, ohne alle Glieder zu zerreißen, fo wie auf ber andern Seite an fein Erfteigen zu benten war, fo wurde er boch, im Angesichte ber Frauen, wie burch einen Sturmwind in bie entfernten Beinberge hinaufgetragen. Beit: bin bezeichneten fie mit bem Finger ben Ort, wo er ihren Augen entschwunden mar. Gein but murbe hinter fener Stelle an bem Ufer ber Rhone gefunden. Schiffeleute, die man bort hinschickte, feinen Leichnam gu fuchen, muhten fich ohne Erfolg, und von jenem Orte konnte er nicht gur Rhone fommen, ohne jahlinge hinabzufturgen. In einer fo flaren Sache maren doch noch einige ber Bornehmften fo frech, nicht baran glauben zu wollen. 3ch aber rief mit lauter Stimme aus: Wenn ihr glaubet, daß es Tenfel gibt, so feht ihr hier deutlich eine Wirkung bes Bosen. Die welche nicht an Gott glauben, verdienen es auch mitten in bem Lichte blind zu fein. Den britten Tag barauf, am Conntage, predigte ich über diese Angelegenheit nach dem Rathe der Bruder und fuhr hart her über die, welche eine fo flar bewiesene Sache fur Fabel hielten ober fo thaten. Ja, ich bin fo weit gegangen zu fagen, mehr ale zwanzig Mal hatte ich mir biefe zwei Tage uber fehnlich ben Tob gewunscht, weil ich Stirnen gefeben, bie fo gefühllos feien, wenn es barauf anfomme, Gottes Gerichte ju ichauen. Denn nur Wenige ftimmten une ben Worten nach bei; ich weiß nicht, ob nur Einer von Bergen baran geglaubt."

gehen, wie sie sich in der Amsterdamer Ausgabe am Schlusse der Briefsammlung unter dem Titel zusammengefaßt finden: "Berschiedenes Theologisches,
das zu dem Briefwechsel in Beziehung steht." Aber theils eben aus dem
Grunde, der ihnen diese Stelle anwies — daß sie nämlich mehr den Charafter von brieflichen Aeußerungen, als von ausgeführten Schriftwerken an
sich tragen — theils weil die Mannigfaltigkeit des Stosses, über den sie
sich verbreiten, eine irgendwie einheitliche Behandlung nicht gestatteten und
uns allzuweit abführen müßte, begnügen wir uns einfach damit, dem Leser
von ihrem Borhanden-sein Kunde zu geben, nachdem ohnehin schon in dem
Bisherigen der eine und andere Aufsatzur Sprache gesommen, oder in der
ausssührlicheren Charasteristis Calvins, die das letzte Buch enthalten soll
noch zur Sprache kommen wird.

Die hauptfächlichsten dieser Auffahe also find nach Auslaffung der bereits erwähnten die folgenden: "Ueber den Ramen Gottes und den rechten Gebrauch beffelben im Gebete" (p. 179). — "An Macronius: Gegen (das bekannte Haupt der Wiedertäufer) Menno Simonis" (p. 180). — "Gutachten über und gegen Oftander" (p. 190). — "Gutachten an Blaurer über die rechte Behandlungsweise der in die gleichen Sünden Zurückfallenden" (p. 191). - "Auf die Fragen und Ginwurfe eines gewiffen Juden" (p. 192)\*). -"Auf die Kirchenzucht Bezügliches an Batellus (p. 203, ebenfo p. 200, 204, 210)." — "Ift es erlaubt, an den Gottesdiensten der römischen Kirche Theil zu nehmen ?" (p. 205). — "Ueber die Krankencommunion an Caspar Olevianus" (p. 207). - "Ueber verschiedene Controversen frommer Bruder" (p. 208). — "Ueber die Berufung eines allgemeinen Conciles" (p. 209). - "Das Colibat ift vom geiftlichen Stande nicht zu fordern" (211). — "Ueber die Aufnahme eines Bischofs oder (kath.) Pfarrers in die reformirte Kirche" (212). — "Welche Gründe einen Gläubigen dazu antreiben müffen, aus feinem Baterlande auszuwandern" (216). — "Ueber den Fall, daß eine fromme Frau um der Religion willen von ihrem Manne mighandelt wird" (216). — "Ueber das Verlassen einer Pfarrstelle ohne genügenden Grund" (218 — "Ueber die Cultusformen" (221). — "Ueber die Unbotmäßigkeit g ewiffer Beiftlichen (222). - "Ueber den Bucher und das Binonehmen\*\*)" (223). — "Ueber die Beirath mit der Bittwe eines Bruders" (224). — "Ueber eheliche Fragen" (225) — "Ueber ekelhafte Krankheit des einen Gatten" (225). — "Ueber eine nicht in der rechten Beise zu Stande gekommene Che" (226). —

<sup>\*)</sup> Ein fehr merkmurbiges Schriftchen, bas ein Gesprach Calvins mit einem verhaltnismäßig wohl und billig gefinnten Juben barftellt. — Woburch es veranlaßt worben, ift mir unbekannt.

<sup>\*\*)</sup> Dieß fehr intereffante, auch von ben gelehrten Nationalokonomen haufig angezogene Gutachten ift in beutscher Uebersehung abgebrudt in bem kurz- lich erschienenen 1. Bb. ber "Evangelischen Bolkebibliothet" von Klaiber (Stuttgart 1862) p. 754.

Dies die trocene Aufzählung des Borhandenen, die aber doch eines eigenthümlichen Interesses nicht ermangelt, und ohne weitere Borte schon von selber ein neues Zeugniß ablegt für die Vielseitigkeit, den Fleiß, die genaue Gewissenhaftigkeit des wunderbaren Mannes.

Bir schließen dieses Buch, in welchem wir vorwiegend mit der schrift = stellerischen Thätigkeit Calvins uns beschäftigten, durch eine kurze Cha-rakteristik dieser Thätigkeit vom lediglich literarischen Gesichtspunkte aus, wie sie zwei geistvolle und durchaus kompetente französische Literarbistoriker\*) in seltener Einheit der Beurtheilung uns an die hand geben.

Darin vor Allem stimmen Beide überein: daß die Werke Calvins durchaus nur als der genaue Biderschein seines Charafters und Befens überhaupt erscheinen, und er in jedem Stude als der Rämliche fich barstellt, als der nämliche Mann der That, des Ernstes, des Gifers, der von Bott geordneten und zu Gott zurudführenden Reformation, ob er nun die Feder führt oder sonft irgendwie wirksam ift. Den eigenthum= lichen Reiz der Phantafte und des Gefühles darf man darum in feinen Schriften nicht gerade suchen; aber zum Erfage dafür find fie reich an den ernften Schönheiten heiliger Wahrheiteliebe und einer unerschöpflichen Fülle des Geistes in strenger und klarer Form. Zwar ift es zu viel behauptet, wenn Sapous bingufügt: "man empfinde beim Lefen feiner Berte nie etwas von den inneren Bewegungen, die eine pathetische Beredtsamkeit hervorrufe;" wir erinnern im Biderspruche hiemit an jene tief ergreifenden und erschütternden Unsprachen an Sadolet, an die Pseudonikodemiten, und an fo manches andere Blatt aus ähnlichen Schriften, das wir in unfere Darftellung verwoben, und bei deffen Durchlefung es gewiß auch Anderen ergangen ift wie und; daß zugleich die unvergleichliche Gewalt der Rede und der heilige Ernst des Inhalts den tiefsten Eindruck auf fie hervorbrachte. Aber so viel ist allerdings richtig, daß dieser Eindruck nicht durch irgend welche kunftlerische und rhetorische Mittel bervorgerufen wird. Sondern was Geift und Berg gefangen nimmt und gelegentlich mit fortreißt, ift die Rraft der gewisseften Ueberzeugung, die in der gehaltenen, eng geschloffenen Beweisführung zu Tage tritt, die rudfichtslose Entschiedenheit des Glaubens und der Hingabe an Gottes Willen, die innere Feuerglut von oben und nach oben bin, welche auch die ihrer Natur nach tälteren Formen einer ftreng logischen Entwicklung erwärmt und durchglüht. In der Polemit fieht man wohl etwa auch,

<sup>\*)</sup> Sahous in seiner "Etudes Littéraires sur les écrivains Français de la Réformation." (Paris 1854), und F. Bungener in seiner an der Genfer Evangel. Allianz gehaltenen Rede. (Rapports et Discours p. 403 u. f.)

bas weniger reine Fener bes eigenen Bergens tem fich beimischen, aber bie Gewalt und Antorität, mit welcher der Reformator dabei qu Berfe gebt, Die fefte Bestimmtheit seines Besens und Tones, Die energischen Ausbrüche entrufteter Berachtung, in benen er die Gegner unter den Sug tritt wie ber Engel mit dem Schwerte des herrn, bringen doch auch bier eine unbeschreibliche Birfung bervor. Am meiften allerdings erscheint er in seinem Glemente. wenn er eigentlich entwidelt, beweift, erörtert; "da," fagt Savous, "ordnet und reiht er seine Deduktionen mit einer so vollkommenen Klarbeit an einander, daß der Lefer gleichsam auf jeden Ring in der dialektischen Rette feinen Ringer legen fann. Zuweilen geht er hierin weiter als nothig ware, wie er denn auch, von feinem rafchen Gedankenstrome fortgeriffen, bie und ba etwas zuviel beweift, aber doch fleht man, wie er das nirgends thut um zu glangen, oder durch den entfalteten Reichthum zu überraschen und zu blenden. Im Gegentheile: wenn er nach irgend einem Lobe ftrebt, fo ift es das der Rurge und Genauigkeit, einer ftrengen und gedrängten Beweisführung. Dit feiner Gelehrsamkeit zu prunken, wie es bei den damaligen Schriftstellern Sitte war, verschmäht er durchaus. Berhältnigmäßig felten flicht er eine geschichtliche Erinnerung ober ein literarisches Citat aus ben antifen Autoren ein, mabrend freilich seine beisviellose Bibelfenntniß um so reicher und treffender fich geltend macht. Doch verwendet er auch diese lediglich ba, wo das Bedurfniß der Argumentation es erfordert; und wenn uns vielleicht etwas überflüssig erscheint, steht es doch nur hier, weil Calvin es für nöthig hielt. Ueberhaupt fcrieb er nie um zu fcreiben; er fcrieb immer zu einem bestimmten 2mede. und fein Buch mar ihm nur der Weg, der zu diesem Zwecke führte."

Ich weiß nicht, ob es gang richtig ift, aber jedenfalls ift es fein beobachtet und der Erwähnung werth, mas Bungener insbesondere noch über jene mehr populair und fathrisch gehaltenen Schriften bemerkt, benen wir namentlich bei der Bolemit gegen Rom oder gegen die furchtsamen Arppto-Brotestanten begegnet find. Als eine Wirkung des Aufenthalts Calvins in Strafburg und seiner genaueren Befanntschaft mit der deutschen Art glaubt nämlich der genannte Gelehrte diese eigenthumliche Bandlung feines schriftstellerischen Tones ansehen zu follen. " Sat er etwa," fragt er, " die Schriften Luthers ftudirt und das Geheimniß feiner Popularität ihm abzulauschen gefucht? Sat er begreifen lernen, durch welche Mittel man gewiffe Rlaffen des Bolfes am beften in Bewegung bringt? Bie dem immer fei: jedenfalls zeigt fich uns der Berfaffer des "driftlichen Unterrichts" in jenen Berten von einer ganz neuen Seite. Es hat den Anschein, als wolle er ein Lehrer des "Bolfes" werden, und als schlage er darum den Ton an wie das Bolf ibn wunscht. Aber auch in den Maffen lebt wie ein Instinkt, der fie die mabre Natur ihrer Führer erkennen läßt, und fie nur an die Seite derfelben feffelt, auf der ihre mahre Starke liegt. Trop all' der geistreichen Lebendigfeit, die Calvin in jenen Schriften, welche eher an Luther erinnern, entfaltet, ift es doch unzweiselhaft, daß er durch seine ernst gehaltenen Werke, gleichsam durch die kalte Seite seines Genius, eine viel größere Wirkung ausgeübt hatte. Alle fühlten, daß in diesen der wahre Calvin rede, der Calvin, wie sie ihn brauchten, wie er ihnen von Gott geschenkt war; selbst in Frankreich war das der Fall, wo man doch, nach gewissen Jügen des nationalen Charakters zu schließen, von leichteren Schriften einen bedeutenderen Erfolg hätte erwarten sollen."

Mit diesem Geiste der calvinischen Schriften harmonirt auf das Beste ihre Form: die Sprache und der Stil. "Es steht derselbe," sagt Sayous\*), im vollsten Einklange mit den Gedanken. Präcis, nervig, allen Schmuck und Uchersluß der Rede verachtend, erscheint er durchaus als der genaue Wiederschein der vollsommenen Klarbeit und Reinlichkeit (netteté) seiner Denkweise. Die Ausdrücke sließen ihm zu, ohne daß er sie sucht und gerade so, wie er sie braucht: gleichsam schon zugerichtet und ausgeprägt durch das Gewicht des Gedankens. Wie alle Leute, die schnell und leicht schreiben, nimmt er sich nicht die Mühe, sie zu wählen, zu sondern und künstlich zu gruppiren, ost drängen sie sich zusammen und übersluthen sich, aber doch wird der Zusammenhang dadurch nie unterbrochen und die Periode nie so verlängert, daß sie ihre Klarbeit einbüste. Vielmehr zeigt sie fast immer jene kurzen und schlagenden Wendungen, die mit der Energie des Gedankens und Gefühls die Kraft einer Rede ausmachen.

"Um eine solche Bestimmtheit und Gewalt des Ausdrucks zu erreichen, ohne daß man dabei einen Augenblick aufhört, durchaus natürlich zu sein, muß man, durch Gabe oder Studium, jenes eindringende Berständniß der Sprache bestigen, das allein die Fähigseit verleiht, sie vollkommen zu bemeistern; und in der That war auch dieß Calvin in seltenem Waße gegeben. Wie er alles erfaßte und begriff, so auch den Geist der Sprachen. Bie die Seelen, die er zu leiten hatte, behandelte er sie: er unterjochte sie mit Gewalt, er zwang sie, auf seine Wege und Gedanken einzugehen, wenn sie ihm ihren Dienst verweigern wollten.

"Bor Allem bewunderten seine Zeitgenossen die Leichtigkeit und Eleganz seines Lateins, das er denn auch wirklich so klar, fließend und natürlich schrieb, daß man ohne Weiteres einen der Alten zu lesen glaubte, wenn nicht der Inhalt eines Andern belehrte. Zuweilen erinnert er an Seneka, öster an Cicero, nach dem er wohl auch deßhalb vorzugsweise sich bildete — obwohl er bald seinen Styl mit einer nervigen Kraft durchhauchte, die der Römer nicht kannte, — weil er fühlte, daß dieser Schriftsteller gleichsam der französische unter den Alten sei, das beste Borbild für den, der

<sup>\*) 3</sup>ch übersete übrigens nicht einfach, fondern füge, indem ich im Ganzen bem oben genannten Schriftsteller folge, auch eigene oder aus Bungener hergenommene Gebanken in ben Jusammenhang ein.

sich in Frankreich Gehör verschaffen wolle. Natürlich, daß er übrigens auch an Cicero sich keineswegs sklavisch anschloß, sondern ihn umbildete, bereicherte, erneuerte, wie er es für seine Zwecke bedurfte; was er von ihm lernte, war nicht das Einzelne, sondern das Ganze der sklisstischen Kunst: die Genauigkeit und Mäßigung des Ausdrucks, die Harmonie für das Ohr, die Durchsichtigkeit für den Gedanken."

Aber noch bedeutender, jedenfalls bei Weitem folgenreicher, war was er für das Frangöfische leiftete. "Wenn eine Sprache auf dem Punkte angelangt ift, wie bamals bie unfrige," fagt Bungener, "fo ift jeder Genius der Nation wiffend oder unwiffend unter die Werkleute eingereiht, die daran weiter arbeiten." Und in welchem Mage bat nun Calvin an diefer Aufgabe Theil genommen! "In Bezug auf die grammatischen Berbindungen und den Periodenbau", erklärt der früher genannte Literarhistorifer, "hinterließ er ein wefentlich anderes Frangöfisch als er angetroffen. Unverkennbar bat zunächst das Studium des Lateinischen ihm dazu geholfen. Bon Cicero bat er es gelernt, jene wirkungsreichen kurzen 3mischenfage in den Sauptfat einzufügen, welche nach den verschiedensten Seiten bin den Gedanken bereichern, ausführen, beleuchten, und doch den Fortgang der Beriode nicht aufhalten oder beschweren, sondern im Gegentheil die Aufmerkfamteit des Lefers immer wieder auf ihren Endzweck zurückführen. Aber bei der Rachahmung des Lateinischen ist er nun doch nicht stehen geblieben; vielmehr hat er die Vorzüge deffelben durch und durch in das Französische zu übertragen gewußt, und indem er das lettere auf Diese Beise reicher machte und ausbildete, es zugleich von den Keffeln der fremden Sprache losgelöft und in feine eigenen Bahnen gewiesen. Es ift merkwürdig genug, die Entwidelung des calvinischen Stils nach dieser Seite bin zu verfolgen. In seinen erften frangöfischen Schriften, & B. in seinem Sendschreiben an Sadolet, ift die Syntax noch durchaus lateinisch; als der Reformator am Ende feiner Laufbahn steht, ist fie ganz und gar französisch geworden, und wenn nicht eis nige alterthümliche und in anderem Sinne gebrauchte Worte uns auffielen, so würden wir meinen, an der Schwelle jener höchsten Blüthezeit unserer Sprache im flebzehnten Jahrhundert zu ftehen \*)." — "Sein Genius," fügt Bungener bei \*\*), "fcheint wie zusammenzutreffen- mit dem Genius der Sprache. Er erkennt und beobachtet grammatische Regeln, die damals noch gar nicht

<sup>\*)</sup> In außerst interessanter Weise führt bas bann Sahous weiter aus, indem er die Beränderungen im Gebranch des Artisels der Conjunktionen, der Abverdien, Brapositionen, Pronomen, der gesammten Sahstellung u. s. w., die durch Calvin angebahnt und bleibend in die Sprache eingeführt wurden, im Einzelnen nachweist. Natürlich können wir ihm in diese Details nicht folgen.

<sup>\*\*)</sup> In dem eben erschienenen Berte: "Calvin, sa vie, ses oeuvres et ses écrits." Baris und Genf bei Cherbulieg.

existirten, die durch ihn erst auf praktischem Wege an's Licht gestellt und zum allgemeinen Bewußtsein gebracht wurden; indem man sie später in Formeln saste und sixirte, hat man nur sein Werk anerkannt und sanktionirt. Diese ganze Arbeit aber war bei ihm eine durchaus unmittelbare, sich von selber ergebende; nirgends sindet sich die leiseste Spur eines bewußten oder absichtlichen Umbildens und Formens. Frei und weit schreitet der Gedankt einher; im Französischen so gut wie im Lateinischen entstehen ihm die Säze und Berioden, ohne daß er daran zu denken scheint, und man würde ihm in einem gewissen Sinne fast ein Unrecht zusügen, wenn man in seiner schriftstellerischen Thätigkeit die einzelnen Elemente des Stils, des Inhalts, der Gedankensolge, der künstlerischen Darstellung von einander scheiden und jedes gesondert betrachten wollte. Denn nirgends mehr, als bei ihm, hatte das bekannte Wort Bussons seine Wahrheit: daß der Stil der Mensch fei."

Fügen wir diesen Auseinandersetzungen jum Schlusse noch zwei mehr zusammenfassende Urtheile bei, die von den ausgezeichnetsten katholischen Literarhistorisern des heutigen Frankreichs abgegeben worden find\*).

"Der französische Styl Calvins," sagt der Eine, "ist einsach, korrekt, elegant, klar, sinnreich, belebt, reich an verschiedenen Formen und Wendungen. Rabe-lais' Schreibart, die man damit zu vergleichen pflegt, erscheint allerdings gelehrter, ausgearbeiteter, gepslegter, aber bei Weitem nicht so sließend, so schwiegsam, so geschickt alle Nüancen des Gedankens und Gefühls auszudrücken. — Sein weiterer Rival Amyot ist naiver, lieblicher und glänzender, aber nicht so eindringend und nicht so großartig. — Die Sprache Monstaig ne's endlich ist farbiger und anziehender, aber nicht so französisch."

"Das Buch vom "christlichen Unterrichte," urtheilt der Andere, "ist das erste Werk in unserer Sprache, das einen durchgeführten Plan, einen wohlgeordneten Stoff, eine genaue und völlig entsprechende Behandlungsweise auszeigt. Calvin hat die allgemeine Sprache nicht nur vervollsommnet, sondern auch geradezu eine neue geschaffen, deren von da an sehr mannigsach angewandte Formen sich alsobald einbürgerten und überall als die brauchbarsten erwiesen, weil sie gleich von Ansang an dem Geiste unseres Bolses am besten entsprachen. Was Calvin schus: ist der Stil der erusten Untersuchung und Erörterung voll Kraft und Nachdruck: ein Wertzeug von unermeßlicher Bedeutung und Wirssamseit, durch welches die französsische Gessellschaft sich einen ihrer Fortschritte nach dem andern erobert hat. In seinen Darstellungen der geistigen und göttlichen Dinge ersteigt dieses Haupt der Resormation eine Höhe, über die Keiner mehr in irgend einem Stücke hinausgegangen ist. Das Größte, was man von Bossuet rühmen kann, ist: daß er ihm hierin zur Seite trat; aber übertrossen hat er ihn nicht."

<sup>\*)</sup> Bon Paul Lacroir im Bibliophile Jacob; und von Risard in ber Histoire de la litter. française.

## Siebentes Buch.

Busammensassende Charakteristik Calvins: das Bild seines Lebens, Wandelns und Wirkens. Die letzte Lebenszeit und der Heimgang.

## I.

## Calvin als Menfch und Chrift.

1.

Calvins außere Erscheinung. — Diefe ein getrenes Bilb feines geiftigen Befens. — Die "Logif" in jedem Stude ber Grundton beffelben. — Sierin liegt bas Beheimniß seiner Entschiedenheit und Rraft. — Der Charafter feines inneren Lebens; fein Gottes: und Selbftbewußtfein. Bewiffe Glaubenszuverficht ber ewigen Ermablung. - Beftanbiges Befahl ber Rabe Gottes. — Die baburch bewirfte ,, Majeftat feines Charafters." - Das Ginseitige und Altteftamentliche feiner Charafterart. -Die relative Nothwendigfeit diefer Ginfeitigfeit. — Der Junger Jefu Chrifti in Calvin neben bem alttestamentlichen Bropheten. - Das vollige Losgeloftfein von bem Fleische und feinen Anspruchen. -Seine Reigbarteit, Seftigfeit und Bitterfeit, mas fich | gur Entichulbigung diefer anführen läßt. — Sein Bekenntniß berfelben und fein Rampf bagegen. - Seine wegwerfenbe Art und feine innere Demuth. - Seine Bahrheitsliebe. — Sein Gebetsleben. — Seine unbedingte Selbftverlaugnung im Großen und Rleinen. — Calvin, "ber chriftlichfte Mann ber Chriftenheit."

Was Calvin gewirkt, angestrebt, zu Stande gebracht, liegt uns in dem Bisherigen nach jeder Seite hin ansgeführt vor Augen. Sein Lebenswerk, das der Welt- und Kirchengeschichte angehört, ist abgeschlossen; und nur noch der kurze Gang durch seine letten Zeiten und das hinzutreten zu seinem Sterbebette scheint uns übrig zu bleiben. Aber unsere Leser werden mit uns der Meinung sein, daß wir bei solchem Versahren die Zeichnung des Lebensbildes, die uns obliegt, doch nicht völlig zum Abschlusse gebracht hätten. Denn nicht allein das äußere Handeln, sondern auch den inneren Quell, aus dem es sließt, begehren wir zu erkennen. Und nicht nur in ihren welthistorischen Thaten wünschen wir eine große Persönlicheit, namentlich eine christischen Thaten wünschen wir eine große Persönlicheit, namentlich eine christische

lich hervorragende, zu beobachten, sondern auch in den Beziehungen und Verhältnissen des gewöhnlichen Lebens, die wir Alle mehr oder weniger mit ihr gemein haben, und aus denen uns darum ihr Bild am sprechendsten und verständlichsten entgegentritt. Ganz besonders aber bei Calvin, dem für uns gewöhnliche Menschen so vielfach Fremdartigen und so verschieden Beurteilten, werden wir dieses Bedürsniß empsinden. Schon im Vorhergehenden freilich haben wir durchweg gesucht, demselben genug zu thun, und mit dem Werfe immer auch den Mann selber zur Anschauung zu bringen; aber zu einer zusammenhängenden und erschöpsenden Darstellung, wie unser Interesse sie beansprucht und die Fülle des Materials sie erlaubt, hat sich uns dabei die geeignete Stelle doch noch nicht geboten. Zest, da wir an der Schwelle seines Ausgangs aus dem Leben stehen, ergibt sie sich von selbst; und wir versuchen es, bevor wir in seine letzten Stunden ihn begleiten, uns noch möglichst klar und anschaulich vor Augen zu stellen: wer er gewesen ist, wie er sebte und wandelte.

Bas zunächst seine außere Erscheinung anbetrifft, so ist es nicht ganz fo leicht, fich ein richtiges Bild davon zu entwerfen, als man nach den gahlreichen Portraiten, die uns erhalten find, vermuthen follte. Das diesem Berke beigegebene z. B. ift, obwohl fünftlerisch das ansprechendfte, das wir besigen, doch nicht völlig nach dem Leben\*). Es geht zu viel darauf aus, den Reformator gleichsam "menschlich" zu machen und ihn mit einem Meußeren auszustatten, das zu seiner inneren Bedeutung fich schicken möchte. durch aber thut es der Naturtreue Gintrag, und gibt das eigentlich Charafteriftische im Gefichtsausdrucke Calvins Preis. Denn dieß Charafteriftische bestand, wie Beza fagt und die alten Bilder bezeugen, eben darin, daß sein Angesicht im späteren Alter so durchaus abgezehrt, so alles Rleisches und Blutes baar mar, daß es dem eines lebenden Menschen taum noch glich; "in seinem Tode," erzählt der genannte Freund, "sah er nicht anders aus, als da er noch lebte." Aber was noch Leben verfundete, und zwar ein bochft reges und intensives Leben, war das Auge. Zwar den etwas schwärmerisch-melancholischen Ausdruck, den unfer Titelbild ihm gibt, hatte es ficherlich nicht. Bielmehr war es beweglich, glübend, durchdringend: Alles darin Strahl und Blig, forschende Prüfung und gebietende Entschiedenheit. Die Stirne war nicht gerade boch, aber von jener eigenthumlichen Bildung, welche auf einen eisernen Willen und eine unüberwindliche Beharrlichkeit hindeutet. Die ohnehin schon ftark ausgebildete Rase trat durch die Magerkeit des übrigen Befichtes noch ftarter bervor, und erhöbte den Gindruck der Restigleit und Scharfe, den die ganze Erscheinung machte. Gin dunner, aber langer Bart umschloß den feinen Mund, und reichte, in eine Spitze auslaufend, die zu

<sup>\*)</sup> Es ift bekanntlich ein burchaus mobernes Bilb, bas lette Bert bes be ruhmten Arn Scheffer.

dem abgezehrten Anllitze auf das Beste sich schiefte, bis tief auf die Brust hinab. Die Farbe der Haare war schwarz, der Teint braunlich ohne einen Anflug von Roth; die Gestalt hager, aber von höchstens mittlerer Größe. Wenn man die ganze Erscheinung des Mannes sich vergegenwärtigt, wie er in seinem langen schwarzen Talare, den nie ein Stäubchen besteden durste \*), einherging, macht sie den Eindruck des personissirten Ernstes, der personissirten Entschlossenheit, Ordnung und inneren Kraft. Der Körper scheint kaum noch ein eigenes Leben zu haben; nur als Organ des Geistes besteht und dient er noch: lediglich Knochen und Nerven, wie solch ein Dienst es erfordert. — Am anschaulichsten unter allen Künstlern, die Calvin darstellten, hat, wie mich dünft, Hornung in seinem besannten Bilde: Calvin auf dem Sterbebette, diese eigenthümliche Gestalt wiederzegeben \*\*).

Und wenn bei irgend Jemanden fo bei Calvin war nun diefes Aeußere der getreue Ausdruck des Inwendigen, der gesammten Beiftes - und Charakter=Art. Indem man gut ausgeführte Bildniffe Luthers und Calvins neben einander balt, hat man an fich schon eine vergleichende Charafteristif der beiden größten Manner, von denen die Erneuerung der europäischen Menschbeit ausgegangen ift; und fühlt fich fofort versucht, den merkwürdigen Contraft fich flar ju machen, in dem fle ju einander fteben und durch den fie gegenseitig fich erganzen und beleuchten. Und da nun wird man wohl sagen muffen: dan wie bei Luthern die Genialität des Geiftes und der Reichthum des Bemuthes, durchdrungen von der Zuverficht des Glaubens und der Freudigleit der Kindschaft Gottes als die Grundlage seines Wesens erscheint, so bei Calvin Die logische Unlage und das Bewissen, erfullt von der rudbaltelofen Singabe an Gott und in den unbedingten Dienft feines Billens geftellt. Bas gleichsam jum Fleisch und Blut des geiftigen Lebens gebort, zu seiner Fulle und mannigfachen Ausstattung, fehlt bei ibm, wie Diese Seite an feiner forperlichen Erscheinung fehlt; auch in feiner Beifte Bart ift Alles Anochengerufte und Nerv, nichts Ueberfluffiges noch Entbebrliches, Segliches auf das vorgestedte Biel gerichtet, und mit unerschütterlicher Folgerichtigkeit auf dieses Ziel zugehend, wie wir das auf dem Gebiete des Denkens mit dem Ausdrucke "Logit" bezeichnen. "Wenn man fein Leben überschaut," fagt Binet \*\*\*), "bietet esteinen Anblick wie ein Baum, an bem ein Ring aus dem andern bervormächft, wie eine Rette von Folgerungen, bei der ein Schluß aus dem andern fich ergibt."

<sup>\*) &</sup>quot;Er haßte", fagt Beza, "ebenso jede Pracht, wie jede Unreinlichkeit."

<sup>\*\*)</sup> Daneben nenne ich auch noch als vorzüglich getreu und gelungen bas bei Gelegenheit des Genfer Reformationsfestes gefertigte Medaillon=Bortrait bes Reformators, das in vielfachen Gypsabbrücken verbreitet ift.

<sup>\*\*\*)</sup> In seiner Recension des oben genannten Buches von Savous; abgebruckt in ben "Etudes sur la Litterature Française aux XIXème siècle, III, 577.

Aber wie oft ift nun eben biefe Bahrnehmung der eindringenden Burdigung der Berfonlichkeit Calvins im Bege gestanden und bat zu den schiefften Urtheilen über fie Unlaß gegeben. Denn dem oberflächlichen Beschauer schien es nun wohl: es genuge ibn als ben Mann ber überwiegenden Berftandesschärfe, als den dialettisch - svefulativen Denter erkannt zu baben, der feine . Ideen mit unbeugsamer ja leidenschaftlicher Confequeng durchführe, um den innerften Grund feines Befens, um die Triebfraft feines Sandelns und Birtens zu verfteben. Und doch war in Birtlichfeit diefe Logit des Dentens nur die eine, gleichsam nur die formale Seite an feinem Beiftesleben; Die andere, bei Beitem tiefer reichende, die das Deufen in ihren Dienft nahm, mar die Logit des Billens, die Logit des Gemiffens, die Logit des Geborfams gegen Bott, jene Logit, die Chriftus meint, wenn er fagt: "Ber meine Borte bort und thut fie, den vergleiche ich einem flugen Manne;" ober an einer andern Stelle: "So ihr Soldes wiffet, felig feid ihr fo ihr's thut." - "Calvin," fagt ein frangöfischer Rritifer\*) mit Beziehung bierauf, "bat einen wesentlich einfachen (im biblischen Sinne des Wortes "einfältigen") Charafter, durchaus aus einem Stude oder Buffe; fobald man einmal den Grund deffelben durch schaut bat, fügt das Uebrige leicht und von felber fich an. Sein Befen geht dabin wie ein Strom, der über ebenen Boden fließt und in regelmäßigem Bette, unter einem ernften, wolfenumzogenen Simmel."

Nämlich fo allein wird die "logische Anlage" Calvins richtig verstanben: daß es ihm unmöglich war, in irgend welchem Stude in einer Salbbeit ju bleiben, oder irgend etwas "Zwiefaches und Zwiefpaltiges," irgend einen Biderfpruch - wie zwischen Erfennen und Bollen, zwischen Biffen und Thun — in fich und seinem Sandeln zu ertragen. Schon von frühefter Jugend an finden wir ihn unter diefer "logischen " Berrschaft seines Gewiffens und der Gottesfurcht, die ihm war eingepflanzt worden, wenn er als Rnabe nicht nur felber von Allem fich ferne hielt, mas ihn unrecht dunkte, sondern auch mit unerschrodenem Ernfte seine Gespielen bavon abzuhalten suchte. Bas er fpater jum Theil gegen feine Reigung, - wie die Beschäftigung mit ber Jurisprudenz, — an Studium und Berufsarbeit zu ergreifen hatte, trieb er fofort mit ganger Rraft und ganger Seele, ale ber entichloffen ift, es fich völlig anzueignen und zum letten Biele bindurchzudringen. Als der Bang seines Lebens ihn weiter dazu führte, den Billen Gottes mit den Menschen zu erkennen, die eigentliche Meinung feines Evangeliums, die Ordnung des von ihm dargereichten Beiles und des ihm wohlgefälligen Lebens: da ging er auch alsobald mit feinem Billen in diefen gott. lichen Billen ein, machte dieß erkannte Evangelium gum ausschließli-

<sup>\*)</sup> Gaufres: "Les Lettres de Calvin." — 3m Bulletin ber proteftantifden geschichteforschenben Gefellichaft Frankreiche, vierter Jahrgang pag. 412.

ch en Licht feines Denkens und Wandelns, ergriff dieß dargereichte Heil mit der zweifellosesten Entschiedenheit und Gewißheit, nahm es als seinen Lebensberuf an: diese Ordnung Gottes an sich und an Andern unbedingt zur Geltung zu bringen und durchzuführen.

Es ift klar, daß dieß und nichts Anderes als dieß wie der innerste Grund seiner durchgreisenden Consequenz in der Ausdehnung der Reformation auf alle Gebiete des menschlichen Seins, so auch das Geheimniß seiner eisernen Kraft ist, seiner nimmer rastenden Thätigkeit, der unermeßlichen Wirtungen, die von ihm ausgegangen sind. Denn wie er selber es bezeugt und so mancher Zug seiner Geschichte es bestätigt: von Natur war er schüchtern, empsindlich, der Wirksamkeit nach außen hin abgeneigt, voller Furcht vor den Kämpsen und Stürmen, die sie zu begleiten pflegen. Wir wissen, wie er das in dem entscheidenden Augenblicke, als Farel ihn für Genf zu gewinnen suchte, hervorhob und dem Dränger erwiederte, daß auch Gott selber ihn für einen derartigen Beruf nicht bestimmt haben könne. Aber sowie es ihm klar geworden war, daß er hierin irre, gab er es auch auf, je wieder eine ähnliche Ausstucht zu suchen, oder irgend einer Ausgabe auszuweichen, die ihm zugewiesen wurde.

Der Charafter seines inneren Lebens, sein Gottes - und Selbstbewußtseyn, wie es aus unzähligen seiner Meußerungen sich erkennen läßt, bietet von
da an etwa dieses Bild.

Das Erste, wovon er auf das Lebendigfte durchdrungen fich zeigt, ift feine Erwählung zum Leben in Gott durch deffen freie, emige, barmherzige Gnadenwahl. Mit Recht hat man darauf aufmerksam gemacht\*), wie bei Luther — feiner durchaus verschiedenen, viel mehr auf und ab wogenden Natur nach — hie und da schwere Anfechtungen des Zweifels, ja Erschütterungen des Glaubenslebens vorgefommen find, in denen er wohl fagte: er vermoge nicht einmal mehr die erften Elemente des Rinderglaubens festzuhalten, während bei Calvin nie die Spur eines derartigen Seelenzustandes fich findet. Söchstens daß er etwa einmal beim Anblicke eines in Gunden gefallenen Glaubigen einem Freunde in tiefem Ernfte schreibt: "Das ift geschehen uns zum Spiegel und zur Mahnung, damit wir um fo mehr mit Furcht und Bachfamteit unfern Beg mandeln. Indem ich den Unglucklichen fo außer aller göttlichen Gulfe erblide, ergreift meine ganze Seele ein Zittern"). Aber auch dieses Zittern ift doch nur ein Bittern vor der unerforschlichen Majeftat Gottes und ihren Gerichten, kein Zittern über die Ungewißheit der eigenen Erwählung oder die Möglichkeit eines schließlichen Berloren - Gebens. "Ja, umbergeworfen und niedergebeugt fann auch die gläubige Seele werden," ruft er im Buche vom "Chriftlichen Unterrichte" aus \*\*\*), "aber über alle diese Aengsten taucht sie wieder empor

<sup>\*)</sup> Benry I, 481.

<sup>\*\*)</sup> Frangof. Brieff. I, 235.

<sup>\*\*\*)</sup> Lib. III, cap. 2, §. 21 - 24.

Stabelin, Calvin. II.

und wird nie dulden, daß das Bertrauen auf die göttliche Barmberzigkeit ihr im Beringsten erschüttert wird. Ja, nicht einmal niedergeschlagen wird fie durch folche Erfahrungen, fondern im Gegentheil zu immer boberer und freudigerer Sicherheit geführt. Benn der Anblid der Berichte Gottes die Beiligen in Schrecken fest, fo geben fie bin und fcutten ihre Angft aus in feinen Schoof, und wiffen daß fie erhort werden und er Mitleiden mit ihnen bat. Nie kann der Glaube wirklich und völlig herausgeriffen werden aus den Bergen der Bläubigen. Schwanken mag er wohl zuweilen, schwach senn und fich felbst mißtrauen; aber in die Tiefe der Seele bleibt er doch gepflangt. Scheint der Born Gottes über ihnen zu walten wie dort bei Siob, fo ift das freilich ihr größestes Leiden, und oft mag es fie dunken, sie mußten darunter vergeben; aber mit jenem frommen Manne erflaren fle doch, daß wenn Gott fle auch wirklich tödtete und germalmte, fie bennoch auf feine Gute und Allmacht boffen murden. Nur von außen greift der Unglaube fie an, in ihr Innerstes dringt er nicht. Und mag er taufend Mal kommen und es versuchen, den Blauben zu Fall zu bringen; der Glaube beflegt die Welt und alle Rampfe werden ihm zu Triumphen."

Und wie ihm fo fein Leben in Gott gegründet mar, fo erschien es ihm auch als jederzeit von Gott überschattet und geleitet: als fühlbar einhergehend in seiner wesenhaften Gegenwart. Raum je von einem Menschen mehr als von ihm hat das Schriftwort gegolten: "Er hielt fich an den, den er nicht fah ale fahe er ihn \*)." "Bor dem Angefichte Gottes und feiner beiligen Engel, die auf uns berabbliden" ift fein beständiger Ausdrud in Briefen und Schriften, sowie sein Inneres in Bewegung gerath und zu Tage treten läßt was in ihm liegt. Diese immer Gegenwärtigen ruft er zu Beugen an, wo er irgend Etwas behauptet, das einigem Mißtrauen begegnen konnte. Un fle erinnert er seine Freunde, wenn er fle warnen und wenn er fle tröften will, vor Allem, wenn er fle zur ausharrenden Treue ermuntert, zum Salten ihrer vor Gottes Angesicht eingegangenen Gelübde. Den Martyrern, Die zum Scheiterhaufen geben, ruft er zu, daß die Augen des Herrn und feiner heerschaaren ihren Schritten folgen und sich ihrer freuen. "Fahre fort wie du begonnen," schreibt er an den jungen Prinzen von Navarra, " so wirst du ein reines Gewiffen vor Gott und seinen Engeln gewinnen, und das ift der rechte Schauplat der Ehren; alle anderen Buschauerschaften der Welt gelten nichts gegen Diefe." Als ,, einen Kriegsdienst vor Gott und feinen beiligen Engeln, bei welchem er ihnen offenbar fen in jedem Stude" bezeichnet er feinen eigenen Bandel durch die Belt. "Und um so muthiger," fügt er in seiner Schrift gegen Beghus am Ende feines Lebens hingu, "fampfen wir unter dem prüfenden Auge dieses Richters der Schlachten, der boch im himmel ift. Und

<sup>\*)</sup> Befanntlich bilbet baffelbe bie Umschrift um fein Bilb auf bem Medaillon bes Genfer Reformationsfestes.

nicht unter seinen Augen allein. Auch die heitige und selige Schaar der Engel bezeugt uns ihre liebende Theilnahme und zeigt uns durch ihr Beispiel den Weg. Auch die gesammte Wolke der vollendeten Bater und Borganger neigt sich zu uns herab und ruft uns ihre ausmunternden Worte zu. Das ist der Schauplatz, auf dem ich streite, das die Richterschaar, an deren Billigung mir allein etwas gelegen ist. Wag im Uebrigen die ganze Welt mir in das Angesicht speien, ich sorge nicht darum und gräme mich nicht darum; alles Menschenlob ist ein Lob aus Nacht und Finsterniß; das Licht kömmt nur von dem Angesicht des Herrn und seiner Erwählten." Und noch auf seinem Sterbebette, als er zum letzten Male zu den versammelten Rathsherren redet und sie um Verzeihung bittet für seine Schwachheiten und Fehler, fügt er mit seinem gewohnten Ausdrucke bei: "Bor Gott und seinen Engeln, wie jetzt auch vor euch, liebe und werthe Herren, besenne und bereue ich sie."

Bas aber folch' ein Gefühl der beständigen Nähe Gottes, folch' ein Bewußtseyn seiner fortwährenden Gegenwart und der fortwährenden Brufung durch sein Auge in einem Menschen wirken muß, leuchtet von selber ein. Bor diefer Majeftat des Emigen erbleicht Alles mas dem Staube angebort, aller Blanz, alle Ehre, alle Bedeutung der Creatur. Jede Rudficht auf die Menschen fällt dabin, wie wir es Calvin so eben aussprechen borten. indem sie neben Gott gestellt und an ihm gemeffen werden. Auch fur das eigene Empfinden und Leben wird bas, mas bier unten ift, zu einem Nichts dem gegenüber, mas von oben berab leuchtet; fur noch als der Schauplat erscheint es, auf den man für eine turze Frift gesett wird, um da feine Aufgabe auszurichten; und die Ausrichtung diefer Aufgabe ift das Ginzige, was man auf dem Bergen zu tragen, worauf man zu achten hat. Nach biefer Seite hin aber gibt ce dann kein Unmögliches mehr; was Gott aufgegeben hat, das ift durch feine Rraft auch durchzuführen und zu vollenden, was immer entgegenstehen mag an Schwierigkeiten ber Berhaltniffe, an Menschenfeindschaft und Satausbosheit. Eins ift Noth: das wird der Grundton des gesammten Denfens, Rublens und Strebens, - ein Grundton, durch welchen die Naturbeschaffenheit gleichsam von der Ewigkeit durchdrungen wird und den Charafter des Ewigen empfängt. Es beißt von Moses, daß als er vierzig Tage vor Gott gestanden, sein Ungesicht leuchtete von dem Biederscheine der gottlichen Berrlichkeit. Daffelbe muß fich in Betreff des inneren Lebens bei dem wiederholen, der fo wie Calvin vor Gott fich stellt Tag für Tag und sein Auge nicht abwendet von seinem Angesichte. Es tann nicht anders fenn, als daß fein inwendiger Menfch nach dem Bilde Dieses Gottes fich gestaltet und gleichsam seine Buge in sich abprägt. Und in der That war das bei Calvin der Fall. Als nach seinem Abschiede der Genfer Rath zu einer feierlichen Todtenflage zusammenkam, wußte er das Befen des Geschiedenen nicht anders zu bezeichnen als mit einem Borte, bas man fonft nur von Gott, nicht von Menschen zu gebrauchen pflegt: "er

hatte einen Charafter von großer Majestat" — "von einer Majestat," fügten sie bei, "die Gott ihm eingebrudt\*)." Denn allerdings in seinem natürlichen schüchternen und schwächlichen Wesen lag nichts, was irgendwie einen majestätischen oder auch nur einen imponirenden Gindrudhätte machen können.

Aber eben diefer bezeichnende Ausdrudt: " Die Majeftat feines Charaftere als ein Abglang der göttlichen Majeftat in ihm", läßt auch ahnen: daß bei all' diefer unvergleichlichen religiöfen Große doch fein Befen zugleich noch etwas Einseitiges und Unvollkommenes an fich trug. Denn das Wort "Majestät" drudt ja nach unserem Sprachgebrauche noch feineswegs die gange Art des in Christo geoffenbarten Gottes aus. an feine Liebe, feine Onade, feine Barmberzigkeit, feine Berablaffung, feine Bater-Stellung ju uns benten, nennen wir ihn nicht gerade ben "Majestätischen". Bielmehr bezeichnen wir damit diejenige Seite seines Befens und Berhaltniffes zu uns, nach welcher er uns gleichsam ferne ift, und gegenüber fteht als der unbedingte Berr über uns, als der Einzige in Berrlichkeit und Allmacht, ale der fledenlos Beilige, unnabbar für die fündigen Menschen und unwiderstehlich für seine Bestreiter, als der Richter und Rächer jeder Unreinheit, als der Alles Durchdringende und Wirkende, in deffen Sand Jegliches ift und der jeden Gehorfam fordern kann; — mit einem Borte: "Majestätisch" ift Gott vorwiegend nach seiner Offenbarung im alten Bunde, da es zunächst darauf ankam, ihn der gottvergessenen und fündigen Menschheit so zum Bewußtseyn zu bringen, wie wir es gerade andeuteten. Aber indem nun die Offenbarung des neuen Testamentes in dem Menschaewordenen durchaus auf diesem Grunde beruht und nicht das Geringste daran andert oder aufhebt, fügt sie doch auch noch ein Reues bingu. Die "Majestät", die mit zitternder Furcht erfüllt und in den Staub darniederbeugt, schließt sich da gleichsam auf und gibt zu erkennen: daß fie in ihrem innersten Grunde Liebe ift, Aufrichten, Bergeben, Beranziehen in ihre Gemeinschaft. Das alttestamentliche: "Du kannft mein Ungeficht nicht sehen, kein Mensch flehet mich und lebet" wandelt fich da um in das Andere: "Ber mich flehet, der fiehet den Bater; — felig find die reines Bergens find; denn sie werden Gott schauen." Thatsachlich und für Alle wird nun dars gethan, mas einft bem Propheten des alten Teftamentes angedeutet worden: daß die Majestat des verzehrenden Feuers und des erschütternden Erdbebens mohl vor Gott bergebt, aber nicht Gottes mirtliches Befen ausmacht; er ift vielmehr in dem ftillen und fanften Saufeln, das die gereinigten Bergen mit Seligkeit erfüllt und eine andere Majeftat darstellt, als was wir gemeiniglich unter diesem Ausdrucke begreifen.

<sup>\*)</sup> Rathsprotofoll vom 8. Suni 1564. "Dieu lui avait imprimé un caractère d'une si grande majesté."

Sch denke, es wird von felber einleuchten, was diefe Auseinandersetzung foll, und zu welchem Schluffe fur die Beurtheilung der inneren Lebensgestalt Calvins fie führt. Nämlich, daß diese Lebensgestalt so überwiegend als ein Abbild der gottlichen "Majestät" erschien; deutet doch offenbar barauf bin . Daß Calvin vorzugsweise Diefer Seite an dem Befen Gottes fich zumandte, diese Seite anschaute, erfaste und auf fich wirken ließ. — Denn die aange Rulle der Bahrheit in allen ihren Theilen gleichmäßig zu erfennen, ift ja feinem Menfchen gegeben, den einen Menfchenfohn ausgenommen, der eben barum ber Mittelpunkt und das Saupt der Menfchbeit ift. Im Uebrigen hat jeder Mensch feine Individu alität; und die Individualität ichließt ihrem Begriffe nach eine gewiffe Befchrankung und Ginfeitigfeit in fic. Dem Ginen ift fur Diefes ber Ginn aufgethan, bem Undern für Jenes, so auf dem Gebiete des natürlichen wie auf dem des religiofen Erkennens und Fühlens. Wie man überhaupt - um nur einige Gegenfäte oder Ruancen zu nennen - zwischen weicheren und energischeren mehr gefühls - und mehr verftandesmäßigen, froblicheren und ernsteren Raturen unterscheidet, deren jede ihr Recht hat und jede ihre Schranke, so erscheinen und wirken diese selben Unterschiede nothwendiger Beise auch wo es um die Auffassung und Aneignung der göttlichen Offenbarung mit ihrer Beils - und Lebensordnung fich handelt. Je nach Anlage und Charafter, je nach den Erfahrungen des Lebens und den Ginwirkungen der Beit, ichaut die eine Berfonlichkeit mehr den beiligen Ernft Gottes an, Die andere mehr seine barmberzige Liebe; Die eine ift mehr auf die Freudigkeit des inneren Lebens gerichtet, die andere mehr auf die Bucht und Treue derfelben. Belde Rulle der Mannigfaltigkeit bietet in dieser Beziehung die Bolle der Reugen Chrifti von den erften Tagen an, da ein Baulus neben einem Sakobus fteht, ein Johannes neben einem Betrus, weiterhin ein Chrysoftomus neben einem Augustin, ein Tauler neben einem Anselm, ein Luther neben einem Melanchthon, ein Knox neben einem Cranmer, ein Zinzendorf oder Lavater neben einem Pascal und Binet! Sie erkennen Alle das Beil aus Bott, fie leben Alle darin; aber ein Jeder ergreift vorzugsweise bas feiner Natur zugewandte Moment desfelben und geftaltet fein Leben nach dem Ginfluffe die fes Momentes. Ihre Stärke ift je und je nothwendiger Beise auch ihre Schwäche; und erst durch ihr Zusammenwirken kommt die volle Babrbeit, der gange Reichthum des gottlichen Lebens zu feinem Rechte.

Es ist von großer Wichtigkeit, daß man das sich gegenwärtig hält, indem man die religiöse Eigenthümlichkeit Calvins zu verstehen sucht, um nicht durch die auffallende, energische Einseitigkeit, welche sie bietet, sich zu einem ungerechten Urtheile darüber verleiten zu lassen. Denn es ist ja in der That so, wie man es unzählige Wale bemerkt hat: indem sein Wesen in der angebeuteten Weise weit überwiegend darauf gerichtet war, Gott nach der Seite seiner Gerechtigkeit, herrlichkeit und heiligkeit zu begreifen, und demgemäß

Die Ordnung feines Beiles unter dem Gesichtspunkte der Berpflichtung, der Buchtigung und Beiligung aufzufaffen: trat bei ihm unverkennbar zurud, was wir als das "specifisch Christliche und Evangelische "bezeich= nen, mas der Berr an feiner eigenen Erscheinung bervorhob im Unterschiede von einem Johannes dem Täufer. Nicht als ob Calvin irgend etwas Breis gegeben hatte von den Gutern des neuen Bundes; vielmehr haben wir zur Benüge gesehen, mit welch' inbrunftiger Rraft er fie ergriff, bezeugte, sein Leben darein gründete; aber er that dies wesentlich in der Urt und Form eines alttestamentlichen Charafters; was ihn bewegt und aus ihm redet ift mehr der Beift der zur Buge und Unterwerfung rufenden Propheten, ale der Beift des fanftmuthigen Menschensohnes mit seiner leichten Laft und seinem freundlichen Joche; ja das Berfohnungs - und Beilswort Chrifti felber, durch welches die Befreiung vom Gefete kommt, nimmt ihm in demfelben Augenblicke, da er es mit dankbarem Glauben fich aneignet und feine Gnade der Welt verfündigt, doch wieder eine Gestalt an, die auf das alte Testament zuruddeutet und nach seinen Grundgedanken fich bildet. Denn indem er es in die Prädestinationslehre faßt, läßt er die Menschen in Christo errettet und selig gemacht werden weniger um ihrer selbst willen, als zur Berherrlichung Gottes, und trägt fein Bedenken zu dem nämlichen Zwecke der Berherrlichung die Berworfenen hinzustellen neben die Geretteten, damit Beides fich offenbare und zu feiner majeftatischen Erscheinung tomme. Die Bute und der Ernft, die Liebe und die Gerechtigkeit des Ewigen.

Noch viel mehr natürlich tritt diese Anschauungsweise auf dem Gebiete des praktischen Berhaltens und Lebens zu Tage. Mit Bewußtseyn und Willen versenkt fich da Calvin in den Beift des alten Testaments und erfüllt fich mit dem Sinne des Moses und der Propheten Schon der überaus reichliche Bebrauch, den er in feinen Arbeiten von den altteftamentlichen Schriften macht, deutet darauf bin. Die Beispiele aus der ifraelitischen Geschichte drangen fich unter seiner Feder; wenn er entruftet ift, find es die Ausdrude, welche die Propheten gegen die Abtrunnigen ihres Bolfes oder die auswärtigen Dränger schleudern, in denen er von seinen Feinden redet: seine Klagen und Seufzer fassen sich ganz von felbst in die Worte der Pfalmen oder des Siob. Bahrend ich nirgende finde, daß er seine Geschicke oder seine Arbeiten mit denen des Paulus verglichen, an welche fie doch so vielfach erinnern, tröftet er fich ungählige Male mit dem Vorbilde des Mofes, der geplagter mar als Alle in, Mitten eines ungeberdigen und widerspenstigen Bolkes, oder führt bis in's Einzelne ans, wie Gott ihn denselben Beg habe gehen laffen wie feinen Ronig David, so weit er auch in jedem Stude hinter ihm zurudftehe. Nach beffen Beispiel zogert er nicht gleichsam einzutreten in Gottes Zorn und Gericht und Theil daran zu nehmen. Es ift ihm gewiß. daß Gott ibm gebietet die Feinde seines Namens, diejenigen die wider ibn sich auflehnen, von Herzensgrund zu verabscheuen und hinwegzuthun. "Das

gehört mit zur Frommigkeit", fagt er einmal \*), "daß wir mit David sprechen lernen: ich haffe die dich haffen; ich haffe fie mit rechtem Ernfte. Denn wie könnte der den Herrn lieben und ihm anhangen, der schweigend zusieht, wie fein Recht verlett wird und fein beiliger Rame unter die Fuge getreten Bahrlich; wer das duldet, für den gibt es feine Entschuldigung! Muthig und standhaft sollen wir den Saß der Gottlosen verachten, wenn es gilt für die Ehre Gottes zu streiten, und lieber alle Freundschaften der Welt dabin geben als uns durch eine unrechte Sanftmuth die Bunft berer erhalten, die vor Gott haffenswerth find und seinen Born herqusfordern." — Bon seinen Bredigten und Homilien, die uns erhalten find, behandelt der bei weitem größere Theil — und darunter die berühmtesten Sammlungen — altteftamentliche Bucher. Wie er fur die firchlichen Berfaffungsformen, fur das Berhältniß von Rirche und Staat, für die Bestimmung der eigenthumlichen Aufgaben der beiden Institutionen, für alle die einzelnen Schwierigkeiten, die auf diesem Gebiete auftauchten, ohne Beiteres dem alten Testamente das lösende und zurechtweisende Borbild,entnahm, haben wir zur Genuge gesehen. Indem man ihm das etwa zum Borwurf machen will, indem man ihn überbaupt baran erinnert, daß jest nicht mehr bas barte Gefet berriche, und Jefus Junger von anderem Geifte wolle als der Elias erfüllte, erwiedert er wohl: durch folche Grundfage und halbe Wahrheiten werde die gange Schrift auseinandergerissen und umgefturzt. "Der heilige Geift", fährt er fort, "bat une David zum Mufter gegeben, damit wir ihm nachfolgen, und um uns hierüber feinen Zweifel zu laffen, fogar ausdrücklich bezeugt: er fen in seinem Gifer das Borbild Jesu Christi. Paulus will, daß der Gifer des hauses Gottes uns verzehre; und Christus sagt seinen Jungern, die wie Elias Feuer vom Himmel wollen fallen lassen, keineswegs, fie sepen nicht mehr unter dem Gesetz der Strenge, sondern er zeigt ihnen nur, daß ihr Eifer nicht von der rechten Art ift, wie der des Propheten war. Sogar der Johannes, von dem man gewöhnlich nur das Wort "Liebe" behält und anführt, dringt darauf, daß wir die Feinde Gottes meiden. So reicht der Geist des alten Testaments in den des neuen binüber, wie der des neuen fich schon im alten offenbarte."

Daß hierin Wahrheit und Irrthum sich mischen, eben weil nur die eine Seite der Sache hervorgehoben wird und die andere zurücktritt: — wer sieht das nicht ein, und wer hätte nicht den Maßstab der wohlseilen Kritif zur Hand, der hier anzulegen wäre? Aber diesem Manne gegenüber, aus dem Gottes Majestät wiederleuchtet, ziemt es sich vielmehr mit Henry zu sagen: "Wer ist mit ihm auf dem heiligen Berge gewesen im Sturme seiner Zeit? wer hat die Worte gehört, welche Gott zu ihm geredet?" Denn das ist ja unzweiselhaft: die Seite der ewigen Wahrheit, die Calvin vertrat

<sup>\*)</sup> Commentar zu ben Pfalmen. Bu Pfalm 139, 21 u. 23.

war auch diejenige, welche seine Zeit bedurfte und vor jeder andern bedurfte, diejenige, zu beren Bertretung er gefandt, beren Geltendmachung, beren Ginprägung in die Beifter und Bewissen ihm ausdrucklich aufgetragen mar. Bir wollen hier nicht wiederholen was wir in einem früherem Abschnitte, da wir ihn und Luther nach diefer Seite hin neben einander stellten, über feine Aufgabe an dem Gesammtwerke der Reformation uns sagten. Aber daran dürfen wir wohl erinnern, daß wer dazu berufen ift, eine neu hervorgebrochene Beifterwelt zu ordnen und zu geftalten, zum Befet geber geboren fenn muß und zum Trager und Bollzieher des Befetes; daß mer einen Bau zu gründen hat in Mitten von Fluthen und Stürmen, von Anfeindungen und Berfolgungen, von Blutströmen und Feuerbranden, ihn fest und icharf berrichten muß, mit barten und edigen Steinen, auch wenn das Bebaude dabei etwas knapp und unvollkommen ausfällt. Bas batte ein Mann, ber an der Offenbarung des Beiles vorwiegend den Troft der Rindschaft Gottes oder die evangelische Freiheit betonte, an Calvins Stelle ausgerichtet? Batte er aus dem libertinischen Genf die feste Burg Gottes gemacht, in der Jehovah Rönig war und feine Gebote die Rathsleute? Batte er die leichtbewegliche. lebensluftige, zuchtlose, frangösische Jugend in die ernfte Geerschaar von Blaubenshelden vermandelt, die auch über die Scheiterhaufen hinwegschritt, wenn die gegen den herrn übernommene Pflicht es gebot, und ein Geschlecht binterließ, das zwei Jahrhunderte der Unterdrudung, benen die Geschichte feine gleichen weiß, nicht zu zerbrechen vermochten? Batte er es dazu gebracht. der evangelischen Lehre die Eisenspitze zu geben, mit der sie durch alle ent= gegenstehenden Salbheiten und Entstellungen unwiderstehlich hindurchdrang und der Erkenntniß der freien Gnade Gottes für immer die Bahn brach? Batte er halb Europa so wie Calvin organistren und leiten konnen? der überall auftauchenden Luft, die neugewonnene Freiheit zum Deckmantel der Bosheit zu machen, fo wie er fich entgegenstellen, fie niederwerfen und in Bande fcblagen? - Es leuchtet von felber ein, wie febr Calvin zu bem Allem eben das sehn mußte, was er war, und was er nur in so weit aus fich felber mar, als er mit unvergleichlicher Treue, hingabe und Gemiffenhaftigkeit das ausbildete, was Gott in ihn gelegt. "Ein neues Sinai", fagt Benry, "hatte die Belt nothig, ale wiederum ein neues Lebensprinzip in der Menschheit fich entfalten follte und die Erde fich bewegte. Da hat der Herr einen zweiten Mofes gefendet, einen zweiten Elias im Feuereifer, aber zugleich durchleuchtet und ausgeruftet mit dem erhabenen Beifte eines Apoftels Paulus."

Denn über dem alttestamentlichen Propheten, über dem schwertumgürteten Streiter der Ehre Gottes fehlt in Calvins Gesinnung und Wandel doch auch der Jünger Jesu Christi nicht. Wie sich das in seiner Lehre, in seinem Glauben, in seinen Anweisungen den Verfolgern und Unterdrückern gegenüber erzeigte, haben wir zu bevbachten mannigsache Gelegenheit gehabt.

Aber auch das Bild seines mehr persönlichen Sinnes und Lebens weist so reichlich wie nur je ein Christenbild die Früchte des Geistes auf, die der Apostel nennt: "allerlei Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit."

Was in dieser Beziehung zuerst in die Augen fällt, ist sein ganzliches Losgelöft -fein von Alle Dem, was die Schrift unter dem Ausdrucke "Fleisch" und "Fleischesluft" bezeichnet. Es hat beinahe das Ansehen, als habe sich bergleichen gar nie in ihm geregt, als habe er gar nie dagegen zu kampfen gehabt. Denn fo weit wir fein Leben zurudverfolgen tonnen, zeigt er fich frei von jeder Reigung zu irgend welchem Sinnengenuß, irgend welcher Bequemlichfeit ober beg etwas; ja noch mehr: in einer Beise, die uns wahrhaft übermenschlich anmuthet, ist er unabhängig von seinem Rörper, von feinen Anforderungen und Gebrechen, von feinen Bedurfniffen und Stimmungen. Fast mehr als irgend ein anderer Mensch hat er - wie wir spater feben werden - von ihn zu leiden gehabt, aber nie fich das Leiden zur hemmung werden laffen, nie den Geift dadurch niederdrucken und lähmen. Nachtwachen und hunger, Arankheit und Schwachheit, Schmerzen und Ermüdung geben über ihn hinweg, ohne daß er seine Arbeit unterbricht oder über die Bitterkeit folder Prüfungen ein flagendes Bort verliert. Für die Erquidungen, die man ihm etwa bringt, dankt er herzlich, aber theilt fie den Armen aus. Auf den dringenden Rath, fich etwas Ruhe zu gönnen, antwortet er, daß der Meister ihn nicht zum Müßiggeben berufen. — Wenn der Apostel Paulus sagt, daß er seinen Leib noch besonders betäube und knechte, so mußte man nicht wie Calvin ihm hierin hatte nachfolgen können. da seine ganze Lebensführung an und für sich schon ein fortwährendes Niederhalten des Leibes mar, der denn auch in der That zum widerstandslosen Anechte des Geistes wurde. Und, wie fich von selbst versteht, spielte hierbei nicht das Geringste von katholischer Beiligen - Rafteiung mit, oder jenem abfichtlichen "Nichtverschonen des Kleisches in felbstermähltem Dienst und Demuth, das doch keinerlei Werth hat" (Coloss. 2, 23). Ich finde nirgends eine Aeußerung in seinen Briefen — etwa eine Zuschrift an den Arzt ausgenommen, - worin er feines Berhaltens in diefer Beziehung auch nur Erwähnung thate. Es erscheint als die einfache, fich von selber ergebende Folge seines durch und durch im Geiste lebenden, in den Dingen des Geiftes fich bewegenden, nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit und seinem Aufbau trachtenden Wesens.

Um so mehr freilich hatte er auf der andern Seite mit den Fehlern zu thun, die einer so geistig organisirten, nervösen, energischen Natur am nächsten zu liegen pflegen: mit Reizbarkeit und Ungeduld, mit Heftigkeit und rechthaberischem, wegwerfendem Wesen. Wie schwer es ihm siel, einen Widerspruch zu ertragen, auch von Seiten eines Freundes, wie leicht er bei der geringsten Durchkreuzung seiner Gedanken in Feuer und Flammen gerieth, wie schnell er sich zu den bittersten Urtheilen, ja den härtesten Maßregeln

hinreißen ließ, wo ihm ein Geist begegnete, der anderer Art war, als der seinige und unter den seinigen sich nicht beugen wollte, haben wir auf den worangehenden Blättern zur Genüge wahrzunehmen Gelegenheit gehabt. Und gewiß sind das Fleden auf seinem majestätischen Bilde, die sich nicht auslöschen lassen, und die sehr vernehmbar daran erinnern, daß wir auch hier mit einem sündigen Menschen es zu thun haben, der die Bollsommenheit noch nicht ergriffen hat. Aber das müssen wir doch gleichsam als "mildernde Umstände" bei unserem Urtheile in Anschlag bringen: einmal, daß kaum je an einen anderen Menschen durch seine ganze Ausgabe und Lebensstellung so viele Bersuchungen zu solchem Sündigen herantraten, wie an Calvin; und zum Andern, daß er nichtsdestoweniger mit dem männlichsten Ernste dagegen stritt, und sein Unrecht in einer Weise bekannte und strafen ließ, die, wie einer seiner Biographen sagt, kast wieder damit versöhnt.

Berfegen wir uns, nm bas Erftere uns flar zu machen, einen Augenblid in fein Birten und Rampfen jurud. In einen Beruf hineingezogen, ben er nicht gesucht, ben er vielmehr nur aus Pflichtgefühl und mit dem bitterften Amange gegen fich felbst übernommen und wieder übernommen hatte, — war Das der einzige Lobn, den er fur diese Gelbstverläugnung forderte: in Diesem Berufe nun auch wirklich ausrichten zu können was ihm oblag, den Willen Gottes durchzuführen, das Beil des Bolfes zu schaffen um deffentwillen er seine Neigungen in den Tod gegeben. Die Mittel und Bege hiezu ftanden in voller Rlarheit vor feinem durchdringenden, überschauendem Beiste; mit beili= gem Gifer ergriff er fie und suchte fie gur Birtung gu bringen; von jeder Erscheinung, die auf den Plan trat, erkannte er alsobald ob fie nüglich oder schädlich, fördernd oder hemmend fich erweisen muffe. Aber indem er nun nach diefer Erkenntniß zu handeln fich anschickte, traf er überall auf Schwierigkeiten, auf Widerftand, auf unverftandigen oder boshaften Eigenfinn. Im besten Kalle blieb der Stoff, den er in Gottes Auftrag und zu seinem eigenen Beften umgestalten wollte, trag und fprode. Sunderte, Die feine Bedanten nicht von ferne verftanden, hielten fich für einfichtiger und geschickter und ließen ihn das empfinden. Wenn er dem gegenüber mit Gewalt durch greifen und nothigen wollte, fo verwandelte er die Biderftrebenden in Saffer und die Trägen in Keinde. Und in Keinde welcher Art! Wenn man die Rämpfe der andern Reformatoren, namentlich Luthers, anfleht, fo tragen fie fast durchweg einen großartigen Charafter: es find Dachte, mit denen fie den gewaltigen Streit auszufechten haben: Bapft und Raifer, emporte Landschaften und fürstliche Bersammlungen; dabei vor Allem einen Geiftes streit, deffen Bedeutung und Größe ichon von felber die Seele weiht und erhebt, und deffen Bogen auch nicht Tag für Tag den ekelhaften Schlamm aus nachster Nabe in's Geficht schleudern. In seinem Bittenberg mar Luther der Berehrte und anf den Sanden Getragene; die Widersacher waren nicht seine Sausgenoffen, und die kleinlichen Feindseligkeiten und Berhöhnungen

nicht seine tägliche Speise. Wie ganz anders dagegen bei Calvin! Treffend genug bat man ihn mit einem Feldherrn verglichen\*), der neben der Leitung bes großen Bangen zugleich den Dienst eines gemeinen Soldaten zu versehen habe, oder mit einem Belden, der mahrend er gegen den Lowen fampfe, zugleich von einem Schwarm Stechfliegen angefallen werde. "Rehmt doch", fagt der Schriftsteller, der diese Bergleichung macht, "irgend einen Tag aus den neun Jahren von 1549—1558, und feht mit an, wie es Calvin in Genf ergeht. Ihr findet den Mann, deffen Name Europa erfüllt, auf deffen Seele Behntausende von Gemeinden und die Rirchen der fernsten Ronigreiche liegen, der in die tiefsten Probleme des Denkens sich versenken muß und innerlich mehr durchzuarbeiten bat, mehr zu beforgen und auszurichten als wir nur zu faffen vermögen, unaufhörlich von den elendeften Rleinigkeiten ringe um ihn ber in Anspruch genommen, von allen Seiten bin und her gezerrt, beleidigt, geärgert, aus Arbeiten und Gedanken herausgeriffen. Geht er durch die Straßen, so verfolgt man ihn mit Pfeifen, ruft die Hunde mit seinem Namen, stößt ihn weg wenn man ihm begegnet. Sitt er Nachts bei seiner Studirlampe, fo schießt ein betrunkener Libertiner ihm durch das Fenster oder fingt mit gellender Stimme einen unguchtigen Liedervers. Berhört er im Confiftorium Die Angeklagten, so lachen fie ihm in's Geficht, sagen ihm die bitterften Dinge, erklaren ihm, daß fie gleich nach der Strafe wieder daffelbe Treiben anfangen werden. Führt er bei der Obrigkeit darüber Klage, so hört man sie kalt und gleichgültig an und fucht folche Bergeben möglichft zu beschönigen. Zuweilen gibt ein libertinisch gefinntes Collegium ihm geradezu einen Berweis, tadelt die Art seiner Predigten, will ein Buch, das er drucken laffen möchte, erst von irgend einem unwissenden Menschen, einem erklärten Feinde des Reformators, durchsehen und beurtheilen laffen." Und wie Manches der Art gehört noch hinzu, was nicht gerade mit den Genfer Zuftanden zusammenhing: die Kämpfe mit den verschiedenen Frelehrern, die fast alle von Angesicht zu Angesicht, in endlosen Berhandlungen, vor den Gerichten, unter den leidenschaftlichften Erregungen geführt werden mußten; die zahllosen Berlaumdungen, welche bei solchen Anläffen in den weiteften Rreifen über ihn berumgeboten murden; die Borwurfe und der halbe Abfall übel berichteter oder in Migverständniffen befangener Freunde; die bitteren Kränkungen, die ihm aus einer Behandlung erwuchsen, wie er fie etwa von Bern erfuhr, oder aus der brutalen Bertrummerung feiner liebsten und beiligften Bedanken, wie er fie durch Beftphals Auftreten erleben mußte. Und dieß Alles - was ja immer am meiften reigt und erregt — von Beiftern, die er in jedem Stude weit unter fich fühlte, die ihn, der fich der besten Absichten bewußt war, nicht verstehen wollten und konnten, mit denen sich kaum anders als durch gegenseitiges Ueberschreien verhandeln ließ. Dabei die schon von Natur reizbaren Nerven auf das Aeußerste

<sup>\*)</sup> Bungener, Vie de Calvin, pag. 342.

angespannt durch die raftsosen Arbeiten der anstrengendsten Art, die schlaflosen Rächte, die immer häusiger wiederkehrenden Krankheiten und Schmerzen,
ohne daß der freundliche Zuspruch eines lieben Hausgenossen ihn wieder beruhigt und durch wohlthuende Pflege erheitert hätte; die treue Gattin todt, das Haus öde, die in die letzten Jahre nicht einmal ein vertrauter, irgendwie ebenbürtiger Freund in dem Umkreise der Stadt\*). — Man wird wohl ein-

<sup>\*)</sup> Ergreifend genug klingt es, wie auch Calvin felber in ber Borrebe zu ben Pfalmen biefe feine Rampfe, Rothen und Leiben schilbert und fie einiger= maßen jur Entichulbigung feiner Bitterfeit anruft. "Auch barin," fagt er, "bin ich gleich David geführt worden, daß wie biefer Ronig burch fortwährenbe Kriege mit ben Philistern und andern außern Feinden in Anfpruch genommen, aber noch tiefer burch bie Untreue und Bosheit feiner eigenen Unterthanen und Sausgenoffen gefrankt wurde: ich auch von mir fagen muß, ich bin fo von allen Seiten angefochten worden, baß ich mich kaum irgend einer Beit meines Lebens zu erinnern weiß, da ich nicht mit außeren ober inneren Feinden im harteften Streite liegen mußte. Befonbere hatte Satan fein Angenmert barauf gerichtet, biefe Rirche von Benf umzusturzen, und einmal ist es wohl so weit gekommen, daß ich mich mit Lebensgefahr unter bie Schwerter werfen mußte, um einen Rampf auf Tod und Leben zu verhindern. Die Großen und bas gemeine Bolt, bie Reichen und bie Armen, die nach Brod schrieen, erhoben fich um die Wette, um Alles in Bermirrung ju bringen, und ichleuberten jebes Geichof auf mich, bas Catan in feiner Werfftatte fcmiebet. Da galt es Rampfen ohne Unterlag noch Mubewerben um bas Werk Gottes aufrecht zu erhalten und ber Rirche ihre Bucht zu bewahren. Auch half ber Berr fo fraftig burch, baß alle biefe schandlichen Umtriebe zu keinem anberen Biele führten als zu bem schmachvollen Untergange ber Uebelthäter. Freilich war mir auch biefer Untergang ein überaus fchmerz= liches und flagliches Schaufpiel. Denn fo fchlimm bie Lente waren, fo hatte ich ja boch gewünscht, bag fie in Frieden und Wohlstand hatten leben und gebeihen fonnen . . . . . . Gewiß, biefe Jahre maren fchmer und bitter; aber noch fchwerer zu tragen bunft mich bie Bosheit berer, bie bie auch jest noch nicht aufhören burch ihre giftigen Berlaumbungen gegen mein Amt zu bellen. Hundert Mal werben fie widerlegt, aber hundert Mal ftimmen fie bas alte Lieb von Neuem an und werfen immer neuen Schmut auf mich. Die Ginen reben mir nach und behaupten, ich mache Gott jum Urheber ber Gunbe, womit fie bann in ber That bei Bielen Glauben finden und eine große Menge auf ihre Seite giehen. Und zwar find hierunter — was am weheften thut — auch Solche, bie fich unter ben Brubernamen verfteden, bie bas Brob bes herrn effen und fogar Anbern ausspenden. "And mein Freund, bem ich mich vertraute", muß ich ba mit David ausrufen, "ber mein Brod af, tritt mich unter feine Fuge." Dber wie er an einer anderen Stelle fagt: "Der mich schanbet, bas bift du, mein Genoffe, mein Pfleger und mein Berwandter, die wir gufammen ver: traulichen Rath pflogen, und jum Saufe Gottes walleten." Andere ftreuen Gerüchte über meinen Reichthum aus, Andere über meine fcranfenlofe Macht, noch Andere bringen mich megen meiner prachtigen Lebensweise in's Be-

gesteben , indem man dieß Alles erwägt, daß wenn man überhaupt für menfchliche Rebler eine entschuldigende Erklärung gelten laffen will, dieß bei der Ungeduld und Beftigkeit unseres Reformators der Fall sein muß. Und das um fo mehr, da er wenigstens feinerfeits der festen Ueberzeugung mar - wie fehr er auch zuweilen, durch die Umftande verleitet, fich hierin täuschen mochte ---, daß er nicht anders gurne als gleichsam aus dem Borne Gottes beraus: nie um feiner eigenen Berfon, fondern jeder Zeit um der beleidigten Ehre feines Berrn, um der Berletzung der Bahrheit, um der Berruttung der Rirche willen. Bie ungablige Male beruft er fich hierauf, wenn er aufbrauft in Feuer und Sturm. "Bo es um meines Bottes Ehre und Bahrheit geht, will ich lieber rafen ale nicht gurnen", haben wir ihn in dem Streit gegen Caftellio ausrufen boren, "damit der Schimpf, mit dem seine beilige Dajeftat beflect wird, nicht auf mein Saupt zurudfalle." Dder ein ander Mal an Zurfinden: "Bie kannft du es mir jum Borwurfe machen, entschieden und eifrig ju Werke zu geben in Gottes Sache? Du freilich bift weich und laffest Alles dabin geben; aber meine nicht, daß das ein Borgug fen; es ift ein Makel, der beine sonstigen Borguge entstellt und von jedem ernsten und gewissenhaften Manne beflagt wird." - Aber eben fo bestimmt erkennt er auf der andern Seite an, daß der Chrift für seine Berson Niemanden als Feind betrachten und behandeln durfe, daß Christenthum und Sag durchaus unverträgliche Dinge fepen, und wagt es ohne alles Bogern — er, der Mann der ftrengften Babrhaftigfeit -, fich vor dem genannten Berner Freunde, der doch fein Leben . bis in die geringften Details tennt, das unumwundene Zeugniß auszustellen, daß er je und je in diesem Sinne handle und verfahre. "Bu allen Beiten", schreibt er, "habe ich auch die schwerften Beleidigungen, welche meine geschwornen Feinde mir zufügten, vergeffen und vergeben. Dit Babrheit darf ich

rebe, und was bergleichen mehr ift. Dazu fommen noch bie ,, welche heucheln und spotten um bes Bauches willen", wie es in bem Pfalme heißt: bie Schmaroger und Speichellecker, bie mit falfchen Angebereien ben Großen zu gefallen fuchen . . . . . Das Alles bin ich nun freilich gewohne und einigermaßen abgehartet bagegen; aber boch fann ich es nicht wehren, daß sich bei ber allzugroßen Frechheit zuweilen einige Spigen ber Bitterfeit in meinem Bergen regen. Und ale ware es nicht genug, daß ich von meinen Nachbarn fo unmenfclich behandelt werbe: fo mußte auch noch ein Unwetter im eifigen Norben einen Saufen unfinniger Menfchen gegen mich entflammen (Weftphal). Bon allen Seiten umringt mich eine gange Schaar, von ber bas Wort gilt: "Ich halte Frieden; aber wenn ich rebe, fangen fie Rrieg an." Bahrend ich gegen die graufamen Feinde, die von vorn andringen, im Felbe liege, fallen bie andern mich von ber Seite und im Rucken an. O hatten fie nur einen Tropfen von Menschengefühl in fich, fo murbe bie wilbe Buth, mit ber bie Papiften mich verfolgen, auch ihrem bitterften haffe gegen mich Genuge thun, und fie veranlaffen ihrerfeite mich ju fconen."

von mir sagen, daß wie fehr mich auch die Gottlosen als unversöhnlich verschreien, es keinen Menschen auf der weiten Welt gibt, dem ich um einer privaten Beleidigung willen Teind mare. Du weißt felber, wie viele mich in der boshaftesten und ungerechtesten Beise angegriffen haben, während ich doch nur ihr Bestes wollte, wie schmachvoll man mich behandelt, wie graufam man mich zerfleischt hat: nun wohlan, ich darf bezeugen, daß ich nie den Bunfc empfunden, irgend einem Diefer Reinde Bleiches mit Gleichem ju vergelten, auch wenn die Gelegenheit dazu in meiner Sand lag \*)." durch wie manche Borgange in feinem Leben wird das thatsachlich bestätigt! Bie er darauf bestand, daß die libertinischen Baupter, die durch ihre Schmabungen wider ihn das von ihm gepredigte Evangelium zu treffen suchten, nach der gangen Strenge des Gefetes gur Strafe gezogen murben, fo vermandte er fich anderseits wieder bei den Gerichten für eine leidenschaftliche Frau oder einen ungebildeten Mann, die fich mit ihren Scheltworten nur an feinem perfonlichen Charafter vergriffen batten. Bie er mit feinem langiabrigen Freunde de Falais rudfichtslos und für immer brach, weil er ,, die Wahrheit Gottes verrathen," so nahm er einen Balduin trop alles Borangegangenen wieder in seine Freundschaft auf, als er Reue über seinen Abfall vom Evangelium heuchelte, oder befuchte jenen Troillet, der ihm fo viel Bitteres zugefügt wie nur je ein Mensch, auf seinem Sterbebette, um mit ihm zu beten und fur fein Seelenheil zu forgen bis zu seinem letten Athemzuge. " Ja nie und nimmer", fagt Beza der ihn so genau fannte, "bat ihn fein Born zum Saffe oder zur Rache verleitet. Nur wo es auf Gottes Ehre ankam und er es mit rebellischen Reinden der Ordnung und der Rirche zu thun hatte, ftromte fein Feuer über und er ließ dann seiner Beftigkeit freien Lauf \*\*)."

Um so höher ist es anzuschlagen, daß Calvin selber sich bei alle dem nicht darüber täuschte, wie viel Ungehöriges und Sündliches seinem heftigen Wesen noch anklebe, und das nicht nur rückhaltslos eingestand, sondern auch die Zurechtweisungen seiner Freunde mit einem Ernste und einer Erregung des Gewissens aufnahm, die zuweilen fast etwas Rührendes hat. Kaum kenne ich einen andern Zug in seinem Leben, der ihm mehr zur Ehre gereichte als die tiese Bewegung, welche einmal ein Schreiben Bucers, worin er über sein heftiges willkürliches Wesen in Lieben und Hassen zur Rede gestellt wurde, in

\*) An Burfinben, bei Benry III, Beilage 98. —

<sup>\*\*)</sup> Selbst Bretschneiber (Resormations Almanach p. 19 und 20) urtheilt nicht anders: "Calvins religiöser Sinn," sagt er, "konnte nicht ruhig bleiben, wenn man das Wesen der göttlichen Lehre verkannte oder verkennen zu wollen schien. Zener Indisperentismus späterer Zeiten, der sich mit allen religiösen Meinungen verträgt, und zwischen thörichtem Aberglauben und frevelhaftem Unglauben, auf beibe Seiten grüßend, friedlich wandelt, war nicht der Charakter der Resormatoren; mit ihm wären Calvin und Luther vielleicht Cardinäle, aber gewiß keine Resormatoren geworden."

ibm bervorrief. "Als mir bein Brief mabrend bes Effens gebracht murbe," antwortet ihm Calvin , "übernahm mich eine folche Freude, daß ich mich nicht erinnere, mabrend biefer gangen drei Monate einen froblicheren Augenblick erlebt zu haben. Aber indem ich ihn nun über der Mahlzeit schnell durchlief und an jene Stelle tam, fühlte ich mich bei ihrem Lefen wie mit Beigeln gefchlagen, fo daß ich die ganze Racht ohne Raft und Ruhe mich umberbewegte und auch jest, nach drei Tagen, faum bei mir felber bin. Denn es ift ja freilich mahr: gegen teinen andern meiner großen und zahlreichen Fehler habe ich mehr zu fampfen und fampfe ich mit mehr Muhe und Roth als gegen meine Ungeduld. Gottlob, daß meine Bemubungen nicht gang ohne Erfolg bleiben; aber doch habe ich es noch nicht dazu gebracht, dieß wilde Thier meines Borne völlig begahmen gu können\*)." Und ein ander Mal an Dryander: "Daß du mich zur Mäßigung mahneft, nehme ich gerne bin und danke dir dafür; denn nur allquoft habe ich es schon erfahren, wie schwer es ift, Dag ju halten, wenn es einmal zum Streite gekommen; nichts geschieht da leichter, als daß ich durch Die Leidenschaft fortgeriffen werde \*\*)." - " Biel heftiger als ich will," bezeugt er spater wieder, "werde ich durch die Thorheit und Bosheit der Menschen erregt und geargert; es ift als konne ich nicht anders, als werde ich wie von einem Birbelwinde erfaßt. Aber billige Richter werden das nicht meinem bofen Willen zuschreiben, wozu ich so offenbar wider Billen hingeriffen werde \*\*\*)." Selbst auf seinem Todtenbette sprach er noch in diesem Singe fich aus. "Ihr habt viel an mir tragen muffen," fagte er zu den versammelten Rathsherren und Collegen , "namentlich meine Raschheit , meine Beftigkeit und Reigung jum Born; ich verfichere euch, daß mir felber biefe Fehler nicht meniger mißfallen haben als euch, danke euch dafür, daß ihr fie so geduldig ertragen, und bitte von Bergen, daß fle mir vergeben fepen wie alles Uebel, das daraus gefloffen +)."

Und wie nach seinem eigenem Zeugniffe so auch nach dem seiner Freunde blieb der Kampf, den er in solchem Bekennen und Bereuen und Widerstehen gegen die bose Naturanlage führte, nicht ganz ohne die gewünschte und

<sup>\*)</sup> Aus einem Briefe bee Boffins an Grotius. Epist. Protest. Theol. pag. 817. Bei henry 1, 436. —

<sup>\*\*)</sup> Aus ben Genfer Manuffripten bei Benry III, 61. -

<sup>\*\*\*)</sup> Sed acqui judices non tribuent vitio molestias, ad quas me in vitum trahi constat. Laufanner Brieff. Ep. 228.

t) Es ließen sich zu biesen Aeußerungen noch manche ahnliche hinzusugen, wenn bie obigen nicht genügten. So z. B. in einem Briese an Bullinger (Amst. Ausg. pag 78): "Weil meine Gegner wissen, baß ich sehr reizbar bin, suchen sie mit in jeder Art und Weise die Galle zu erregen, damit ich die Geduld verliere. Aber so schwer auch die Versuchung für mich ist, sollen sie boch nicht erlangen, was sie wünschen u. s. w."

verheißene Frucht. 3ch werde nach und nach abgehartet," außert er in den letten Jahren bie und da, "was mich früher auf das Tieffte erregt hatte, kann ich jest mit Faffung ertragen." Und Beza schreibt nach seinem Tode von ihm: "Db er wohl nach seinem natürlichen Temperamente überaus schnell war zum Borne, und feine raftlofe, arbeitserfüllte Lebensweise Diese Reigung noch fteigerte, lehrte ibn boch der Beift Gottes seinen Born alfo mäßigen, daß man tein Wort mehr von ihm borte, das eines fo trefflichen Mannes unwurdig gewesen mare\*)." - "Ja vor Gott will ich es bezeugen," erklart er ein ander Mal gegen Bullinger, "daß er nicht zu heftig gewesen ift, daß man vielmehr feine Geduld und Mäßigung im Rampfe mit fo vielen argen Geiftern bewundern follte. Gewiß wenn die, welche fich über feine Berbigfeit beklagen, ibn bier in der Rabe batten beobachten fonnen in Mitten fo vieler Ungeheuer, Reizungen und Angriffe, fie waren barüber erstaunt, daß ein Mensch dieß Alles ertragen und überwinden fann. Ginen barten und furchtbaren Calvin machen fich die Leute in ihrer Phantasie; die aber den Mann genauer und von innen beraus kennen, wissen daß er vielmehr ein seltenes Beispiel von Bescheidenheit und freundlicher Rartheit mar \*\*)."

Aber nicht nur der Ungeduld und Heftigkeit, sondern auch der Anmaßung, des Ehrgeizes, der Herrschsucht, des Stolzes hat man Calvin von den früheften Zeiten an bis auf die unfrige mit mehr oder weniger Bitterkeit anzuklagen fich gewöhnt. Und es läßt fich nicht leugnen : zuweilen macht fein Benehmen, besonders die Saltung seiner Streitschriften mit ihrem megwerfenden Tone von oben herab, einen Eindruck dieser Art; aber doch irrt man völlig wenn man fich diesem Eindrucke überläßt. Bas bei Calvin wie Unmaßung aussieht, ift lediglich das fehr natürliche und berechtigte Gefühl seiner Ueberlegenheit, das freilich oft in der ungeduldigen, gereizten Beise fich ausspricht, von der wir eben redeten. Er mochte den unverständigen oder boshaften Begner, der die Rirche verwirrt und ihre Rrafte zersplittert. im Gifer feiner beiligen Bestrebungen fo fchnell als möglich gertreten jund vernichten, damit er nicht weiter schade; und behandelt ihn dabei allerdings zuweilen wie einen Hund, den man mit dem Fuße wegstößt, wenn er hindernd in den Beg läuft\*\*\*). — Aber fährt nicht auch Baulus bie und da in ähnlicher Beise über diejenigen ber, die seine Gemeinden zerrütteten (z. B. Philipp. 3, 2.)? "Will Meister Joachim" sagt Calvin in seiner zweiten Schrift gegen Weftphal, "es tadeln, daß ich ihm einen so hell geschliffenen Spiegel

<sup>\*)</sup> Vita Calvini.

<sup>\*\*)</sup> Bei henry III, 80: "Pudoris et modestiae singulare exemplar."

<sup>&</sup>amp;\*\*\*) So ift benn auch "hund" eine ber am haufigsten vorkommenben Bezeichnuns gen in ber calviuischen Polemik: baneben besonders: "Schwein, Schwindler (aebulo), Gottlofer, Wahnsinniger, Bestie." "hörst bu, bu Rauber, horft bu, bu Rasenber, horst bu, bu Bestie! "ruft er einmal Westphal zu.

feines Wefens vorhielt\*), so mus er biefen Ladel zwerft an die Apostel und Bropheten und an den herrn felber richten, die fein Bedenken trugen, die Feinde der gefunden Lebue, namentlich die bochmuthigen und verflockten nach ihrem wahren Wesen zu bezeichnen. Wir stimmen darin überein, daß Schimpsworte und schlechte Bitteleien den Christen feineswegs geziemen. Aber dabei bleibt es doch mahr, daß der heilige Geift uns gebietet: zu rufen und nicht zu schonen, und sdaß es darum als eine finnlose Thorheit erscheint, sich bewußt und mit Willen dem Tadel answiehen und dann doch zu verlangen, daß man fänberlich an und vorübergehe." — Schwerer freilich läßt die ironifche Gaure und Bitterfeit fich entschuldigen, Die Diefen Buchtigungen gewöhnlich beigemischt ift. Denn wenn and ein Berwerfen und Begftogen in gewissen Fällen erlaubt sein mag, so doch nirgends ein Ausgießen von bobn und Spott, wie es in Calvins Bolemif oft genug vortommt. Rur ift es unrichtig, bas aus feiner "Anmagung" bergnleiten, vielmehr lag eine Reigung zur Fronie an und für fich in Calvins Wefen; es scheint wohl, als habe die Gabe des Biges, womit er unverkennbar ausgestattet mar, unter den ernften Zeiten und Berbaltniffen, die ihren naiven, froblichen Gebrauch nicht gestatteten, diese ernstere und brauchbarere, aber auch schneidendere Gestalt angenommen.

Und ebenso verhält es sich mit der Beschuldigung der Herrschsucht, des Ehrgeizes und Stolzes\*\*). Auf das Bestimmteste läßt sich erklären, daß sie in dem Sinne, wie sie erhoben werden, völlig unbegründet sind. Nach Herrschaft be gehrt, Ehre gesucht, nach Hochbaltung gestrebt dat Calvin in keiner Beise; vielmehr war ihm das Alles eine Last, von der wir im Lause unserer Darstellung zur Genüge gesehen haben, wie ungern er sie übernahm, und zu der auch in der That seine furchtsame, die Stille des Studiums liebende Natur wenig sich schäfte. Aber es war eine Last, die er aus sich nehmen mußte, wenn er ausrichten sollte, was er als seinen Beruf betrachtete. Er konnte Gens nicht umgestalten, ohne es in gewissem Sinne zu beherrschen; er konnte auf die Kirche die Einwirkung nicht üben, die ihm als Pslicht und Nothwendigkeit erschien, ohne ihr eine Autorität zu sein. Und was er so mußte, das wollte er dann freilich auch, aber nicht über das nothwen-

<sup>\*)</sup> Naiv genug genug fagt Calvin auch anbermarts: er rebe fo hart wiber bie Segner, bamit fie um so eher zur Besserung kamen. "Ich nenne ihn ein wildes Thier," schreibt er so über einen gewissen de la Bau an die Gemeinde von Boitiers, "bamit wir uns um so mehr dazu getrieben fühlen, Gott zu bitten, er moge ihn in die Heerbe seiner guten Schaafe ansnehmen, indem er ihm seine Armuth zu empfinden gibt." Franz. Briefs. II, 10.

<sup>\*\*)</sup> Namentlich bei ben fatholischen Polemifern und nach ihnen auch bei unsparteiischeren Schriftstellern bilbet bieselbe bekanntlich einen fiebenden Artikel. "Der Bapft von Genf," etwa auch (wie bei Maimbourg) "ber Oberpriester und Chalif von Genf." find ba noch immer wiederkehrende Ausbrucke, wie fic schon zu Lebzeiten Calvins es waren.

digste Maß hinaus und nie in einem Sinne, daß der Besty von Herrschaft und Ehre irgendwie der eigenen Person zu Gute kommen sollte\*). Dieser Besty war ihm kein Genuß, sondern eine Mühe und Arbeit \*\*). Nicht ansders herrschte er, als indem er diente, nicht anders wurde er groß, als indem er sich selbst verläugnete und den Andern lebte. Er war der einslußzreichste Mann in Genf, lediglich weil er der Einsichtigste war, der Allem sich unterziehende, der Alles Leistende. Seine Collegen in der Stadt, die Hunderttausende in der Nähe und Ferne nahmen und beriesen ihn zu ihrem Führer, nur weil er sie wirklich zu führen verstand, weil er in dieser Aufgabe nie ermüdete, weil in seinem Handeln und Wirken eine göttliche Legiztimation lag, vor der die Frage nach seinem Nechte gar nicht aussommen konnte \*\*\*). Auf das Deutlichste spricht sich das in der Motivirung aus, mit der 16 Jahre nach seinem Tode die Genser Geistlichseit bei dem Rath darauf antrug, die beständige Präsidentenstelle im Consistorium für alle Folgezeit für abgeschafft zu erklären. "Denn vor Allem durch die Einrichtung

<sup>\*)</sup> In bem vorhin erwähnten Briefe an die Gemeinde zu Boitiers außert fich Calvin felber hierüber: "Der Mann (de la Bau) fagt, daß mir Jedermann den Bantoffel fussen musse. Nun habt ihr selber Zeugen genug dafür, in welcher Gestalt mein Leben einhergeht und wie ich verlange, daß man mir den Hof macht. Er nennt "den Bantoffel fussen laffen," wenn ich nicht dulbe, daß man sich gegen mich und die von mir vertretene Lehre erhebt, um Gott in meiner Berson zu beleidigen; wenn ich nicht dulbe, daß man den Frieden stört und die Eintracht zerreißt und Alles über den Hausen wirft."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bas bie Große meiner Macht betrifft," fagt er einmal, "welche meine Gegner mir so fehr beneiben, so wurde ich Gott banken, wenn ich biefelbe auf ihre Schultern niederlegen burfte; benn fur ein Königthum achten fie bie Wenge von Geschäften und die centnerschweren Burden, die ich zu tragen habe." — henry II, 49. —

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Dag Manner von folder Charafterftarfe und fo überlegenem Beifte," fagt Bretichneiber - um auch Urtheile Anderer anzufuhren - ,, bie Geifter bie mit ihnen in Beruhrung fommen, beherrichen, ift unvermeiblich." Und Trechfel in bem oft citirten Werfe I, pag. 177: "Man hat Calvin oft zu befchimpfen gemeint, indem man ihn ben Bapft bes Protestantismus nannte; er war es im ebelften Sinne bes Wortes burch bie geiftige unb moralifche Ueberlegenheit, womit ber herr ber Rirche ihn gu ihrem Beile ausgeruftet, burch feinen unermubeten, gleichsam allgegenwartigen Gifer fur Bottes Ehre, burch feine gewissenhafte Sorge fur bie Erbanung bes Reiches Chrifti, mit einem Wort burch Alles, was auch die 3bee bes Papfithums Großes und Berrliches in fich ichließt. Er hatte allerbings feine Fehler, aber es waren entweber bie feiner Beit, ober fie entsprangen aus ben Eigenschaften eines Charaftere, beffen Große, Rraft unb Erhabenheit unfer ich wachliches Gefchlecht nicht mehr im Gangen zu erfaffen, ben es nicht nach feinen Lichtfeiten, fonbern nur nach feinen wenigen bunfeln Stellen gu be: urtheilen im Stanbe ift."

verschiedener Burden und Grade unter den Geiftlichen," sagte fie, "habe bet Satan die Kirche Gottes verwirrt; und darum muffe man schon die an und für fich unschuldigen Anfänge beharrlich abweisen. Etwas Anderes sei es freilich gewesen, als noch der felige Reifter Calvin gelebt. der Mann von großen Berdienften, ausgestattet mit Onaden und Gaben ohne Gleiden, den Gott diefer Rirde in gang befonderer Beife ermedt und gefchenft. Diefer habe durch die allgemeine Berehrung, die er fich erworben, die Brafidentschaft sein Leben lang ausüben können, ohne daß er doch irgendwie ausdrücklich dazu erwählt worden, und Jedermann habe das mit Genugthuung und Bergnugen gelten laffen." — Und aus demfelben Gefühle schrieb Beza einmal an ihn: "Das ist unser aller Gebet, theuerster Bater, daß Gott dich fort und fort erhalte und fraftige, der du in diefem Lande wie am Steuerruder der Rirche figeft und fie leiteft und lebrft. Die Bemerkungen, die ich hier auf deinen Bunsch dir übersende (zu dem Berke über die Prädestingtion), follen nur meine Bedanken andeuten, mit denen du machen magft was dir beliebt. Denn dich in irgend einer Beise dadurch bestimmen zu wollen, ware eine Anmagung, ja eine Unverschämtheit von meiner Seite, die meinem Sinne fo fern als möglich liegt\*).

Bewiß muß man fagen, daß es unter diefen Umftanden als eine rechte "Frucht des Geiftes" an Calvin erscheint: daß er, weit davon entfernt boch von fich zu halten und fich mit dem ftolzen Gefühle feiner Ueberlegenheit zu erfüllen, im Gegentheil nach dem innerften Grund feines Befens ein fo demuthiger, gering von fich denkender, fich in keiner Beife über feine Bruder erhebender Chrift mar, als nur irgend Giner in den Blättern der Rirchengeschichte auftritt. Bas er war und bedeutete, wollte er nur wiffen und zu fühlen geben, wo er durch das Gewicht feines Ansehens etwas wirken und ausrichten konnte: im Uebrigen redet er nie davon und zeigt fich durchweg so gleichgültig dagegen, daß man wohl die Frage erhoben hat, ob er überhaupt nur eine Ahnung von seiner weltgeschichtlichen Stellung in fich getragen habe, wonach er mit Luther an der Spige der größten und folgereichften Umgeftaltung ber driftlichen Menschheit auf allen ihren Lebensgebieten fteht? Der deutsche Reformator ohne Zweifel wußte für seine Berson etwas hievon. "Hier fahren der deutsche Pabst und Cardinal Bommeranus", fonnte er etwa fagen indem er mit Bugenhagen im Bagen faß; oder es gerne in Erinnerung bringen, wie er, der einfache Monch, Pabst und Raifer erzittern machen und die Welt in Bewegung gesetht habe; oder endlich fein Testament unterschreiben: "Ich, Dr. Martinus Luther, der Sachwalter Bottes und Reuge feines Evangeliums auf Erden, der feines Notars bedarf,

<sup>\*)</sup> Bei Benry III, 85.

um seinen Willen zu bestätigen, denn ich bin wohl bekannt im himmel und auf der Erde und in der Bolle, und bin angesehen genug, daß man mir Glauben schenken kann." Bei Calvin dagegen findet fich nirgends eine Neußerung foldes Selbstgefühles. Er bentt gar nicht daran fich felber zu schähen und zu werthen, da Alles was er hat und thut allein das Gnadenwert feines Gottes ift. Sich als gleichbedeutend neben Luther zu ftellen, "ben vorzüglichen Diener und Belden Gottes", fommt ihm nicht in den Sinn. Bielmehr erscheinen ihm feine Dienste geringfügig und armfelig, feine Leiden und Rampfe nur ein Scherz mit denen der großen Gottesmanner verglichen, seine Arbeit weit zuruckstebend hinter dem, was fie hatte sehn follen. "In der Zahl der Diener Gottes hoffe auch ich einen Platzu finden, obschon ich beffen mehr als unwurdig bin," fchreibt er in einem Briefe an die Bemablin Coligny's. \*) ',, Es ift mabr", fagt er auf feinem Sterbebette zu den Genfer Rathsberren . " und ich laugne es nicht, daß fich Gott meiner einigermaßen bedient hat in dem, was er unter euch ausgerichtet; aber doch bedarf ich vor Allem der Bergebung dafür, daß ich sowohl im Privaten als im Deffentlichen so wenig gethan habe im Bergleich mit dem, mas mir oblag." Seine Zuschriften an durch Frommigfeit und treues Wirfen im Reiche Gottes ausgezeichnete Manner, - wie etwa an Bullinger, Melanchthon, Breng, felbst Joh. Marbach — find bei aller Entschiedenheit des Inhaltes durchweg im Tone der herzlichsten Berehrung und aufrichtigsten Unterordnung gehalten. Selbst mit feinen Freunden, fo rudhaltslos und zurechtweisend er zuweilen zu ihnen redet, verkehrte er im Ganzen nicht anders. Daß ihn Beza an Gelehrsamkeit und Rednertalent übertraf, erkannte er nicht nur auf das Billigste an, sondern bot eben deghalb Alles auf, ihn für Genf zu gewinnen und als Mektor der Akademie — an der er felber nur Professor war — wenigftens außerlich über fich zu ftellen: ein Seitenftud zu jener Ueberfetung ber Loci Melanchthons, durch welche er seinem Buche vom "Christlichen Unterricht" felber den gefährlichsten Rivalen an die Seite fette. Denn so unbefummert war er um seinen Ruhm und personlichen Ginfluß, fo wenig dachte er an das Ehre-nehmen von den Menschen. — Wie er seine Kehler befannte und sich darüber strafen ließ — gewiß eines der sichersten Merkmale der ächten Demuth! — haben wir im Obigen gesehen und werden es noch weiter feben, wenn wir fein Berhältniß zu den Freunden uns im Näheren vorführen. "Daß Biele unter euch beffere Chriften find als ich, weiß ich mohl und danke Gott dafür", schrieb er an die Gläubigen in Frankreich, "denn wir haben Freiheit Gott zu dienen, und ihr thut es unter Verfolgung und Banden." \*\*) "Guer demuthiger Bruder" unterzeichnet er feine Briefe an fie, zuweilen auch: "euer demuthiger Bruder, wenn ihr mich als folchen annehmen wollt."

<sup>\*)</sup> Frang. Brieff. II, 533.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Franz. Brieff. II , 22.

In dem Confistorium, dessen Brafidentschaft er führte, ließ er doch, auch in Angelegenheiten die ihm sehr am herzen lagen, den entschiedensten Widerspruch sich gefallen, und nahm es hin wie jeder Andere, wenn seine Meinung verworsen wurde. Mit großem Leidwesen berichtet er so einmal an Biret, daß er für einen gewissen Samerins, den ihm dieser empsohlen, nicht habe thun können was er beabsichtigt, da "troß alles Andringens, alles Bittens und Widerstehens" die große Mehrzahl seiner Collegen dagegen gewesen sen ihn sogar genöthigt habe, selber den abschlägigen Bescheid zu verfassen. "Das thut mir denn freilich weh", fügt er bei, "aber wie sollte ich meinen Brüdern ihr Recht und ihre Freiheit beschränken!"\*) —

Bir übergeben, indem wir mit Diefer Schilderung bes Chriften. charafters Calvins zum Schluffe eilen, die eine und andere Seite besselben, die schon an und für fich flar genug hervortritt und von Riemanden in Imeifel gezogen wird: wie seine unvergleichliche Treue im Brivatleben und im Amte, im Größten und im Rleinften, feine durchdringende Babrheits. liebe, die jede Art von Berhüllung und "Schminke" — ein Wort das er so oft gebraucht — mit innerem Abscheu von fich ferne hielt; seine im Anichauen Gottes murgelnde Tapferfeit, Standhaftigfeit, Beharrlichkeit; fein inniges Gebeteleben, das die gefammte Chriftenheit umfaßte und die Röthen und Rampfe ungahliger Bruder beständig vor Gott brachte; — wir übergeben Das und Aehnliches, um nur noch das Eine hervorzuheben, worin dieß Alles fich zusammenfaßt und gipfelt, wie es denn in der That die christliche Grund-Tugend und Grund-Forderung ausmacht: die völlige Selbstverläugnung in der Liebe, welche als die Regel und Seele seiner Lebensführung erscheint. Wenn irgend Giner so konnte er mit dem Apostel und in demfelben Make wie er von fich fagen. "daß er sich in Allerlei gefällig mache Zedermann und nicht suche, was ihm, sondern Bielen fromme, damit fle selig würden" (1. Corinth. 10, 33.), und feine aus Gott geborne Liebe daraus erweisen: "daß er nirgends auf das Eigene sehe, sondern auf das, was des Andern sep."

Buerft in dem Großen und Wichtigen das ihm oblag, trat das, wie wir zur Genuge gesehen haben, zu Tage: — in seiner unermudeten Sorge

<sup>\*)</sup> Lausanner Ausg. Epist. 75. So fann er auch dem Rathsherrn Clauburg in Frankfurt bezeugen: "Wie grundlos die Berläumdnug sei, daß ich tyranuisch regiere, überlasse ich meinen Amtsbrüdern zu beurtheilen, die gewiß nicht klagen, daß sie je durch mein Regiment sich gedrückt fühlen. Oft aber klagen sie gegen mich, daß ich zu schüchtern und nicht frei genug handle da, wo es wohl Noth thäte und Alle es gutheißen würden, daß ich von meinem Ansehen Gebrauch machte. Wenn jene Ankläger nur sehen könnten, unter welchen harten Bedingungen ich mein Amt verwalten muß und wie ich mir doch nie etwas herausnehme: gewiß, sie würden sich ihrer unbesonuenen Reden schämen!" — A. a. D. Ep. 229. —

für alle Gemeinden, in seinen unablässigen Arbeiten jeder Art, in feiner ganglichen Sintansetzung alles Berfonlichen binter Die Anforderungen Des ibm befohlenen Bertes, in feinem geduldigen Ausbarren zu Genf mabrend der zehn wechselvollen Kampfesjahre, da jeder Tag eine neue Bitterkeit ihm brachte, und fein natürlicher Mensch hundert Mal nach dem Tode feufzte als dem willsommensten Erlöfer. Aber doch erscheint mir dieß noch nicht als das Bezeichnendste. Denn bei einem Manne wie Calvin verfteht fich die unbedingte Singabe an einen Beruf wie den seinigen im Grunde von felber; und es gehört noch nicht gerade eine chriftlich verklärte sondern überhaupt nur eine geiftig geartete, von einem großen Gedanken ergriffene Natur dazu, um über dem Streben nach einem hohen, heiligen Ziele das Eigene gering zu achten und zu vergeffen. Biel höher schlage ich das Undere an: daß er auch in den kleinen, perfonlichen Liebesdiensten, wie fie tagtäglich an einen Jeden herantreten, die Berufsarbeit unterbrechen, aus den Bedanken herausreißen. Zeit und Rraft in icheinbar recht unersprießlicher Beise in Unspruch nehmen, und eben barum den fichersten Brufftein bilden, ob man fich felber zu verläugnen und Andern zu leben weiß - daß er auch in Diefen ichwersten und unscheinbarften Unforderungen driftlicher Liebe durchweg eine entgegenkommende Willigkeit und Singabe bewies, Die bei einem fo großartig angelegten, fo völlig von den höchsten Intereffen erfüllten und die Dinge des gewöhnlichen Lebens fo gering anschlagenden Manne doppelt bewundernswerth und rührend sich ausnimmt. Denn wo es sich darum handelte, eine Gefälligkeit oder Bohlthat zu erweisen, Jemanden zurechtzuhelfen, aufzumuntern, zu erleichtern, war ihm alsobald nichts mehr au gering und ferne liegend; da trat er ohne Bogern heraus aus der gewohnten Stimmung und Lebensführung; felbft die Geschäfte seiner wichtigften Aufgaben ließ er für einen Augenblick bei Seite, und wandte von der Leitung von Gemeinden und Rönigreichen, von der Durcharbeitung der tiefften theologischen Gedanken Besorgungen sich zu, wie sie sonst nur eine sorgsame Sausfrau oder ein weltgewandter Geschäftsmann verfieht. - Da finden wir ihn, der es fast als eine Beleidigung aufnahm, als der Rath ihm einmal eine Tonne befferen Beines fenden wollte, fich alle Muhe geben, um den Keller des herrn von Kalais mit den feinsten Sorten zu verseben und fie fo billig als möglich ,, gleich nach dem Berbft da fie eben gekeltert find ", anzukaufen. Da läßt es fich der Mann, von dem man bemerkt bat, daß er über die Schonbeit der Gegend, in der er wohnte, nie ein Wort verliere, nicht verdrießen, ju Gunften des Freundes, welchem er ein Logis aussuchen foll, die Aussichten und Gartenanlagen der verschiedenen Saufer zu prufen und ausführlichen Bericht darüber zu erftatten. Als bann ein Saus gefauft wird, macht er einen Anschlag über die muthmaßlichen Rosten der Reparaturen, lenkt diefelben, beforgt die Bestellung des Gartens. Beigt fich eine gunftige Gelegenbeit zur Anlegung von Capitalien, fo führt er - wie wenig Werth für

feine eigene Berfon Geld und Gut ihm haben — die nothigen Berhandlungen, macht feinen Freund auf die Bortbeile und Nachtbeile aufmerksam und ertbeilt guten Rath. Für Farel beforgt er einmal eine Magd, wie fie fich für ihn schicke, eine altere Berson, von ehrbarer und frommer Haltung", nicht weil ihn dieser darum angegangen, sondern nur weil er gehört, daß er einer solchen bedürfe. Als Biret verwittmet ift, forscht er bin und ber, wo er eine paffende Frau ihm finden tonne. \*) Der Empfehlungsbriefe, mit denen er die durch Genf reisenden Flüchtlinge oder sonstige Bekannte, welche in die Fremde zogen, ausstattete, finden fich unzählige des mannigfaltigften Inhaltes. Ueberall geht er darin auf die Lage und die Bedürfniffe des Betreffenden auf das Genaueste ein; bei Gelegenheit einiger jungen Leute, die einen befferen Berdienst suchen, verhandelt er sehr umsichtig mit Biret darüber, ob sich wohl in Laufanne oder in Bern oder wo sonst am meisten Aussicht hiefur bieten wurde? Daneben ift fein Saus die beständige Berberge fur alle fremden Rothleidenden. Dft finden fich zehn oder funfzehn derfelben wochenlang bei ihm einquartiert, so daß es wohl vorkömmt, wie er an die Königin von Navarra schreibt: daß ihm nicht ein Heller übrig bleibt, um sich Brod für den eigenen Bedarf zu kaufen. Bon den französischen Märtyrern läßt er ihre Wittwen und Waisen sich zuweisen und nimmt sich ihrer an wie ein Bater. Bon den gabllosen Briefen, die an ihn tommen und nicht immer bedeutenden Inhaltes find, läßt er keinen unbeantwortet, obwohl ihn guweilen ein folcher "Ueberdruß an den beständigen Schreibereien" übernimmt, "daß er jeden anlangenden Boten fast mit haß betrachtet."\*\*) — Wenn

<sup>\*)</sup> Bgl. I, 273, in Betreff ber Schwester be Falais' II, p. 296. Uebrigens nicht nur für Liret that er bas, sondern auch für Andere. "Ich wünsche für unsern Merlin," heißt es in einem Briese vom Sept. 1541, "eine recht auserwählte Frau. Aber wenn ich um mich herumblide, sind ich kaum eine, die ich wagen könnte mit ihm zu verloben. Wenn es ihm genehm wäre, eine Relse zu uns zu unternehmen, so könnte er selber sehen und sich dann mit mir berathen. Mit Vertrauen und in Freundschaft wurde er seine Gedanken in einem Briese niederlegen können. Ich weiß nichts Besteres, als diesen Rath."

<sup>\*\*)</sup> An Bullinger vom Jahre 1551 (Ep. 225): "Dbgleich bu mich leicht entschuldigft," fügt er bei , "wenn ich selten schreibe, und mir von selbst, nach beiner Freundlichkeit, diese Pflicht erlässelt, so schäme ich mich doch meiner zu großen Schlassheit und Nachlässigkeit, die da macht, daß ich dich mit weniger Sorgfalt behandle, als manchen untergeordneten Freund. Doch hier ist der Grund: Andere reißen mich durch ihr ungestümes Mahnen aus meiner Trägheit heraus, du, der du geduldig und nachsichtig bist, dulbest mein Schweigen. Wollte Gott, daß beine Mäßigung hierin auch von den Andern nachgeahmt würde! Aber unsere Franzosen drängen mich in diesem Stücke weit mehr als verständig ist." — "Wenn Bielen so die Ohren juden," sagt er ein ander Mal etwas ungeduldiger, "daß sie sich jeden Tag an einer neuen Antwort zu ergößen wünschen, so wünschte ich sehr, sie

Die Freunde ihm ihre Berte jur Durchficht überschicken, nimmt er lieber Die Rachte dazu, als daß er mit dem Hinweis auf feine erdrudende Geschaftslaft ihren Bunich unerfüllt ließe. — Und wie Auge und Reder, so auch Ohr und Mund ftanden Jedem zu Diensten, der fle in Anspruch nahm. Nicht nur seinen Gemeindegenoffen, bei denen es nach seiner Gemiffenhaftigkeit in der Seelforge gang von felber fich verstand, fondern auch durchreisenden Aremden. Die ihn zu feben und zu fprechen munichten, Bittftellern, Die ihm ihre Anliegen vorbrachten, unruhigen Aweiflern und Forschern, die ibn. nicht immer in der freundlichsten Art, mit ihren theologischen Fragen und Bedenken bestürmten. Bir erinnern und, wie er einen galio Socini, einen Georg Blandrata in Diefer Beife Jahrelang in feinem Saufe aus - und eingeben ließ und ihnen manche Stunden opferte, die er für Anderes schmerzlich entbebrte. — Ebenso benahm er fich bem Gemeinwesen gegenüber. Die batte er fich geweigert, fo laftig es ibm oft fiel, die Ausfertigung einer juriftischen Arbeit, einer politischen Depesche, einer Denkschrift, in der er seine Rathschläge entwickelte, für die Obrigkeit zu übernehmen. Als man im Jahre 1559 eine Belagerung fürchtete, hielten ihn die Nachweben der eben durchgemachten Rranfheit, von welcher er nie mehr gang genas, nicht gurud, perfonlich an der Ausbefferung der Festungswerke zu arbeiten und dadurch alle Burger zur Nachfolge anzureizen. — Roch auf seinem Sterbebett, da bie Gegenwart Beza's seine einzige menschliche Erquidung und Freude war, trieb er ihn doch immer wieder von fich weg, um die Zeit des Freundes, Die der Rirche und Gemeinde gebore, nicht zu feinem perfonlichen Bortheile in Unfpruch zu nehmen.

Dabei weiß er in der innigsten, herzbeweglichsten Art zu weinen mit den Weinenden und sich zu freuen mit den Fröhlichen. Offenbar kömmt das Erstere ihn leichter an, wie denn auch die schweren Zeiten des Kampses und Dranges, in denen er lebte, mehr Gelegenheit dazu boten. Aber wenn er irgendwo einmal — gleichsam aus seiner natürlichen Haltung hinaustretend—heiter und scherzend sich vernehmen läßt, da ist es gewiß ein glückliches Ereigniß, das einem Freunde widersahren, oder ein fröhlicher Brief, den er in gleichem Tone erwiederu möchte, was ihn dazu veranlaßt. Nur ein einziges Mal sinde ich, daß er in seiner Correspondenz vom Lachen redet und mitzulachen wünscht, "obwohl ihn gerade die Rheumatismen so heftig plagen, daß er nicht einmal die Feder halten kann";\*) — und was ihm diesen Bunsch erweckt, ist die gute Nachricht, daß dem Herrn von Falais ein Söhn-

wenbeten sich an einen Anbern. Denn mir bleibt nun einmal bei meinen Geschäften und beständigen Krankheiten nicht so viel Muße, daß ich mich beständig mit diffentlichen und privaten Schreibereien abgeben kann." Und an Biret (21. Aug. 1547): "Das Leben wird mir fast zuwiber über bem vielen Schreiben, oft in sehr lästigen und unbedeutenben Dingen."

<sup>\*)</sup> Der Brief ift von ber Sand Balbuine gefchrieben.

lein geboren worden. "Es thut mir weh", läßt er schreiben, "daß ich nicht wenigstens einen halben Tag bei Ihnen seyn kann, um herzlich mit Ihnen zu lachen, bis einmal auch das Kindlein selber Sie durch sein Lachen erfreuen wird. Freilich wird es Lachen und Weinen durcheinander geben. Denn das Weinen ist die erste Note, die wir beim Beginne des Lebens anstimmen, und das Lachen aus herzensgrund der selige Schluß, wenn wir werden daraus scheiden dürsen\*)." —

Das ist es im Wesentlichen, was über Calvin als Christen zu sagen ist. — "Und indem man ihn nach dieser Seite hin genauer betrachtet", ruft ein französischer Schriftzteller aus, dessen sleptischer Sinn sich dem positiven Christenthum und der calvinischen Geistesrichtung sonst nicht gerade verwandt fühlt\*\*), "tritt das Geheimniß seiner unbegreislichen Wirksamseit erkennbar genug an's Licht: er hat am meisten ausgerichtet von Allen, weiler der christlichste Mann von Allen, der christlichste Mann der Christenheit war\*\*\*)."

2.

Die natürlichemenschliche Seite an Calvin. — Die traditionellen Borwürse ber herben Düsterkeit und Beschränktheit, die gegen ihn ershoben werden. — Die Zurücksührung bleser Borwürse auf das der Wahrsheit entsprechende Maß. — Erklärung seiner ernsten und strengen Haltung durch seine Nationalität, die Zeitverhältnisse, seine Lebensersahrungen. — Calvin der Märthrer. — Sein Sinn für Kunst und Natur. — Seine Freundlichseit und Gütigseit. — Seine Anziehungekraft für die Gleichsgesinnten. — Heiteres Wesen. — Erholungen. — Das Berhältnis zu seine Krennber als die lieblichste und charakteristischste Seite seines Lebensbilbes.

Aber wenn man auch den ausgezeichneten Christensinn Calvins in den gerecht und sachtundig urtheilenden Kreisen gelten läßt, so psiegt man doch entschieden darauf zu bestehen, daß dessenungeachtet seine Persönlichseit etwas herbes, Düsteres, in gewissem Sinne Beschränktes an sich getragen habe, das auf ein normal menschliches Gemüth abstoßend wirsen müsse, und höchstens eine ehrfurchtsvolle Bewunderung, aber keine herzliche Juneigung und Liebe aufkommen lasse. Mit Luthers und Zwingli's lebensfrischen, frenndlichen Gestalten, um welche der Hauch der Poesse schwebt und die Fülle der lieblichsten Verhältnisse wie ein Kranz sich windet, stellt man sein strenges, knappes Bild zusammen, nur von tiesem Ernste beschattet, gleichsam vereinsamt und losgelöst von dem, was sonst die Menschen mit einander gemein

<sup>\*)</sup> Frang. Brieff. I, 223.

<sup>\*\*)</sup> Erneft Renan in feinen "Etudes d'histoire réligieuse, in bem Auffațe uber Jean Calvin. 5. Ausg. Baris 1862. —

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;L'homme le plus chrétien de la chretiente!"

haben. Für alle die Gott-geschenkten Gaben außerhalb der Religion, die das Gemuth erfreuen und das Leben veredeln, habe es ihm an Sinn und Empfänglichkeit gefehlt. Die Schönheit der Natur habe keinen Eindruck auf ihn gemacht; die Bedeutung der Runft habe er nicht verstanden noch empfunden, nicht einmal in ihren ansprechendften Zweigen der Mufit und Boefle; feine Beziehungen zu Andern, auch zu den Rachftstebenden, wie feiner Battin ober seinen Freunden, zeigten taum einige Spuren von acht menschlichem, Liebe empfangendem und gebendem, freundlichem Wefen; selbst die erlaubtesten Erholungen und Benüsse habe er mit fast ungefunder Sittenftrenge fich ferne gehalten und rings um fich ber ju unterbrucken gefucht. "Eine melancholische und grämliche Natur"\*) nennt ihn die große Mehrzahl der frangöfischen Kritifer; "die Strenge nach jeder Seite bin war der eigentliche Grundzug feines Befens, mabrend das Gemuthliche bei ibm zurück tritt oder auch seinerseits nur als die verzehrende Flamme eines für Bottes Ehre brennenden Gifers erscheint", fügt etwa ein deutscher Siftorifer hinzu.

Und wer wollte in Abrede stellen, daß hierin eine gewisse Wahrheit liegt? Zwar bei weitem nicht in dem Grade, als man es gewöhnlich annimmt — wovon wir alsobald des Weiteren reden werden, — aber doch in sehr hervortretender Weise stellt Calvin wirklich als eine Erscheinung sich dar, die einen herben und strengen Charakter an sich trägt, und vorzugsweise den ernsten, ja traurigen Seiten des Lebens zugewendet ist. Wie wir es von seiner körperlichen Gestalt und seinen Geistesanlagen und sagten: so hat auch seine Lebenskührung gleichsam nichts an sich von Fleisch und Blut: Alles ist Knochen und Nerv, Grundsatz und Zucht.

Aber ist dieß nicht im Grunde sehr natürlich und verständlich? Denn zuerst ist, wenn man Calvin mit Luther und Zwingli vergleicht, der Unterschied der Nationalitäten doch wohl in Anschlag zu bringen. Die "Gemüthlichseit", die man an Calvin vermißt, und die daraus sich ergebende freiere und reichere Lebensführung auch bei christlichem Wandel, ist dem französischen Wesen überhaupt etwas Fremdes und mehr oder weniger Unverständliches. Der Franzose ist entweder leichtsinnig, weltlich, zuchtlos, oder ernst, streng und von der Berührung mit der Welt sich entschieden serne haltend. Noch heutzutage sind die frommen französischen Protestanten nach dieser Seite hin gleichsam Abbilder Calvins; und vielmehr als dessen Ernst und Zurückhaltung bedarf bei ihnen die unbesorgte Freiheit und Weitherzigkeit Luthers der Entschuldigung und Erklärung. — Ein jeder der beiden Resormatoren war, wie der größte Wann seiner Nation, so auch der ausgeprägteste Typus der nationalen Art in ihrer höchsten Vollendung.

Dazu tommt aber auch noch ein Anderes: ber Unterschied ber Beiten und

<sup>\*) &</sup>quot;Esprit chagrin, genie triste" n. f. w.

Lebenserfahrungen. Luther und Zwingli ftanden in den erften Tagen der Reformation, gleichsam in ihrem Leng und Mai, da trop der schweren Rampfe Des Durchbruchs, wie ja auch der Frühling fie bringt, doch Alles um fie ber Bewegung und Leben war, Reimen und Sproffen, Hoffnung und Begeisterung. Wie von felber fielen die Bergen ihnen zu. Jedem ihrer Worte antwortete ein tausendstimmiger Biederhall. Bor ihren flegesfreudigen Augen geftaltete die Welt fich neu, ohne daß die entgegenstehenden Mächte schon recht im Stande gewesen waren, fich zum Widerstande zu sammeln, und diesen Biderftand in's Werk zu segen. In dem Gebiete, auf welchem Zwingli wirkte, hat während feines Lebens fein Scheiterhaufen gebrannt. Bo Luther etwa von einem folden boren mußte, da leuchtete er doch nur aus der Ferne berüber und in der poetischen Berklärung eines durch das Reuer redenden neuen Beugnisses für die Wahrheit. — Später freilich wurde das auch für ihn anders. Indem er der Zeit nach noch mit Calvin zusammenwirkte, befam auch er feinen Antheil an den Rothen, hemmniffen, Berwirrungen der zweiten Beriode der Reformation. Und ihr Ginfluß auf seinen Charafter ift denn auch nicht zu verkennen. Man weiß, wie er in der letten Beit feines Lebens ein gar viel ernfteres, reizbareres, in diefem Sinne unfreundlicheres Befen zeigte als in den Zeiten feines Anfanges.

Um wie viel mehr mußten diese Berhaltniffe auf Calvin, der von Aufang an in ihnen ftand und unter ihnen litt, folden Ginflug ausüben! "Waren Jene noch Bilder der reformatorischen Soffnung," fagt Ebrard \*), "fo ift er ein Bild der reformatorischen Sorge." Die ersten Erinnerungen seines neuen Chriftenlebens fnupften fich an die Leidensgestalten der Martyrer, die er auf dem Greveplatz zu Baris von den Flammen verzehren sah. Die ersten Gottesdienfte die er mitfeierte, die erften Predigten die er hielt, hatten fich in Dachkammern und Sohlen zu verbergen. Das erfte bedeutende Ereigniß seines außeren Lebens mar, daß die Safcher ibn fuchten und er mit Lebensgefahr, verkleidet und heimlich aus Stadt und Land fliehen mußte. Als heimathlofer Alüchtling, der nirgends eine ruhige Stätte fand und von Ort zu Ort fich getrieben fah, irrte er dann eine Zeit lang umber. Was ihn endlich in Genf erwartete, als er fich dort gurudhalten ließ, haben wir uns eben in die Erinnerung zurudgerufen; es mar mahrlich nicht der Art, daß es den Eindrud der bisherigen schweren Erfahrungen hatte mildern und fein Gemuth dazu veranlaffen können, fich den helleren und freundlicheren Seiten des Lebens zuzukehren. "Benn das antite Capitol," fagt ein französischer Schriftsteller \*\*), "zu feinem erften Grundftein ein abgehauenes, blutendes Menfchenhaupt batte, fo tann man von dem reformirten Genf daffelbe fagen; benn Alles an Calvin ift Blut, Leiden, Zerreißung des Menschlichen, das vollkommenfte

<sup>\*)</sup> Dogma vom Abenbm. II, 406. -

<sup>\*\*)</sup> Michelet, Guerres de Réligion, p. 105. -

Bild des Märtyrerthums, wie er denn auch felber fich und sein Leben darftellt als ein blutendes Herz, das fich Gott zum Opfer bringt."

Bir wollen nicht noch einmal daran erinnern, was sich Alles in dieser Beziehung aufzählen läßt: an die Sorgen, Kämpse, Arbeiten, Körperleiden, schwerzlichen Widersahrnisse, zerrissene Freundschaftsbande und was dergleichen mehr ist, die ja sicherlich am Ende auch auf die heiterste Natur einen Schatten düsteren Ernstes hätten wersen mussen. Nur auf Eines möchten wir noch hinweisen, das die traurig-ernste, äußerlich freudlose Haltung Calvins von einer Seite her erklärt, von der sie bisher noch wenig in das Auge gesaßt wurde, obschon sie von da aus nicht allein als hegreislich und entschuldbar, sondern auch als eigentlich wohlt huend, als ein sprechendes Zeugniß für das lebendige Gefühl seines Gemüthes und herzens erscheint.

Nämlich das wird gang unzweifelhaft, wenn man feine Briefe, namentlich die französischen, durchgeht: das tiefste Weh, das auf ihm lag und das fein ganges Leben lang nie von ihm genommen wurde, war das innere Mit-durch-leiden deffen, mas die Taufende, die feine geiftlichen Kinder geworden und auf sein Wort in den Kampf des herrn gezogen waren, unabläffig zu erdulden hatten. Jeden Tag, jede Stunde liefen nachrichten bei ihm ein, wie Diese und Jene, — Jünglinge, Hausväter, Gattinnen, Jungfrauen, Kinder — in den Rerfer geworfen, auf den Scheiterhaufen gebracht, von dem wuthenden Bolle gerriffen worden. Die Einen unter ihnen hatte er perfonlich gekannt; Jahre lang hatten fie in seinem Borfaale zu seinen Rugen geseffen, waren in seinem Hause ein und ausgegangen, hatten wie oft fich zur Gemeinschaft des Gebetes, des Studiums, des Sorgens und Dankens mit ihm vereinigt. Mit Andern war er in Correspondenz gestanden, hatte in alle ihre Berhaltniffe fich hineingedacht, fie darin zurechtgewiesen, getröftet und ermuntert. Alle waren ihm nabe gekommen und theuer geworden, weil er fie in der Fürbitte auf seiner Seele getragen. Bon wie Manchen tamen noch Abschiedsbriefe aus dem Dunkel der Gefängniffe, die letten Zeilen, die fie auf Erden geschrieben, nach Genf und an den Mann, deffen fie im Leben und Tode gedachten. Sie fagen ihm noch einmal Dant, fie bezeugen ihm ihre Liebe und Berehrung, fle rufen seine Fürbitte an, damit die Kraft Gottes sich an ihnen verherrliche; "nicht ohne Thränen," fagt der genannte Sistorifer, " fanu man ihre ehrfurchtsvollen, edeln, lieblichen Borte lefen." - Und wie muß der Reformator fich dem Allen gegenüber verhalten? Mendern kann er die Sachlage nicht; zu helfen vermag er nur felten, wie fehr er auch jeden Nerv anstrengt, und mas das Erschütternofte ift, er darf diese feine "Rinder" nicht zurud. halten, er muß sie vielmehr selber antreiben und mahnen, in die Qual und den Tod zu gehen, damit Gottes Werk ausgerichtet und ihre Seelen gerettet werden. - "Ja, mein Bruder, mein liebster Bruder," schreibt er an den Pfarrer Macaire in Baris, "dabei bleibt es: hundertmal lieber mußt ihr

sterben wollen, als den Posten, auf welchen ihr gestellt seid, aus Furcht verlassen. Aber wie fühle ich mich dabei beschämt, daß ich nur mit diesem kalten Gerede euch zur Seite stehen kann. Wahrlich! nicht anders, als mit tieser Angst über eure Gesahr, als selber erschrocken und zitternd muntere ich euch zur Beharrlichkeit und zum Vertrauen auf. Owie viel lieber möchte ich, wenn es zum Neußersten kommen sollte, doch mit euch sterben und im Sterben mit euch vereinigt bleiben, als euch überleben und beweinen müssen\*)!" Und an die Gemeinde in Poitiers: "Das darf ich wohl sagen: Niemand empfindet eure Noth und Bedrängniß inniger mit als ich. Zwar habe auch ich mir hierin noch Manches vorzuwersen. Ja, in noch ganz anderem Waße sollten eure Leiden mir zu Herzen gehen, sollte ich für euch auf den Knien liegen und Abhülse suchen. Aber das weiß ich doch: trauriger und sorgenvoller als ich sind auch eure nächsten Freunde und Angehörigen nicht\*\*)."

"Wie follten wir des herrn Lied fingen im fremden Lande?" flagten Die gefangenen Juden, "vergeffe ich bein, Jerusalem, so werde meiner Rechten vergeffen." - "Wie follte ich fröhlich fein und der schönen Gaben des Lebens mich freuen," tonnte Calvin ausrufen, "wenn alle Tage einer meiner Freunde in den Alammen flirbt, einer meiner Sohne mir weggenommen wird? Bergeffe ich ihrer und ihrer Bedrangniffe, fo daß meine Sicherheit mich erquickt und mein Mund lachen tann, fo werde mein in der Gemeinschaft der Beiligen vergeffen!" - "Gerade weil fein Berg für die Liebe fo empfänglich war," fagt Michelet, "ergriffen und erfüllten ihn diese Erlebniffe fo, daß in seinem Bergen fein Raum mehr blieb für anderes Lieben. Beftandig muß er ihnen mit den Augen folgen in ihre graufamen Geschicke, den Kindern seines Bortes, fle innerlich tragen und ftugen und mit ihnen leiden. Gin Dulden der eigenthumlichsten und furchtbarften Urt! Bon allen Seiten kömmt der Tod auf ihn gu, fast ihn an, fallt auf ihn gurud! Bie ein Gifenhammer ichlägt die Welt unermudlich auf fein Berg. Indem er die Andern zu Martyrern macht, machen fle auch ihn dazu \*\*\*)!"

Und dazu kömmt endlich noch ein Drittes, das verftändlich macht, warum Calvin feinen Blick so wenig in die Fülle und den Reichthum dieses Lebens wandte. Nämlich feinem großen, von Gottauferlegten Berufe und deffen Forderungen gegenüber hatte dieß Alles keinen Werth mehr für ihn oder sollte ihn wenigstens nicht in Anspruch nehmen, nichtabziehen und beschäftigen. Wie man von

<sup>\*)</sup> Laufanner Ausg. Ep. 240. —

<sup>\*\*)</sup> Frang. Brieff. II, 22. -

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Supplice étrange! de toutes parts la mort lui revient, lui retombe!

Le monde infatigablement vient battre le fer sur son coeur! Si

Calvin a fait les martyrs, eux mêmes ont autant fait de Calvin."

3. a. D. 107. —

Bernhard von Clairvaux erzählt, daß er einmal in seine betenden Gedanken versunken an dem Genferse hingefahren sen, ohne ihn auch nur wahrzunehmen: so ging Calvin an Jeglichem vorüber was nicht mit der unsichtbaren Welt, mit der Rettung der Seelen, mit dem Dienste der Liebe, mit dem Aufbau des Reiches Gottes im Jusammenhange stand, und wollte und durfte kein Auge dafür haben. Das "Eins ist Noth," von dem wir früher sagten, daß es den Grundton seines Sinnes bildete, führte er mit seiner logischen Anlage durch alle Berhältnisse hindurch und brachte ihm nach innerer Nothwendigkeit die Reigungen und Talente, die Wünsche und Bedürfnisse, die Gaben und Bestrebungen, die nicht darauf abzielten, ohne Weiteres zum Opfer.

Denn folde Talente, Neigungen und Bunfche lagen ja allerdings auch in seinem Befen; und die Wahrheit ift, daß er im Allgemeinen einen Sinn und ein Berg hatte wie andere Menschen von Begabung und Bildung. Daß er für die Runfte feine Neigung und fein Berftandniß befeffen, wie g. B. Bretschneider so zuversichtlich behauptet\*), wird — was die Dusit anbetrifft - allein schon durch jene schöne Lobrede auf fie widerlegt, die er bei der Einführung des Pfalmengesanges im Gottesdienste niederschrieb \*\*). -"Wir erfahren es Alle," ruft er da aus, "mit welcher geheimnisvollen und fast unglaublichen Macht sie unsere Berzen bewegt und da und dort bingieht." Noch weniger läßt sich annehmen, daß der Mann, der seine Laufbahn als humanift begonnen, und in feiner philologischen Erftlingsschrift eine fo genaue Bekanntschaft mit Homer und Birgil bewiesen, für den Bauber der Poefie unempfänglich und gleichgültig gewesen sey. Bielmehr meint er wohl einmal: auch er konnte dichten wenn seine Zeit es ihm erlaubte; gerne wurde er die Psalmen zu französischen Gefängen verarbeiten \*\*\*). — Selbst ein gewiffes Interreffe fur die bildenden Runfte - jur Beit als feine Freiheit und Muße ihm ein folches noch gestattete — läßt sich vielleicht aus seinem Berbaltniffe zu Tizian am Bofe von Ferrara +) schließen; wenn fich auch in seinem späteren Leben begreiflicher Beise feine Spuren davon finden.

Ebenso verhalt es sich mit der fast zu Tradition gewordenen Bersicherung, daß Calvin für die Reize der Natur keinen Sinn gehabt habe. Denn wenn man sich hiefur auf den Umstand beruft, daß in keinem seiner Briefe eine Aeußerung über die Lage Gens, "über den blauen See, die lachenden Ufer, die herüberschimmernden Alpengipfel" vorkomme, so läßt man den ganzen

<sup>\*)</sup> Reformations : Almanach p. 20. "Er war weder Dichter noch Liebhaber ber Mufif."

<sup>\*\*)</sup> Brgl. ben Auszug baraus in Bb. I, 363. Anmerf. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Befanntlich ift benn auch wirklich ein Gebicht von ihm, bas "Siegeslieb Chrifti," mit bem er 1541 in Borms bas neue Jahr begrußte, erhalten. Es ist in ber That in schwungvollen Hexametern und Pentametern gefchrieben, und seiner Zeit viel gelesen und oft aufgelegt worben.

<sup>†)</sup> Brgl. Bb. II, p. 6. —

Charafter seiner Correspondenz außer Acht, die nirgends der gemuthlichen Blauderei, sondern immer den ernsteften Beidaften oder dem Beiftes- und Berzensverfehre zur Tröftung, Ermahnung und Erbauung gewidmet ist. Um von Undern gar nicht zu reden, mußte an diefem Dagftabe gemeffen felbft ein 3 wingli des gieichen Mangels schuldig befunden werden, der an seinem Burchersee auch nicht in einer Dede wohnte, und doch, meines Wissens, ebenfowenig wie Calvin über die Lieblichkeit seiner Umgebung jemals ein Wort verlor. Zudem haben wir im vorhergebenden Abschnitte gesehen, daß Calvin wirklich einmal von der schönen Ausficht redet, die man von der Gobe der Stadt genieße, und fie als einen besonderen Borgug einer Bohnung rühmt - freilich nicht wo es um seine eigene Verson sondern wo es um einen Freund fich bandelt, dem er eine liebliche und erfreuliche Rubeftatte bieten möchte\*). Aber ift es denn ein fo großer Rebler: fein Bedurfnig und feine Babe des Benießens nur noch für Andere anwenden und Andern zu Gute tommen laffen, mabrend man fle für fich selbst der Pflicht und Arbeit zum Opfer bringt? — Zuweilen wohl, wenn er etwa über eine Predigt nachfinnt oder im Gebete seinen Gott fucht, mogen wir auch ihn uns denken an das Kenfter seines einsamen Bimmers tretend und daraus binabichauend auf See und Belande und den von der Sonne gerötheten Montblanc, und mit dem Pfalmiften aus Bergensgrund sprechen: "Die himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verfündigt seiner Bande Berk." - "Denn," sagt er bei der Erklarung dieses Spruches, "wenn wir das schone Gebaude Diefer großen Belt anschauen, auf der fein Graslein noch Kräutlein gemein und verächtlich, sondern Alles erfreulich, gut und lieblich ift, und dabei deffen gedenken, daß dieß Alles von Gott kommt, dem unvergleichlichen Bertmeifter: fo muffen nothwendiger Beise unfere Beifter wie hingeriffen werden von anbetender Bewunderung Diefer unfagbaren Bute, Beisbeit und Macht \*\*)."

Auch was weiter die Beise des Umgangs, das Bedürfniß der Erholung, den allgemeinen geselligen und freundschaftlichen Verkehr betrifft, erscheint Calvin durchaus als ein ächter Mensch unter Menschen; nur eben viel geheiligter, viel selbstverläugnender, weil mehr unter der Zucht des Geistes stehend als die meisten Andern. "Es hat", bezeugt Beza, "obwohl er allerdings ernst und würdevoll war, selten einen Menschen gegeben, dessen Umgang und Unterhaltung angenehmer gewesen wäre. Mit merkwürdiger Umsicht behandelte

<sup>\*)</sup> Ja fogar für Frauenfchonheit zeigt er in einem ähnlichen Kalle — wieberum ba es um einen Freund sich handelt — Aufmerkfamkeit und Werthschähung. Indem er Biret über das Mäbchen berichtet, das er ihm als Gattin zudachte, schilbert er sie: "Sie ist äußerst ehrbar und sittsam. Ihre Gesichtszüge und die ganze Haltung ihres Körpers sind wunderbar schon, und von der Art ihres Benehmens sprechen Alle so, daß der kleine Iohaun mir sagte, er sei in sie verliebt."

<sup>\*\*)</sup> Reue frangofifche Ausgabe ber Erflarung ju ben Pfalmen, I, p. 144 -

er die Rehler der Menschen, die in der Schwachheit ihren Grund batten: die Gewiffen der Schwachen erschreckte und verwirrte er nicht durch unzeitigen Tadel, mabrend er doch Riemanden ruhig in seinen Gunden ließ, fein Unrecht entschuldigte, Niemanden schmeichelte\*)". - "Bie freundlich und gutig" ruft ein anderer seiner Amtsbruder aus \*\*), " fam er doch Jedem entgegen, der ibn anging! Wenn ich mir die Reinbeit und Treue des Mannes in das Bedachtniß zurudrufe, seine gutige Liebe gegen mich, seinen trauten und wohlthuenden Umgang, ben ich sechszehn Jahre lang genießen durfte, tann es nicht anders fein, als daß ich es tief empfinde, solch einen Freund oder vielmehr folch einen Bater nicht mehr an der Seite zu haben. Wie oft muß ich feiner gedenken, und immer überftrömt mich dabei zugleich schmerzliche Wehmuth und innig dankende Freude." - Und wie viele thatfachliche Zeugniffe bestätigen die Richtigkeit dieser Schilderungen aus Freundes Mund! Gang abgesehen von den Kreisen der Nachsten und Vertrautesten erscheinen die Briefe, die an Calvin geschrieben werden, als durchweg aus dem findlichsten, beiterften Bertrauen hervorgegangen, nicht wie man an einen finstern, grämlichen Mann schreibt, bei dem man immer fürchten müßte anzustoßen. Zumal aus Frankreich, wo man durch die vielen perfonlichen Befannten des Reformators doch genügend über sein Wesen unterrichtet mar, redete man fo zu ihm. Auch die Frauen scheuten fich nicht, ihm ihr Berg zu öffnen, ihn um seine Freundschaft ju bitten, ihr Geschick von seinem Rathe abhängig zu machen. Und je genauer ihn eine kannte, um so unbedingter that fie dieß, um so williger schloß fie an ibn fich an. Bir erinnern uns, in welchem Berhaltniffe feine frühere Schülerin die Herzogin von Ferrara, ihr ganges Leben bindurch, zu ihm blieb. Für welches Glud galt es bei Hohen und Niedrigen, bei Männern und Frauen, einmal nach Genf reisen zu können, um sein Angesicht zu seben und wenigstens einige Bochen seines Umgangs zu genießen! — Ein Schreiben des berühmten Augustinermonches Jean de l'Espine (Johannes de Spina), der vor dem Befprach zu Boiffp offen zu den Evangelischen übergegangen und mit Beza, der Hauptredner bei diesen Berhandlungen war, spricht recht deutlich es aus, in welchem Rufe Calvin auch nach dieser Seite bin bei seinen Landsleuten stand, und welchen Eindruck diejenigen von ihm empfingen, die in perfonliche Berührung mit ihm treten durften. "Schon lange, geliebtefter Bruder", heißt es darin, "trug ich das Berlangen im Herzen, mit dir bekannt zu werden; und als ich nun, um wenigstens in so weit meine lange Sehnsucht nach dir zu befriedigen, Biele über dich ausfragte, borte ich lauter Dinge, die meine Hoffnung noch steigerten, daß du mich gewiß in deine Freundschaft aufnehmen werdest. Denn wie aus einem Munde erzählten Alle mit vielem Lobe und

<sup>\*)</sup> Vita Calvini. In ber Ausgabe von Ridel, pag. 41.

<sup>\*\*)</sup> Nicolaus be Gallars in ber Borrebe zu bem von ihm herausgegebenen Commentar Calvins zu Jesaja. —

bem Ausdrucke der innigsten Liebe von den herrlichen Gaben, mit denen Gott bich geschmudt und die du benütteft, feine Rirche zu gieren, von beinem Beifte. deiner Gelehrsamkeit, deiner Einsicht ohne Bleichen; aber weiter auch von beiner Buganglichfeit und Buvorfommenheit fur Alle, die du von Liebe zu unferm Berrn ergriffen febeft. Indeffen fehlte immer noch die Gelegenheit, die ich Jahre hindurch mit innigstem Unliegen und beißem Gebete von dem Berrn erflehte, ohne daß er doch nach feinem verborgenen Rathe meine Bitte mir alsobald gewährte. Aber da ich nicht aufborte, fie ibm vorzutragen, gestattete er mir endlich nach feiner Gute mas ich ersehnt, und verwickelte mich in Geschäfte, Die mich nach Stalien führten. Auf der Rudreise nun entdecte ich meinen Reisegefährten: ich fei entschloffen, dich zu besuchen, und könne die Sehnsucht dich zu sehen, die in mir brenne, nicht langer ertragen. Go ift es benn gefommen, daß wir nach Benf uns mandten, und mas ich so lange als hoffnung im herzen getragen, geschah: mein Auge murde gefeffelt durch den Unblid beines Ungefichtes, fo lange meine Reifegefahrten, die mir da fehr gur Laft murden, es nur aushalten fonnten. Biel fehlte freilich daran, daß ich gang gefättigt worden mare. Denn du hatteft in dem furgen Umgange, der mir vergonnt mar, meine Liebe ju dir durch eine gemiffe geheimnifvolle Rraft, die in deiner Rede und deinen Borten ju meben ichien, fo febr vermehrt, daß du mir mehr an's Berg wuchfeft als Alles. Bon Stunde zu Stunde qualt mich jest das Berlangen nach dir, das Berlangen, das mich von dem Augen blide an begleitete, ba ich Abschied von dir nahm. Und ich hoffe, meine Seele wird nicht zur Rube geben, bis der Berr mich durch eine ewige Freundschaft mit dir verbunden bat. Bott wolle, daß dieß bald geschehe! Unterdeffen bitte ich dich: schreibe mir und belehre mich, mas dir fo leicht mird, über alle Dinge, die zu meinem Beil oder zu meiner Pflichterfüllung \*) gehören. Auch bei eurem Kirchengebete gedenket an mich und die Brüder. — Daneben bitten wir dich Alle, die angefangene Erklärung der neutestamentlichen Episteln fortzuseten, da nie etwas Rüglicheres dieser Art für die Rirche gearbeitet worden. Der Berr Jefus Chriftus erhalte dich gefund und ohne Schaden, dich den treueften seiner Diener und den allernothwendigsten in diefer bojen Beit."

Bir muffen wiederholt fragen: ift der Mann, an den man fo schreibt, der Calvin, wie man ihn gemeiniglich fich vorstellt?

Und nicht allein in dieser Weise liebevoll und zuvorkommend war er, sondern wie ein späterer, aber auf der Tradition der Zeitgenoffen fußender Berichterstatter erzählt\*\*), auch wirklich fröhlichen und heiteren Sinnes, sobald nur der Druck der Zeitverhältnisse ihm für einen Augenblick gleichsam

<sup>\*)</sup> De l'Efpine mar Brediger an einer reformirten Gemeinbe geworben.

<sup>\*\*)</sup> Der Genfer Alexander Morus in seiner aussührlichen Rebe über Calvin zur Wiberlegung des Hugo Grotius. Amsterdam 1618. —

Stabelin, Calvin. II.

Raum dazu geftattete. Der Bunsch und das Bedurfniß, fich in freundlicher Beselligfeit etwas auszuruben und zu erholen, war ihm so wenig fremd als einem Andern; und offenbar bat lediglich fein beiliger Gifer und feine felbstverläugnende Bflichttreue ibn dazu bewogen, demfelben fo felten nachzugeben. Denn allerdings ein fo gemuthliches Sich geben laffen im Freundestreife, "aus dem er erst nach acht Uhr, wohlgelabt und so, daß er noch am nächsten Tage die Folgen spürt", jurudtehrt, wie er es einmal aus Strafburg von fich berichtete\*), kommt mabrend seines Genfer Aufenthaltes nicht mehr vor. Dagegen ging er wohl zuweilen, wenn er Abends ein Stundlein abkommen fonnte, auf eine jener Bunfte, deren gefellige Ordnung er felber eingerichtet \*\*), um da mit den jungen Leuten ein Wort zu reden, oder mit den ,, wurdigen herren vom Rathe" fich beim fo genannten "Schluffelfpiel" zu vergnugen das fich in Art und 3weck — die Geschicklichkeit im Werfen oder Stoßen zu zeigen - mit unserem Billard vergleichen läßt \*\*\*). Daneben finden wir ibn auch auf Spaziergangen oder Spazierritten an den ichonen Ufern des Genfer Sees+); ja einmal, im Jahre 1550, geschieht sogar bas Unerhörte, daß er einige Tage geradezu Ferien macht, um mit Biret eine kleine Excurfion den See entlang zu unternehmen und bei benachbarten Freunden ein ftilles und fröhliches "Landleben zu führen" (rustiquer). "Biret solle fich einrichten", schreibt er, "um Sonntags in Benf zu sein und da zu predigen; er, Calvin, werde dann in Jugy, am Fuße des Berges, den Gottesdienft abhalten und dort Biret erwarten, um nach dem Landqute des herrn von Falais weiter zu fpazieren und den Reft des Tages bei ibm zuzubringen ++). Um folgenden Tage wollten fie mit einander über den See fahren, und bis Donnerstag bei den herren Bommier und de l'Iste in der reigenoften Gegend des Baadtlandes Die Landluft genießen. Für den Freitag endlich habe er noch einen kleinen Ausflug nach Bregny oder Bellerive vor +++)."

Und diese mit dem Freunde verlebten Tage, in deren Erwartung schon Calvin wie zu einem anderen Menschen wird in Fröhlichkeit und heiteren Gedanken, erinnern denn von selber an fein Berhältniß zu feinen

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. I, pag. 271.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. p. 370. —

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Dont l'adresse consiste, "schilbert et Morue, "à savoir pousser les clefs le plus près qu'il est possible du bord d'une longue table." —

<sup>†) 3.</sup> B. an Biret vom 16. Marz 1558: "Deinen Brief habe ich erhalten, als ich eben vor dem Thore aus dem Garten meines Bruders in einen ans dern hinüber spazieren ging, da die Aerzte mir möglichst häusige Bewegung anempfehlen."

<sup>++)</sup> Also sogar ein Sonntageausflug!

<sup>†††)</sup> So gibt Bungener p. 254 ben Inhalt bes Briefes, ben ich selber in ber Briefsammlung nicht gefunden habe. Er gehort mahrscheinlich zu ben Ineditis ber Genfer Manuscripte.

Freunden überhaupt, — und damit an die unzweifelhaft lieblichfte Seite feines Lebens, an Diejenige, in welcher fein eigentliches Befen am erkenntlichften und ansprechendsten zu Tage tritt. Wer je noch baran zweifeln wollte, daß Calvin, wie Genry fich ausdrudt, "in feiner eifern aussehenden Bruft ein warmes, inniges, nach Liebe durftendes und in Liebe fich gebendes Gemuth trug," der gebe feinen Briefwechsel mit ben Freunden im engeren und weiteren Rreise durch, und er wird ficherlich ben Gindruck erhalten, daß er es hier mit Mannern von einer inneren Lauterfeit, Bartbeit, Hingabe und Trene zu thun bat, wie fie in folder Bereinigung und folder Gemeinschaft unter einander taum zum zweiten Dale fich finden. Bie oft bat man nach der Seite des ebelichen und Kamilienlebens bin Luther und Calvin zusammengestellt und die naturfrische, berzerquickliche Art, in welder ber Erftere fich barin bewegte und mit "Meifter Rathe" ober "Banslein und Lenchen" umging, mit der fast rathselhaften Berschwiegenheit verglichen, die über des Letteren Rusammenseyn mit der Gattin ausgebreitet ift, an welche 3. B. trot feiner baufigen Abwesenheiten von Genf nicht eine einzige Zuschrift fich findet. Und unbestreitbar steht Calvin in Diefer Beziehung hinter Luther gurud; feine Natur zeigt bier gleichsam eine Lude; die dem Frauenumgange und der Rinderfreude zugewandte Seite scheint daran zu fehlen. Aber eben so unbestreitbar steht er dafür andererseits seinem fachfischen Collegen voran in dem Sinne für achte Manner- und Chriften - Freundschaft und der unvergleichlichen Art, wie er diesen Sinn auswirkte. In seinem großartigen Selbstbewußtseyn hat Luther sich befanntlich nie recht daran gewöhnen können, und je langer je weniger, mit anderen Menschen, auch mit feinen Freunden, als mit Gleichstehenden und Bleichberechtigten zu verkehren; wenn er Ginen lobt, klingt fein Lob immer mehr oder weniger wie die wohlwollende Billigung und Herablaffung eines Boberen; daß er fich batte tadeln und ftrafen laffen und fogar zu solchem Verhalten gegen fich aufgemuntert, lag nicht in seiner Art; Abweidung von feinen Meinungen. Widerspruch dagegen ertrug er von feinen Freunden nicht oder wenigstens nur in fo weit, als derfelbe in febr gurud. haltender, gleichsam fich felbst verbergender Beise auftrat; in feinen spateren Jahren, nachdem er einigermaßen "calvinische Erfahrungen" gemacht, d. h. durch schwere Zeitumftande und forperliche Leiden dufterer geftimmt worden, fleigerte fich das zu einem Grade, der zuweilen den Berkehr mit ihm nicht wenig dornenvoll und unerquicklich machte. Man weiß wie Melanchthon über die Berzensangst geseufzt bat, die in seiner Rabe beständig auf ihm liege, wie ihm fein Berhaltniß zu Luther am Ende wie eine "Stlaverei im Diensthause" erschien, die bei der nachsten Gelegenheit mit Ausstogung und Berbannung endigen werde\*). Auch Calvin, so sehr er ihn sonst bewundert

<sup>\*)</sup> Bergl. Galle "Charafteristif Melanchthone" p. 96—166.

und preist, muß es beklagen, daß er zulet nur noch Solchen fich freundlich zeigte, die wie willenlose Werkzeuge in seiner Hand und das getreue Echo seiner Worte waren; — "Schmeichlern", setzt er hinzu, "welche die große Selbstgefälligkeit, die ihm ohnehin eigen war, noch steigerten \*)."

Bie gang anders dagegen erscheint Calvin in diesem Stude! Beschränken wir den Freundestreis, in dem wir ihn beobachten, zuerst auf die drei nachften und vertrautesten Genoffen: Farel, Biret und Beza, fo fällt vor Allem in die Augen, wie durchaus auf dem Auße der Gleichheit sie mit einander verkehren; wie jedenfalls Reiner - Calvin fo wenig wie die Uebrigen — fich als ben Göheren fühlt oder als den Berechtigteren ju Burechtweisung und Strafe, sondern fle nach der apostolischen Ermahnung gegenseitig Einer den Andern bober halten denn fich felbft, und fich mit der liebevollsten Chrerbietung zuvorkommen. 3m Anfange find es naturli= der Beife Farel und Biret, die Aelteren und Erfahreneren, welche mehr als Die Belehrenden und Ermahnenden erscheinen, nicht ohne übrigens das Bewußtsein durchbliden zu laffen, daß fie den Jungeren doch zu viel Größerem als fich felber berufen erachten: - wir erinnern uns, wie Calvin bie und da fast um Gnade bat, wenn Farels Mahnungen gleich "Bligen und Donnern" auf ihn eindrangen; wie er ihn, einem Rinde ahnlich, das feinem gurnenden Bater zuredet, darum anging, ihn doch nur ein wenig glimpflicher ju behandeln und nicht völlig zu brechen durch feine Bormurfe, Die er ja annehmen, denen er ja gehorchen wolle \*\*). Späterhin anderte fich gang von felber dies Berhältniß. Run fragen feine Freunde ihn ihrerseits um Rath, oder er fpricht ihnen ungefragt seine Meinung aus; wie wir gur Benuge gesehen haben: oft in sehr ernstem und entschiedenem Tone, aber doch immer fo, daß er felbstverftandlich das Bleiche fich gefallen läßt, und nur von dem Rechte der Freundschaft Gebrauch macht, nicht von dem irgend einer Ueberlegenheit oder höheren Stellung. — Mit dem viel fpater hinzugekommenen Beza verhielt es fich von Anfang an etwas anders. Nicht als ein Freund, der als solcher von Gleich zu Gleich verkehrt, sondern als ein demuibiger

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. I, 204. Wir führen bas wahrlich! nicht an, weil wir Luthern ben großen gottgesandten, glaubensstarken Befreier, den wir mit aller Welt von herzen lieben und verehren, irgendwie herabseten wollten, sondern wir mochten einsach im Interesse der historischen Gerechtigkeit darauf hins weisen, wie die so angenehm in das Auge fallende und so viel gelobte Naturfrische und Naturfraft Luthers doch auch ihre Schattenseiten, und ebenso der gehaltene, auf den ersten Blick so viel weniger ansprechende Geistesernst Calvins seine Lichtseiten hatte, — die vor der Verschung beswahren sollten: "Gemuthlichseit" schon ohne Weiteres für "christliche Freundlichseit und Gütigkeit" und natürliche Strenge und herbe für den Mangel dieser Tugenden zu erklären, wie es, namentlich in Betress beiden Reformatoren so häusig geschieht.

Schüler, als ein ehrfurchtsvoller Sohn, nahte er sich dem bewunderten, heißgeliebten Meister. "Wein Bater, mein theuerster, mein verehrtester Bater," redet er in seinen Briesen ihn an; und der Ton derselben ist in der That der eines Kindes, das dem Bater gegenüber Kind bleibt, auch nachdem es längst zum bedeutenden Manne geworden. Aber darum behandelt ihn Calvin nicht weniger als die Andern auf dem Juße der vollsommensten Gleichheit und Freundesgemeinschaft. Er schickt ihm seine Bücher zur Kritis, er bittet ihn um Rath, Husse, Unterstützung in seinen Arbeiten, er schüttet wie ost! sein übervolles, betrübtes Herz vor ihm aus oder geht ihn um seine Fürbitte an.

Und auf diesem Brunde der vollsten bruderlichen Freiheit und Gleichbeit, — der ersten Bedingung achter und fruchtbarer Freundschaft — entwickelte fich nun diefe Freundschaft und ihr Bertehr in einer Fulle, Innigfeit, Lieblichkeit und Kraft, die dem Beschauer einen rechten Gindruck davon gibt, wie Christenmanner mit einander umgeben follen, und was die Gemeinschaft der Beiligen bedeutet. Da gibt es nichts, mas fie vor einander verhehlten oder verhullten, mas fle nicht mit einander theilten, nicht alsobald Einer dem Andern an's Berg legten. Freude und Leid, Schwachheit und Stärke, Sorge und Hoffnung, Riedergeschlagenheit und Troft, selbst die einzelnen Widerfahrniffe des Lebens werden ihnen gemeinsam und geben über von Ginem jum Undern; mitten im Drange ihrer Beschäfte fegen fie für einen Augenblick fich bin, um fich zu erzählen, was fich mit ihnen zugetragen, um ihre Empfindungen darüber ju ichildern, ihre Gedanten darüber auszudrucken, die Angelegenheit dem Gebete des Freundes zu empfehlen. Und völlig wie es ihnen um's Berg ift, nicht anders, als ob fle zu fich selber sprächen, reden fie das Alles. Bei Calvin besonders zeichnen in dieser Freundesforrespondenz alle Buge seines Charafters, wie in dem flarften und treuesten Spiegel fich ab. Das eine und andere Mal bricht er in feine gange Beftigfeit aus, und fturmt mit ichonungelofem Tadel, mit Unflagen und Borwürfen auf seine Freunde ein\*); dann wieder bittet er um Berzeihung, ruft fie an ihn zu schelten, sagt ihnen wie ihre Ermahnungen ihm zu Berzen geben. In dem einen Briefe führt er bittere Rlage über die Lasten, die auf ihm liegen, über die Widerwärtigkeiten, die feine tägliche Speise find, und municht fich den Tod oder wenigstens eine Erlösung aus feinem gegenwartigen Wirkungefreise; in einem andern bezeugt er aus der vollen Buverficht feines unerschütterlichen Glaubens, daß er diefes Genf nicht laffen werde, mas auch fomme, daß er miffe, wem der endliche Sieg gehöre, daß er getroft auch auf das Schwerfte fich bereite, und fordert mit flammenden Borten die Genoffen auf, es eben fo zu halten, nirgends an fich felber zu denken, den Muth in feinem Falle zu verlieren, fich ftets daran zu erinnern

<sup>\*)</sup> Bergl. j. B. Bb. I, p. 258.

daß fie um ihrer Gunden willen noch viel Barteres verdient hatten \*). — Es ift fast unmöglich, das an besonderen Beispielen darzuthun, da nicht in ben einzelnen Stellen ober Ausbruden, fondern in ber Saltung bes gangen Berkehrs, in dem gesammten Ton und Charafter der Rede und Gegenrede das Große, Ergreifende, Berzbewegliche liegt. Jeder erscheint zugleich als rudhaltsloser Seeksorger und als Solcher, der fich dankbar der Seelsorge unterzieht, zugleich als Eröfter und als Eroft-Suchender, zugleich als die eigene Last auf die Freunde ablegend und die Last der Freunde auf seine Schultern nehmend; bei Allem aber in einer Bahrhaftigkeit und hingabe, die jede Faser seines Innern bloß legt, und in einer Liebe und Treue, die nur felten, aber dann um fo natürlicher und rührender in ausdrucklichen Bezeugungen fich tund gibt. "Das find mir Freudentage, das ift meine einzige aber binreichende Erquidung", fcbreibt Calvin an Biret, "wenn ich Einen von euch einmal sehe, wenn ihr mir einige Tage schenkt." Daß sein theurer Beza, die Erquidung und der Troft seiner spateren Sabre während der frangösischen Religionstriege so lange ferne von ihm ift, preßt ihm wohl den Seufzer aus: "noch nie sen ihm das Leben so schwer geworden, nur noch mit Biderwillen trage er es." Als einige Jahre früher, ba Beza noch in Lausanne war, das Gerücht von seinem Tode sich verbreitet hatte, schrieb er an einen ungenannten \*\*) Freund: "Dein Schreiben habe ich empfangen, niedergedruckt von Angst und unfäglicher Trauer. Denn eben war mir gemeldet worden, Beza fen von der Peft hinweggerafft. Das hatte mich denn wie niedergeschmettert, und zwar nicht allein, weil ich ihn so berzlich liebe, fondern auch, weil die Kirche ein fo schwerer Berluft getroffen. Denn freilich ware ich ja kein Mensch, wenn ich den nicht wieder liebte, der mir mehr als brüderlich anhängt und mich nicht anders ehrt, denn als einen Bater. Aber doch qualte mich der Berlust der Kirche noch mehr, wenn ich an die Lieblichkeit seines Geiftes, an die Feinheit seiner Sitten, an die unvergleichliche Reuschheit (candor) seines ganzen Wesens dachte, die ihn allen Guten fo liebenswürdig macht. D fliege einmal hieher und lerne ihn kennen, du wirst finden, daß ich noch viel zu wenig gesagt habe. . . . Welch andere Freude bleibt uns als die wir in Christo haben? Aber ich bin gewiß: sein Leben wird unsern Gebeten nicht verweigert werden \*\*\*)." - Bei der Krankheit von Birets Frau trägt ganz natürlicher Weise auch auf diese die innige Freundesliebe fich über, welche die Männer verbindet. "Wir empfehlen ihre Gefundheit tagtäglich dem Herrn", schreibt ihm Calvin; "sen gewiß, daß wir für fie ebenso besorgt find, als ob fie einem Jeden von uns Beib oder Tochter ware; ich sende unsern trefflichen Argt Textor, um fich mit dem

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. B. die Aeußerungen bei Sunbeshagen, p. 253 und 254.

<sup>\*\*)</sup> b. h. die Abresse bes Briefes ift verloren gegangen. \*\*\*) Amsterb. Ausg. 60.

eurigen zu berathen." Und als sie trosbem gestorben war, drang er in den Ueberlebenden: "Romme, fomme zu mir, um beinen Schmerz zu lindern und von beinen Beschwerden auszuruhen. Ich werde dafür forgen, daß dir Riemand hier beschwerlich fällt. Auch alle Brüder versprechen das: und ebenso will ich die Burger dazu anhalten. Wie ich diejenigen verwünschen soll, die das Gerücht von beinem Tode ausgesprengt haben, weiß ich nicht. Nie tam uns etwas mehr zur rechten Zeit als dein Brief. Gine große Angahl Bruder mar bei mir jugegen, Alle in großer Befturgung. Trauer und Schmerz. Sobald uns aber dein Brief zu Gesicht tam, so machte fich eine solche fturmische Freude Luft, daß wir unser nicht mehr Meister waren. Gut ist's, daß wir nicht die Racht über in der Trauer blieben: ich batte es nicht ohne Gefahr ertragen. Aber warum halte ich bich auf und treibe dich nicht vielmehr an, daß du fo fonell als möglich berbeieileft?" - "Riemand", fagt er demfelben Freunde ein ander Dal, "tann im Ernste glauben, daß ich dir nicht Jegliches gewähre, warum du mich ansvrichst." - Und ebenso vermochte er seinerseits, der doch strenge genug war im Fordern und Ermahnen, je langer je mehr Alles über seine Freunde. Es hat etwas Rührendes, wie Karel, der ungebandigte Lome, dem fonft unter keiner Bedingung Zugeständniffe abzugewinnen waren, fich burch Calvins Borte auf das Billigfte gurechtweisen läßt, wie er fich in feiner Beise empfindlich darüber zeigt als z. B. der jungere Freund seine spate Berheirathung mit einem achtzehnjährigen Madchen auf bas Ernftlichfte tadelt\*); und folche Buspruche wohl mit dem Beugniffe erwiedert: "Ich kann dir nicht sagen, was ich dir verdanke; Christus, der mein Schatzmeister und bochfter Schat ift, vergelte es dir."

Und im Wesentlichen denselben Charafter wie dieser Verkehr im engsten Freundschaftsbunde trugen nun auch die Beziehungen zu den weiteren Kreisen der theologischen und christlichen Freunde, der Mitstreiter und Mitarbeiter, in denen Calvin bis an das Ende seines Lebens theilnehmend und lebensstisch, liebend und geliebt sich bewegte. Es sind so ziemlich alle hervorragenden Kirchenmänner jener Zeit, daneben Manche, die mehr nur von lokaler Bedeutung aber doch durch Geist, Herz und Frömmigkeit ausgezeichnet waren, und auch noch einzelne sonst unbekannte persönliche Freunde und Umtsgenossen, mit denen er auf solche Weise in Verbindung stand. In früherer Zeit: Bucer, Grynaeus, Capito, Courault, Christoph Libertet; dann weiterhin Jacob Sturm, Welanchthon, Bullinger, Peter Marthr Myconius, Badian, Johann Haller, a Lasco, Blaurer, Carracioli, Jur-

<sup>\*) &</sup>quot;Ich bin stumm vor Bestürzung. Noch nicht vor einem halben Sahre hatte ber arme Bruber sicherlich erklart, daß man den als einen Narren in Sicherheit bringen sollte, der in solchem Alter ein so junges Mädchen zur Fran nahme. Berzeiht ihm um seiner langen und treuen Dienste willen." Schreiben Calvins an die Neuenburger Geistlichen. Bei henry III, 385.

kinden; ferner seine Collegen und jüngeren Hülfsarbeiter Michael Cop, Franz Bourgoin, Abel Poupin, des Gallars, Charles de Joinvilliers, Germain Colladon, Wilhelm de Trie, Laurent de Normandie; und endlich seine ältesten Jugendfreunde: der in Straßburg an der Pest verstorbene Claudius und sein Studiengenosse auf den Universitäten zu Bourges und Paris, Franz Daniel. Denn auch mit diesem erneuerte er noch in seinen letzten Jahren das frühere Verhältniß wieder, als ein Sohn desselben zum Besuche der Akademie nach Genf kam. "Er hat mir unsere alte traute Freundschaft wieder recht lebendig in das Gedächtniß gerusen", schrieb ihm Calvin, "und ich weiß wohl, auch du gedenkst derselben noch als einer süßen Erinnerung."

Es ift felbstverftandlich zumal nach den reichlichen Briefauszugen , Die wir durch unsere gange Arbeit bin mitgetheilt haben, daß wir auf eine genauere Darftellung diefes vielseitigen und reichhaltigen Gemeinschaftslebens nicht mehr eingeben konnen. Wir begnügen uns damit, nur noch einige einzelne Züge berauszugreifen, die auf den Freundessinn Calvins, den au schildern wir beschäftigt find, ein besonders helles Licht merfen. — Bor Allem feine Meußerungen beim Abscheiden des einen oder andern Diefer Manner eignen fich hiezu; da er bei feiner durchdringenden Babrhaftigkeit und feiner Abneigung gegen alles Phrasenwesen gewiß nie ein Wort zu viel, fondern eher einige zu wenig fagte. "Es ist unglaublich", schrieb er so bei dem oben ermahntem Tode feines Claudius\*); "welche Trauer ich über feinen Berluft empfinde. Diese letten zwei Jahre mar mir ein Freund fo nothwendig, der mich in allen diefen verschiedenen Leiden und Mergerniffen aufrecht erhielt. Und er hat fich nicht nur am treuesten sondern auch am freundschaftlichsten in Allem bewiesen, so daß ich ihn völlig wie meinen Bruder anfah. 218 ich vor Rurgem abreifte mit bewegter und zweifelvoller Seele, fo gelobte er mir auf's Beiligste, allenthalben hinzukommen, wo ich ihm hinwinken murde und nie ju fehlen. Wenn ich bedenke, wie fehr mir folch' ein treuer Rathgeber, Der mir immer jur Seite ftebt, nothig ift, fo muß ich ja wohl zu der Ueberzeugung tommen, daß der herr mich durch Diefen Berluft ernftlich hat ftrafen wollen für meine Gunden." - Als im Jahre 1551 faft gur gleichen Beit die Rachrichten von Bucer's und von Badian's Tode bei ihm eintrafen, außerte er in einem kurzen Billet mit bitterer Klage gegen Biret: "Bunde auf Bunde wird mir gefchlagen, Trauer zu Trauer gefügt! Möge der herr mir geben, daß ich bald abscheiden darf, damit ich nicht Alle überleben und beweinen muß, die ich im Bergen trage." — Ebenfo von einem feiner jungen Benoffen, Barennius, den er als Sefretair in seinem Sause hatte, bezeugt er: "daß er mit mir lebte, machte mir das Leben leichter; jest ift Alles ode um mich, und das Leben efelt mich an."

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. I, p. 177.

Wie er ferner auch an diesen nicht gang so nabe ftebenden Freunden Seelforge übte, wird & B. durch ein kurzes Briefchen an Christoph Libertet dargethan. "Mein theurer Christoph", ruft ihm Calvin darin zu, "du fagst im Unfang beines Briefes: bu ftebeft nicht mehr fest im Glauben; und boch, nicht anders als mit tiefer Bestürzung nehme ich es mahr, willst du den Buftand, in den du gefallen bift, nicht naber prufen und nicht darüber nachbenten. Bobin wirft du da fommen\*)?" - Den Burgermeifter Sturm von Stragburg ermahnt er, durch die Bedrangnig der Zeiten bindurch feinen Blid aufwarts zu richten zum gemiffen und emigen Sieg, und auf den Grund ihrer Freundschaft zu trauen, ber nie zum Banken gebracht werden tonne: "Mag eine gangliche Berftorung droben, oder der Berr die Erde umwälzen, um fein himmliches Reich zu errichten und die Seinen darein zu fammeln, fo gehoren wir zusammen und wollen bei einander bleiben; das Band unserer Freundschaft ift beilig und in inniger Treue halten wir es fest." - Als der starte Johannes Anox, der schottische Farel, feine Frau verloren hatte und fich dadurch tief gebeugt und wie gebrochen fühlte, richtete ibn, wie er feinen Freunden befannte, feine menschliche Busprache so fraftig wieder auf, ale einige furze Borte Calvine, in denen ibm Diefer fein Mitgefühl bezeugte und den gepruften Freund in feine Rurbitte einzuschließen versprach. — Endlich verdient es vielleicht mit der Erwahnung, als ein Beweis dafür, wie feine Bekannten fich durchweg möglichft an ihn anzuschließen und möglichft viel in Berührung mit ihm zu fommen trachteten, daß nach einer neuesten Forschung \*\*) Alle von ihnen, die in Benf mohnten, fich gang in seiner Nabe ansiedelten, und so wie eine Bache sich um ihn schaarten, wie eine große einmuthige Familie um ihn her bildeten. — Das ift der Calvin, von dem man fich vorstellt, er habe faum ein menschlich fühlendes Herz gehabt! -

Als Luther — um noch einmal auf den Bergleich zurückzusommen — am Ende seines Lebens stand, war offenbar der Kreis seiner persönlichen Freunde gelichtet; ihre Liebe und seine Empfänglichkeit dafür etwas abgeblaßt; Alles einsamer und düsterer. Bei Calvin gerade umgekehrt. Ze länger man mit ihm umging, je genauer man ihn kennen lernte, um so lieber gewann man ihn, um so reicher wurde der Kreis der Freunde, um so inniger die Gemeinschaft. Selbst der Haß der Gegner verstummte allmälig. Um sein Sterbebette her stand das Bolt, dem er einst so widerwärtig gewesen, in einmüthigem Klagen und Weinen. Bon allen denen, die er in Wahrheit zu seinen Freunden gezählt, hatte er nicht Einen verloren, ohne Diejenigen, von

<

<sup>\*) &</sup>quot;Sobald ich werbe Zeit haben", fügt er in einer freundlichen Nachschrift hinzu, "schreibe ich an deine liebe Frau, meine Gevatterin, über ihr kleides Töchterchen, das mir als Pathenkind anvertraut wurde."

<sup>\*\*)</sup> De la Demeure de Calvin. In ber Genfer Archaologischen Zeitschrift IX, pag. 391.

welchen er sich selber offen und geradezu geschieden, weil sie dem Worte Gottes den Rücken gewendet. — Derselbe Melanchthon, dem in der letzten Zeit der Umgang mit Luther zum Gesängniß geworden, aus dem er sich mit Seuszen hinwegsehnte, wünschte sich nichts Bessers, als sein müdes Saupt an Calvins Brust legen und da sterben zu dürsen.

## Π.

Calvin in feinem Arbeiten und Birken. Ein Tagewerk Galvins.

— Seine geistige Begabung, sein Gebächtniß, seine Leichtigkeit im Arsbeiten. — Der eigenthumliche Charakter seiner Theologie (an ben Lehsren von der heiligen Schrift und von der Rechtfertigung nachgewiesen). — Seine Polemik gegen Nationalismus und Mysticismus. — Der große Werth, den er auf Glaubensbekenntnisse setze. — Calvin als praktischer Theologe. — Als Prediger (Beispiele aus seinen Predigten). — Als Seelsorger (die darauf bezüglichen Gutachten).

Suchen wir nun weiter das äußere Leben und Wirken des Reformators uns zu vergegenwärtigen, so werden wir das am anschaulichsten thun können, wenn wir gleichsam zu ihm eintretend durch den Lauf eines Tages ihn begleiten, und an die vielgestaltigen Geschäfte, deren Zeugen wir da sehn werden, unsere genauere Ausführung über diesen oder jenen einzelnen Punkt anknüpsen.

Beim erften Morgengrauen, im Winter noch bei dunkler Racht — benn er schlief fehr wenig, oft nicht mehr als vier Stunden\*) - sehen wir ibn fich erheben, um sein Tagewerk zu beginnen. Gine Zeit lang bleibt er allein mit seinem Gott in innerer Sammlung, Selbstprüfung, Betrachtung feines Bortes und Gebet. Dann um funf oder feche Uhr läßt er fich die Bucher bringen, deren er zu der Arbeit bedarf, mit welcher er eben beschäftigt ift. Da die mechanische Thätigkeit des Schreibens ihn ermudet, so benützt er dabei seinen Famulus — einen der jungen Leute, die er in seinem Hause zu beherbergen pflegte - als Sefretair, und diftirt ihm mit einer fliegenden Eile, der die Feder kaum folgen kann \*\*). Um acht Uhr bricht er ab, und begiebt fich in die Rirche um zu predigen, wenn die Reihe an ihm ift; benn je eine Boche um die andere liegt ihm Tag für Tag die Abhaltung des Gottesdienstes ob. Nach der Beendigung desselben erwarten ihn die Studenten in dem gegenüberliegenden Atademie - Gebaude. Er halt feine Borlefung, redet mit Einzelnen von ihnen, bespricht Dieses oder Jenes, was der Erledigung bedarf, mit seinen Collegen. Nach Hause zurückgekehrt, legt er fich ermüdet

<sup>\*)</sup> Diese einzelnen Buge entnehme ich burchaus ber Lebensbeschreibung Beza's.

<sup>\*\*)</sup> Befonders von ben Briefen aus der letten Zeit feines Lebens find fehr viele von feinen Sefretairen geschrieben und von Calvin nur noch unterzeichnet.

auf fein Bett und nimmt feine Arbeit wieder auf. Aber felten wird ibm eine rubige Stunde dazu gegonnt. Die mannigfachsten Beschäfte drangen fich und nehmen ihn fur Anderes in Anspruch. Aus der Druderei fommen die Correfturbogen feines letten Berfes, oft in großer Ungahl\*), und follen Durchgesehen werden. Gin Bote von Zurich, Bern, Laufanne, Neufchatel oder einer frangösischen Stadt tritt ein und überbringt ein Bacet Briefe, die eine sofortige Beantwortung erfordern. Indem er fie überfliegt und die Feder nehmen will, um die dringenoften zu erledigen, flopfen Leute aus der Gemeinde an. Die ihm ihre Anliegen jeder Art vorzutragen munfchen, Die feiner feelsorgerlichen Mahnungen und Tröftungen bedürfen, die vom Confiftorium ibm zugewiesen find, damit er ihnen eine Burechtweisung ertheile, ihre Streitigfeiten ichlichte, fie über ihren Glaubenszuftand prufe; es findet fich ein Brief, worin er fagt, daß er mehr als zehn, ein anderer, daß er mehr als zwanzig Barteien mabrend eines Morgens in diefer Beife habe empfangen und abfertigen muffen. Der ein Flüchtling aus Franfreich, Italien, England tritt ein, ftellt fich ibm vor, erzählt feine Widerfahrniffe und Leiden, bittet ibn um Kurforge und Unterfunft. Oder der Rathsbote ruft ihn auf das Rathbaus, um fich mit den "gnädigen Herrn" über eine wichtige Angelegenheit zu befprechen, feine Meinung über einen Gesetesvorschlag abzugeben, eine schwierige Depefche zu verfaffen. Raum bleibt ihm ein Augenblick zum Mittageffen übrig, nachdem er diesen Tag noch nicht das Geringste zu fich genommen. Todesmude auf fein Bett hingestreckt, lieft er nun die eingegangenen Briefe, Altenftude, Depefchen aus allen Beltgegenden und über alle möglichen Ungelegenheiten, diftirt dazwischen eine Antwort, ein Gutachten, eine fleine Abhandlung, oder erquickt fich wohl auch mit einem Freunde in einer halben Stunde erbaulichen Gespräches und betender Gemeinschaft. So wie er sich wieder etwas geträftigt fühlt, geht er aus, um Sausbesuche zu machen und namentlich seinen Kranken den Troft des Evangeliums und der Fürbitte zu bringen. Ift es Donnerstag, fo muß er fich um drei Uhr in die Sigung des Confistoriums begeben, die fich häufig bis in die Nacht bingieht. Ober es erwarten ihn Berhandlungen vor Gericht - wie in den Prozessen mit den verschiedenen Freiehrern, - eine Ausammenkunft der Venerable Compagnie, eine Conferenz mit den Abgeordneten diefer oder jener ausländischen Rirche. Bleibt vor Sonnenuntergang noch eine Stunde übrig, so macht er in Eile den Spaziergang ab, den die Aerate ihm vorgeschrieben, oder geht einen Augenblick auf seine Zunft, um fich beim Schlüffelspiel die erforderliche Bewegung zu geben. Indem die Nacht einbricht, kommt die lang ersehnte Rufe zum Studiren. Die neu erschienenen Bücher liegen auf seinem Tische, werden durchgegangen und mit Anmerkungen versehen. Seine eigene Arbeit

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Brief an Farel I, pag. 271: ,. Buerft hatte ich etwa 3 mans 3ig Bogen meines Buches burchzusehen."

setzt er fort; versenkt sich in die Schrift; vergleicht die Aussprüche der Rirchenväter über diesen und jenen Punkt. Um Mitternacht sitzt er noch bei dieser Beschäftigung, die seinem natürlichen Wesen die liebste ist, nachdem er höchstens noch ein Ei oder eine Tasse Fleischbrühe, gewöhnlich gar nichts mehr genossen.). Liegt es ihm etwa ob, die Arbeit eines Freundes prüfend zu lesen und zu corrigiren, so bricht er zu diesem Zwecke auch noch von den dem Schlase gewidmeten Stunden die eine und andere sich ab.

Es versteht sich wohl von selbst, daß zu einem derartigen Leben — "einem allezeit gespannten Bogen," wie Musculus fagt, "immer bereit Pfeile abzusenden" - neben jenem völligen Lossein vom Fleische und jener ganglichen Singabe, die wir oben in Erinnerung brachten, auch noch eine geistige Rraft, Befähigung und Fulle nöthig mar, welche das den Menfchen gewöhnlich zugemeffene Dag bei Beitem überftieg. Und in der That klingt es fast unglaublich — mahrend doch die einzige Erklarung des Geheimniffes darin liegt — was Beza in diefer Beziehung von Calvin berichtet. "Sein Bedachtnig," fagt er, "mar von der munderbarften Art, und fein Beift murde nie geschwächt. Wen er auch nur ein einziges Mal gesehen, kannte er für sein ganges Leben, und erinnerte fich feiner auf der Stelle, wenn er ihn wieder gu Befichte bekam. Die geringsten Dinge, Die mit seinem Umte im Busammenhange franden, waren ihm jeder Zeit gegenwärtig. Nicht nur mas die Genfer Kirche anging, mußte er bis in's fleinste Detail auswendig, sondern auch bei Borgangen in Frankreich, Stalien, Deutschland, auf welche die Rede fam, nannte er alsobald die betreffenden Orte und Bersonen." Es ift vorgefommen, daß im Confistorium Personen erschienen, deren sich Niemand mehr erinnerte und die es beharrlich in Abrede stellten, daß sie in früherer Zeit schon einmal vorgeladen gewesen; nur Calvin brachte es zur Sprache, gab Zeit und Beweggrund, die geringfügigsten Umftande des Falles an, felbft wenn zehn oder zwölf Jahre darüber verfloffen waren. — und sowie man das Protofoll nachschlug, fand fich's, daß er den Sachverhalt durchaus genau und treffend berichtet. — Ebenso verhielt es fich mit dem Schape seiner Gelehrsamkeit, den die Nachtwachen seiner Jugendjahre ihm eingebracht. Wo er feiner bedurfte, frand er ihm alsobald in ganzer Ausdehnung und Rlarbeit zu Gebote. In der heiligen Schrift, der Rirchengeschichte, den Werken der Rirchenvater und Claffifer war er völlig zu Saufe, und die Daten, die Beispiele, die Stellen die er anführen wollte, flossen ihm wie von felber zu. Bei feinen exegetischen Borlefungen, felbst bei benen über die Propheten, Die doch so manche geschichtliche Erörterung erfordern, batte er nie ein Bapier, fondern immer nur den einfachen Text vor Augen; und Niemand der fie durchgebt,

<sup>\*)</sup> Spater wurde auf ben Rath ber Aerzte bie eine Tagesmahlzeit auf ben Abend verlegt, und um Mittags — aber auch bas nicht ohne vieles Zurreben — ein Biffen Brob und ein Glas Wein genommen.

wird fagen tonnen, daß es ihnen an Ordnung, Rlarbeit, Tiefe, Benugung des porhandenen Materiales fehle. Dazu fommt, daß er fich in der Regel weber auf diefe atademischen Borlefungen, noch auf feine Bredigten, noch auf feine schriftstellerischen Berte irgendwie vorbereiten fonnte. "Im besten Kalle." fagt er felber gelegentlich, "bleibt mir nicht eine gute Stunde dazu, gewöhnlich gar feine Beit." Gin einziges Dal findet fich die Notig, daß er den Abend vorher eine Predigt meditirt, oder fich zusammengestellt hat, mas er am anderen Tage im Collegium vortragen wollte\*). Auch seine literarischen Arbeiten faßte er zumeift in einer Gile ab, die ihm nicht erlaubte, das Befchriebene noch einmal zu durchlefen, ehe er es in die Druderei schidte. Eine der Schriften gegen Bestohal bat er in drei Tagen vollendet, Die franzöfische Uebersetzung der Antwort an Sadolet vollends in einem Tage. Burde er, wie es gewöhnlich geschah, in folder Beschäftigung unterbrochen, fo konnte er Stunden lang etwas Underem nachgeben, zuweilen den wichtiaften und anstrengenoften Angelegenbeiten, und bei der Rückfunft, ohne nur einen Blid auf bas Gefdriebene zu werfen, ben abgebrochenen Sat, aus dem man ihn abgerufen hatte, zu Ende diftiren. Und doch nahm er es nicht leicht mit dem mas er fcbrieb, namentlich nicht mit Gutachten, Dentschriften. Beantwortungen bogmatischer oder firchen rechtlicher Fragen. In dem Entwurfe zu einem folden Schriftstude, der und erhalten ift. es bandelt fich dabei um das Recht und die Bedeutung des firchlichen Umtes - finden wir ihn wohl alle Stellen der heiligen Schrift, welche fur die eine oder andere der ftrittigen Auffaffungen sprechen, in zwei Colonnen zusammenftellen, um fie forgfältig mit einander vergleichen zu konnen, und feine Meinung nach dem Resultate Dieser mühevollen Bergleichung abzugeben. Das Wert "von den Aergerniffen" fangt er mehrmals an und bricht es wieder ab, da die rechte Stimmung fich nicht einstellen will. Erst vier Jahre, nachdem er es begonnen, fühlt er die Luft und Frifche, es wieder tüchtig an die Sand zu nehmen, und nun in einem Buge zu Ende zu führen: - das einzige Beispiel dieser Art aus dem gesammten Complexe seiner Arbeiten; aber doch ein Zeugniß dafür, daß auch in diesem Stude der so gewaltig hervorragende und hochbegunftigte Beift den Bedingungen nicht völlig enthoben war, unter welchen wir andern sterblichen Menschen die Aufgaben unseres Lebens auszurichten haben.

Fassen wir nun an dieser nach ihren allgemeinen Zügen geschilderten Thätigkeit noch einige Seiten besonders in das Auge, die im Bisherigen noch gar nicht oder nicht in genügender Weise zur Sprache gekommen sind.

Buerft über die Theologie Calvins - foweit ihre Gigenthumlich- feit die Perfonlichfeit und praktifche Birlfamleit des Reformators mit beleuchten

<sup>\*)</sup> Bergl. die furgere Biographie Benry's, pag. 444.

bilft—fügen wir noch etliche kurze Bemerkungen bei. Denn nicht ohne eine gewisse Genugthuung nimmt man es wahr, wie durchaus ihr allgemeiner Charakter mit dem überstimmt, was wir im Obigen als des Mannes eigene Charakterart nachgewiesen haben. Was nämlich als ihr Grundzug auffält, ist die innige Vereinigung der "log ischen Anlage" und ihrer Forderungen mit der praktischen Frömmigkeit und ihren Interessen. — Die ganze Theologie geht Calvin auf in dem Begriffe der Weisheit, wie derselbe in der Schrift sich angedeutet und entwickelt sindet: als die das Leben bestimmen de Erkenntniß Gottes und unser selbst. Denn eine blos theoretische, blos philosophische Erkenntniß dieser Punkte kann es nach seiner Ueberzeugung nicht geben. "Gott läßt sich nicht anders erkennen", sagt er, "als auf dem Wege der Dankbarkeit, des Sündengefühles und des Erlösungsbedürfnisse, und unser eigenes Wesen wiederum wird uns erst klar, wenn wir es im Lichte des Angesichtes Gottes schauen, und es so in seiner Nichtigkeit, Blöße, Bestleckheit, Verdammlichkeit erblicken lernen\*)." Wer Gott und sich selbst nur

"Auf ber anbern Seite ift es eben fo mahr, bag tein Menich gur rechten Selbsterkenntniß kommt, er habe benn Gottes Antlit betrachtet und ben Blid von ihm hin weg zu fich heruber gewandt. Denn ehe bas geschieht, halten wir uns immer fur gut, heilig, weise und im rechten Bu-

<sup>\*) &</sup>quot;Die ganze Summe unferer Beisheit", hebt bie Institutio an, ", fo weit fie Alles in Allem genommen den Namen Beisheit verdient, befteht in ben zwei Studen: bag indem er Gott erkennet, Jeber von une auch fich felbft erfenne. Beibes gehort-untrennbar gufammen; aber es ift nicht leicht gu fagen, welches bas erfte Moment und welches erft bas Produkt bes andern ift. Denn Niemand fann fich felber anschauen, ohne bag fein Sinn fich alsobald auch auf Gott hinrichtet, in welchem er besteht und bas Leben hat; ba es ja flar genug ift, bag bie Rrafte, in benen unfere ganze Burbe beruht, feineswegs von uns felber ftammen, und wir vielmehr nur barum etwas find, weil wir von Gott gehalten und getragen werben. Auch bie Guter, bie vom himmel her une gleichsam Tropfen fur Tropfen zufließen, fuhren une wie kleine Bache, beren Lauf wir folgen, jur Quelle. Inbem wir nur Beniges und Geringes bavon erfahren, tritt uns bie Fulle aller Guter , bie in Gott wohnt , um fo leuchtenber entgegen. Bor Allem aber bie unselige Berruttung, in ber wir burch ben Fall bes erften Menfchen uns befinden, nothigt uns bagu, unfere Augen emporguheben; nicht allein um da bie Guter zu fuchen, bie une fehlen, wie Arme, Leere und Sungernbe etwas Befferes fuchen, fonbern auch um erschreckt, ergriffen, erschuttert zu werden und fo Demuth zu lernen. Denn eine Welt von allem Elend findet fich in une feitbem wir bee himmlischen Schmuckes beraubt find, und mit unferer Nactheit tritt auch an bas Licht wie wir jebe Art von schmah lichen und schablichen Dingen an une tragen. Das fuhrt une bagu, ibn zu fuchen, in dem allein die Weisheit, die Engend, die Reinheit, die Gerechtigfeit wohnt; je mehr wir une miffallen, um fo inniger lernen wir nach ihm ftreben und trachten; und unfere Selbsterkenntnig bient une fo jum Stachel, ber uns zur Erkenntniß Gottes, ber, uns zum Suchen und Finden feines Angefichtes treibt."

an und für sich, gleichsam nur wissenschaftlich, kennete und im Bewußtsein hatte: der wüßte in der That noch nichts; nur der weiß etwas, der Beide in ihrem Berhaltnisse, in ihren Beziehungen; zu einander anschaut, und diese Beziehungen werden mit dem Gerzen und Gewissen erfaßt, nicht mit dem Berstande. Aber freilich, was das Gerz so weiß, das muß weiter der Wille auch wollen und der Berstand auch den ken. Je klarer, bestimmter und energischer das fromme Gefühl in diesen ferneren Formen des inneren Lebens sich ausprägt, um so wirksamer ist es, um so mehr erfaßt und bewegt er den ganzen Menschen.

Und auf diesem doppelten Momente, bem myftifchen und bem logiich en, wie man fie etwa nennen konnte, beruht nun die gange calvinische Darftellung der Theologie. Bei jedem einzelnen Buntt ihrer Lehrentwickelung läßt fich beobachten, wie beide zusammenwirken und seine eigenthümliche Gestalt ihm geben. — Zuerft wird Gott felber gleichsam logisch: er tritt aus dem Myfterium, aus feiner Berborgenheit beraus, zeigt fich, lagt fich in fortschreitender Stufenfolge erkennen, gibt eine Offenbarung, ein Bort, in welchem er sich und seine Gedanken fund thut. Und diese Offenbarung in dem Borte der beiligen Schrift bildet denn natürlicher Beise die Grundlage aller Botteserkenntnig, aller Religion. Aber neben Diefer außeren logischen Offenbarung, die zunächst an das Berftandniß fich wendet, geht eine innere, mystische ber, welche ihrerseits auf Berg und Gewiffen wirft und jener anderen erft ihren rechten Werth gibt. Nämlich der beilige Geift geht in das Innere des Menschen ein und bereitet es zu, das Wort zu faffen, zu verfteben, anzunehmen, daran zu glauben. "Denn ohne dieß", fagt Calvin, "famen wir nie zu einer rechten Sicherheit über die Schrift, nie zu einem rechten Bertrauen zu ihr. Oder wer anders könnte uns gewiß machen, daß ihre Lehre wirklich von Gott tommt? Wer tonnte uns versichern, daß fie bis auf unsere Tage rein und gang berübertam? Ber tonnte une unterscheiden lehren gwischen den Buchern, die ihr wirklich zugehören und denen, die nur an sie angehängt sind? Das Belieben der Menschen oder das Urtheil der Kirche oder auch die blos äußeren, hiftorischen Argumente mußten uns allen Zweifeln überliefern. Gine wirkliche Buverficht zu ihrer Göttlichkeit muß uns von bober ber kommen als von menschlichen Grunden, Urtheilen und Conjetturen: nämlich durch das geheime inwendige Beugniß des heiligen Beiftes. D wie irren die, welche vor Allem darauf ausgehen, fich recht mit menschlichen Beweis-

stande. Erst burch ben Bergleich mit ihm werben wir inne, wie es in Wahrheit mit uns sieht. Wo Gott seine Herlichseit zu empfinden gibt, da werden auch die Sichersten und Stolzesten im Augenblick wie nies bergestreckt, wie von Schrecken bes Todes verschlungen. "Mir werden sterben, benn wir haben den Herrn gesehen," war ein Sprüchwort in Israel. Die sich vordem für etwas hielten, empfinden nun vor ihm, daß sie Staub und Asche sind, Bestedte, Thörichte und Berlorene."

gründen auszurüsten, um jedem Ungläubigen auf der Stelle den Mund stopfen zu können! Sie vergessen, daß der Geist Pfand und Siegel genannt wird, um unseres Glaubens uns gewiß zu machen, und daß unsere Herzen fort und fort in Zweisel und Bedenken hin und her gewiegt werden, die sie einmal wahrhaft erleuchtet sind. Nur die Schüler des heiligen Geistes können darum ein ganzes und sestes Bertrauen auf die heilige Schrift sehen. Ihnen wird es innerlich gewiß, ohne daß sie noch irgend welcher anderer Beweise bedürsen, daß dieselbe gegeben ist aus Gottes eigenem Munde durch den Dienst der Menschen, und wie mit Augen schauen sie in ihr Gottes Wesen und Willen. Da bedarf es keiner halben Wahrscheinlichkeiten, keiner langen Ausführungen, seiner Gründe dafür und dawider mehr: das Gewissen stimmt zu, das herz weiß, das Urtheil unterwirft sich, das Verständniß gehorcht und geht ein. So hoch und seit steht die Ueberzeugung da, daß überhaupt das Bedürsniß nach äußeren Zeugnissen und Zustimmungen weit unter ihr liegt\*)."

Aber sofort, nachdem in diefer Beise der Geift Gottes und das menschliche Berg in ihrem mpftischen Berhaltniffe zu einander dargestellt und als die eigentlichen Geburtoftatten des Glaubens aufgezeigt worden find, hebt Calvin nun auch die andere Seite feines Wegenstandes hervor, und weist darauf bin, wie diefer Glaube aber doch nur dann zu feiner gangen Fulle und Bollommenheit gelangt, wenn er weiter mit dem Berftandniffe eindringt in das des Berftandniffes bedurftige Gotteswort, und durch den Gedanten Die Gedanken Gottes verfolgt und ergreift. "Sind wir einmal durch das Reugniß des beiligen Beiftes unferes Blaubens gewiß geworden", fagt er, "fo gewinnen die Brunde, die von teinem großen Bewichte maren, als es galt, die Ueberzeugung in unfer Berg zu pflanzen, doch eine namhafte Bedeutung, wenn es auf die Befestigung und Ausbildung derfelben antommt. Denn es läßt fich nicht aussprechen, wie viel uns das einträgt, wenn wir genau erforiden und allmälig mahrnehmen, wie weise, reich und flar Gott in feiner Offenbarung Alles ausgestattet und geordnet hat, wie feine Lehre fich, als durchaus überirdisch und himmlisch erzeigt, wie alle Theile der Schrift fo trefflich zusummenstimmen, und mas dergleichen mehr ift. Namentlich die Majeftat des Inhaltes in der unscheinbaren Form wird uns gur lebhafteften Bewunderung hinreißen ? . . . Rurg, wir werden wohl erkennen, daß auch vom Gefichtspunfte der menschlichen Bernunft aus angeseben die Schrift fic am Ende als durchaus glaubwurdig, ja unzweifelhaft gewiß darftellt, und wir nur zu graben und einzudringen brauchen, um einen himmlischen Schat nach dem andern zu entdeden und uns anzueignen \*\*)." ---

Bir durfen nach dem Charafter und Zwed unferer Arbeit die Beifpiele diefer Art nicht verwielfaltigen. Ohnehin wird den Lefern unferer Dar-

<sup>\*)</sup> Instit. I, cap. VII.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. cap. VIII.

stellung bei einigem Rachdenken das eine und andere von selber fich aufdrängen. Namentlich werden fie fich daran erinnern, wie in Calvin's Abendmablelebre das logisch-rationelle und das mostisch-praktische Glement so wunderbar fich vermablen und durchdringen; oder wie in feiner Pradeftinationslehre daß erftere ibn dazu führt, den Rathschluß Gottes bis in seine letten Consequengen gu verfolgen, mabrend er zugleich bem zweiten Genuge thut indem er auf diesen gewissen Rathschluß die subjective Zuversicht des Beiles und den daraus erwachsenden unwandelbaren Frieden gründet. Rur an einer Doltrin möchten wir dieß noch etwas eingehender aufzeigen: an der Lehre von der Rechtfertigung des Gunders vor Gott, die befanntlich neben ber Lehre von der beiligen Schrift den zweiten tragenden Angelpunkt der reformatorischen Theologie ausmacht. In einer doppelten Beise läft fich, wie man weiß, Diefe Rechtfertigung auffaffen. Entweder fo: daß das im Glauben ergriffene Berdienft Chrifti die Gunde des Glaubigen gleichsam gudect vor Gott, und diefer ihn demnach ohne Beiteres für gerecht und beilig erklart, in welcher fittlichen Beschaffenheit er fich zunächst noch befinde; oder fo: daß die Rechtfertigung durch das neue gottliche Leben des Blaubigen bedingt ift, an den Beginn Diefes neuen Lebens fich fnupft, und erft mit feiner Bollendung auch ihrerfeits zur Bollendung tommt. Die erfte ift die protestantische, die zweite die katholische Anschauung; die erfte die objektive, die Errettung allein in die Berfohnung Chrifti und den dadurch bestimmten Billen Gottes fegende; Die zweite die subjektive, welche in das von der Gnade ergriffene Innere des Menfchen das Beil verlegt, und von der Beschaffenheit Diefes Inneren es abhängig macht. Niemand wird zweifeln, daß Calvin dieß Lettere mit derselben Entschiedenheit wie irgend einer der anderen Reformatoren gurndwies. "Rechtfertigen", fagt er, "ift nichts Underes, als von einer Unflage freisprechen und für unschuldig erflären. Darum beißt der gerechtfertigt vor Gott, der vor feinem Berichte als gerecht, als schuldlos, als mobigefällig dargeftellt wird. Aber dieß geschieht uns nun freilich nicht, weil wir in der That unschuldig sind, sondern weil Gott uns aus Gnaden für unschuldig halt und für gerecht erklart um des Berdienftes und der Gerechtigfeit Chrifti willen, auch wenn wir felber gar feine Gerechtigfeit in uns tragen. So fagen wir denn zusammenfaffend : daß unsere Gerechtigfeit vor Bott eine angenommene ift, nämlich eine Annahme ber Berechtigfeit Christi, fatt der unfrigen, indem diese Berechtigkeit uns zugerechnet wird statt der Sünde, die wir thatsächlich haben, und die uns vergeben wird\*)."

Aber so logisch und verständlich das klingt und so mahr es ift, so kann sich Calvin doch nicht völlig damit zufrieden geben. Denn dieser Rechtsertigungsakt von Seiten Gottes erscheint, allein in dieser Weise gefaßt, doch als etwas allzu Aeußerliches, von der Heiligung "ohne welche Niemand Gott

<sup>\*)</sup> Instit. Lib. III, cap. I.

Stabelin, Cafvin. II.

schauen wird," allen Getrenntes, ale daß fein religiofes Bewußtfenn fich dabei gang berubigen und fteben bleiben möchte. Er fucht ein Bermittelungsglied amischen dem inneren Auftande des Gerechtfertigten und seiner außeren Rechtfertigung por Bott, und geht einen Schritt weiter als die meiften anderen reformatorischen Theologen, indem er fagt: daß die Rechtfertigung eines Sunders fich nicht benten laffe, ohne daß zugleich ein Reim der that fachlichen Berechtigkeit in ihn gepflangt, ohne daß mit der Arucht des Ber Dienftes Chrifti zugleich etwas von feinem Befen und Leben ihm zu eigen gegeben werde. "Denn fo viel muß ich wohl jugeben," bemerkt er bei feiner Bolemit gegen Dfiander\*), "daß wir des unvergleichlichen Gutes der Gerechtigfeit beraubt bleiben, bis Jefus Chriftus ber unfrige geworden ift. Darum betone ich auf das Stärffte die Gemeinschaft, die wir mit ibm baben als mit unserem Saupte, sein Bobnung = machen in unserem Bergen durch den Glauben, die beilige Einigung, durch die wir feiner genießen: fo daß, indem er unfer geworden, er uns die Guter der Bollfommenbeit gufließen lagt, von denen er überströmt. Alfo das ift nicht meine Reinung : daß wir Chriftum in das Auge faffen follen, wie er außer unstder ferne von uns ift, um von seiner Gerechtigkeit gleichsam nur als von einer entlehnten Gebrauch ju machen: fondern weil wir ibn angezogen haben, weil wir eingepflangt find in fein Leben, weil er mit einem Worte uns gewürdigt bat, Eins mit ibm zu werden, durfen wir auch des Bufammenbanges mit feiner Berechtigfeit und der Theilnahme an ihr uns ruhmen \*\*)." - "Auf diefen zwei Bunften," fagt er an einer anderen Stelle, indem er die beiden Seiten der Sache zusammen zufaffen sucht, "beruht Alles: zuerft, daß der Glaube nie zu feiner rechten Sicherheit und Feftigfeit kommt, bis er fich gang und gar auf die göttliche Bufage des Beiles aus Bnaden grunden und verlaffen lernt; und jum Andern, daß wir doch durch diesen Glauben nicht wohlgefällig gemacht werden vor Bott, außer in fo weit une derfelbe mit Chrifto vereinigt \*\*\*). Offander fagt: es mare unziemlich fur Gott und wider feine Natur, diejenigen gerecht zu erklaren, die doch in der That Gunder blieben-Aber er vergift mas ich eben dargethan: "daß die Gnade der Rechtfertigung nicht getrennt ift von der Biedergeburt, obwohl allerbings zwischen biesen beiden Momenten zu unterscheiden ift +)." "Denn,"

<sup>\*)</sup> Der befanntlich eine ber fatholischen verwandte Auffaffung ber Rechtfertisgungslehre vertrat, wonach bie Rechtfertigung nicht im Gerecht forechen, sondernim Gerecht mach en ber Menschen von Seiten Gottes bestehen follte.

<sup>\*\*)</sup> Instit. lib. III. cap. XI, p. 10.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. III, II, 30.

t) In der That hatte er schon vorher erklart: " Der Mensch wird gerechts fertigt allein und ganz burch die Annahme ber Gerechtigkeit Christi von Seiten Gottes und die daraus solgende Sundenvergebung; aber dabei ist boch die wirkliche Heiligung seines Lebens von dieser aus Gnaden geschehernen Zurechnung (gratuite imputation) nicht zu scheien."

führt er weiter aus, "wenn wir nicht zugleich mit ber Rechtfertigung eine perfonliche und lebendige Bemeinschaft mit Christo eingingen, fo mußten wir nicht, wie und wann es überhaupt zu einer folden kommen konnte, und die Berechtigfeit des Erlofers ichiene uns immer fremd bleiben gu follen. Rur von ferne, als etwas außer uns Befindliches murden wir fie ichauen; wir hatten nicht die Zuversicht, daß fie auch die Quelle eines neuen Lebens, die Rraft der Beiligung in uns werde. Christus mare so gleichsam mußig uns gegenüber, wohl für uns, aber nicht mit uns und in uns, und jene so oft ausgesprochene Bahrheit der Schrift, daß er und fein Bert uns erft mahrhaft nütze werden, wenn er in uns ift und wir in ihm, fame nicht zu ihrem Rechte. Aber anderseits ift es ebenso bezeugt und zudem durch die Erfahrung dargethan, daß weil auch in den Gerechten immer einige Gunde übrig bleibt, fie noch einer anderen Beise der Rechtfertigung bedürfen als die in der Biedergeburt zu einem neuen Leben liegt. Denn nur Schritt für Schritt gestaltet Gott seine Erwählten um; bis zu ihrem Tode ift das Werk nicht vollkommen, und darum find fle fortwährend schuldig vor seinem Gerichte. Aber gang andere verhält es sich mit der Rechtfertigung. Diefe gefdieht nicht ftudweise, fondern gang und völlig, fo daß die Gläubigen, angethan mit der Reinheit Chrifti, froblich und getroft im himmel erscheinen durfen. Denn ein Stud Berechtigleit konnte die Bewissen nicht beruhigen; wir muffen wissen, daß wir Gott gang und gar wohlgefällig find, gang und gar für gerecht von ihm gehalten und zu Gnaden angenommen \*)."

Man sieht von felber, wie lebendig sich in diesen Auseinandersetzungen das Objektive und Subjektive, das Logische und Mystische durchdringen, während Alles zugleich erfüllt und durchhaucht erscheint von der praktischen Tendenz, die unmittelbar auf den Zustand des Herzens und Lebens sich richtet. —

Und fast noch anschaulicher als in den positiven Darftellungen Calvins tritt diese Sinnesart in seinen polemischen Urtheilen über die theologischen Rich-

<sup>\*)</sup> A. a. D. III, XI, 1—3. "Alle biejenigen bie davon schwaten," fåhrt er fort, "daß wir nur in soweit durch den Glauben gerechtfertigt werden als wir in der Kraft der Wahrheit gerecht leben, haben nie die Süßigs feit der Gnade geschmeckt, durch die man gewiß wird, daß Gott uns anges nommen hat. Dieß kann nicht aus der Gade der Wiedergeburt kommen, da sie während unseres ganzen Erdenlebens unvollkommen und mannigs sachen Zweifeln ausgesetht bleibt. Die Gläubigen haben sich daran zu halten, daß ihr einziger Rechtstitel auf das himmlische in ihrer Eingliederung in den Leib Christi besteht, durch welche sie der Gerechtigkeit desselben theilbaftig werden. Denn der Glaube trägt nicht etwa an und für sich eine Tugend in sich, die und rechtfertigt oder Gnade vor Gott erwirdt, — sondern er ist nur die Hand, die von Christo empfängt, was uns fehlt und was wir bedürfen". cap. XVII, 5.

tungen und Erscheinungen bervor, die nur das eine der beiden Momente auf Rosten des andern bervorhoben, und damit die rechte Bleichmäßigkeit und Befundheit des religiofen Lebens gefahrdeten. Bir haben gefeben, wie widerwartig ibm jene Basler "Afademifer" maren, die nach des Erasmus Art Theologie und Religion vor Allem als eine Biffenschaft behandelten und fie auf dem Bege des Philosophirens auszubilden und fich anzueignen meinten. Aber mit derfelben Schärfe sprach er auch über das entgegengesetzte Extrem fich aus, über die bestimmungelofe, die Rlarheit des Bedantens und der Lehre daran gebende Duftif, welche das religiofe Leben lediglich in die innerften Tiefen des Gemuthes verlegt, und Gott und Menich, außere Geschichte und innere Borgange in einander überfließen lagt. Gben darum galt ibm Caftellio ale einer der gefährlichsten und verwerflichsten Menschen, weil diese beiden Tenbengen - jede nach ihrer Ginseitigkeit - fich in ihm die Sand zu reichen schienen. Daß er das Buchlein "Bon der deutschen Theologie" in's Frangofifche übersett batte, bielt Calvin für eines seiner schwerften Bergeben an der Rirche und dem driftlichen Leben. Ich weiß nicht, ob es ihm bekannt war, daß die erfte Herausgabe desfelben von Luther herrührte; jedenfalls wirft die schlechthin entgegengesette Stellung, welche die beiden Reformatoren zu diesem edelften Erzeuguiffe der mittelalterlichen Myftif einnahmen, ein überaus merfwürdiges und helles Licht auf die durchgreifende Berschiedenheit ihres Charafters und Wesens. Luther bekanntlich hat die von ihm entdeckte Schrift nicht genug empfehlen und rühmen können als "reich und foftlich in Runft und göttlicher Beisheit, so daß nachft der Bibel und Augustin ibm fein Buch vorgefommen fen, woraus er mehr erlernt habe was Gott, Chriftus, Menfch und alle Dinge find." Calvin dagegen, sowie er bort, daß fie in der Frankfurter frangöfischen Gemeinde gelesen wird, empfindet darüber die lebhaftefte Beforgniß, und beeilt fich seinen Landsleuten zu erklären: daß wenn er irgend etwas von dem Worte Gottes verftehe und erfahren habe, er verfichern muffe: das Buchlein ware beffer ungefchrieben geblieben. "Denn ob es wohl," fahrt er fort, "teine hervorstechenden Frrthumer enthält, besteht es doch aus allerlei Geschwätz, das die Lift des Satans geschmiedet hat, um die ganze Ginfalt des Evangeliums zu verwirren. Und wenn ihr näher zusehet, werdet ihr fogar finden, daß ein verborgenes tödtliches Gift darin liegt, das die gesammite Rirche frank machen konnte. Darum, meine Bruder, bitte und ermahne ich ench im Namen Gottes vor allen Dingen, daß ihr diejenigen fliehet wie die Beft, die euch mit dergleichen Befledungen anzusteden trachten \*)."

Es gehört mit hieher, daß er so großen Werth darauf setzte, jedes angefochtene oder strittige Lehrstück sobald als möglich in eine bestimmte Formel
zu fassen, welche den Wahrheitsgehalt der verschiedenen Auffassungen in sich
vereinige. Wie viele "Confessionen" dieser Art hat er mahrend seines Lebens

<sup>\*)</sup> Frang. Brieff. II, 259.

verfaßt! wie viele Muhe fich gegeben, allseitige Zustimmung dafür zu gewinnen! Sede Differenz unter den Glaubensgenossen glaubte er durch dieses Heilmittel schlichten und überwinden zu können. Denn worauf beruhe ste am Ende anders als auf einer gewissen Unklarheit des Gedankens und Ausdruckes? Sobald man denselben nur zu rechter Bestimmtheit herausarbeite, werde sich sinden, daß man im Grunde Eins sen und die nämliche aus der Offenbarung Gottes geschöpfte Wahrheit im Sinne trage\*).

Wir geben dazu über, diese eigenthumliche Sinnes - und Charafter - Art Calvins auch auf dem Gebiete der praftischen Theologie, in seinet Wirfgamkeit als Prediger und Seelforger uns zur Anschanung zu bringen.

-"Aus meinen Predigten," sagt er selber einmal, "fönnet ihr am besten meinen Stil und meine Art des Lehrens entnehmen, da ich sie nicht auf meisnem Zimmer schreibe, sondern einsach auf der Kanzel frei herausspreche \*\*)."— Was zuerst an ihnen auffällt, ist die völlige Abwesenheit alles dessen, was wir als Rhetorik und Beredtsamkeit im kunstlerischen Sinne des Wortes bezeichnen. Von dem Schmucke und der Eleganz der Sprache, von der strengen Logis der Anordnung, von der geistreichen Durchsührung eines speziellen Thema's, deren die spätere französische Kanzelrede sich so sehr bestilfen, sindet sich bei Calvin kaum eine Spur. Die Predigt überhaupt war mit der Reformation gleichsam erst wieder entstanden, nachdem sie so mansches Jahrhundert hindurch im traurigsten Versalle gelegen; — auch den Predigten Calvins, wie denen aller anderen Resormatoren, fühlt man es an,

<sup>\*)</sup> Bergl. neben andern berartigen Aeußerungen bie bei Genry III, 59 angefuhrten.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Je n'ai point écrit en chambre les vingt-deux sermons sur le psaume octonaire, mais on les a imprimés naifvement, comme on les avait pu recueillir de ma bouche au temple. Là vous voyez nostre style et façon ordinaire d'enseigner." — Alle Bredigten Calvins, die wir gebrudt ober handschriftlich befigen, find une überhaupt auf diesem Wege — burch fofortiges Nachschreiben bes munblichen Wortes — erhalten worden. "Es war ein besonberer Mann bestellt," berichtet Scaliger, ,, ber jeber Beit, wenn Calvin prebigte, in ber Rirche war und Wort fur Bort nieberschrieb mas er rebete." Ginige Schuler und Freunde, wie David Raguenier, Jean Bube, Charles be Joinvillers, Micolans bes Gallars, François Bourgoing, Jean Coufin, thaten ber Reihe nach ihrer: feite baffelbe, und nach ber Bufammenftellung ber verschiebenen Manuscripte wurde dann bas Befchriebene in ben Drud gegeben ober burch Abschriften verbreitet. Die une erhaltenen Predigten, burchweg aus ber Periode von 1549 - 1560, überfteigen die Bahl von zweitaufend. Rechnet man biejenigen aus ber fruheren und fpateren Beit und ben einen und anbern Bortrag, der nicht nachgeschrieben wurde, hinzu, so erhalt man zum Mindesten 3-4000 Bredigten, Die Calvin mahrend feines Lebens gefprochen.

wie fle noch im Zustande ihrer — man möchte fast sagen: naiven und glucklichen - Rindbeit fich befindet, und nichts Anderes von fich meiß, als daß fle der Belehrungs- und Erbauungs-bedürftigen Gemeinde fo verftandlich und reichhaltig als möglich darzubieten habe mas ihr von Nothen ift. Bei Calvin tam noch bingu, daß dieß ohnehin feiner Sinnesart und Beiftesanlage am beften entfprach. "Die große, anfpruchevolle Beredtfamteit," fagt Beza, "verachtete er." Durch Brunt ber Borte, durch Subtilitat ber Methode und Disposition der Berfundigung des Bortes Gottes Glanz und Reig zu geben hielt er fur unrecht; benn es widerspreche der Art, wie die Bibel felber fich ausdrucke, wie der heilige Geift in ihr lehre\*). Bas er zur rechten Bredigtweise nothig erachtete, war einfach : eine genaue Renntniß der Bibel, eine Befinnung, die nichts fucht als Gottes Ehre und den Aufbau feiner Gemeinde, und ein durchdringendes Berftandniß des menschlichen Bergen und Lebens. Diefe Gigenschaften aber befag er fo weit nur ein Mensch sie besigen kann. Bas er predigt, ift nach Ausdruck, Gehalt, Ausführung durchaus der Biderschein der biblischen Beise und Gedankenwelt. In jedem Bort seines Textes - auch dem scheinbar unbedeutenoften weiß er natürlich und ungefucht etwas aufzuzeigen, bas zur Belehrung, Ermahnung, Buchtigung bient. Den Busammenhang ber Stellen, die Schwierigkeiten bes Bedankens, die geschichtlichen, ethnographischen, ethischen Fragen, die fich namentlich bei den Büchern des Alten Testamentes erheben, erflärt er mit bewunderungswürdiger Sachkenntnig und Klarheit. Und wie er erklart, so wendet er an. Wie er die Schrift kennt, so auch die Menschen, auf die fie berechnet ift, denen er fie auszulegen bat. Nirgends scheint mir feine durch und durch praftische Tendenz und Befähigung deutlicher hervorzutreten als in seinen Predigten. Nicht nur jede Regung des herzens in Anfechtung und Frieden, in Bersuchung und Noth, in Fröhlichkeit und Trauer bringt er zur Sprache und behandelt fie in der treffendsten Beise, sondern auch das gefammte Gebiet des Denkens und Bollens, die verschiedensten Beziehungen der Menschen zu einander, ihre hauslichen, ihre burgerlichen, ihre geschäftlichen Berhaltniffe, die Leiden und Freuden ihres Lebens, ihre Pflichten nach jeder Seite hin und die Art, wie fie berfelben fich zu entledigen pflegen. Die Märtyrer in Lyon wie die Gaffenjungen in Genf bringt er auf die Ranzel, die Gefahren des Reichthums wie die Bedrangniffe der Armuth, die Reigung jur Geselligkeit wie die entgegengesette jum menschenscheuen Sich Burudziehen, die Bater -, Gatten -, Rindes -, Freundes . Burger ., allgemeinen Menschen Bflichten wie die besonderen Aufgaben

<sup>\*)</sup> Inst. III, cap. 6. §. 1 und cap. 8, 1. "Bohl", fugt er an ber letten Stelle bei, "haben einige Propheten eine schöne und anziehende Rebeweise sogar einen erhabenen und geschmuckten Styl; aber durch solche Beispiele hat ber heilige Geist einfach zeigen wollen, daß er auch weiß, was Beredtsamkeit ift, wenn es ihm gesällt, sie anzuwenden."

Die dem Christen obliegen. - Seine Rede ift überall wie getränkt und gefättigt von diesen ethischen Tendenzen; nirgends entwickelt er eine dogmatische Bahrheit, ohne alsobald ihre Bedeutung für Gefinnung und Bandel darzulegen. Daß im Uebrigen auch die dogmatischen Bahrheiten ihre allseitige Auseinandersetzung und Begrundung finden, versteht fich bei Calvin von felber. Gleichsam in jedes Gemach, in jeden Berbindungsgang des kirchlichen Lehrgebäudes führt er die Gemeinde ein und sucht ihr den Berth jedes einzelnen Theiles, feine Burgeln im Bort Gottes, feinen Busammenhang mit dem Gangen flar zu machen. Die Einwendungen, welche gegen die eine und andere Lehre erhoben werden, bespricht und widerlegt er; wo irgend eine Regerei in der protestantischen Welt sich erhebt oder gar feiner Gemeinde fich nähert, fignalifirt er fie feinen Buborern und warnt davor, fich mit ihr einzulaffen. - Zuweilen wird dabei feine Ranzel, dem Bedürfniß der Zeiten gemäß, geradezu zur firchlich = politischen Tribune, auf der Calvin, wie einst ein Perifles und Demosthenes, ju feinem Genfer Bolt über die hochsten Intereffen des Gemeinwesens redet: dieses Gottesstaates, der ja nicht nur nach der Menschen Gedanken, sondern vor Allem nach den Geboten und Ordnungen des ewigen Königs gestaltet und geleitet merden muffe. Bas immer die fleine Republit oder den größeren Rreis der reformirten Christenheit gerade bewegt und beschäftigt, fommt hier zur Berhandlung. Das eine Mal schildert er die Bedeutung des kirchlichen Excommunifationsrechtes und bestreitet die Versuche des libertinisch gesinnten Rathes, dasselbe zu lähmen oder in seine Sand zu nehmen. Gin ander Mal hebt er in den stärksten Ausdrucken das Unrecht hervor, das die weltliche Obrigkeit durch das Einziehen der Kirchenguter begehe. In den großen Rampfen mit den Libertinern und Irrlehrern - 3. B. im Gervetischen Sandel - gibt er der Gemeinde über alles Borgefallene Bericht, sucht fie mit seinen Unschauungen zu erfüllen, fordert fle zur thätigen Theilnahme und Aurbitte auf. Oder er hat über die Rampfe und Leiden der Glaubensgenoffen in der Nachbarschaft, in Frankreich, England, Stalien zu berichten, ihre Schwachheit zu rugen, ihnen Eroft zuzurufen, fie, fo weit dieß gefcheben fann, zur Unterftugung zu empfehlen. "Wer das Leben und die inneren Bewegungen des Genfer : Gemeinwesens in dieser merkwürdigsten Epoche feiner Geschichte fennen lernen will," fagt ein Siftorifer\*), "ber hat vor Allem die Sammlung der calvinischen Predigten durchzugehen. Sier findet man den Meister, von dem Jegliches ausgeht, an seinem täglichen Berte der religiöfen und sittlichen Umgeftaltung diefes fleinen Bolfchens, und zugleich an der weiter reichenden Arbeit, die damit zusammenhängt: von hier aus die gange Belt zu erobern und zu reformiren."

Die Art seiner Rede ist dabei, wie wir es erwarten: überaus gedanken-

<sup>\*)</sup> Sanous, I, 157.

reich, nervig, geistvoll, ohne alle Umschweife geradeaus auf ihr Biel losgebend, fo daß man ibn wohl nach diefer Seite bin mit Demoftbenes verglichen hat\*), wie in Betreff feines lateinischen Styles mit Cicero. Der ftrenge Ernst und das ruchaltlose Fordern, das wir an ihm kennen, wo es um Gottes Ehre und das Seil der Seelen fich bandelt, tritt überall zu Tage. Die Gunden ber Gemeinde werden nicht schonender behandelt als Die Mergerniffe der Gegner. Reine Schwachheit wird erlaubt, fein Murren ungestraft gelaffen; die Reigheit des Bergens, der Undank gegen Gott, Die Beichlichkeit des Rleisches find beständige Gegenstände der eindringenoften Buchtigung und Ermahnung. Mit bitterer Fronie deckt er die Beschönigungen und Ausflüchte auf, mit denen "diese Christen, welche die Krone ohne Rampf erlangen möchten," ihre Halbheit entschuldigen; ihre gebeimen Bedanken zieht er mit schonungslosem Scharffinne an das Licht, wiederholt ihre unmannlichen Rlagen, zeigt ihnen in furchtbarer Rlarbeit den erschredenden Grund ihres hinkens auf beiden Seiten, den fie vor fich felber verbergen, - und nachdem er fle fo niedergebeugt und zum Bittern gebracht, richtet er fie ploglich wieder auf mit der gangen Fulle gottlichen Eroftes und göttlicher Rraft, und haucht in seinen ernsten, zuversichtlichen, aus der innersten Ueberzeugung und Erfahrung geredeten Borten den Muth des eigenen Bergens auch ihren getheilten und verzagten Bergen ein. "Bas biebei noch befonders auffällt," fagt der eben genannte Biftorifer, "ift feine völlige Berachtung aller Schmeichelei, Diefes von den Bateiführern fonft fo häufig angewendeten Berkzeuges. Die feuert er die Seinigen durch Lob an; nie berauscht er fie mit Weihrauch, um fie zu gewinnen und zum Gehorsam zu locken. Seine ernstgefinnte, mahrhaftige Seele hat einen Abscheu vor allen Mitteln, die nicht aus dem Geifte des Amedes hervorgeben, den er verfolgt. Weder Gott noch seine Gemeinde will er durch menschlich-kluge Nachsicht und Anbequemung verrathen; das heilige Werk foll beilig zu Stande kommen. Und bald erkennt man, daß eben hierin seine unwiderstehliche Kraft liegt, eben hieraus fein wunderbarer Erfolg entspringt."

Es beziehen sich diese Bemerkungen besonders auf den kleineren Theil der Predigten, die mehr synthetischer Natur sind und einen bestimmten Gegenstand behandeln, wie z. B. die Predigten "Ueber den Gögendienst, an die Nikodemiten" (1552), "Ueber das Opfer Abrahams" (1561), "Ueber die zehn Gebote" (1562), "Ueber die Vorsehung und freie Gnadenwahl Gottes am Beispiele Jakobs und Esau's nachgewiesen \*\*)." — Hier läßt es

\*\*) Bu biefer Gattung gehoren sonft noch bie Sammlungen: "Ueber bie Gotte

<sup>\*)</sup> Daß Calvin biesen Rebner auch wirklich studirt hatte und ausierorbentlich hoch hielt, geht daraus hervor, dass er (Instit. III, cap. VIII) ihn unter ben Schriftsellern "qui attirent merveilleusement et délectent et esmouvent jusqu'à ravir même l'esprit" als den Ersten ansührt. — Die Andern sind, charafteristisch genug, Cicero, Plato, Aristoteles.

sich kaum anders denken, als daß eine kurze Borbereitung in Gedanken woranging, da die Rede im Allgemeinen wohl geordnet erscheint, wenn auch ohne alle Kunst, leicht zu überschauen, so ziemlich an den einen Stoff sich haltend, der ihr gegeben ist, und ihn außerordentlich vielseitig, oft bis in die kleinsten Details hinein, entwickelnd.

Einen etwas anderen Charafter haben die bei Beitem gablreicheren Bortrage, die fich einfach mit der Ertlarung der beiligen Schrift beschäftigen: Bibelftunden, wie wir fie jest nennen wurden, im ganzen und vollen Sinne des Wortes, nur darin von den unter uns gebräuchlichen einigermaßen verschieden, daß fle neben der eingebendsten populairen Eregese doch auch der Anwendung, Ermahnung und über den vorliegenden Text binausgebenden Belehrung einen fehr bedeutenden Blat einräumen \*). Bei Diefen ift von Einheit des Gedankens, von irgend welcher Ordnung und Bubereitung des Stoffes teine Rede. Bie ein Sausvater bei der Abendan-Dacht seiner Familie ein Capitel erklart, geht der Prediger einfach von einem Berfe zum andern über, und entwidelt aus jedem, mas der Geift ihn darin finden läßt zur Belehrung und Erbauung der Zuhörer. In eine Reibe von einzelnen fleinen Betrachtungen zerfällt fo jede Bredigt, die in bunter Mannigfaltigfeit über die verschiedensten Begenstande fich verbreiten. Aber boch wird man nicht verwirrt und ermudet: fo treffend und fraftig find die Bedaufen, fo lichtvoll die Auseinandersekung, fo überraschend und finnreich die Art, wie er dem Texte dieselben abgewinnt. Die Haltung der Sprache ist in der Regel ruhig und gemeffen, wie fie für den überwiegend lehrhaften Inhalt fich schickt; die Ausdehnung mäßig, fo daß die Predigten, auch wenn

heit, Menschheit und Geburt, bann auch bas Leiben, ben Tob und die Auferstehung bes Herrn, woran noch eine kuze Betrachtung der Herabkunft bes heiligen Geistes auf die Apostel und die erste Predigt des Petrus sich anschließt" (Genf 1558). — Die "achtzehn Predigten, in denen an die Beispiele Melchisedes die Rechtfertigung durch den Glauben erläutert wird, mit Erklärung der brei Lobgefänge der Maria, des Zacharias und Simeon." (Genf 1560.)

<sup>\*)</sup> Es find bavon in den Druck gegeben worden die Predigten über ben Gaslaterbrief (1552), über 1. Cor. X und XI (1558. — Nach Senebier eristirt auch eine Predigtsammlung über den ganzen ersten Brief an die Corinther), über den Brief an die Epheser (1562 von dem bekannsten Spisame nachgeschrieben und herausgegeben), über das Deuteros nomium (1562), über die Evangelienharmonie (1562. Fünfundssechzig Predigten), über Pfalm 46 (1562. Drei Predigten), über Hob (1563), über die Briefe an Timotheus und Titus (1563), über die acht letzten Caspitel des Czechiel (1565. Achtundvierzig Predigten), über das Lobslied des Czechiel nach seiner Krankheit (1572), über das erste Buch Samuels (1601).

ste langsam gesprochen wurden, in keinem Falle über eine Stunde dauerten \*); ein kestschendes Gebet bildet jeder Zeit den Eingang und Schluß. — Bas den rednerischen Bortrag betrifft, so erzählt der berühmte Scaliger, der Calvin zu verschiedenen Malen gehört hat, daß er durch seine schwache Brust genöthiget wurde, bedächtig und mit Pausen zu sprechen, so daß es nicht allzuschwer war, ihm mit der Feder nachzusommen.

Einige Beispiele mogen, so weit der Raum es gestattet, uns das Befagte noch veranschaulichen und bestätigen. Aus den berühmteften diefer Bibelftunden, denen über das Buch Siob, greifen wir die erfte beste beraus, und theilen fie in gedrängtem, aber den mannigfaltigen Inhalt getren wiedergebendem Musauge mit. Den Text bildet die Stelle: Cavit. 19, 17-25 \*\*). "Mein Odem ift fremd worden meinem Beibe" u. f. w. - "Gott hat die Menschen," beginnt Calvin, ... zu einander gethan, damit fie fich gegenseitig belfen, tragen, Mitgefühl für einander haben. Gine gang befondere fchwere Erfahrung ift es alfo, wenn une bas verfagt, ja menn une gar von Seiten unferer Rachften das Gegentheil erwiesen wird. Aber doch läßt Gott es zu 1) damit wir nicht bei den Menschen, sondern bei ihm Bulfe fuchen, auf ihn allein uns verlaffen lernen; 2) damit unfer Sochmuth, der zu meinen pflegt, Jedermann muffe fich um uns bekummern und uns zu Diensten fein, gebrochen wird. — Darum follen wir, wenn uns bergleichen widerfährt, nicht etwa meinen, wir seien auch von Gott verlaffen. Bir feben an dem Beispiele des Siob, wie wenig das der Fall ift. Babrend alle Menschen ihm ferne getreten, ftredt Gott noch seine Sand nach ihm aus; mahrend alle ihn verwerfen, erweist ihm Gott noch Onade und Liebe. Aber freilich find defthalb folche Zustände — so weit es sich um das Benehmen der Menschen handelt — keineswegs recht und in der Ordnung.

<sup>\*)</sup> Nach Calvins Tobe flagte ber Rath über bie zu langen Predigten, und ordnete fogar an, daß die Geistlichen früher schließen möchten, ., eher vor als nach dem Stundenschlage, da sonst für die Versammlung des Rathes nicht mehr die gehörige Zeit übrig bleibe, und man sich im Winter leicht erkälte." — Rathsprotokoll vom 11. März 1572.

<sup>\*\*)</sup> Nach ber calvinischen Uebersetzung: "Mein Obem ist fremb worden meisnem Weibe, obschon ich sie ansiehe bei den Kindern meines Leides. Auch die jungen Knaben verachten mich, will ich mich erheben, so reden sie wieder mich. Alle meine Freunde haben Gräuel an mir, und die mich lieben, haben sich wider mich gesehrt. Mein Gebein hängt an meiner Haut und Fleisch, und ich bin kaum entronnen mit der Hant meiner Bähne. Erbarmet euch mein, erbarmet euch mein, ihr meine Freunde; denn die Hand Gottes hat mich geschlagen. Warum versolget ihr mich wie Gott und könnet meines Fleisches nicht satt werden? Ach! daß meine Reden geschrieben würden, ach! daß sie in ein Buch verzeichnet würden! mit einem eisernen Griffel und Blei, zum ewigen Gedächtniß in einen Fels gehauen! Ich weiß, daß mein Erlöser lebt und sich endlich erheben wird auf der Erde,"

Wir follen uns wohl buten, die Gepruften und Ungludlichen in Diefer Beise fich selber zu überlaffen, sondern an das denten, was wir uns eben fagten, daß wir Alle eine Gemeinschaft ansmachen. Allerdings hat Gott Die Ordnung eingesetzt, daß Jeder junachst im eigenen Rreise sein Leben führe, sein besonderes Saus, seine Frau, feine Rinder, fein Eigenthum babe; aber darum darf Reiner fprechen: "ich will allein für mich felber leben." Das wäre eine Gefinnung, die noch unter dem Instinkte der unvernünftigen Thiere liegt. Den Bedrangten völlig belfen fonnen wir ja freilich nicht immer, aber doch unfer Mitgefühl ihnen erzeigen, ihre Laft mit tragen und mit ihnen darüber trauern. Thun wir das nicht, so ruft hier, aus Hiobs Mund, der beilige Beift Rache gegen und. Denn ohne Zweifel ift Siob auch mahrend feines Leidens durch den Beift Gottes geleitet in dem mas er redet; und darum ift so mancher Bug seiner Rede, über welchen wir im ersten Augenblide gleichgultig binweglefen, doch voll guter Lehre und beilfamer Wahrheit, weun wir ihn genauer untersuchen. So 3. B. da er fortfährt: seine Frau habe nicht einmal seinen Odem vertragen wollen, obschon er fie gefleht bei ben Rindern feines Leibes. Nämlich durch dieses Wort wird daran erinnert, daß die Kinder die Liebe der Gatten zu einander befestigen und vermehren, ja ihre Einheit noch tiefer begründen sollen. Auch die Seiden haben das erkannt, mabrend es von denen, die beller feben follten, vielfach vergeffen und vernachlässiget wird, sodaß fie dadurch sicherlich das Gericht Gottes, welches alles Naturwidrige ftraft, über fich berabziehen. Schon die Ehe an und fur fich ift eine so heilige Sache, daß fie allein que reichen follte, "aus den Zweien ein Fleisch" zu machen; wenn aber Bott nun gar noch die Gnade hinzufügt, daß diese Ebe Rinder bervorbringt und Mann und Frau find so unempfindlich, daß fie hiedurch nicht dazu getrieben werden, fich noch inniger zu umfangen und zu lieben: fo ift bas doch gewiß eine allzu arge Undankbarkeit.

"Aber auch noch Weiteres muß hiob klagen. Seine Freunde has ben ihn verlassen und sich gegen ihn gekehrt; sogar die Kleinen verwersen und verhöhnen ihn. Das heißt im Allgemeinen: daß er jeder Menschen-Hilfe und Menschen-Theilnahme beraubt ist; und serner, daß auch seine Ehre, seine Achtung, sein Ansehen völlig dahingeschwunden. Das ist ein Spiegel des Geschickes, welches nach dem Borbilde unseres heilandes alle Gläubigen, mehr oder weniger, betreffen muß. Denn die Kinder Gottes werden von der Welt gehaßt und sinden auch in ihren eigenen hausgenossen Feinde und Verächter. Freilich eine bittere Ersahrung, die uns wohl den Muth nehmen könnte; aber weil wir wissen, daß es Gottes Wille und Ordnung ist, so bleibt nichts übrig, als mit sestem hinduchzugehen und auch dieser Bedingung unseres Christenwandels uns zu unterwersen. — "Erbarmet euch mein, erbarmet euch mein," ruft hiob aus, "denn die Hand Gottes hat mich geschlagen!" Es ist

allerdings mahr, wenn wir sehen, daß Gott die Menschen ftraft, so sollen wir ibn darüber preisen, weil wir wiffen, daß er gerecht ift. Aber das darf doch unferem Mitleiden feinen Gintrag thun. Bei jedem armen Diffethater, von beffen Bestrafung durch Gott wir Zeuge find, muffen wir innerlich bewegt und gerührt werben. Und zwar aus dem doppelten Grunde: querft weil unfer Blid fich alle Zeit auf uns felber zu wenden hat und wir dabei finden muffen, daß, wenn Gott nach unferem Berdienfte mit uns verfahren wollte, er Grund genug hatte, uns ebenfo hart oder noch harter zu beftrafen; und jum Underen, weil es bei Jeglichem, ben wir fo niedergeftrect erbliden von Gottes Band, uns doch in den Sinn tommen muß, daß er nicht allein Gottes Ebenbild, fondern auch unfer Rachfter ift und gleichfam Gins mit und: benn wir haben eine Natur, ein Fleisch, einen Ursprung, wir machen zusammen das menschliche Geschlecht aus. Sollen wir da nicht gegenfeitig an einander benten und für einander fühlen? Und nun gar, wenn eine arme Seele zu Grunde geht: foll ich da nicht in Mitleid entbrennen und fle zu retten suchen, so viel an mir ift? Und indem nun Siob fagt: Erbarmet euch mein; benn Gottes Band hat mich gefchlagen, erinnert er uns gubem noch baran: wie es bas schredlichfte Geschick von allen ift, in die Sande des lebendigen Gottes zu fallen. Ronnen wir das mit ansehen, ohne auch mit zu erschreden und mit zu gittern? Wie, ich follte in Rube figen und mich darauf verlaffen, daß Gott mich nicht anrühren werde, und fo gleichgultig jufchauen, wie er Diefen fcblagt, wie er Jenen niederwirft? Soll mich denn nicht feine Schonung zur Buße treiben? Bollen wir zuwarten, bis Gott auch auf unfere Baupter feine zermalmenden Blige ichleudert? Rein gewiß, wir sollen und weisen und lehren laffen durch das Unglud des Nachften, mabrend wir allerdings zugleich zu verfteben suchen, daß der Born Gottes tommen muß über die Rinder des Unglaubens. "Ach!" follen wir fprechen: "fiebe da die arme gefchlagene Creatur! mare es ein fterblicher Menfch, ber fie fcblagt, fo mochten wir daawischen treten und helfen; aber so ift es ber allmächtige, beilige Gott; wer will erretten, wer etwas Anderes thun, als feufzen, wo er wider einen Menschen ift!" Aber ift nicht schon dieses Seufzen Unrecht? Ift nicht das fcon eine Auflehnung und ein Widerstand gegen Gott und feine Gerechtigfeit? Rein! benn fehr wohl verträgt fich Beides mit einander: Die Gerechtigfeit Gottes anerkennen und lobpreisen, und nichtsbestoweniger Diejenigen bemitleiden, die er richtet, weil fie in ihren Gunden fich unrettbar verderbt haben. So geht es uns ja auch ben Berbrechern gegenüber, die Menschen verurtheilten. Dag ein Bericht da ift, daß die Richter dem Besetze gemäß sprechen, erkennen wir als recht und aut; aber wenn wir nun den grmen Sunder zur Richtstätte binausführen feben, und das Berg bewegt fich uns nicht dabei, so wohnt keine Menschlichkeit mehr in und. Und wiffen wir nun bei den Berichten Gottes jedesmal icon jum Boraus, ob fie wirklich jum

Tode und zur Berdammnig find? Ronnen fie nicht auch zur beilfamen Rudtigung fein? Und ba follten wir nicht wunschen, daß diese Buchtigung ihren Amed erreiche? follten nicht mit dazu helfen? nicht mit dafür beten? Namentlich diefe Rachften, Angehörige und Freunde, von denen hiob bier redet, follten doch fo bandeln. Lebren uns das nicht fogar die vernunftlosen Thiere? Wenn zwei Stiere zusammengekuppele find: und fie wollen nicht gemeinsam anziehen, fie ftogen fich fortwährend, fie ftreiten fich um Autter und Trant: werden fie nicht am Ende fich gegenseitig zu Grunde richten? So aber ift es mit den Menschen, die Gott irgendwie mit einander verbindet. Gleichsam unter ein Joch ftellt er fie, um Alles gemeinsam ju tragen und zu genießen und zu erleiden; und wenn fie nun unvernünftiger find als die Thiere: welche Berdammnig muß fie treffen! Dag gescheben mas mill: ber Mann ift an das Beib gebunden, der Bater an das Kind. Die Rinder an den Bater, Die Blutsgenoffen Giner an den Andern, mehr als an jeden andern Menschen! Dieg muß uns feststeben, und wir muffen Gott bitten, daß er uns die verschiedenen Stufen menschlicher Gemeinschaft und die verschiedenen Pflichten, die denselben entsprechen, recht erkennen läßt. - Siob fügt bei: Barum verfolgt ihr mich wie Gott? Das ift von einer andern Seite daffelbe, mas mir eben ausgeführt baben. Nämlich gegen Diejenigen wider die Gott seine Sand erhebt, sollen wir nicht auch noch die unfrige erheben; follen nicht das Amt Gottes an und reißen wollen, um felber Richter zu fein, fondern vielmehr daran denken, daß gefchrieben ftebt: ein Reglicher, und auch ich, werden erscheinen muffen vor dem Richterftuble Chrifti. Bir meinen freilich zuweilen: indem Gott schlägt, gebe er auch uns ein Recht zu schlagen; indem er feine Sand mappnet, drude er auch uns die Baffen in die Bande. Aber so ist es nicht. Indem er schlägt, will er, daß wir trauern; indem er fein Gericht offenbart, will er, daß wir an unsere Bruft folagen und une fürchten. - "Barum tonnet ihr meines Fleifches nicht fatt werden?" flagt Biob weiter. Denn fo fiebt ja der Born und haß des Menschen gegen seinen Rachsten aus: als ob er ibn lebendig verzehren und verschlingen, sein Aleisch gerreißen, sein Blut trinken wollte. Aber wenn das ichon zu jeder Zeit etwas Widernatürliches und Gräuliches ift: um wie viel mehr, wo 'es gegen einen Unglücklichen fich wendet, der bereits unter Gottes Buchtigung fteht. "Bas wollt ihr noch mehr?" sagt Siob feinen Freunden. "Seid ihr noch nicht damit zufrieden. mich fo niedergebeugt zu seben? Ich bin auf dem Meußersten, ich bin nichts mehr und vermag nichts mehr." Auch wenn wir Jemanden gehaßt und ibm Unglud gewünscht haben, lehrt une boch die Ratur unfern Born befäuftigen und auf andere Gedanken kommen, fo wir ibn in der Tiefe des Unglucks erbliden. Das ift noch durchaus feine Tugend, noch durchaus fein Stud Gottesdienft und fein Lob; auch die Beiden haben es gewußt und geubt, und wer nur einen Reft von Menschenberz bat, muß dabei innerlich sprechen:

"Was follte ich dem noch thun, dem Gott Solches gethan? Er ift niedergeworfen; estft genug, er ift bejammernswerth." Um fo furchtbarer ift es. wenn wir anders gefinnet find und uns anders verhalten - und nun gar, wo es um Freunde und Berwandte fich bandelt! Erkennen wir denn nicht, daß Gott auch dazu unfern Rachften folagt, um unfer Berg zu prufen, um unfern Grimm zu entwaffnen und unferer Bosheit ihre Stachel zu nehmen ? Und wenn wir bas nun nicht geschehen laffen, ftreiten wir da nicht gang offenbar gegen ibn, und entziehen wir uns nicht in der ftrafbarften Beife dem Segen, den er uns jugedacht? - Aber Siob fest noch weiter bingu: "Mein Gebein hangt'an meiner Saut und meinem Fleifch, und ich bin faum entronnen mit ber haut meiner gabne." "Sebet febet boch," will er fagen, "ben Buftand, in dem ich bin! Kann es einen fläglicheren, bejammernswertheren Anblid geben?" Denn feine Rede bedentet: daß er gang abgezehrt und vertrodnet ift, nur noch ein Leichnam ohne Saft und Rraft. Sein Leib bat fo wenig Saut mehr wie fein Rabnfleifch : Alles fieht aus wie eine große blutende Bunde. Batten das feine Freunde nicht in Betracht ziehen und schonende Rudficht auf einen folchen Zuftand nehmen follen? Deghalb ermahnt uns diefe Stelle, die Leiden unferer Rachften boch näher und genauer anzusehen, als wir es gewöhnlich zu thun pflegen, und Gott barum zu bitten, daß, wenn er unseren Brudern eine Trubfal sende, er uns zugleich die Angen dafür öffne, damit wir fie recht versteben, recht mitfühlen, uns recht um Linderung bemühen.

"In Bezug auf feine Bertheidigung gegen die Anklagen und Befculbigungen der Freunde fahrt biob fort: "Uch! daß meine Rede ge= fdrieben murde, ach! daß fie in ein Buch verzeichnet murde, mit eifernem Griffel und Blei, jum ewigen Gedachtniß in einen Fels gehauen!" Nun ift es gewiß, daß fich in den Reden Siobs viel Uebertriebenes, in der Aufregung Besprochenes findet; denn er bat nicht immer Maß gehalten, und obschon seine Sache im Grunde gut mar, fie doch nicht immer gut vertreten. Wie darf er also fagen: feine Reden follten in dieser Beise aufgezeichnet werden? Sat er damit nicht doppelte Buchtigung auf fich herabgerufen? Da muffen wir denn bedenken, daß Siob die Sauptpunkte feiner Rede und nicht jedes einzelne Wort, das er gesprochen, im Auge bat. Diefe Sauptpuntte aber maren ber Babrbeit gemäß und der Aufbewahrung würdig; obwohl auf der andern Seite nicht zu läugnen ift, daß Siob auch hier fündigt, da er seine Fehler und seine Schuld nicht genug vor Augen bat. Das lebrt uns bedächtig und vorsichtig fein in unserer Rede, wie es im Pfalm beißt: 3ch habe mir vorgesett, ich will mich huten, daß ich nicht fundige mit meiner Junge: ich mill meinen Mund bezähmen, weil ich muß den Gottlosen so vor mir sehen. Denn David wußte wohl, daß, wenn die Rinder Gottes in schweren Anfechtungen sich befinden, mabrend die Gottlosen triumphiren, dieß die Angefochtenen über-

Tode und zur Berdamninif find? Ronnen fie nicht auch zur beilfamen Buchtigung fein? Und da follten wir nicht wunschen, daß diese Buchtigung ihren Aweck erreiche? follten nicht mit dazu belfen? nicht mit dafür beten? Namentlich diefe Nachsten, Angehörige und Freunde, von denen Siob bier redet, follten doch fo bandeln. Lehren uns das nicht fogar die vernunftlosen Thiere? Wenn zwei Stiere zusammengekuppelt find: und fie wollen nicht gemeinsam anziehen, fie flogen fich fortwährend, fie ftreiten fich um Futter und Trank: werden sie nicht am Ende sich gegenseitig zu Grunde richten? So aber ift es mit den Menschen, die Gott irgendwie mit einander verbindet. Gleichsam unter ein Joch stellt er fie, um Alles gemeinsam zu tragen und zu genießen und zu erleiden; und wenn fie nun unvernünftiger find als die Thiere: welche Berdammniß muß sie treffen! Mag geschehen was will: der Mann ift an das Beib gebunden, ber Bater an das Rind. die Rinder an den Bater, die Blutsgenoffen Giner an den Andern, mehr als an jeden andern Menschen! Dieg muß uns feststeben, und wir muffen Bott bitten, daß er uns die verschiedenen Stufen menschlicher Bemeinschaft und die verschiedenen Pflichten, die denfelben entsprechen, recht erkennen läßt. - Siob fügt bei: Barum verfolgt ihr mich wie Gott? Das ift von einer andern Seite daffelbe, mas wir eben ausgeführt haben. Rämlich gegen diejenigen wider die Gott seine Hand erhebt, sollen wir nicht auch noch die unfrige erheben; follen nicht das Amt Gottes an uns reißen wollen, um felber Richter zu sein, sondern vielmehr daran denken, daß geschrieben skeht: ein Seglicher, und auch ich, werden erscheinen muffen vor dem Richterftuble Chrifti. Bir meinen freilich zuweilen: indem Gott schlägt, gebe er auch uns ein Recht zu schlagen; indem er seine Sand mappnet, drude er auch uns die Baffen in die Bande. Aber fo ift es nicht. Indem er schlägt, will er, daß wir trauern; indem er fein Bericht offenbart, will er, daß wir an unfere Bruft schlagen und uns fürchten. - "Warum tonnet ihr meines Rleifches nicht fatt werden?" flagt Biob weiter. Denn fo fieht ja der Born und haß des Menfchen gegen feinen Radiften aus: als ob er ibn lebendig verzehren und verschlingen, sein Fleisch zerreißen, sein Blut trinken wollte. Aber wenn das ichon zu jeder Beit etwas Widernatürliches und Gräuliches ift: um wie viel mehr, wo 'es gegen einen Unglücklichen fich wendet, der bereits unter Gottes Zuchtigung fleht. "Was wollt ihr noch mehr?" sagt Siob seinen Freunden. "Seid ihr noch nicht damit zufrieden, mich fo niedergebeugt zu feben? 3ch bin auf dem Meußersten, ich bin nichts mehr und vermag nichts mehr." Auch wenn wir Jemanden gehaft und ibm Unglud gewünscht haben, lehrt une doch die Natur unfern Born befauftigen und auf andere Gedanken kommen, so wir ihn in der Tiefe des Unglucks erblicken. Das ift noch durchaus feine Tugend, noch durchaus fein Stud Gottesdienft und fein Lob; auch die Beiden haben es gewußt und geubt. und wer nur einen Reft von Menschenberg bat, muß dabei innerlich sprechen:

Straf - und Trost - Prediger reden hören. In einer Rede über den ersten Brief an Timotheus, worin er gegen die Grundsätze und das Treiben der Libertiner sich wendet läßt er z. B. so sich vernehmen:

"Unfere Stadt ift voll von Gräueln; Hurerei und Ungucht ift eine gang gemeine Sache, und die schandlichen Menschen, die fich darin malgen, versuchen es noch, ihr Spiel mit uns zu treiben, und wenn man einen von ihnen seiner Unreinheit überweist, uns in's Gesicht zu fagen: "Dho, diefer war es nicht; der es gethan bat, ift hundert Meilen von hier!" fo daß fie nicht nur die Menschen verhöhnen, sondern auch den Namen Gottes gum Spotte machen. Wenn man das Alles mit anfieht und überdenkt, scheint es ja mobl: als babe das Wort Gottes feine Rraft für uns verloren, als Diene ce bochstens dazu, unsere Gunden in ein um fo belleres Licht zu ftellen, daß die ganze Welt sie mahrnimmt. Rommet ber, ihr Papisten und anderen Ungläubigen! Ihr könnet in der That Richter sein über die Frevel und Gottlosigkeiten, die bier getrieben werden! Bas mich betrifft, fo bin ich von Scham erfüllt, so oft ich auf diese Ranzel fteige, um Gottes Wort zu verfündigen, und wünschte für meine Person von Herzen, das Gott mich aus eurer Mitte hinwegnahme und ich nicht drei Tage langer in der Zugellofigfeit leben mußte, die mich jest umgiebt. Ja, wir haben in der That Grund dazu, une unserer Reformation zu rubmen und groß damit zu thun, daß man das Evangelium unter uns predige! Die ganze Belt wird lachen indem wir das fagen, die Diener Gottes uns verdammen, die Blinden uns richten, wer nur taften fann unsere Befledung inne werben. wird nicht inne balten. Wollen wir seinen Ermahnungen nicht geborchen. so wird er die Wertzeuge seines Zorns über uns senden. Seit lange genug find wir gewarnt; die Zeit ift nabe, da er nicht länger mit Worten zu uns reden wird, sondern seine Sand wider uns ausstrecken, seine gewappnete Rechte, um une mit Gewalt zu beugen und zu bekehren. Und fo baben wir es ja verdient. Wir find einer langeren Nachficht und Batergute nicht mehr würdig. Seine bisherige Arbeit an uns war vergeblich, und es wird fich jest erweisen, mas er weiter vornimmt. — Aber doch haben wir noch heute Frift. Dich bitte euch, laffet uns zusehen mas wir thun. Denn nicht um uns verzagt zu machen oder in Troftlofigfeit niederzuwerfen, wird uns ja dies vorgehalten, sondern um uns zur Erfenntnig unseres Elendes zu bringen, zu aufrichtigem Mißfallen an uns felber, zu berzlicher Buße, welche ihre Verstodung und Ralte gegen den Barmberzigen aufgibt und ibm aus innerster Seele antwortet: daß wir bereit find zu ibm zurudzukebren, bereit seine Gnade zu ergreifen, an feine Berheißungen uns anzuklammern, seine Drohungen im rechten Ernfte anzunehmen und uns davor zu fürchten. Ja, ein Jeder befehre fich und lerne dem Berrn geborchen! Ber ein öffentliches Amt bat, sehe zu, daß er feine Pflicht beffer erfulle als bisher. Wer ein Prediger des Wortes ift, bitte um größeren Gifer im Rampfe

wider die Gunde und im Berte der Reinigung. Ber ein Saus hat, bente daran, wie er dasselbe zu einer Wohnung Gottes und seines Friedens mache. Ein Jeder aber blide auf fich felber und trachte darnach rein zu werden durch den herrn Jesum, so daß, wenn wir sein Abendmahl empfangen, wir damit wirklich eingeben in feine Gnade, eingepflanzt werden in feinen Leib, Gins werden mit ibm, ein Pfand und Siegel empfangen aller der Berbeigungen, die wir in feinem Evangelium boren. Denn gewiß: er will unfer Leben fein und uns aufnehmen in fein Leben und in uns wohnen und uns bineinziehen in fich. Er will uns verberrlichen zu Solchen. Die Gott erkennt und zu Kindern annimmt; er will uns die Kraft des Gebetes fchenken und uns in allen Studen leiten burch feinen beiligen Beift, fo daß durch unfer Beispiel auch die armen Irrenden rings um uns ber den rechten Weg finden, mabrend beut zu Tage noch so viele die Strafe des Berderbens mandeln, weil wir fie nichts Befferes lehren. Und doch ift es ja sein Bille, daß er nicht nur in einer Stadt oder einem kleinen Sauslein wohne, sondern daß seine Gnade offenbare und herrsche überall in der Belt, und jede Menschenscele ihn erkenne und ihm diene und ihn anbete wie es ihm gebühret."

Eine etwas andere Tonart zeigen die folgenden Stude aus den Predigten "über die verschiedenen Arten des Gößendienstes, an die Nikodemiten."
Nachdem in der ersten Calvin zuerst mit bitterer Satyre "diese guten Christen" geschildert, die alle Forderungen des herrn nach ihrer Bequemlichkeit zu arrangiren und jeder Gesahr für das theure Gut und Blut um den so "geringen Preis einer Gewissenseverleugnung" auszuweichen wissen \*)," fährt er fort: "Bas ist denn da zu thun? wie werden wir denn herr über diese sehen zu verlieren, um das ewige Leben zu gewinnen? Nur auf dem einen Bege: daß unser herz sich verzehren läßt vom Eiser um das haus des herrn, und

<sup>\*) &</sup>quot;Die Ginen", fagt er, "fommen wohl etwa so weit, die Meffe zu verslaffen; aber fie möchten boch noch dieses und jenes andere Stud beffen beshalten, was man Dienst Gottes nennt, um sich nicht gar zu offen bem Hasen und ber Berachtung auszusezen. Andere erscheinen wenigstens heimslich in den Tauffapellen und lassen ihre Kinder von den Priestern tausen, weil ja das Saframent immer Saframent bleibe; aber die schändliche Art wie es verunstaltet ist, achten sie in ihren verwirrten Gedanken für nichts. Ein Tritter treibt sich in der Nähe der Kirche herum, um sich das Ansehen zu geben, als ob er sie besucht hätte. Dort geht ein Bierter in die Besper, indem er geschickt die Messe zu vermeiden weiß, und nähert sich möglichst den Weißranchwolfen, um dann den Dust, der an ihm zurückleibt, für sich zengen zu lassen . . . . So wollen sie vermitteln und in der Mitte durchschissen wischen Geinem Bater Isaaf zu gefallen, eine nene Frau aus Kanaan nahm aber darum sein bisheriges gottloses Heidenweib doch nicht verließ."

wir die Schmach, die man feinem Ramen anthut, als eine Ehrenkrone auf uns nehmen. Denn wenn einmal ein folcher Gifer in uns angegundet ift und zwar nicht als ein Strohfeuer, sondern um beständig in uns zu brennen, fo wird es uns fchlechterdings unmöglich werden, noch langer fo gu thun, als ob wir die Abscheulichkeiten billigten, durch die Gott entehrt wird. Freilich werden dann die Berfolger ench ergreifen, die Gerichtsbofe euch verurtheilen, die feinen und flugen Beifter euch verspotten. Aber fürchtet euch nicht: es gibt einen unverwelflichen Krang, ber durch keinen Tod zu theuer erkauft ift; und die Zeit wird tommen, da die Rinder Gottes die Richter ihrer Richter werden, wenn fle anders fich nicht fürchteten ein gutes Bekenntniß vor ihnen abzulegen. — Mit den Spöttern freilich habe ich noch ein anderes Bort zu reden. Beil fie Gott nicht horen wollen, da er jest zu ihnen redet, um ihnen feinen Willen fund zu thun : fo lade ich fie vor feinen Richterstuhl, wo fie dann ihr Urtheil vernehmen werden, das von fich abzumeifen ihnen vergehen wird. Zest konnten fie ihn noch hören als ihren Herrn; dort werden fie ihn fühlen als ihren Richter, wie fie auch ihre Bahne gegen ihn fletschen. Die Geschickteften und Schlauesten werden fich in ihrer Rechnung betrogen finden. Sie mogen fo gut reden fonnen, als fie wollen, um das Recht umzufturgen oder zu verwirren: hier werden die dicken Belgmugen, die fie fich über die Augen ziehen, damit fie nicht mehr feben follen, ihnen wenig helfen. 3ch fage bas, weil die herren Rathe, Richter und Advokaten es nicht nur unternehmen gegen Gott ju plaidiren, um feinen Geboten eine Nase zu dreben, sondern dieselben auch gang offen verwerfen und ihre Lästerreden dagegen erlaffen wie fouveraine Gbifte. Und wenn fie geredet baben, foll dann niemand mehr reden durfen; für Bernunft und Wahrheit foll keine Statte mehr bleiben. Nur im Borübergeben rufe ich ihnen zu: es mare ench viel beffer, ihr dachtet an die furchtbare Rache Gottes über diejenigen welche die Bahrheit in Lugen verlehren. Reben ihnen mogen die Belehrten in ihren Studirzimmern und an ihren Buchertischen fich nicht etwa anmaßen, ihr gelehrtes Geschwätz gegen den bimmlischen Reifter zu fehren. auf deffen Worte wir allein zu laufchen haben. Die schönen Titel helfen bier Niemanden aus und bringen den Berren Aebten, Brioren, Defanen und Archidiakonen höchstens das Privilegium, bei dem Gerichte das von Bott ausgeht, an der Spige des Reigens zu fteben. Wenn die herren boflinge gewohnt find, die Menschen mit dem Beihwaffer zu tauschen und zufrieden zu ftellen, fo mogen fie nicht erwarten, bei Bott das Gleiche thun zu können. Alle die Schreier aber mögen fich abgewöhnen, mit ihren Schnäbeln zu klappern und ihren gewohnten garm zu machen, wenn fie nicht die gewaltige Sand beffen empfinden wollen, vor deffen Bort fle ergittern follten. Bas meine Berfon betrifft, fo mogen fie damit machen, mas ihnen beliebt. Sie mögen meinen Namen in dieser Angelegenheit aus ihren Bapieren hinwegtilgen, und nur stehen lassen, daß ich auf den Gehorsam und die Kurcht

bes herrn dringe, aber keineswegs begehre die Gewissen nach meinem Belieben zu lenken oder ihnen ein Gesetz aufzulegen. — Wie stolz verachtet ihr das Wort Gottes und wie schwach und feig sind doch sonst euere herzen, so daß ihr euch nicht reget noch beweget! Ich ermahne euch, ein wenig besser zu bedenken was euch Noth thut, damit ihr nicht länger euch selber so kläglich betrüget."

In der zweiten Predigt, über den Text: "Laffet uns zu ihm hinausgeben außer das Lager und feine Schmach tragen," bespricht Calvin namentlich das Berhalten, das fich in dem Drange und der Sike der Berfolgung gezieme. Auf die Martyrer, zuerft die judifchen aus der Maccabaerzeit, weist er da bin, "welche die Berbeigung vom Herrn muthig bezeugt und auch ihr Leben-dafür gelaffen," dann auf die christlichen der ersten Jahrhunderte, "die in ganzen Bolten fich hinwurgen ließen — Leute von wenig Wiffen aber vielem Blauben und die mit Nichts als diesem Blauben entschloffen in Das Teuer und jeden andern Tod gingen." - "Wir bagegen," fahrt er fort, "wir find unterrichtet und verständnigvoll und wiffen so viel, daß nichts mehr uns fehlt, wie wir wenigstens dafür halten; und in der That, mas das Berftandnig der Schrift betrifft, bat Gott uns fo viel gemahrt, wie nur irgend einer Beit. Aber dafür lebt taum ein Tropfen rechten Gifers in uns. Seben wir die Tyrannen auf uns losstürmen, fo scheint es uns: Bott habe tein Mittel mehr uns zu retten, und forgen für unfer Bohl und Leben in einer Beise, als batten wir auf ihn gar nicht zu rechnen, von ihm gar nichts zu erwarten. D ber jämmerlichen Thorheit und Bleichgultigkeit! Seine Borfebung, wie er fie uns geoffenbaret, follte uns vielmehr als eine uneinnehmbare Burg gelten. Suchen wir doch dies eine Wörtlein zu erkennen : daß unfere Leiber in der Sand deffen find, der fie gemacht hat. Er bebutet uns und bat seine Augen auf die Tyrannen gerichtet; benn wie der Tod feiner Beiligen angenehm vor ihm ift, fo fagt er auch, daß die Erde das Blut aufdeden werde, das in ihr verhorgen worden. . . Ja, die Feinde des Evangeliums mogen das Blut der Martyrer verschwenden wie es ihnen beliebt: fie werden doch einmal Rechenschaft darüber geben muffen, bis auf den letten Tropfen. Seute bohnen fie und verbrennen die Glaubigen und indem sie in ihrem Blute sich baden, achten sie ihrer aller Leben nicht einen Pfennig werth. Aber laffet uns Geduld haben und zuwarten! Gott wird endlich zeigen, daß er nicht umfonst unser Leben so boch gewerthet hat . . . . Unterdessen ergreifet den Schild des Glauben, um alle Aengsten und Befürchtungen, die auf euch eindringen, zurückzuweisen, und denket nicht so gering von der Kraft des göttlichen Geiftes, daß fie nicht leicht alle Grausamfeit der Menschen überwinden könne. Davon haben wir vor Aurzem wieder ein recht fclagendes Beispiel erlebt. Gin junger Mann, ber bier unter uns gewohnt und in Tournay war verhaftet worden, wurde zum Tode durch Enthauptung verurtheilt, wenn er widerrufe; zum Tode durch das Zeuer, wenn er in seinem Bekenntnisse beharre. Als man ihn fragte, was er vorziehe, antwortete er einsach: "Der mir die Gnade gewährt hat, für seinen Namen sterben zu dürsen, wird mir wohl auch die Gnade gewähren, das Feuer aushalten zu können." Das ist nicht von einem Menschen, sondern von dem heiligen Geiste zu uns geredet, um uns gewiß zu machen, daß uns Gott eben so wohl gegen alle Qualen stärken und slegreich machen kann, als uns dazu führen, sänstiglich auf unserem Bette zu sterben. Darum hebet eure Häupter auf zu der unverwelklichen Krone und dem herrlichen Erbe, zu dem Gott euch beruft und zögert nicht für eine solche Bohnung euer gegenwärtiges Leben zu verlassen. Werdet unserm Herrn Jesus darin gleich, daß ihr lebet in Mitten der Todesgedanken, und nehmet die Schmach seines Kreuzes auf euch, um mit ihm hindurchzudringen zu der glorreichen Auferstehung in der Fülle aller Seligkeit, aller Freuden, alles Triumphes."

In der dritten diefer Predigten ftraft Calvin vornämlich die religiofe Bleichaultigkeit seiner Gemeinde, deren trage und gezwungene Theilnahme am Gottesdienst er mit Davide Bunfch zusammenftellt, "fein Leben lang im Tempel wohnen und die schönen Gottesdienste bes Berrn fchauen gu durfen," und ruft mit bitterer Ruge aus, "daß er fogar diejenigen nicht von Diesem Tadel ausnehmen durfe, die fich aus der Fremde doch eben um der Freiheit des Gottesdienftes willen hieher geflüchtet." "Die Ginen haben ihr Baterland verlaffen, um Glieder einer driftlichen Rirche werden zu tonnen. Die Anderen haben den noch größeren Borgug genoffen, daß Gott fie in ihrer Beimath besuchte und bei ihnen einkehrte. Berden nun die Gingebornen Diefer Stadt ungeftraft bleiben tonnen, wenn fie das verachten und nicht vielmehr fprechen: Gerr, du baft bein Saus unter uns gebaut und beinen Altar aufgerichtet in unserer Mitte; gieb uns denn die Gnade uns zu reinigen, daß wir beine beilige Gegenwart nicht entweihen durch unfere Gunden und den Segen deiner Bohlthat uns nicht in Fluch verkehren. Und die Fremdlinge — wenn fie bier nicht leben wollen als in Gottes Saus: was suchen fie dann bei uns? Ronnten fie nicht auch anderswo in Luften leben, und war es nothig, aus dem Papstthum zu flieben, um fich liederlich aufzuführen? Bie es denn wirklich Ginige gibt, denen es beffer mare, fie hatten den Bals gebrochen, als je ihren Rug in Diefe Rirche gefett, um fie zu verwirren-Denn die Ginen gesellen fich zu den Lärmmachern um fie in ihrer Bosbeit zu bestärken; die Anderen find Leckermäuler oder Trunkenbolde; wieder Andere Müßigganger und Sandelsucher. Es gibt Saushaltungen, wo Mann und Frau wie hund und Rage mit einander find. Andere ahmen den vornehmen herren nach und bewegen fich in weltlichem Brunke und Ueberfluß. Bieder Andere werden so gartlich und weichlich, daß fie nicht mehr wissen, was Arbeiten ift und keine Nahrung gut genug finden. Daneben gibt es bose Mauler und Splitterrichter, vor denen die Engel des Baradieses nicht ficher waren; und während fie felber von gehlern ftrogen, wenden fie ihre gange

Seiligkeit darauf, die Rächken zu controlliren. Und dabei meinen sie Alle, Gott muffe ihnen hoch dafür verpflichtet sein, daß sie die Reise nach Genf gemacht; als ob es nicht zehnmal besser ware, sie wären in ihrer Ruhe geblieben, als hieherzulommen, um solches Aergerniß anzurichten. — Run, was von solchen Sünden geschehen ist, traget dem Herrn vor, damit er es vergebe; für die Zutunft bessert euch; und die Unverbesserlichen mögen die Kinder Gottes von sich ausschelben und dem gerechten Zorne überlassen."

Bir denken, diefe Beispiele werden genugen, um von den verschiedenen Bredigtweisen Calvins eine bestimmte Anschauung zu gewähren; und werden es wohl auch begreiflich machen, daß mahrend ein Gelehrter wie Scaliger fagt: "feine Commentare feien viel anziehender als feine Bredigten\*)." Die große Gemeinde der Gläubigen anders urtheilte und ihn auch in Diesem Stude als den auserwählten, unvergleichlichen Führer zum Beile betrachtete. In Genf selber mar der Budrang zu der Kirche, in der er predigte, so außergewöhnlich, daß sogar das Rathsprotofoll davon Notiz nahm und gelegentlich bemerkte: "Gine unglaubliche Menge Bolks drangt fich zu den Bredigten Reifter Calvins." Da er nicht gerne gestattete, daß man diese Improvisationen - die er nicht für gediegen genug hielt - dem Drude übergab \*\*), gingen fie wenigstens abschriftlich in zahlreichen Exemplaren nach Frankreich und cirfulirten da von Gemeinde zu-Gemeinde. Auch ein Mann wie Coligny machte neben der heiligen Schrift die Bredigten Calvins zu seiner täglichen Nahrung, und las namentlich die Homilien über das Buch Siob mehrere Jahre hindurch immer von Neuem, wieder mit der erften beginnend, wenn er mit der letten geendet. -

An die Predigt schließt von selber die im besondern Sinne sogenannte, auf das Einzelne und die Einzelnen gerichtete Seel sorge sich an. In welchem Sinn und Geist, mit welcher Gewissenhaftigkeit und Treue Calvin dieselbe handhabte, haben mir uns schon bei verschiedenen Anlässen, namentlich als wir seine Fürsorge für die französischen Glaubensgenossen schilderten, an mannigsachen Beispielen zur Anschauung gebracht\*\*\*). Was wir hier noch hinzusügen, bezieht sich vorzugsweise auf seine Wirksamkeit als Pfarrer in Genf, und auf sein seelsorgerliches Urtheil über diese oder jene speziellen Fra-

١

<sup>\*) ,,</sup> Multo magis mihi placent Calvini Commentarii quam ejus conciones quas nunquam scripsit."

<sup>\*\*)</sup> So Beza in ber Borrebe zu ben Predigten über bas Buch Siob: "Biele fromme Leute haben barum gebeten, daß sie möchten herausgegeben werden, obwohl er felber, der Urheber, aus bessen Munde sie aufgezeichnet wurden, sich so viel als möglich widersetzte, wie er es überhaupt bei allen seinen Predigten that."

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. 3. B. Bb. I, p. 96 u. f. und bie beiben erften Abiconitte bee funfsten Buchce.

gen driftlichen Wefens und Lebens, mit denen auch heut zu Tage noch die Ethit und Baftoraltheologie fich beschäftigen.

Denn über feiner großen Gemeinde ,, der ganzen Belt" vergaß der Reformator fo wenig die fleine Gemeinde zu Benf, der er in befonderer Beise zum Hirten gesetzt war, daß es dem Beobachterfeiner dahin zielenden Thätigkeit wohl batte scheinen mogen, als gehöre er ihr ausschließlich an, als sei er lediglich ber treuefte und unermudlichfte Beiftliche Diefer Stadt. "Diefe Rirche von Genf", ruft er einmal aus, "liegt mir auf der Seele, daß ich mein Bergblut fur fie geben möchte." "Freilich gehört mein Dienft und Leben der ganzen Rirche", äußerte er gegen Biret, als es um den lebensgefährlichen Befuch der Pefifranten fich handelte; "aber fo lange wir in dem Dienste eines bestimmten Amtes stehen, kann doch sicherlich nichts uns entschuldigen, wenn wir durch irgend einen Grund uns abhalten laffen, denen ju Gulfe ju tommen, die auf uns angewiesen find." Und fo fann er denn in feiner Schrift gegen Balduin bezeugen, daß feine Thure zu jeder Zeit Allen offen flebe, auch den Beringften und Berworfenften aus dem Bolfe. Aus feinen Briefen haben wir geseben, wie er an einem Morgen zuweilen zehn und zwanzig Mal von Solchen unterbrochen murde, die feine feelforgerlichen Bemühungen in Unspruch nahmen, und in der That jede andere Arbeit liegen ließ, um ihnen zu entsprechen. An der Art, wie er die Leute vor dem Confistorium behandelte, ersteht man wohl, wie genau er jede Familie feiner Gemeinde tannte und über ihre Gefinnung, ihre Berhältniffe, ihren Lebenswandel unterrichtet mar. Bei den Kranken und Sterbenden, an deren Lager wir ihn etwa treffen, erscheint er ale der vertraute, vielgeliebte Lehrer und Eröfter, dem die Abscheidenden noch ihren Dank fagen, ebe das Wort ihnen ausgeht, oder deffen Sand fie festhalten, mabrend fle ihr lettes Gebet fprechen\*). Auch von dem einen und andern feiner Feinde lefen wir, daß er in feiner letten Stunde ibn zu fich rufen ließ, um an feinem Bort und Gebet fich aufzurichten. Bon feiner Frau, die in den letten Bugen lag, ging er hinmeg, um noch andere Leidende zu befuchen, die feiner Seelenpflege bedurften. Denn beständig fcmebte, wie er felber zu verschiedenen Malen fagt, jenes Bort des Propheten ihm vor: "daß Gott das Blut jedes Sünders, der ungewarnt in seinen Gunden fterbe, von den Banden des hirten fordern werde." "Beld ein Umt voll Gefahr und Berantwortung," ruft er aus, indem er in seinen akademischen Borlesungen diese Stelle erflärt, ,, ift demnach das Umt eines Predigers und Dieners Gottes. Nichts ift dem herrn theurer als die Seelen, die er nach feinem Bilde fcuf, deren Bater und Erlofer er ift. Darum übergibt er fie der Treue der Seelforger mit der gewissen Bedingung, daß fie für jede einzelne Rechenschaft ablegen muffen. Es ift nicht hinreichend, daß fie nur hie und da, nur die Einen und Andern ermahnen, sondern Alle muffen fle suchen

<sup>\*)</sup> Bergl. z. B. p. 263 b. Bbe.

vom Berderben jum Leben zu bringen; fonst wird die Drohnung an ihnen fich erwahren, welche Gott hier ausspricht." "Und nicht nur an den Seelen", fügt er in seinem Commentar zur Apostelgeschichte 20, 28\*) bingu, "verfündigen fich diejenigen, welche nicht ihre ganze Kraft und Mühe auf die Erbauung der Gemeinde verwenden, "fondern fle werden auch der Entweihung des Beiligthums schuldig, indem fle das beilige Blut des Sohnes Gottes, Durch das die Seelen ertauft worden, gering und für nichts achten, und die Frucht deffelben zu nichte machen, so viel an ihnen ift. Welche Diener des Herrn find das aber, die so die Rraft seines Todes vereiteln und seine toftbare hinterlaffenschaft fich nuglos verlieren laffen, - und welches Gericht muß über folche furchtbaren Gunden ergeben!" - "Ja mas das Wort Gottes in Diesem Sinne aussagt", schreibt er an feinem ebemaligen Freund Rouffel, "follte gewiß hinreichen das Bewiffen eines Jeden ju fcharfen, daß bei unseren Seelforgerpflichten teine Sicherheit noch Zeigheit, teine Geringfchätzung noch Nachläffigfeit mehr möglich ift. Wie unermeglich viel will das doch fagen; über das Seil feiner Mitmenschen machen. Etwas Größeres gibt es nicht im Simmel und auf Erden. Alle Nerven follten fich dazu anspannen, die gange Rraft des Beiftes fich darauf wenden, Leib und Seele in diefer Arbeit aufgeben. Beständig muffen wir auf das Borbild des einen mabren Sirten feben, und von ihm lernen Gifer und Sorgfalt, Liebe und Freundlichkeit, fo daß auch wo wir ftrafen und tadeln muffen, wir doch mit ben armen Seelen nicht anders verfahren, als ein guter hirte mit feinen Schaafen." — Man begreift es, wie er aus diesem Gefühle beraus fagen fonnte, daß unter all' den Qualen, denen er in Genf ausgesett fei, doch nichts fo fehr ihn martere als die Angst um die Seelen, die ihm auf das Gewiffen gebunden seien und doch seine Bucht nicht annehmen wollten. Bumal wenn bas Abendmahl ausgetheilt werden follte, bannte ihn die Sorge, daß Biele der Communifanten eher den gorn Gottes als die Gabe des ewigen Lebens hinunterschluckten \*\*). "Rommenden Sonntags", fcreibt er noch nach seiner Rudtehr nach Genf einmal an Farel, "follen wir das Mal des herrn feiern. Daraus magft du entnehmen, welche inneren Röthen mich jest bedrängen. D wenn es doch in meiner Abwesenheit gefeiert werden könnte, felbft unter ber Bedingung, daß ich auf den Ganden zu euch hin friechen mußte\*\*\*)! "

Nach seinem praktischen, ordnenden Sinne suchte er demnach die Gestalt und Thätigkeit der Kirche so zu organistren, daß sie schon von selber die specielle Seelsorge in sich schloß und ihren nothwendigsten Bedürfnissen

<sup>\*) &</sup>quot;So habt nun Acht auf ench felbst und auf die ganze heerbe . . . . 3u weiden die Gemeinde Gottes, welche er durch fein eigenes Blut erworben hat."

<sup>\*\*)</sup> Bergl. die Aeußerungen Bb. I, pag. 157.

<sup>\*\*\*)</sup> Lauf. Brieff. Ep. 20.

abhalf. Durch jene Einrichtung der Congregationsgottesdienfte. Da iedes Gemeindeglied zum Borte fommen fonnte und die Predigt in eine vertrauliche Unterredung auslief, murbe ben etwaigen Zweifeln, Bedenken, Fragen jeglicher Art Gelegenheit gegeben, fich ju außern und ihre Beantwortung zu empfangen. — Die eigentlichen Gunder und außerlich Rehlbaren nahm bas Confistorium vor, in Fallen da zur Abbitte zu nothigen, zurechtzuweisen, zu ftrafen war. Be besondere Schonung rathlich schien, ließ Calvin die Angeklagten wohl auch zu fich allein tommen und redete ihnen in's Bewiffen. — Den Besuch der Kranken machte er durch einen eigenen Artikel in Der Liturgie den Geiftlichen zur ordnungsmäßigen Bflicht, und gab ihnen die nothige Anleitung zu diefer faft gang außer Uebung getommenen Thatigfeit \*). Damit jeder Krankheitsfall dem betreffenden Bfarrer alsobald bekannt werde, ließ er obrigfeitlich verordnen, daß Niemand drei Tage frank liegen durfe, ohne daß die Angehörigen nach dem Seelforger schickten. — Und wie für die Kranken so auch für die Gesunden, für die gefammte Bevöllerung der Stadt richtete er eine geordnete firchliche Seelforge ein. Die Brediger wurden ungewiesen, mehrere Mal im Jahre, namentlich vor den großen Communionstagen, jedes

<sup>\*) ,,</sup> Die Pflicht bes Sirten," heißt es barin, ift nicht nur bie allgemeine Bredigt ber Wahrheit, fonbern er foll auch fo viel ale möglich jeben Gingeln warnen, aufmuntern und troften. Am meiften bedarf ber Denich biefer geiftlichen Labung aus bem Munbe bes herrn, wenn er burch beffen Sand mit Leiben, Rrantheiten und anberen Unfallen heimgefucht wirb, und vornehm= lich in ber Todesstunde. Denn mehr als in irgend einem anbern Augenblice fühlt er fich ba burch fein Gewiffen geangstet, sowohl wegen bes Gerichtes Gottes, vor welches er geforbert wirb, ale burch bie Angriffe bes Teufels, welcher alle Rraft anwendet, um bas arme Gefchopf noch ju befigen und in Schanbe und Clend ju Grunde ju richten. Folglich ift es bie Pflicht ber Brediger, alle biefe gu besuchen, fle gu troften burch Gottes Bort, fie gu belehren: wie Alles mas fie bulben, aus Gottes Sand und barmherziger Borfehung fommt, wie er ben Seinen nichts fendet, als was zu ihrem Beile bient. Der Prediger wird hiezn die ichidlichften Spruche mablen. - Wenn er bie Leibenden in tobtlicher Rrantheit fieht, foll er fie ihrem Seelenzuftand gemaß behandeln. Sind fie voll Entfegen bei bem Beran: nahen bes Tobes, fo muß er ihnen zeigen, bag ber Tob fur bie Chriften nichts Entfetliches fei, ba fie Chriftum jum Fuhrer und Befchuger haben, ber ihnen in bas ewige Leben vorangegangen; und fie in biefer Weise bem Gerichte Gottes gläubig entgegensehen lehren. Sind fie da= gegen nicht genug erschuttert burch bas Gefühl ber Gunben, fo muß er ihnen erklaren, was bas Bericht Gottes fei, vor welchem fie nur bestehen tonnen burch Barmherzigfeit, inbem fie Chriftum ale ihr Beil erfaffen. In jedem Falle wird er gufehen muffen, welch ein Ginn in ihnen lebt, und barnach die Mittel mablen, mit benen er auf fie einwirft. Und wenn er etwas weiß, wodurch er bie armen Leibenben auch im Leiblichen troffen fann, fo foll er nicht unterlaffen es ju thun, und überall bas Beifpiel mahrer Liebe geben."

hand ihrer Barochie zu befinden und fich mit allen Inwohnern über ihren Seelenguftand zu unterreben. Da ihre Zeit nicht dazu ausreichte, traten auch die Mitglieder des Confiftoriums, die Staatsfelretaire, fogar die Rathsberren und Syndits für fie ein. Die Rathsprotofolle find voll von Beisungen dieser Art, die von der zweiten Salfte der 50er Jahre an den Magiftratspersonen ber verschiedenen Aemter und Burden ertheilt wurden. " Dan beauftragt zwei herren Syndits," beißt es 3. B. im Protofoll vom 4. Marg 1557 ,, eine allgemeine Sausschau durch die ganze Stadt bin abzuhalten, um die Rnechte und Magde jum Befuche ber Bredigt aufzumuntern, nachdem fie über ihren Blaubenostand geprüft worden, um die Eltern zu veranlassen, ihre Kinder zur Schule zu schicken, um den Ammen zu verbieten ihre Sänglinge neben fich schlafen zu laffen, um die Buftlinge und Schreier aufzuzeichnen und auszuweisen, und mas dergleichen mehr ift." - Unter den Bredigern felber führte Calvin, "um Die Bemeinde durch erwecklichere und vielseitigere Rahrung defto mehr zu erbauen," einen Bechfel ein, der jeden von ihnen mit jedem Theile der Bevolferung in Berührung brachte. Statt zu St. Beter, predigte er eine Beit lang zu Magdalenen, dafür Benri de Mar und Genefton in seiner Rirche, und Blanchet zu St. Gervais \*). --

Einen ferneren Blid in das Innere feiner feelforgerlichen Thatigkeit gewähren die gablreichen Auffätze und Gutachten über verschiedene Buntte des religiösen und fittlichen Lebens, Die uns erhalten find. — In einer Anweifung jum Lefen der heiligen Schrift z. B. weist er mit großem Ernst darauf bin, wie man "das Buch, in dem Gott redet, nicht nur so ohne Weiteres aus irdischen Gedanken, Sorgen und Lüsten des Aleisches, aus allerlei Geschäften und Zerstreuungen beraus au die Sand nehmen dürfe, wenn man einen wirklichen Segen daraus schöpfen und seine selig machende Kraft erfahren wolle. Zeder Zeit muffe man fich zum Lefen derfelben vorbereiten durch Gebet um den beiligen Beift, und dann mit gesammeltem, überlegendem Sinne daran geben; auch die Blatter nicht nur unftat durchlaufen, fondern im Bufammenhange lefen, und namentlich feine Befriedigung ber Neugierde und unnügen Grübeleien, sondern mahre Unterweisung in der Beisbeit, Troft und Ermahnung zu guten Werken darin suchen." — Auf die Frage: Db es einem Geiftlichen erlaubt fey, fein Geld ginstragend angulegen \*\*), antwortet er: "Berneinen darf ich das nicht, aber wenn der Prediger fich deffen entschlagen kann, wird er weise handeln und mancherlei Aerger-

<sup>\*)</sup> Register bes Confiftoriums vom 11. August 1542. Meister Calvin ichlagt vor, baß es paffenb mare, bie Geistlichen gur größeren Erbanung ber Gesmeinde von Beit zu Beit in ihren Brebigten wechseln zu laffen u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Um biese fur unsere Berhaltniffe etwas auffallende Frage zu begreifen, muß man bebenten, bag die Gelbverhaltniffe bamals noch nicht geordnet waren wie jest, und das Jinsnehmen fast immer mit Thellnahme an han-belsgeschäften und bem was wir jest "Bucher" nennen, zusammenhing.

nif vermeiden. Doch ift es immerbin beffer, er leibe aus als er treibe etwa selber Handel oder übe ein Gewerbe. Rur bas möchte ich dabei beobachtet wiffen, daß er nicht einen feststebenden Bins oder eine bestimmte Entschädigungesumme fordere, fondern das Beld einem rechtschaffenen Manne anvertraue, der ihm dann nach eigener redlicher Schatzung einen billigen Antheil an bem Ertrage besfelben überließe." - "Wenn wir bas Binonehmen," fagt er an einer anderen Stelle, "gang und gar verdammen, fo umftriden wir die Gewiffen enger, ale ber herr felbit es gewollt; erflaren wir es ausbrudlich fur erlaubt, fo werden die Meiften fich deffen bedienen, um die größte Bugellofigfeit einzuführen. Den Ifraeliten freilich war bas Rinsnehmen geradezu verboten, aber fie maren auch durch ihre socialen Einrichtungen so gestellt, daß fie desfelben nicht bedurften. Bir dagegen befinden uns in anderer Lage und muffen alfo nur vermeiden, mas der Liebe und Billigkeit entgegen mare. Geld ift ein Befit; nun aber jeder bringt Befit, Saus, Meder, oder mas es fep, feine Aruchte und Intereffen; warum alfo nicht bas Gelb? Binsnehmen tann bemnach gestattet werden unter folgenden Bedingungen: 1) nie foll einem Armen fo gelieben werden, daß er, wenn ibn Unglud trifft, doch noch zu feststebenden Rinsen genöthiget ift; 2) wer ausleiht, soll nicht lediglich auf den Gewinn feben. 3) Man laffe beim Leiben die Liebespflicht nicht außer Acht, sondern handle nach der Borfchrift Christi: "Thue Andern wie du willst, daß man dir thue." 4) Der, welcher das Geld empfängt, muß eben fo viel Rugen davon haben, als der Leiber. 5) Wir muffen durch unfer Ausleihen auch die Wohlfahrt des Ortes ju befordern fuchen, an dem wir uns befinden. 6) Der gefetliche Binsfuß des betreffenden Landes darf nicht überschritten werden. - Ueber Fragen die fich auf die Che beziehen. "Die Eltern follen ihre Rinder nicht gegen deren Reigung verheirathen. Im Falle ein Jüngling oder eine Jungfran zu der von ihren Eltern vorgeschlagenen Berbindung teine Reigung bat, follen fie folche mit der Bescheidenheit und Ehrfurcht ablehnen, welche Rinder ihren Eltern schuldig find, und fur ihre Beigerung nicht geftraft werden. Dagegen follen fie aber eben fo wenig wider den ausbrucklichen Billen ber Eltern fich verheirathen. Der junge Mann, der dieß thut, foll wiffen, daß es eine gerechte Strafe ift, wenn er ein ungehorfames Beib bekommt. Er wundere fich nicht, daß, nachdem er feinerfeits Gott und feinen Eltern ben schuldigen Gehorsam verfagt, er nun durch die gleiche Gunde seines Beibes ibm gegenüber geftraft wird." - Ueber Die gewöhnlichen Reitvertreibe, Spiele, Schaufpiele, Unterhaltungelefture, die Bergnügungen ber Gefellichaft. "Rarten, Burfel und dergleichen find an und für fich nichts Unrechtes und Gottlofes, aber wie oft werden fie Bertzeuge der Gunde und ziehen die Seelen in Schaden und Verdammnif. Denn querft nimmt nichts Anderes fo febr die Gedanken gefangen und bindet den Beift wie durch einen Bauber. Die fich daran gewöhnt haben, können fich faft nicht mehr davon losmachen, sehnen sich immer wieder darnach zurfid und ge-

rathen fo in große innere und angere Gefahr. Jum Andern ift das Spiel faft immer von ungehörigen Reben, Bantereien, Betrügereien, Trinfgelagen begleitet, und richtet die Ramilien ju Grunde. Denn nur felten tonnen die Spieler zur rechten Reit inne halten. Ramentlich wo um Gelb gespielt wird, tann es faft nicht ohne Sunde und offenbare Beleidigung Gottes abgeben. Endlich wird dabei eine Menge Zeit unnug verloren und wir werden denen ähnlich, von denen der Apostel sagt, daß sie unordentlich wandeln und arbeiten nichts, fondern treiben Borwig. Darum ift es gewiß gerathen, fich von dem Allem fo viel als möglich ferne zu balten." - Bas die Schaufpiele betrifft, fo haben wir bereits gesehen, bag er bie und ba eins zuließ \*), aber nicht mit besonderer Billigung und indem er öfteren Biederholungen sich aus mancherlei Gründen widersette. In der Kirchenordnung hat er die theatralifden Aufführungen geradezu unterfagt, mit einziger Ausnahme ber Soul-Borftellungen, in denen die Gymnafiasten zu ihrer Ausbildung ein Stud von Blautus oder Terenz in Scene setzten. Doch war die Regel nicht gang ohne Ausnahmen. Roch im Jahre 1558 fommt es vor, daß bei der Anwesenheit der Berner Gefandten, und gur Feier des neu geschloffenen Bundniffes mit der Schweiz eine Tragodie aufgeführt wurde, welche den Martyrertod der fünf Laufanner-Studenten in Lyon darftellte, wobei ausschließlich Anaben Die Spielenden waren. - Das Lefen blos unterhaltender oder gar fittlich zweideutiger Bücher, wie der damaligen Romane, verwarf er ganglich. Im Rathsprotokoll vom 13. März 1559 wird berichtet, daß auf seinen Antrag das Buch "Amadis de Gaule" für ein "durchaus verdorbenes und unreines" erflart, und Ginige, die es gelefen hatten, ernftlich zurecht gewiesen wurden, da fie durch folche Letture muthwilligerweise ihre Sitten vergifteten. - Ueber die Theilnahme an gefelligen Reft. lich feiten bemerkt er: "Gewiß ift nichts gerathener als die Gelegenheiten so viel als möglich zu vermeiden, in welchen man gegen die Weltlust ankämpfen muß, wenn man nicht durch treulose Trägheit seinen Chriftennamen und Gottes Ehre verrathen will. Ber auf einer hochzeit ift, foll fich doch des Tangens enthalten; und obwohl er dabei zugegen fenn mag, fich bemüben, durch fein fittfames Befen den Andern Scham einzuflößen. Es fep unfer Ernft wie eine ftrenge Cenfur, durch welche wir die Lufternbeit der Uebrigen im Baume halten." Und an einer andern Stelle: "Db wir die Lafter und schandbaren Reden in einer ichlechten Gesellschaft ausdrücklich zu strafen baben, bangt von den Umständen ab. Die Borficht will zuweilen, daß man schweige, ift es aber irgend möglich und nüglich, so sollen wir unsere Entruftung nicht verbergen. Sind wir dann mit folden Menschen einmal allein, so muffen wir

<sup>\*)</sup> Raturlich feine Theaterauffuhrungen in unserem Sinne burch einen eiges nen Schauspielerstand, sondern Darstellungen burch Ollettanten, Burger und Studenten.

ihnen gewiß unsern tiefen Schmerz zu erkennen geben. Das Beste ist jedenfalls, in den Gesellschaften, da wir zugegen find, dergleichen gar nicht aufkommen zu lassen, indem wie von vormherein die Anwesenden erbauen, durch
nübliches Gespräch unterhalten, und die Schwachen, die sich oft wider ihren Willen verführen lassen, zur rechten Zeit warnen."

"In Summa," sagt Calvin in dem Tractat vom christlichen Leben, "nicht unsere Bernunft, nicht unsere Bernunft, nicht unsere Beild soll in unseren handlungen herrschen; nicht dassenige, was unserem irdischen, sleischlichen Sinne schunichelt, sollen wir suchen, sondern so viel als möglich Alles vergessen und daran geben was allein unsere Person angeht. Wir gehören dem herrn, also wollen wir ihm leben und sterben, ihm unsere Kräste weihen, und selbst verlängnen um seiner herrlichen Tugend willen und und ganz und gar in seine hand ergeben. Dann werden wir recht wandeln in Freude und in Trübsal, in Gesundheit und Krankheit, in Reichthum und Armuth, in hoheit und Niedrigkeit, in Freiheit und Gesangenschaft, und das gewinnen, was der Natur ferne liegt: das glorreiche himmlische Baterland mit seinen unvergänglichen Tröstungen und seiner seligen Ruhe."

## Ш.

Calvins Haus und Hauseinrichtung. — Sein armes Leben. — Die freswillige Armuth bis an den Tod.

Suchen wir Calvin zum Schluffe Dieses Abschnittes noch einmal in seinem Hause auf, um uns auch seine außeren Umgebungen und die matertellen Bedingungen seines Lebens vorstellig zu machen.

Seine Bohnung lag - wie wir schon berichtet - auf der bobe von St. Beter, in ber Rue des Chanoines; von einem fleinen Garten umgeben, mit der lieblichften Ausficht, die man von der Stadt aus genießen tann. Offenbar mar fle eines ber beften Saufer, die der Rath zu vergeben batte, da er nach Calvins Tode Theodor von Bega, der jest zum ersten Manne ber Rirche geworden, aufforderte fle zu beziehen. In den Ratheregistern findet fich, daß man einmal das Renfter eines Nachbarhauses, das auf Calvins Garten ging, zumauern ließ, weil man fich daraus einige Ungebühr gegen ibn erlaubt batte und seine Rube forte. Ferner, daß man ein anderes benachbartes Saus an den Schwiegervater feines Bruders Anton vermiethete, bamit er seine Bermandten in der Rabe baben moge. In feiner weiteren Nachbarschaft hatten fich, wie wir bereits bemerkten, eine große Babl feiner Freunde und Collegen niedergelaffen, Michael Cop, Franz Bourgoin, Abel Boupin, Nicolas des Gallars, Jacob Spifam, der frühere Bischof von Nevers ber das befannte tragifche Ende nahm, Charles von Joinvilliers, Frang Bude, Germain Colladon, Bilbelm de Trie, Lorenz de Rormandie, Galeagio Caraccioli und Andere.

Anch die innere Ansftattung der Wohnung, das Mobiliar, wird uns durch die Rathsregister genan beschrieben, da es dem Reformator bei seiner Rücksehr nach Genf von Obrigseits-wegen gesiesert worden war, und nach seinem Tode wieder zu handen des öffentlichen Schatzes zurückgenommen wurde. Es bestand aus zwei Tischen von Ausbaum- und vier von Tannen-holz, zwei Schränken, von denen der eine alt, der andere neu war, als sie dargeliehen wurden, drei Bettgestellen, zwei Behältern für die Eswaaren, einem Pult mit Bücherschrank, einem bölzernen Armstuhl, der heute noch in Genf gezeigt wird, einigen Bänken und zwölf Sizen ohne Lehnen, sogenannten Stabellen, von denen das Inventarium bemerkt, daß sie zum größten Theile alt und und gebrechlich gewesen als man sie ablieserte, während sie unter der Sinterlassenschaft sich nen und in durchaus gutem Stande vorsanden\*).

Und dieser Einfachbeit der Einrichtung entsprach die Einfachbeit der gangen Lebensführung. Bobl mit Recht überschreibt Benry einen Abschnitt feiner Biographie: "das arme Leben Calvins." Denn wenn er auch mabrend seines Genfer Aufenthaltes fich nicht mehr in eigentlicher Roth befand, wie es ihm früher bier und da widerfuhr \*\*), fo ift er doch nie über Die Dürftigfeit binausgefommen, die nur eben bas Rothwendigfte befitt, und bat nie darüber binauszukommen begehrt. Sein fleines vaterliches Erbtheil war unter dem vielen Sin - und Ber-Reisen und den mannigfachen foldlofen Diensten bis zu feiner bleibenden Anfiedlung in Genf vollig aufgezehrt worden; fogar feine Bibliothet batte er - wie wir uns erinnern - mit febr empfindlichen Berlufte verfaufen muffen, wenn er nicht von dem Almosen der Bruder leben wollte. Der Gehalt, den er zu Genf erhielt, mar zwar größer als der seiner Collegen - 500 Gulden an Gelb, 12 Strich Betreide und 2 Tonnen Bein, nach unserm Geldwerthe berechnet Alles in Allem etwas über 3000 Franken - aber das Ratsprotofoll fagt es felber. warum er in dieser Beise bevorzugt wurde: weil nämlich die ankommenden Alüchtlinge und Durchreisenden ibn fo fart in Unspruch nahmen und so viel tofteten \*\*\*). Ruweilen, wenn man borte, daß er mit feinem Gelde völlig auf der Reige sei, oder wenn seine geringe Lebensart, bei der er fich nicht einmal bie nothige Nahrung zu gonnen schien. Scham und Bedauern erwedte, ober wenn er endlich freiwillige Arbeiten angerordentlicher Art, wie die Abfaffung des burgerlichen Gesethuches, übernommen batte, sprach die Regierung ibm noch eine besondere Gratifisation zu: bald einige Thaler zu einem Rocke, bald eine kleine Summe Reisegeld, bald etwas Holz, um fein Rimmer beigen zu können, bald eine Tonne beffern Wein. Da der schlechte, den er trinke,

<sup>\*)</sup> Bergl. die Auszuge aus dem betreffenden Dokumente in dem mehrfach ers wähnten Auffape: ", Sur la Demeure de Calvin."

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bb. I, pag. 264 unb 265.

<sup>\*\*\*) ,,</sup> Lequel est homme de grand sçavoyer et propre à laz restauration des églises crestiennes et supporte grande charge des passaus."

feiner Befundheit nicht guträglich fei. Aber außerft felten nahm er eines Diefer Geschenke an. "Der Rath hat vernommen," beißt es in dem Protokoll, von 25. Januar 1546, "daß Meister Calvin erfrankt ift und an Allem Mangel leidet \*); man hat ihm zehn Thaler gefchickt, die er jedoch fchlechterdings gurudwies. Darauf bin bat man beschloffen, ihm ein Rag guten Beines zuzustellen und ihm den Bunfch auszudruden, daß er es in freundlichem Sinne annehme." Um die ,, gnadigen Berren und Freunde" nicht zu beleidigen, nahm Calvin es in der That in Empfang, ließ aber dafür alsobald gehn Thaler von seinem Gebalte ben geringer bedachten Collegen zuftellen. Ginige Reit nachber schlug er zwei Goldthaler aus, die seine Auslagen auf einer Reise nach Bern erfegen follten, welche er in Staatsangelegenheiten unternommen. 3m December 1556, ale man ihn mit Holz bedachte, brachte er den Preis Dafür fofort zu bem Staatstaffler, Der inden die Unnahme verweigerte. Bei seiner letten Rrantheitszeit, da er zudem auch mit dem Unterhalte seines vermögenslos gewordenen Bruders beschwert war, hatte ihm der Staatssefretair im Auftrage des Rathes 25 Thaler auf den Tifch gelegt. Er aber bat die gnädigen herren auf das Beweglichfte, ihm das nicht anzuthun und die Summe gurudzunehmen; ja, er lehnte es fogar auf das Beflimmtefte ab, auch nur feinen ordentlichen Gehalt fich ausgablen zu laffen, "da er nichts mehr leiften foune und also auch nichts mehr verdiene." Als man vorber einmal bei einer ahnlichen Gelegenheit fich bei seiner Ablehnung nicht beruhigen wollte, erklärte er mit einem Schwure, daß er die Rangel nicht wieder betreten werde, wenn man ibn zwingen wolle, mehr zu empfangen als ihm gebubre. Daß er überdieß häufig genug nicht feinen gangen Gehalt bezog, geht g. B. aus einem Borfalle im Jahre 1546 bervor, da es allgemeines Belächter erregte, als ein Anabaptift ihn vor dem Rathe der Sabsucht beschuldigte, "weil schreibt er an Farel — Alle wußten, daß ich nicht unr jede außerordentliche Remuneration gurudgewiesen, fodann auch auf einen Theil meines gewöhnlichen Gehaltes - etwa zwanzig Rronen \*\*) - aus. brudlich verzichtet hatte \*\*\*). Ebenfo als feine Collegen im Jahre 1558 um Erhöhung ihres Behaltes baten, unterftutte er diefes Befuch in dem Sinne, daß er den Rath darum anging, die Summe, Die er bisber mehr empfangen, zurudzubehalten und fie unter Alle gleichmäßig zu vertheilen.

Und doch war es nicht der Rede werth, was er außer seinem Gehalte einnahm. "Bon den Fürsten und Hohen", sagt Beza, "denen er seine Werte widmete, begehrte er nie etwas; und die wenigen Geschenke, die er etwa von dem einen und andern erhielt, beliefen sich im Ganzen auf kaum mehr als

<sup>\*) ,,</sup> Qu'il n'a pas de quoi."

<sup>\*\*)</sup> Da eine Krone zehn Genfer Gulben werth war, fo machte biefe Summe also fast bie Salfte feiner Befolbung aus.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief an Farel. Amfterb. Ausg. p. 37.

zwanzig Thaler." Für seine schriftstellerischen Arbeiten hat er niemals honorar verlangt oder empfangen. In einem Brief an Farel vom 2. October 1546 verbreitet er sich darüber, daß er seine Commentare zu den neu testamentlichen Briefen dem Buchhändler Wendelin in Straßburg in Berlag geben müsse; "denn das", fügt er bei, "ist die einzige Weise, wie ich meinen Dank für seine ehemalige Güte gegen mich abtragen kann. Zur Zeit meiner größten Bedrängniß hat er gegen 40 Goldgulden für mich ausgegeben, und sich in jedem Stücke meiner Angelegenheiten auf das Treuste angenommen. Ich würde mir eine schwarze Undankbarkeit zu Schulden kommen lassen, wenn ich ihm jest meine Manuscripte versagte."

Freilich gab es dann Zeiten und Gelegenheiten, wo er seine Mittellosigkeit recht beschwerlich und schwerzlich empfand. Als er einmal eine längere Reise nach Deutschland zu unternehmen wünschte, mußte er zu seinem bitteren Leidwesen den Blan aufgeben, weil, wie er schrieb, seine Kasse völlig erschöpft war, und ihm kaum die nöthigsten Ausgaben zu bestreiten gestattete. "Wir haben jest zwei Jahre hindurch theure Zeit gehabt", seste er hinzu, "und so ungern ich es that, konnte ich es doch nicht vermeiden, Schulden zu machen. Uebrigens sage ich das nicht, um mich deßhalb zu beklagen. Gott ist bisher so gütig mit mir versahren, daß ich durchaus zusrieden bin mit dem, was ich besitze. Ich will dir nur erklären, warum es mir jest schwer siele, wieder Geld aufzunehmen. Zudem sind Alle, die mir leihen könnten, Kausleute, und diese haben bei der gegenwärtigen Geschäftsstockung selber mit mancherlei Verlegenheiten zu kämpsen."

Deffenungeachtet entging er bei den zahllosen Lügen, die noch während seines Lebens über ihn ausgestreut wurden, auch der Berläumdung nicht: daß er reich sei, Schäße sammle, ein prächtiges und üppiges Leben führe. Zu verschiedenen Malen mußte er sich gegen diese lächerlichen Gerüchte vertheidigen. "Wenn man, so lange ich am Leben bin, an meine Armuth nicht glauben will", schloß er eine derartige Zurückweisung in seiner Vorrede zu den Psalmen, "nun so wird doch bald genug mein Tod die Wahrheit an den Tag bringen." Und in dem Sendschreiben an Sadolet: "Ehre und Reichtumer zu suchen liegt gar nicht in meiner Natur; sie sind mir völlig gleichgültig. Hätte ich aber danach gestrebt, so wäre ich wahrlich nicht aus eurer Gemeinschaft geschieden, in welcher der Weg zu den höchsten Würden und Schäßen mir bereits geebnet war\*)." Und wenn die besannte Erzählung Drelincourt's richtig ist, so hat sich Sadolet selber von der Wahrheit dieser Bersicherung überzeugt, denn als der Cardinal einmal durch Genf reiste,

<sup>\*)</sup> Einer ber heftigsten Gegner ber französischen Resormation, Florimond be Raimon erzählt in ber That: "baß die Aftrologen, welche Calvins Rastivität gestellt, herausgebracht hätten: er sei zur Ehre bes römischen Bontistats bestimmt gewesen." (Hist. de la naissance et décadence de hérésie I, 7, cap. 8.)

berichtet dieser Apologet Calvins, wünschte er den berühmten Ketzer, der gegen ihn geschrieben und in einem so wunderbaren Ruse stand, persönlich kennen zu kernen, und fragte nach seinem Balast. Rämlich als "Bischof und Herrn von Gens" meinte er ihn zu sinden, in einem prachtvollen Hause, reichlich ausgestattet und von Dienern umgeben. Aber er war nicht wenig betrossen, als man ihm ein kleines Haus zeigte, und da er anklopste, Calvin selber in sehr einfacher Kleidung herabkam, ihm die Thüre zu öffnen. In großem Staunen darüber, daß dieß der große mächtige Wann sei, von dem man in ganz Frankreich rede, konnte der Cardinal sich nicht enthalten, ihm seine Verwunderung über das auszudrücken, was er vor Augen sah. Allein Calvin bat ihn zu bemerken, daß er in seiner Wahl und Handlungsweise nicht Fleisch und Blut zu Rathe gezogen, noch den Zweck gehabt habe, sich zu bereichern und weltlich groß zu werden, sondern Gott zu verherrlichen und die Wahrheit zu vertheidigen.

Als er endlich starb und seine Hinterlassenschaft das Zeugniß, auf das er sich berief, für ihn ablegen konnte, fand es sich, daß er Alles in Allem — der Erlös aus seinen Büchern, die zu sehr hohen Preisen abgingen, mit inbegriffen — ein Bermögen von 225 Thalern, und als einziges Kleinod einen silbernen Becher besaß\*), den er einst von dem Herrn von Varenne zum Geschenk erhalten.

Mit der zusammenfassenden Charafteristif eines neuern Beurtheilers, die wir in jedem Stud uns aneignen können, schließen wir diese eingehende Zeichnung des Lebensbildes Calvins.

"Gestehen wir zuerst", sagt Gaufres in seinem bereits erwähnten Aufsatz über die von Bonnet herausgegebenen französischen Briese des Reformators\*\*), "gestehen wir zuerst seine Fehler und Schattenseiten. Bor Allem war er ein Kind seiner Zeit, dieses sechzehnten Jahrhunderts, das sich von den Irrthümern und Leidenschaften des Mittelalters noch nicht völlig frei machen, das Evangelinm noch nicht in seiner ganzen Einfalt ersassen sonnte. Denn weder hatte die Kritik die Geister schon genügend geschärft, noch die christliche Innerlichseit die Seelen genügend gereinigt. Calvin begriff nicht, daß Christi Reich nicht von dieser Welf ist; er machte aus dem Christenthum noch eine vom Himmel gefallene Dogmatif und bestimmt ausgeprägte Lebensordnung. Das war sein Unglück, und zwar ein Unglück, das ihm theilweise angerechnet werden muß. Denn mit den Zeiteinslüssen sin doch nicht Alles erklärt. Andere vor ihm hatten eine nach manchen Seiten hin zartere, geisti-

<sup>\*)</sup> Wie wenig bas in ber That auch fur feine Beit und feine Berhaltniffe mar, zeigt z. B. ber Umftanb, baß Luther, ber boch aus armeren Berhaltniffen ftammte, ein Bermogen von 9000 Gulben hinterließ.

<sup>\*\*)</sup> Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, IV, p. 420.

gere, driftlichere Frömmigkeit, und wenn der Irrthum, aus den Gedanken in die Thatsache übergehend, ihn zu Sandlungen fortriß, die wir hent zu Tage verbrecherisch nennen würden, hätte sein Gewissen sich erheben und Einsprache thun sollen. Aber es schwieg, oder er erstickte seinen Aufschrei. Sein Andenken hat bis auf diesen Tag darunter gelitten, und wird auch ferner darunter leiden: Jeder muß eben seine Burde tragen!

"Aber auf der andern Seite welche Reinheit, welche Seelengröße, welcher Glauben! Welche Einfalt in seiner Familie, unter seinen Freunden, im Umgange mit den Kranken! Er lebte in der Armuth, ohne sich daraus das geringste Verdienst zu machen. Im Gebete fand er das Geheimniß unbedingter Hingabe an Gott, und wie Biele hätten das für Schwäche gehalten, was doch gerade der Grund seiner Stärke war. Nie war ein Rensch treuer in seinen Ueberzeugungen; nie ein Diener seinem Herrn ergebener, nie ein Christ inniger durchdrungen von dem göttlichen Erbarmen seines Erlösers. Die Kirche rechnet es sich zur Ehre, so viele Heilige hervorgebracht zu haben; sie hat die Welt damit erfüllt, und in der That erscheint uns der eine oder andere milder, freundlicher, gütiger; aber Keiner, ohne selbst die Apostel auszunehmen, hat das Panier der Pflicht und der Ehre Gottes höher getragen; Keiner die Sprache des Heiligen der Heiligen ernster zu den Gewissen gesprochen; Keiner mehr den Ruhm verdient, der Resormator der Kirche zu heißen.

"Diese Frömmigkeit, dieser Glaube war mit den herrlichsten Geistesanlagen verbunden. Calvin hatte eine Bereinigung von seltenen Gaben
empfangen: einen starken Willen, ein gerades Gewissen, eine lebendige Intelligenz, einen zugleich umfassenden und tiesen Geist, der die Falten der schwierigsten Probleme zu durchdringen und die mannigsachsten Kenntnisse in Eins zu vereinigen im Stande war, einen ausgezeichneten Takt, das höchste Maß der Kunst die Menschen zu regieren und zu lenken: eine reiche Ansammlung von Fähigkeiten, die ihm eine der höchsten Stusen in der Bewunderung der Menscheit anweist.

"Wie gerne wurde man von all' diesen unvergleichlichen Gaben des Genies und der sittlichen Bortrefflichseit die Jerthümer absondern, die ihren Glanz verdunkelten; den vergangenen Jahrhunderten zuweisen was der Resormator von ihnen entlehnt hat, und nur das zurückbehalten was auch unser Gewissen anerkennen kann! Aber solche Scheidung ist weder erlaubt noch möglich! Ein derartiges Trennen und Sondern wurde Calvin auflösen und zu nichte machen. Calvin ist dieser eine und einzigartige Mann, in welchem zu einer wunderbaren Einheit der strenge, rücksichselose, zuweilen grausame Eiser eines Elias, die demüthige Liebe eines Johannes und die unwiderstehliche Energie des Begründers eines Weltreiches sich die Hand reichen. Und wie er nur in dieser Beschaffenheit der wirkliche Calvin ist, so hat er auch nur in dieser Beschaffenheit auf seitalter wirken können. Den

Sohn Gottes ausgenommen, hat nie ein Mensch der Welt die reine und allseitige Wahrheit dargeboten. Wenn man von jedem menschlichen Elemente sie ablöst, scheint sie für uns unerreichbar; und das Evangelium selber hat die Nationen erst durch die Stimme der Apostel bekehrt, d. h. durch die Stimme von Menschen, in denen es sich seiner übermenschlichen Geistigkeit einigermaßen entsteidet. Ganz besonders aber jene Kämpse und Leidenschaften, die man das sechzehnte Jahrhundert nennt, bedurften eines starten, unbeugsamen Mannes, der nicht nur zu lehren, sondern auch zu erziehen wußte; nicht nur zu erbauen, sondern auch zu bezähmen, nicht nur einen neuen Glauben zu verkündigen, sondern ihn auch den Bölkern aufzudrängen und unter ihnen zu erhalten durch eine rücksichtslose Willenskraft. Mit einem Wort: es bedurste des Calvins der Geschichte, des wirklichen Galvins."

## IV.

Calvins lette Zeit in Genf, Krankheit und feliger Heimgang.

— Berhaltnismäßige Ruhe während der letten Jahre. — Häusliche Trübsale und Demüthigungen. — Fortwährende Kränklichseit und Körperleiden. — Steigerung derselben durch das Bechselsseber des Jahres 1559. — Bachsende Beschwerden und Schwächen, die mehr und mehr die letten Kräfte verzehren. — Die Arbeit bis zum letten Athemzuge. — Geduld, Ergebung, Glaube, Freundlichseit. — Der Beginn des Jahres 1564. — Luther und Calvin in ihrem Sterben. — Zunehmende leibliche Ausschlage. — Calvins Testament. — Seine Abschede an den Rath. — Seine Abschiedsrede an die Geistlichseit. — Abschied von Farel. — Lettes Zusammensein mit seinen Collegen. — Bölliger Zusammenbruch und Tod den 24. Mai 1564. — Begrädnis und Beza's Grabschrift.

Wir stehen am Ende unserer Aufgabe. Unsere bisherige Erzählung reicht beinahe überall bis in die letten Monate des Lebens Calvins; und wo dieß nicht gang der Fall ift, wie bei der Schilderung der Genfer Berhaltniffe, die wir mit dem Jahre 1560 abbrachen, da bleibt doch nichts Beiteres von irgend welcher Bedeutung zu berichten. Rubig, gesichert, in regelmäßigem und erwunschtem Gange bewegte von dem genannten Zeitpunfte an seine Thatigkeit in Genf fich fort; der geliebte und nugliche Theodor von Beza an seiner Seite, der so manches Geschäft ihm abnahm und erleichterte; die Obrigfeit durchaus eines Sinnes mit ihm; die Bevölferung endlich zu seinen Anschauungen erzogen und von seinem Geiste durchdrungen; seine Berson von allgemeiner Liebe und Berehrung umgeben; die trefflichen Ginrichtungen jeder Art, die er in's Leben gerufen, in voller Wirksamkeit, unaufhörlich weiter arbeitend an dem Werk der Erbauung, der Züchtigung, der Belehrung und Begrundung. Die Briefe aus diefen Jahren, in denen Calvin über die Zustände der Republif und Kirche fich ausspricht — wie 3. B. das berühmte Schreiben an Olevian über die Genfer Disziplin — athmen im Allgemeinen nur noch das Gefühl dankbarer Befriedigung und des froben

Bewußtseins: ein großes, mühevolles Lebenswerf mit Gottes Hülfe glücklich zur Bollendung gebracht zu haben. Wohl kam es hier und da noch vor, daß ein Spötter oder öffentlicher Sünder durch die Straßen der Stadt geführt und von dem Henker gezüchtigt werden mußte\*); oder daß ein häretisches Buch zu verdammen war, und das Bolk sich um den Scheiterhausen sammelte, auf dem man es verbrannte\*\*). Aber kein Zeichen des Mißfallens, kein Laut des Murrens begleitete mehr solche Vorgänge; im Gegentheise zeigte sich jest das Bolk selber fast mehr zur Strenge geneigt als seine Führer, und schässet in seinen Generalversammlungen den Einen und Andern auf das Schaffot, den Consistorium und Rath mit einer gelinderen Strase hatten entlassen wollen.

Freilich waren deßhalb auch diese letzten Jahre des Resormators nicht ohne ihre Rämpse und Leiden. Außer den erschütternden herzerreißenden Berichten, die er eben um diese Zeit tagtäglich aus Frankreich erhielt, außer den verschiedenen Lehrstreitigkeiten und bitteren literarischen Controversen, in welchen er sich fort und fort, gleichsam bis zum letzten Athemzug, bewegen mußte, — trasen ihn auch in dem Wenigen, was ihm von Familie geblieben war \*\*\*), die schmerzlichsten Prüfungen und Demüthigungen. Seine Schwägerin Anna de Fer, die Gattin seines Bruders Anton, der in seiner nächsten Umgebung, eine Zeit lang in seinem Hause lebte, machte sich des Chebruches schuldig, und wurde nach schmachvoller Ausschlagung der Ehe aus der Stadt entsernt. Bald darauf kam dieser Bruder, dem Calvin das

<sup>\*)</sup> So ein gewisser Billrod im Jahr 1563, welcher bei einem heftigen Gewitter, da Andere gebetet, sich in Spottreden ergangen und sich sleischliche Bergehungen hatte zu Schulben kommen lassen.

<sup>\*\*)</sup> Dieß widerfuhr 1562 der "Discipline ecclesiastique" von Morelli de Billiers, worin dieser Franzose behauptete: das Consistorium sei eine Institution, von welcher die apostolische Zeit nichts gewußt habe, und das Bolt allein habe das Necht, über Lehre und Sitten zu richten. Bon der Synode zu Orleans waren diese Grundsäte verworsen, und darauf hin der Bersasser in Genf, wo er sich aushielt, zur Berantwortung gezogen worden. Er erklärte, daß er nicht vor dem Consistorium erscheinen, wohl aber dem persönlichen Urtheile Calvins sich zum Boraus unterwersen werde. Allein der Resormator lehnte es ab, da noch einmal zu richten, wo bereits die Synode ihre Entscheidung abgegeben — denn er wolle nicht den Ansschein haben, daß er sich über sie erhebe —, und ließ, als Morelli sich auf diesen Beschetd hin ohne weitere Berantwortung aus Genf entsernte, sein Buch verbrennen und ihn selber für ercommunicirt erklären. — Bergl. über den in seiner Art bedeutenden und edeln Mann den Artisel: der France protestante B. VII, 504.

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich hatten bei dem Wegzuge Calvins von Noyon seine beiden Geschwister Anton und Marie ihn begleitet. Bon der letzteren erfährt man nirgends etwas. Bon Anton weiß man nicht viel mehr, als was der obige Text enthält.

Bürgerrecht in Genf verschafft und eine Existenz als Buchbinder gegründet hatte, wir wissen nicht recht wodurch, um Hab und Gut. Biel schwerer, als wenn es ihn selbst betroffen hatte, empfand Calvin dieses Rißgeschick. "Es ist mir schon bitter genug, daß der Arme jest beraubt und ausgezogen ist," schrieb er an Zurkinden, der bei dem in Bern geführten Prozesse irgendwie betheiligt und auf Seite des Gegners gewesen zu sein scheint, "was mußt du nun noch Rüge und Schmach hinzusügen, um mich desto empfindlicher zu verwunden? Bielleicht ist er ungerechter Weise mit dem Hasse meines Namens belastet worden; jedenfalls kann ich die Art, wie du dich benommen haft, nicht gerade als einen Freundschaftsdienst ansehen."

Aber als das Schwerste und Beinlichfte — wenigstens nach dem Urtheile von une gewöhnlichen Menschen — erscheinen doch die "Antaftungen feines eigenen Leibes", um mit dem Buch Siob zu reden: Die unaufhörlichen Rrantheiten und Körperleiden, unter denen fein Leben fich hinzog, und die natürlicher Beise mit dem zunehmenden Alter mehr und mehr fich schärften und fleigerten. "Schon in feinen Studienjahren," fagt Beza, "batte er durch die Ueberanstrengungen im Arbeiten und die wiederholten Nachtwachen seine Gefundheit zerrüttet." Go weit wir etwas von feinen forperlichen Auftanden erfahren, finden wir ihn von da an fortwährend schwächlich, angegriffen, zu Rieber und Krankheitsanfällen geneigt. Bielleicht hatte einige Zeit der Rube und forgfamen Pflege dem abgeholfen und feine Gefundheit wieder befestigt. Aber daran mar nicht zu denken. So gemissenhaft er im Uebrigen, wie Beza ausdrücklich berichtet, den Anordnungen der Aerzte gehorchte; feine Thätigkeit aufzugeben oder nach dem Maß feiner Körperkräfte zu beschränken, hätten sie ihm nicht vorschreiben durfen. Das Einzige was er nach dieser Seite hin sich gefallen ließ, war die Borschrift: sich möglichst viel im Bette zu halten, - da er denn mohl Besuche aus feiner Gemeinde empfing und feinem Schreiber diktirte, - und ein fo andauerndes Faften, daß er zuweilen feche und dreißig Stunden lang nicht die geringste Rahrung zu fich nahm. Es ware nicht schwer, aus den Angaben Beza's und Calvins eigenen Andeutungen in seinen Briefen, - obwohl er immer nur im Borübergeben und um die Berzögerung oder Rurze der Antwort zu entschuldigen von seiner Krankheit redet, - eine formliche Geschichte derfelben zusammenzusetzen, in welcher kaum ein Jahr feines Lebens vom Junglingsalter an unermähnt bleiben durfte. Aber wir wollen mit diefer traurigen Aufgablung unfere Lefer nicht ermuden. Es genugt, um fich von feinen Beschwerden und Leiden einen Begriff zu machen, die Sauptstellen aus dem Briefe an die Mömpelgarder Mergte mitgutheilen, die, von einigen Freunden des Reformators tonfultirt, ibm ihre Rathichlage zugeschickt, und um noch weitere Ausfunft über feinen Buftand gebeten hatten. Mit einer äußerst freundlichen und demüthigen Danksagung beginnt das Schreiben. "Eure forgfältige Antwort zeigt mir, wie gerne ihr mir mein Leben verlangertet. Sattet ihr auf mein Berlangen Diese Muhe übernommen, fo mare das ichon eine große Gefälligkeit; nun vollends, da ihr mir ungebeten zuvorgekommen feid, bin ich euch um so mehr verbunden. Aber freilich auf andere Art kann ich euch meine Dankbarkeit nicht bezeugen, als indem ich euch anweise, wiederum aus meinen Schriften zu entnehmen, mas fur eure Seele beilsam ift. . . . Schon vor zwanzig Jahren hatten die großen Aerzte Acatius, Tagautius und Gallus zu Paris dieselbe wohlwollende Gesinnung gegen mich. Aber damals litt ich noch nicht am Podagra und an der Plage durch Stein und Gries, es qualten mich noch nicht die Rolif und Die Hämorrhoidal -Schmerzen, auch hatte ich noch nicht den Blutauswurf zu fürchten. Diese zahlreichen Uebel find fpater wie eine feindliche Schaar gegen mich losgebrochen. Sobald mich das viertägige Fieber verlaffen hatte. erariff mich ein heftiger und icharfer Schmerz in den Waden, der fich nach geringer Linderung zwei bis drei Mal wiederholte, bis er zu einem Gliederreißen ward, das fich von den Rugen bis zum Knie erftreckte. Budem plagten mich lange Zeit die aufgebrochenen Geschwure der Blutadern, nachdem ich an den Ascariden gelitten hatte, von denen ich jest frei bin. Sierauf ergriff mich im nachsten Sommer das Nierenleiden. Bei einem Ausfluge hatte ich mich, da ich die Bewegung ju Pferd nicht mehr ertragen konnte, in einer Sanfte auf das Land begeben, und wollte nun bei der Beimtehr einen Theil des Weges zu Auß zurudlegen. Doch ich mar kaum eine Meile weit gegangen. als ich wegen der Erschlaffung der Nieren anhalten mußte, und ftatt bes Urins floß zu meinem Erstaunen Blut von mir. Nach Sause gekommen legte ich mich fogleich, und litt an den heftigften Niemenschmerzen, Die durch Die angewandten Mittel nur wenig gemildert wurden. Endlich gab fich das Uebel, nachdem unter dem größten Schmerz ein Stein abgegangen mar, der jedoch eine folche Größe hatte, daß er die Adern verlette und der entstandene Blutfluß nur durch Milch vermittelft einer Sonde gestillt werden fonnte. Seitdem haben fich fehr viele Steine gelost, und ber Schmerz in ben Rieren zeigt deutlich an, daß fie dafelbft ihren Sit haben. Doch ift es aut, daß fle flein oder nur mäßig groß find. Die hoffnung geheilt ju werden, wird mir durch den Mangel an Bewegung benommen, zu welchem mich meine franken Fuge nothigen, zumal ich auch am Reiten durch forperliche Schmäche verhindert werde. Dazu fommt noch ein anderes Uebel; daß die wegen Erschlaffung des Magens schlecht verdauten Speisen in Schleim übergeben, der durch seine Dichtheit wie Leim den Ausgang verftopft. — Aber was nothige ich euch Solches zu lesen, und mache euch damit neue Dube! Lebet wohl! Der Berr fei alle Beit mit feiner Kraft und feinen Baben eure Bulfe."

Und von all' diesen hier aufgezählten Leiden versteht es sich nun von selbst, daß wenn sie auch erst nach und nach in ihrer ganzen Stärke sich geltend machten, sie doch schon seit lange in dem Körper wohnten, und bald

=

. ជ ភ

1.1

.. |

=:

.:

---

٦

7.1

11

-1

.1

ũ

i

ì

verborgener, bald sichtbarer seine innersten Lebenskräfte verzehrten. Schon 1548 kann der geplagte Mann das Reiten kaum noch vertragen, und klagt über so heftigen Kopfschmerz, daß er oft geradezu die Bestinnung verliere \*). Im Jahr 1556 ergriff ihn während er predigte ein Fieberanfall, der ihn nöthigte die Kanzel zu verlassen und Bochen lang in großer Schwäche das Bett zu hüten. Das Gerücht von seinem Tod ging damals durch ganz Europa, und veranlaßte die Chorherrn in Novon zu einer seierlichen Dankprocession. "Aber fast wunderbar," sagt Beza, "erholte er sich wieder, so daß er sast gefünder war als je." Calvin selber spricht wohl in einem Brief scherzend sich auß: er fühle sich noch als einen jungen und kräftigen Mann.

Aber diese Besserung hielt doch nicht lange an. Im October 1558 warf das heftige Wechselsteber ihn nieder, das alle die Krankheitsstoffe, die er in sich trug, gleichsam entsessete, und von dem sein Freund bemerkt, es sei der Anfang des Unglücks gewesen, das sie Alle mit Schmerz und Trauer erfülle. Denn der Fortgang dieses Uebels habe gezeigt, daß die Aerzte Recht hätten, wenn sie dieses Fieber als eine tödtliche Krankheit für bejahrtere Personen bezeichneten. Wenn es auch nach einigen Wonaten wieder besser gegangen sei, so habe der Kranke sich von da an doch nie wieder völlig erholt.

In der That häusen fich um diese Zeit die Aeußerungen Calvins die hiervon Zeugniß geben. "Einer der dem Tode nahe ist" nennt er sich in der Borrede zu der letzten Bearbeitung der Institutio vom Jahre 1559; "aber je mehr die Krankheit mich drängte", fügt er bei, "um so weniger schonte

<sup>\*\*)</sup> An Viret vom 3. Mai 1548. "Ale gestern unser Merlin fam, fant er mich im Bette liegend vor burchbringenbem Ropfichmerg. Schon brei Tage hatte ich gefampft, aber bie Rrantheit hatte endlich gefiegt. Nichtsbefto= weniger ftanb ich auf und ging jum Berner Gefandten. Balb nach fieben gurudgekehrt fuhlte ich, bag bie Bewegung bee Pferbes und bas ju lange hungern mir geschabet. Alfo ergriff mich wieber ber Schmerz und weit ftarfer. Nur mit ber großten Schwierigfeit fonnte ich predigen . . . . . Dieß habe ich bir fagen wollen, bamit bn ben langen Aufschnb entichul= bigeft." - Am 18. Nov. 1549 an Farel: "Deinen Brief habe ich um 9 Uhr empfangen. 3ch habe bas haus nicht verlaffen weil bie Migrane mich schon feit brei Tagen furchtbar mitnimmt. Den gangen Sonntag habe ich gefaftet. Sente habe ich nach 5 Uhr Abende ein wenig gegeffen, ba mir bas lette Fruhfiud ben Magen angegriffen hatte. Seit zwei Jahren habe ich mit bem Ropfweh nicht fo hart zu fampfen gehabt." - Am 4. Februar 1550 an ben Ramlichen: "Co lange unfer Thomas hier war, bin ich entweder burch Suften ober burch einen Catarrh feindlich verfolgt worden. Jest qualt mich bie Migrane. Gut ift's, bag ich nicht aufhore, nich nach allen Seiten hinzuschleppen und die nothwendigsten Pflichten gu erfullen. Aber ich thue es langfam nach meiner Art, und es geht viel Beit verloren, welche ju nuglichen Arbeiten verwendet werden follte." Und fo geht es nun von Jahr zu Jahr weiter.

fr:

dil

. .

i.

<u>; ...</u>

33

r:

ć.

K

ń

ťΪ

13

7

ich mich, um das Werk noch zu Ende zu bringen, das die Frommen in der früheren unvollkommenen Gestalt so brüderlich ausgenommen." "Benn mich nicht das Frühjahr ein wenig erquickt," schrieb er in denselben Wonaten an Blaurer, "so ist es mit allen weiteren Erörterungen und Arbeiten vorbei. Weine Beine sind schwach, mein Unterleib wie gelähmt, zu verschiedenen Walen habe ich Blutstürze gehabt. So zeigt mir der Justand meines Körpers nicht weniger als dir dein Alter, daß es Zeit zum Heimgehen ist. Wöchten wir doch zu gleicher Zeit abscheiden dürsen, damit Keiner den Andern betrauern muß, und wir im himmlischen Erbe uns alsobald wieder treffen und genießen!"

Daß er unter diesen Umftanden doch noch vier volle Jahre weiter lebte, ist offenbar ein Bunder seiner geistigen Natur, welche die innerlich längst zerfallene und gebrochene Gulle durch eine bobere Rraft und Energie immer wieder belebte, emporhob und aufrichtete. Gleichsam als ein fremdes Element betrachtet er seinen Körper und beffen Ergeben; wenn er je in einem flagenden Tone davon redet, so find es doch nicht die Schmerzen, sondern die zwingende Nothwendigkeit feine Arbeiten theilweise einzustellen und bas Eine oder Andere von der gewohnten Pflichterfüllung nachzulaffen, um derentwillen er fo fich ausdruckt. "Obschon er auch unter Rieber und unfägliche Schwäche immerfort arbeitete", fagt Beza, "pflegte er doch beftändig zu fagen — nur weil er nicht mehr allen Obliegenheiten feines Amtes genugen tonnte: er fei ein Mußigganger und fchame und betrube fich über feinen Mußiggang. Bobei ich immer denten mußte, daß wir vollfommen gefunde Leute in einer tiefen Duge lebten, wenn man unferen Beschäftigungen mit den seinigen vergliche. Denn seine Institutio und seinen Commentar ju Jefaja hat er in diesen, letten Jahren umgearbeitet, die Schriften gegen Stancarus, Tilemann Beghus, Balduin, die polnischen Untitrinitarier geschrieben, den lateinischen und frangofischen Commentar zu den Büchern Mosts abgefaßt, in den Borlesungen an der Alademie die Erflarung des Buches Josua begonnnen und zu Ende geführt\*); außerdem

<sup>\*)</sup> Ueberdieß gab Calvin um biese Zeit noch heraus: die französische Ueberseigung des Commentars zu den Pfalmen (1561); die Erklärung der Aposselgeschichte (1563), die Borlesungen über Zeremias und die Klagelieder (1563); die französische Bearbeitung der Evangelienharmonie. Noch am 30. November 1563 entschuldigt er sich bei dem Polen Christoph Thretius, daß er einige Arbeiten, die dieser von ihm gewünscht, um seiner Schwäche und Erschöpfung willen nicht habe liesern können, und fügt bei: "Wenn du vor Allem für dein Baterland besorgt bist, so lobe ich deinen Eiser. Aber bedenke doch, wie vielen Bedürsnissen und Nöthen wir auch in unserm Frankreich abzuhelsen haben. Eben übersete ich die Commentare über Moses in's Französische und reinige ste dabei von den Fehleru, die sich eingeschlichen. Auf die Bitte meiner Brüder habe ich auch das Buch Josua angesangen, dier aber erst die zum dritten Capitel gekommen.

daß er mit dem Rathe die schwierigsten Angelegenheiten besprach, verschiedene Deputationen der frangofischen Rirchen empfing und Gutachten oder Glaubensbekenntniffe für fie ausarbeitete, feine gesammte Correspondenz ununterbrochen fortsette, und sobald er nur einen beffern Augenblick hatte, alfobald wieder die Rangel befrieg und die Rranten und Betrübten befuchte, um ihnen den Eroft des Evangeliums zu bringen." Dabei war er beständig voller Geduld, Ergebung, hoffnung ju Gott, getrofter Buverficht Des emigen Lebens. Bon einem Abnehmen feiner Beiftestrafte oder auch nur feiner inneren Frifche und Regfamteit mar nicht das Geringste zu fpuren. Die Briefe aus den letten Monaten feines Lebens athmen die nämliche Energie. Liebe, Fürforge, Theilnahme an Allem, mas im Rleinen und Großen geschiebt, wie wir in seiner sonstigen Correspondeng fie finden. Bezeichnender Beife find es überwiegend feelforgerliche Schreiben, die er fo auf feinem Schmerzenslager diftirt. Mit furgen Borten berichtet er darin zuerft über seinen Buftand; dann geht er alsobald zu den Angelegenheiten deffen über. an den er schreibt, und vertieft fich in dieselben fo gang und lebendig, als ware er von nichts Anderem in Anspruch genommen \*).

"Bom Jahre 1562 an", erzählt Beza weiter, "nahmen die verschiedenen Leiden Calvins in solchem Maße zu, daß es offenbar wurde, wie er mit schnellen Schritten dem besseren Leben zueile, und nur das unbegreislich erschien, wie ein so schwacher, von so schwerzlichen Krankheiten verzehrter mit so vielen Arbeiten und Sorgen belasteter Körper eine so lebensvolle, emporstrebende Seele überhaupt noch in sich schließen, ja ihr zum Werkzeuge dienen könne. Denn von Nahrung, die er zu sich nahm, war kaum noch die Rede, nachdem er schon seit mindestens zehn Jahren nie mehr zu Mittag gegessen. Seine Hämorrhoidalleiden, die er ursprünglich durch seine Anstrengungen beim Predigen und auch durch dem häusigen Gebrauch von Alos sich zugezogen hatte, steigerten sich sast und stein plagten ihn unablässig. Die Aerzte wandten alle Geheimnisse ihrer Kunst auf, ihn zu heilen, und nie ist

Bon anbern Seiten her werbe ich ebenfalls bebrangt, so baß ich bir nichts versprechen kann. — Es taugt nichts, mich immer mit so großen Maffen von Arbeiten zu überhaufen." Amflerb. Ausg. p. 170.

<sup>\*)</sup> So 3. B. in dem letten der französtschen Briefe, etwas mehr als einen Monat vor seinem Tode geschrieben, an die Herzogin von Ferrara. Das Schreiben nimmt etwas mehr als zwei Seiten ein; was sich darin auf Calvins Gesundheitszustand bezieht, sind lediglich die folgenden Beilen: "Ich bitte um Entschuldigung, gnädige Frau, daß ich durch die Hand meines Bruders schreibe. Um meiner Schwäche und der Schmerzen willen, die ich von verschiedenen Krankheiten leide, muß ich das ihnn. Denn es sehlt mir an Athem; der Stein, die Gicht, Geschwüre in den Eingeweiden plazgen mich, und hindern mich gänzlich an der Bewegung, die allein einige Linderung bringen könnte."

ein Mensch ihren Anordnungen regelmäßiger nachgekommen; aber von den geistigen Arbeiten freilich ließ er nicht ab. Wie er sich durch die heftigsten Schmerzen der Migrane nie daran hatte hindern lassen, die Kanzel zu besteigen, wenn an ihm die Reihe war: so blieb er auch jest, obwohl er seine öffentlichen Beschäftigungen nach und nach nothgedrungen abgeben mußte, unablässig beschäftigt mit Solchen, die ihn zu Hause aufsuchten und um Nath fragten, oder ermüdete seine Schreiber, indem er ihnen Werse und Briese diktirte."

Mus diefen Briefen, gleichfam dem Tagebuche feiner Rrantheitszeit, mogen noch einige kurze Auszuge ihre Stelle finden. — Als im Jahre 1561 die Gicht zum ersten Male fehr heftig auftrat und ihn "zwei Tag lang auf das Bitterfte gualte, fo daß er das Bett durchaus nicht verlaffen konnte", bemertte er an Bolf in Burich zu dem Berichte hierüber: "Freilich munsche und hoffe ich wieder davon erlöft zu werden. Sollte dies aber nicht geschehen, und will Gott zu meinen andern Krankheiten auch noch das Podagra hinzufügen, fo muß ich eben feine väterliche Buchtigung mit Geduld extragen." Die Hoffnung ging nicht in Erfüllung, die neue schmerzhafte Krankheit blieb, und ihre wie die übrigen Leiden fleigerten sich von Boche zu Boche. "Ich bitte Sie meine Rurze zu entschuldigen," schreibt Calvin am 25. Mai 1563 an herrn von Soubise, "denn die Schmerzen der Krankheit übermaltigen mir fast die Befinnung;" - "in diefen letten vierzehn Tagen" fährt er am 12. Juni an die Königin von Navarra fort, "bin ich von fo sonderbaren und entsetzlichen Leibschmerzen gequalt worden, daß all' mein Sinn und Beift gleichsam unbrauchbar gemacht wurde durch den Ueberdrang des Leidens." - "Gott pruft Sie" heißt es in einem folgenden Briefe vom 28. August an die Gräfin von Seninghen, "um Sie zu lehren, mas das heißt: unfer Leben geduldig in feine Bande befehlen. Sie find hinfällig und von vielen Uebeln geplagt, und so ergeht es auch mir zu demfelben Zweck. Aber wie denn immer fei: wir haben allen Grund, uns damit zufrieden zu geben, daß wir in unserer Schwachheit durch die Kraft des Beistes Bottes aufrecht erhalten werden; und wenn endlich diese vergangliche Wohnung zerfällt, wiffen wir, daß in Rurze unfer eine Biederherstellung wartet, die vollkommen sein wird und für die Ewigkeit dauern."-"Der herr" meldet er weiter am 27. Dezember an Bullinger, "hielt mich an beiden Fugen wie gebunden; die argen Schmerzen haben zwar aufgehort, aber nur mit Mube frieche ich durch bas Bimmer von meinem Bette gum Tische. Da es besser geht, habe ich heute wieder gepredigt, doch mußte man mich in die Rirche tragen." - Und endlich in einem Briefe vom 6. April 1564, nur anderthalb Monate vor seinem Tode, an denselben Freund in Zurich: "Dbichon der Schmerz in den Nieren einigermaßen nachgelassen hat, sind doch die Lungen so beengt und verschleimt, daß ich nur mit großer Schwierigkeit den Athem ziehe. Seit zwölf Tagen ift wieder ein Stein in der Blafe und thut mir bitter web. Umsonst hat man versucht, ihn durch

verschiedene Heilmittel abzuführen. Die beste Hülfe ware das Reiten; aber da die Geschwüre in den Blutadern mich schon arg genug qualen, wenn ich sige oder im Bette liege, so ist nicht daran zu denken, daß ich die Bewegung des Pferdes ertragen könnte. Auch das Podagra hat mich in der letzten Zeit wieder arg belästigt, so daß du dich nicht verwundern darsst, wenn das Leiden mich etwas träg und muthlos macht. Mit vieler Mühe nehme ich einige Speise, der Geschmack des Beines ist mir ditter. . . . Uber ich muß schließen, da der Husten und die Bangigkeit mir die Sprache nehmen\*)."

"Das Jahr 1564," beginnt Beza, dem wir von nun an, als dem einzigen Berichterstatter über diese lette Zeit\*\*), ausschließlich das Wort lassen, seine Schilderung derselben, "war das erste seiner ewigen Seligseit und für uns der Ansang einer sehr langen und gerechten Trauer. Denn Mitwoch den 2. Febr. hielt Calvin seine lette Predigt über das Buch der Könige, um 2 Uhr seine lette Borlesung über Ezechiel, und Sonntag den 6. seine lette Predigt über die Evangelienharmonie \*\*\*). Bon da an nöthigte ihn seine zunehmende Engbrüstigkeit den Funktionen seines Amtes zu entsagen. Nur in die Berssamlung der Congregation ließ er sich noch einige Male tragen, zulett am 31. März; aber auch da sprach er nur noch einige Worte.

"Bährend indessen seine Uebel in dieser Beise sich steigerten und er wie zusammenbrach unter ihrer Last, hörte man doch nie ein Bort aus seinem Munde, das eines Christen, oder auch nur eines muthigen und standhaften Mannes unwürdig gewesen wäre. Benn die Schmerzen am heftigsten waren, hob er sein Auge gen himmel und seufzte nur: "Bie lange noch, o herr!" Denn auch in gesunden Tagen hatte er dies Bort häusig im Munde, wenn es sich um die Leiden seiner Brüder in Christo handelte, die ihn Tag und Nacht weit mehr beschäftigten als die seinen. Als wir ihn baten, ja beschworen, er möge doch zum Benigsten jest in diesen schwersten Anfällen sich des Diktirens und Schreibens enthalten, erwiederte er uns: "Bollt ihr, daß der herr mich müßig sinde, wenn er kömmt?"

"Am 10. März, als Jedermann erfannte, wie allem Ansehen nach der Berluft des Mannes uns drohe, verordnete der Rath, daß jeder Bürger um seine Wiederherstellung beten folle, wie dies bei großen öffentlichen Anstäffen zu geschehen pslegt+). Wehrere Brüder aus der Stadt und vom Lande sanden am gleichen Tage sich bei ihm ein. Wir trasen ihn angezogen und am Tische sigend, an dem er gewohnt war zu schreiben oder sich den Be-

<sup>\*)</sup> henry III, 523 - 524.

<sup>\*\*)</sup> Wir benügen babei ben lateinischen und frangofischen Bericht, von bem balb ber eine, balb ber andere etwas aussubstider ift.

<sup>\*\*\*)</sup> Also in diesem Bustande binnen 4 Tagen noch 3 öffentliche Funktionen.

<sup>†) &</sup>quot;Arrêté," heißt es im Rathsprotofoll, "que chacun prie Dieu pour la santé de M. Calvin, qui est indisposé depuis longtemps et même en danger de mort.

trachtungen hinzugeben. Als er uns von dort aus kommen sah — nachdem er eine Zeit lang seine Stirne auf die Hand gestützt, wie er pflegte, wenn er tief nachdachte — sprach er endlich mit schwacher, oft unterbrochener Stimme, aber mit heiterem, fröhlichem Angesichte: "Geliebte Brüder! ich sage euch herzlich Dank für eure zarte Sorge um mich, und hosse, daß ihr derselben bald überhoben sein werdet. In vierzehn Tagen (es war der Tag, der zur brüderlichen Censur bestimmt war) denke ich euch Alle noch einmal, aber zum letzten Male um mich zu versammeln. Alsdann, glaube ich, wird der Herr offenbaren, was er über mich beschlossen hat, und es wird geschehen, daß er mich zu sich hinausnimmt in sein Reich."

"An jenem Tage, den 24. März, wohnte er dann wirklich unserer Bersammlung bei, wie er es vorausgesehen, und nachdem er die Brüder der Reihe nach censtrt hatte und von ihnen censtrt worden war\*), sagte er: er sühle, daß der Herr ihm einige Linderung schenke, ließ sich das neue Testament in französischer Sprache geben, las selbst einige Anmerkungen vor, die am Rande standen, und forderte unsere Weinung über das Gelesene ein, weil er sich vorgeseht habe, diese Noten zu verbessern."

"Aber diese Arbeit schien ihn doch ermüdet zu haben; des folgenden Tages befand er sich nicht mehr so wohl. Nichtsdestoweniger ließ er sich am 27. auf das Rathhaus tragen, wo der Senat eben Sigung hielt, stieg, auf zwei Begleiter gestügt, die Treppe hinauf in das Versammlungszimmer, stellte zuerst einen neuen Restor für die Schule vor, und danste dann mit abgezogenem Barett für alle die Wohlthaten, die er von dem Rathe empfangen, besonders aber für die Güte, die man ihm in dieser legsen Krantheit erwiesen. "Denn ich fühle," sagt er, "daß ich zum legten Wase die Ehre habe, an dieser Stätte zu erscheinen." Er konnte diese Worte kaum aussprechen, da die Stimme vor Schwäche und Bewegung ihm brach; indem ihm selber und allen Anwesenden die Thränen in die Augen traten, sagte er ihnen Lebewohl."

"Am zweiten April, dem Oftertage, war er ungewöhnlich schwach und abgespannt. Doch ließ er sich in einem Sessel in die Kirche tragen, hörte die ganze Predigt an und empfing das heilige Abendmahl aus meiner Hand. Beim Schlußgesange stimmte er noch, obgleich mit zitternder Stimme, in das Lied der Gemeinde ein: "Herr. saß deinen Diener in Frieden sahren," und mit tieser Bewegung sah die Versammlung aus seinem zufriedenen, heizteren Gesichte, mit welch' völliger Ergebung, ja mit welch' inniger Freude ihr sterbender Hirte seinem Tode entgegenblicke."

Der befreundete Biograph bringt nun weiter den Bortlaut des am 24. April verfaßten Testamentes Calvins. — Mit Recht hat man darauf aufmerksam gemacht, wie es in seiner strengen Beobachtung aller gesehlichen

<sup>\*)</sup> Diefe Cenfur bestand in einer gegenfeitigen freimuthigen, nothigenfalls auch rugenben Befprechung ber Amts : und Lebensführung.

Formen, in der Genauigkeit der einzelnen Bestimmungen, in der gewiffenhaften Art, wie das geringe But vertheilt und ein leichtfinniger Neffe noch vom Grabe aus zurechtgewiesen wird, den Charafter des Reformators noch einmal mit aller Unschaulichkeit wiederspiegle; namentlich wenn man es etwa mit dem letten Willen Luthers vergleicht, der, alle Formen verschmähend, fich felbst und die ganze Angelgenheit durchaus großartig und mit genialer Unbefümmertheit behandle. Aber nicht nur in ihrem Testamente, sondern überhaupt in dem Ausgange der beiden Männer aus dem Leben, scheint mir diese charafteristische Berschiedenheit recht merkwürdig und ansprechend zu Tage zu Tage zu treten. Luther ftirbt, wenn wir diese Ausdrucke gebrauchen durfen: gleichsam zufällig, unbereitet, formlos, wie aus einem feiner ploglichen, großen Gedanken heraus; auf einer Reife, da es Niemand erwartet, mitten in Geschäften, unter fremden Leuten; von seinem Beimgange wird nicht viel geredet, er felber abnt ihn faum; indem er erfaltet zu Bette geht, fühlt er den Tod tommen, befiehlt getroften Ruthes feine Seele in Gottes Sand und ift verschieden. Bei Calvin dagegen pflanzt die genaue Ordnung und regelmäßige Haltung seines Lebens bis an den letten Tag fich fort. Seine Todesftunde fömmt langfam und allmälig, vielfach angefündigt, lange vorausgesehen. Auf das Sorafältigste bereitet er fich dazu vor : von einem Rreise seiner Thätigkeit, seiner Mitarbeiter, seiner Freunde nach dem andern nimmt er feierlich Abschied, legt fein Werk in aller Form in ihre Bande nieder, ertheilt ihnen die nothige Beifung und Anleitung es weiter fortzuführen. Sein Benf, das er mit seinem Bergblute gegrundet, mit feinen Nachtwachen, Mengsten, Gebeten erbaut, umgiebt ihn in allen seinen Bertretern. Die fernen Freunde kommen, das lette Lebewohl zu sagen und zu empfangen. Aus feiner halb vollbrachten Arbeit wird er herausgenommen; nichts läßt er unvollendet oder unbedacht und ungeordnet jurud. Go fcheidet ein getreuer Sausvater, nachdem er fein ganges Saus wohl bestellt, feine Sohne großgezogen und zum erwünschten Beftand gebracht, ihnen endlich in feierlicher Berfammlung die fegnenden Sande aufgelegt hat, und die Gewißheit gewonnen, daß fie das hinterlaffene Erbe in seinem Sinne fortverwalten werden. - Und in der That: ein anderes Scheiden Calvins könnten wir schwer uns benten. Es ift wie natürlich und nothwendig, daß sein Leben als ein Ganzes erfcheine, daß die Saltung feines Wefens auch noch in feinen Tod hineinreiche. Nie haben bei einem Menschen Anfang, Fortsetzung und Schluß, jede einzelne Stufe der Entwickelung und Bollendung, völliger und genauer zusammengestimmt.

Das erwähnte Testament nun, lautet mit Beglaffung der notariellen Formeln und der einzelnen Bestimmungen, die weniger Interesse bieten, in seinen Sauptstellen folgendermaßen:

"Ich Johannes Calvin, Diener des Wortes Gottes an der Kirche zu Genf, habe in meiner großen Schwachheit und dem Gefühle, daß Gott

mich bald zu fich nehmen wird, den Entschluß gefaßt, mein Testament und letten Willen so niederzuschreiben, wie das Folgende ausweist. Erstlich danke ich Gott, daß er fich nicht nur seines armen Geschöpfes erbarmet und mich aus dem Abgrund der Abgötterei gezogen hat, um mir zur Klarheit, seines Evangeliums zu helfen, mich auch weiter ber Lehre feines Beile theilhaftig gemacht, dereu ich ganz unwürdig mar, und mich in all' meinen Fehlern und Armseligkeiten mit unaussprechlicher Geduld getragen, mahrend ich verdient hatte, tausend Mal verworfen zu werden, - fondern daß er zu alledem feine Gnade felbft so weit erstreckte: sich meiner und meiner Arbeit bedienen zu wollen, um die Bahrheit des Evangeliums zu verfunden und auszuhreiten. 3ch bezeuge aus innerster Seele, daß ich in diesem Glauben, den er mir gegeben, leben und fterben will; daß ich keine andere Hoffnung habe, ale feine freie Erwählung, auf welcher mein ganges Beil beruht; und von gangem Bergen die Buade erfaffe, Die mir in Christo Jesu meinem Beilande bereitet worden ift, damit alle meine Gunde in dem Berdienste seines Lebens und Todes begraben merde. Auf das Demuthigste flebe ich ihn an: ich mochte in folder Beise gereinigt und abgewaschen werden durch das Blut dieses großen Erlösers, welches für uns arme Gunder vergoffen worden, daß ich vor feinem Angeficht erscheinen könne und sein Bild an mir tragen. Weiter bezeuge ich, daß ich nach dem Dag der Gnade, die mir geworden, sein Wort rein gelehret habe in Predigt, Berfen und Schrift-Erflärungen; ja, daß ich auch in allen Streitigkeiten, die ich mit den Feinden der Wahrheit hatte, nirgende sophistisch oder hinterhaltig verfahren bin, fondern rund und geradezu die Sache Gottes durchfocht. Aber ach! der gute Wille, den ich gehabt, und mein Eifer, wenn man ihn fo nennen tann, mar fo etwas Laues und Raltes, daß ich in allen Studen unendlich Bieles schuldig geblieben bin, und mein gutes Trachten ohne die unendliche Gnade Gottes fich wie Rauch wirkungslos verloren hatte. Ja, die Gaben, die er mir verliehen, hatten mich nur um so ftrafbarer vor ihm machen muffen, - fo daß ich wiederholt feierlich vor ihm bekenne, wie ich keinen andern Grund meines Beiles weiß, als daß Gott, welcher der Gott der Barmherzigkeit ist, sich einem so erbarmlichen Gunder als Bater erzeigen mill."

"Bas nun das wenige Gut betrifft, das Gott mir gegeben, um darüber zu verfügen, so seize ich meinen vielgeliebten Bruder Anton Calvin zum einigen Erben desselben ein, — aber doch nur zum Erben dem Titel nach, so daß er persönlich nur den silbernen Becher, den Herr von Varennes mir geschenkt, an sich nehmen soll, und das Uebrige alsobald an seine Kinder abtreten. Nämlich seinen Söhnen Samuel und Johann jedem vierzig Thaler, seinen Töchtern Anna, Susanna und Dorothea jeder dreißig. Bas ihren Bruder, meinen Ressen Daniel, angeht, so bestimme ich ihm, um für seinen leichten, slüchtigen Lebenswandel ihn zur strasen, nur zwangig Thaler. — Das ist, in Summa, das gesammte Gut, das Gott mir gegeben, wie ich es möglichst genau geschäßt

habe nach dem Werthe der Bucher, der Möbeln, des Geschirres und des Uebrigen. Sollte sich indessen etwas mehr finden, so soll es unter meine Neffen und Richten vertheilt werden, auch den Daniel nicht ausgenommen, wenn Gott ihm die Gnade gibt, sich zu mäßigen und zu bestern. — Außerdem vermache ich dem Collegium zehn Thaler, und zehn weitere der Börse für arme Fremdelinge."

"Nachdem Calvin," fährt Beza fort, und wir nehmen nun seine Erzählung wieder auf, " so sein Testament in's Reine gebracht hatte, ließ er den vier Syndiss und den Rathsherrn sagen: er wünsche, ehe er sterbe, noch einmal eine Ansprache an sie zu halten, und hoffe wohl, daß er sich am nächsten Tage werde können in das Rathhaus tragen lassen. Aber sie antworteten alsobald: sie würden seinerseits bei ihm sich einsinden, und beschworen ihn, für seine Gesundheit Sorge zu tragen. So verfügten sie sich denn am folgenden Tag (26. April) in seierlichem Aufzuge von dem Sizungssale in sein Haus; und nachdem sie um sein Bett sich geordnet, setzte er sich auf und nahm alle seine Kräste zusammen, um ihnen ohne Unterbrechung vortragen zu können, was er sich vorgenommen. Seine Rede wurde, während er sprach, wörtlich niedergeschrieben.

" Buadige Berrn", fagte er, "ich tann Guch nicht genug danken für alle Die Ehren und Freundlichkeiten, Die mir von Guch geworden find, obgleich ich fle in feiner Beise verdiente, und gang besonders für die unaussprechliche Geduld, mit der ihr meine arge Schwachheiten und Rebler ertragen. Wohl habe ich in meinem Umte auch viele Rampfe und Berdrieglichfeiten zu befteben gehabt; aber bas ift nicht durch eure Schuld geschehen, sondern nach dem Rathe Gottes, ber jeglichen seiner Knechte fo prufen will. Wo ich nicht Alles geleiftet, was ich batte follen, bitte ich dringend, dieß nicht meinem Willen, fondern meinem Unvermogen zuzuschreiben. Denn mit Bahrheit fann ich bezeugen, daß ich eurer Republik mit ganzer Seele zugethan gewesen, und bei allen Kehlern und Berfaumniffen doch fo viel ich es vermochte, für das allgemeine Befte gewirkt habe. Auch ware es in der That eine undankbare Heuchelei, wenn ich leugnen wollte, daß Gott fich meiner dagu bediente, um das Gine und Andere in Diefer Stadt auszurichten; nur das muß ich dabei wiederholen: entschuldigt und vergebet, wenn meine Leiftungen im öffentlichen und Brivatleben fo gering gewesen find im Bergleiche mit dem, was fie hatten fein follen. Borguglich aber, gnädige herrn, bin ich euch noch Dank dafür schuldig, daß ihr meine allzugroße Beftigkeit fo freundlich und fanftmutbig getragen habt. Diefer und meine andern Fehler mißfallen mir von Herzen; aber ich hoffe gewiß, daß Gott mir fie wird verziehen haben.

"Bas nun die Lehre anbetrifft, die ihr von mir gehöret, so bezeuge ich vor Gott und meinem Herrn, daß ich kein anderes Streben hatte, als das mir anvertraute Bort Gottes in ganzer Reinheit zu verkundigen, und auch gewißlich weiß: ich bin nicht auf das Ungewisse hin meinen Weg gegangen.

Bare dem nicht so, so weiß ich wohl, daß jest Gottes Zorn meinem Sampte drohen würde; während ich nun im Gegentheil überzeugt bin, daß meine Arbeit und Sorge in der Lehre des Worts ihm nicht mißfallen haben. Ich sage das um so lieber vor Gott und vor euch, als ich nicht zweiste, daß der Arge nach seiner Gewohnheit bose, leichtsinnige Schwärmer erwecken wird, um die reine Lehre zu verfälschen, die ihr von mir vernommen."

"Im Beiteren erlaube ich mir an meine gnädigen herrn auch noch ein fleines Wort der Ermahnung zu richten \*). Niemand weiß beffer als ich, aus wie vielen und großen Befahren die barmbergige Sand des Herrn euch errettet. Belche Stellung euer Staat jest einnimmt, sehet ihr selber. Wohlan: ob es nun den Anschein hat, daß ihr euch in Sicherheit befindet, oder ob euch Befahren broben: bentet jeder Zeit daran, daß Gott die hochfte Ehre haben will, bag er allein es ift, der die Staaten wie die einzelnen Menschen erhalt und lenkt, und darauf besteht, daß man dieß anerkenne, daß man fich in völliger Abhangigkeit von ihm fühle. Schauet auf das Beispiel des David, des größten Königs, der mitten aus dem tiefften Frieden ftrauchelte und fiel, daß er fich tödtlich hatte verlegen muffen, wenn Gott fich nicht feiner erbarmt. Und wenn diesem Starken und Helden Solches geschehen ift: wie wird es dann uns schwachen Menschen ergeben? D, es ift uns die allergrößte Demuth des Herzens von Nöthen, ein Gang in Furcht, Zittern und Sorgen, ein uns Flüchten und Berbergen unter Gottes Flügel; aber dann auch ein gewisses Bertrauen, daß er wirklich belfen und erretten wird. Wohl bangen wir wie an einem Saare, aber ihr habt gur Benuge erfahren, daß er bennoch erhalten, behüten und forgen kann, und mas er in den vergangenen Tagen gethan, das wird er in den zufünftigen wieder thun. Darum wenn der herr es euch gelingen läffet, so fahret nicht boch einher wie die Gottlosen, sondern demuthiget euch vielmehr um fo tiefer unter feine barmbergige Sand und gebt ibm Ehre und Dank. Gehts euch im Gegentheile unglucklich, und scheint der Tod euch von allen Seiten zu bedroben, fo laffet doch nicht ab von eurem Glauben und eurer hoffnung zu dem, der auch die Todten wieder auferwecken fann. Die Schläge Gottes find Schläge eines Baters. Er guchtigt euch, um den erfalteten Gifer wieder anzufachen und euch immer von Neuem zu lehren: bei ibm allein euer Beil zu fuchen.

"Benn ihr nun aber wunscht, daß Gott eure Republif in dem festen, glucklichen Zustande erhalte, in dem sie sich jest befindet, so hütet vor Allem die Stätte da er selber wohnt in eurer Mitte, seine heilige Kirche, vor aller Sunde, Bestedung und Verstörung. Denn er hat gesagt, daß er die ehren wird, die ihn ehren, und die verachten, die ihn verachten. Er allein ist der große Gott, der König der Könige, der Herr aller Herrn. Betet ihn an, wie er es selber

<sup>\*) ,,</sup> Au reste, il fault que Messeigneurs ayent quelque petit mot d'exhortation."

vorschreibt, lasset euch nichts so angelegen sein, als den Gehorsam gegen seinen göttlichen Willen, und trachtet darnach von Tag zu Tag zuzunehmen an Rechtschaffenheit und Treue. Denn so lange wir in dieser Welt sind, sollen wir lernen und wachsen und erfüllen was Gott von uns fordert.

"Ich kenne wohl den Sinn und Wandel eines Jeglichen unter euch, und weiß, daß ihr Alle der Ermahnung bedürftig seid. Auch dem Besten unter euch fehlt noch Bieles. Bittet deßhalb den Herrn, daß ihr euch selbst genau erkennt, und daß er euch gewähre, was euch noch abgeht.

"Bir wiffen Alle, wie viel Sunden im Allgemeinen unter den Regenten berrichen. Die Einen find gleichgultig und nachläffig in Betreff des allgemeinen Bohles, und fummern fich nur um ihre eigenen Angelegenheiten; die Andern überlaffen fich ihren Lufien und Leidenschaften; wieder Andere benüßen die Gaben nicht, die fie von Gott empfangen, andere werden hochfahrend und wollen ihr Belieben auch allen Andern aufzwingen.

"Die Alten ermahne ich, daß sie die Jüngeren nicht beneiden, denen Gott größere Früchte verlieben, und die es ihnen zuvorthun. Die Jüngeren erinnere ich daran, daß ihnen vor Allem Bescheidenheit, Demuth und Räßigung in ihrem Benehmen geziemt. Reiner trete dem Andern hindernd in den Beg. hütet euch vor aller Eisersucht, aller persönlichen Feindschaft und Rebenbuhlerei. Denn nichts Anderes so sehr wie dieß sieht dem Gedeihen eines Staates im Wege und macht die besten Absichten zu nichte.

"Darum halte sich ein Jeder in dem Stand und Beruf, worin er sich befindet, und suche keine andere Ehre, als diejenige der treuen Pflichterfüllung in Jeglichem, was ihm befohlen ist. In der Handhabung der Rechtspflege, namentlich wo es um Mein und Dein sich handelt, bitte und beschwöre ich euch, jede Parteilichkeit zu fliehen, keinen Umwegen und Künsten, keiner Gunst und keinem Hasse irgend einen Einfluß auf euch zu gestatten. Wenn ihr je die Versuchung fühlet, aus Eigennut die ungerechte Sache zu begünstigen, so widersteht mit ganzem Ernste, indem ihr aufblickt zu dem, von dem ihr neue Würde empfinget, und ihn slehentlich um seinen heiligen Geist anruft.

"Endlich, meine gnädigen Herrn, bitte ich noch einmal: verzeihet und vergebet mir meine vielen Schwachheiten und Unvollsommenheiten, die ich vor Gott und seinen Engeln und auch vor ench bekenne, und die nur eben durch freundliche Bergebung können von mir genommen werden."

"Nachdem er dieß gesagt, betete er zu dem großen und gütigen Gott, daßser sie mehr und mehr mit seinen Gaben ausrüsten, und durch seinen heiligen Geift leiten wolle zu ihrem eigenen Seil und zum Seil dieses armen Bolkes. Dann reichte er ihnen Allen die rechte Hand und sagte einem Jeden Lebewohl. Die Herren aber, die ihn als ihren gemeinsamen Vater betrachteten, dankten ihm für alle seine Dienste, versicherten, daß sie den Mitgliedern seiner Familie jederzeit ihre Liebe und Fürsorge bewahren würden um seinetwillen, und schieden mit vielen Thränen und großer Traurigkeit.

"Zwei Tage darauf, am 28. April, versammelte sich, wie er es gewünscht, die gesammte Geistlichkeit der Stadt und des Landes in seinem Zimmer, um auch ihrerseits seine lette Ansprache zu vernehmen. "Meine Brüder," hob er zu ihr an\*), "da wir jest so Wichtiges mit einander besprechen sollen, was nicht nur diese Kirche von Genf, sondern auch manche andere betrifft, die gleichsam von ihr abhängen, so wird es gut sein, wenn wir mit Gebet beginnen, damit Gott mir Gnade gibt Alles zu sagen ohne stolze und eitle Gedanken, allein im Hindlick auf seine Ehre, und ein Jeder von euch sich merken und auf sich anwenden kann was wir sagen."

Nachdem er das Gebet gesprochen, fuhr er fort: "Es konnte scheinen, 🛂 als nahme ich mir zu viel heraus und ware nicht in so schlimmem Zustande, als ich es meine. Aber ich verfichere euch, daß ich bei all' meinen früheren Krantbeiten und Leiden mich nie fo schwach und hinfällig fühlte wie jest. Benn man mich nur auf das Bett legt, schwinden mir alsobald die Sinne und ich werde ohnmächtig. Auch mein schwerer Athem angstigt mich immer mehr. Im Uebrigen bin ich fast das Gegentheil von anderen Rranten; ihre Beiftesfrafte entweichen bei ber Nabe des Todes; die meinigen dagegen bat Gott gleichsam nur um fo fefter in mich eingeschloffen, je mehr meine außere Natur gerfällt. 3ch glaube, daß ich durch einen harten Todestampf werde hindurchgeben muffen, und furchte binnen Rurgem die Stimme zu verlieren, auch mabrend der Ropf noch volllommen flar ift. Darum habe ich euch jest schon zu mir beschieden, um noch mit euch zu reden, ehe Bott mich wegnimmt. Nicht, als ob ich meinte: Gott könne meinen Zustand nicht wieder beffern, wenn es so fein Bille ift. Sein Rathschluß ift verborgen und gut, und ich maße mir nicht an, ibn zu durchdringen.

"Als ich zum ersten Mal an diese Kirche kam, war so viel als Nichts vorhanden. Man predigte, das war Alles. Die Gögenbilder suchte man und verbrannte sie; aber von einer Reformation war keine Rede, Alles voll Zuchtlosigkeit und Berwirrung. Der gute Meister Wilhelm (Farel) war da, und der blinde Courault (nicht blind geboren, sondern in Basel es geworden). Daneben Anton Saulnier und dieser schönen Prediger Froment, der sein Reitsteid abzog um auf die Kanzel zu steigen, und dann wieder zu seiner Bude zurücklehrte, um Wiße zu machen, und so doppelt zu predigen.

"Unter erstaunlichen (merveibleux) Rampfen hab ich hier leben muffen. Zuweilen wurden Nachts, um mich zu erschrecken, funfzig bis sechszig Buchsenschuft fouffe vor meiner Thure abgefeuert. Bebenket felber, welch' einen Eindruck

<sup>\*)</sup> Wir halten uns hier — wie schon zum Theil bei der Rede an den Rath,
— nicht an die Relation Beza's, die unvollständig ist, sondern an den oris ginalen Text der Nachschrift, wie ihn Bonnet als Anhang zu den französischen Briefen veröffentlicht hat.

das auf mich armen Schüler machen mußte, schüchtern und furchtsam, wie ich es damals war und im Grund immer gewesen bin \*).

"Bald darauf wurde ich aus diefer Stadt verjagt und zog nach Straßburg. Nach einiger Zeit rief man mich hierher zurück; aber die Hindernisse waren nicht geringer, die fich der rechten Ausübung eines Amtes entgegenftellten. Man hat die hunde mir nachgebest und gerufen: "Faß, faß!" und sie haben mir den Rock zerrissen und mich am Beine gezerrt. Ich ging in den Rath der Zweihundert, als man auf dem Punkte war, sich zu schlagen, und hielt die zurück, die mit solchem Borsate eindringen wollten. "Ziehen Sie sich zurud," rief man mir zu, als ich eintrat, "mit Ihnen haben wir nichts zu thun!" Aber ich antwortete: "Nein, ihr Frevler, ergreift mich hier und tödtet mich; aber mein Blut wird über euch tommen und diese Stühle werden es von eueren Banden fordern." - Durch folde Rampfe habe ich bindurch muffen, und euch steben vielleicht noch schwerere bevor. Denn es ift ein tropiges und verkehrtes Bolf, mit dem ihr zu thun habt, obwohl es viele Fromme darunter gibt, und ich fürchte wohl, ihr werdet etwas davon zu erfahren bekommen, wenn Gott mich hinweggenommen. Denn obschon ich Nichts bin, weiß ich doch, daß ich mehr als dreitausend Aufläuse verhindert habe, die fonft Genf verwüstet batten. Aber faffet Muth und bleibet ftart. Denn Gott wird fich diefer Kirche bedienen und fie aufrecht erhalten; ja ich fage euch, daß Gott fie behüten wird und hinstellen als einen unüberwindlichen Felsen.

"Ich habe viele Fehler gehabt, die ihr ertragen mußtet; und Alles was ich gethan, ist im Grunde nichts werth. Die Gottlosen werden sich freilich dieses Wortes bemächtigen, um es zu verdrehen; aber doch wiederhole ich es
noch einmal: Alles was ich gethan, ist nichts werth, und ich bin eine erbärmliche Creatur. Nur das darf ich von mir sagen, daß ich jeder Zeit das Gute
wollte, daß meine Fehler mir immer mißfallen haben, daß die Wurzel der
Gottesfurcht wahrhaftig in meinem Herzen war. Um dieser guten Absicht
willen verzeihet mir, ich bitte euch, alles Ueble und Fehlerhaste, namentlich
meine Rascheit, Heftigkeit und Neigung zum Jorn; und wo ihr im Gegentheile etwas Gutes wahrgenommen, da nehmet es an und folget ihm nach.

"In meiner Lehre war ich treu und sorgsam; auch bei meinen Schriften hat mir Gott die Gnade gegeben, ernst und gewissenhaft zu Werke zu gehen, so daß ich nicht eine einzige Stelle der Schrift mit Wissen verdreite oder unrichtig auslegte. Oft hätte ich Feinheit und Scharssinn zeigen können, wenn ich barauf ausgegangen wäre; aber ich habe durch Gottes Gnade diese Bersuchungen je und je unter die Füße getreten und mich der Einsachheit bestissen.

"Nie habe ich etwas aus haß oder Rachsucht oder mit der Absicht zu

<sup>\*) &</sup>quot;Und wieberholte", heißt es, "zwei ober brei Mal biese Worte: "Ich versichere euch, bag ich von Natur schüchtern und furchtsam bin."

schaden geschrieben, sondern immer nur das gethan, was mir durch die Ehre Gottes ersordert schien.

"Bas unsern Zustand im Innern betrifft, so habet ihr herrn von Beza erwählet, um an meinen Platz zu treten. Bemühet euch, ihm seine Aufgabe zu erleichtern, denn die Obliegenheit ist so groß, daß man nach menschlichem Ansehen unter dieser Bürde schlechterdings erliegen muß. Bas ihn selber betrifft, so weiß ich: er wird thun was er kann.

"Aber nicht nur eure Pflicht gegen die Kirche, sondern auch eure Pflicht gegen das Gemeinwesen habt im Auge. Ihr habet gelobt, ihm zu dienen in schweren und guten Zeiten, und so trage denn ein Jeder was ihm besohlen ist und lasse nicht ab zu arbeiten und zu wirken. Denn das oft allzu nachschtige Urtheil der Menschen ist nicht die Hauptsache; wir mussen dafür sorgen, daß wir vor Gott, der Alles weiß, bestehen können.

"Bor Allem aber haltet Frieden unter einander. Lasset keinen Streit, keinen Jank, kein bitteres Wort unter euch aussommen, wie ich sie zu meinem großen Leidwesen das eine und andere Mal hören mußte. Freisich war es nur gleichsam im Scherz, aber die Bitterkeit regte sich doch im Herzensgrunde. Dieß Alles taugt nichts und ist durch und durch unchristlich. Hüteteuch darum davor, lebet in Liebe, Freundschaft, gegenseitiger Husse, und schaffet den Neid binaus aus eurer Mitte.

"Eines habe ich vergeffen: ich beschwöre euch, nichts zu andern und feine Reuerungen einzuführen. Nicht aus Ehrgeiz sage ich das, damit meine Einzichtungen fortbestehen und man sie sesthalte ohne etwas Besseres zu wollen, sondern weil alle Neuerungen gefährlich sind und oft sehr übel ausfallen.

"Als ich von Straßburg zurudklam, verfaßte ich den Catechismus in großer Eile; denn ich wollte mein Umt nicht wieder übernehmen, ohne der beiden Punkte gewiß zu sein: daß man an einen Catechismus und eine Disciplin sich halte. Indem ich ihn schrieb, holte man die einzelnen Blättchen in die Druckerei, ohne daß ich sie durchsehen oder Biret zeigen konnte, der damals in der Stadt war. Wie oft habe ich seitdem gewünscht, die Hand wieder daran legen zu können; aber ich habe nie die Zeit dazu gefunden.

"Bas die Sonntagsgebete anbetrifft, so benutzte ich die Straßburger Formulare und entlehnte ihnen den größern Theil. Andere mußte ich selber versertigen, hielt mich aber dabei durchaus an die Schrift.

"Auch das Taufformular rührt von mir her. Ich schrieb es, als man mir in Straßburg die Kinder der Wiedertäuser zur Tause brachte, von fünf und zehn Meilen in der Runde. Da ich es in großer Eile verfaßte, ist es etwas rauh und ungelenk ausgefallen; doch rathe ich euch nicht, es zu ändern.

"Die Berner Kirche hat die unfrige verrathen; und fie haben mich bort immer mehr gefürchtet als geliebt. Sie follen wiffen, daß ich in dieser Meinung von ihnen gestorben bin, und glaube, daß fie jest noch so gegen

mich gefinnt find. Sie fürchteten immer, ich ftore fie in der Lehre vont Abendmable \*).

"Jum Schluffe, meine theuren Brüder, bezeuge ich ench, daß ich euch je und je aufrichtig und von Herzen geliebet. Wenn ihr mich in dieser Krankheit zuweilen weniger freundlich gefunden, so verzeiht es mir, ich kann euch nicht genug danken, daß ihr, während diese Leiden mich gefangen hielten, die Last meiner Geschäfte auf euch genommen."

"Als er geendet, rief er Zeden einzeln heran und drückte ihm die Hand. Und wir gingen von ihm, die Augen in Thränen gebadet und das Herz voll unsäglichen Leides. Am zweiten Mai erfuhr Calvin durch einen Brief Farels, daß der achtzigjährige, auch seinerseits äußerst schwach gewordene Freund sich dennoch vorgenommen habe, ihn noch einmal zu besuchen. Sosort diktirte er das solgende Briefden an ihn: "Lebe wohl, mein bester und treuester Bruder! Und da Gott will, daß du mich überleben sollst, so lebe stets eingedenk unserer innigen Berbindung, welche insosern sie der Kirche Gottes nüglich war, auch noch in dem Himmel bleibende Frucht uns tragen wird. Ich will nicht, daß du dich meinethalben ermüdest. Mein Athem ist schwach, und beständig erwarte ich, daß er mir ausgehe. Es ist mir genug, daß ich in Christo lebe und sterbe, der den Seinigen Gewinn ist im Leben und Sterben. Noch einmal: lebe wohl mit allen Brüdern!" Aber der gute Greis sam dennoch nach Genf, und nachdem er den Frennd gesehen und umarmt, kehrte er nach Neuschatel zurück\*\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Diese leste Stelle", fagt bas Manuscript, ", gehört in einen andern Zusfammenhang, aber ich weiß nicht mehr in welchen. Ueberhaupt ist zwar meine Aufzeichnung burchaus getren, aber bie Ordnung ber Sate nicht mehr überall erhalten."

<sup>\*\*)</sup> Wir haben noch einen Brief von ihm, ber ein schones Denkmal biefer ben Tod überbauernben Freundschaft ift. Am 6. Juni (alfo eiwa acht Tage nach Calvins Tob) fchrieb er an Fabri : " Roch habe ich feine bestimmte Runde von dem hingange unseres über Alles theuern und unentbehrlichen Calvin. Aber bas Gerucht bas fich baruber verbreitet, und ber Buftanb, in bem ich ihn verließ, angsten mich Tag und Nacht. D warum bin ich nicht hinweggenommen worben an feiner Statt, mahrend ihm noch viele Jahre ber Gesundheit und bes Dienstes in ber Kirche unseres herrn Jesu Chrifti geschenkt murben! Ja, gelobt und gepriefen fei er, ber mir bie uberfchwangliche Gnabe verlieb, biefem Mann gu begegnen und ihn gegen feinen Willen in Genf festzuhalten, ba er benn mehr gewirft und ausgerichtet hat, ale ein Mund fagen fann. Im Namen Gottee habe ich ihn bamale gebrangt, und bann wieber gebrangt, eine Laft auf fich ju nehmen, bie ihm harter war als der Tod, sodaß er zuweilen flehentlich und um Gottes willen bat, Mitleiben mit ihm zu haben und ihm zu geftatten, bag er Gott in einer Beife biene, die feiner Natur angemeffen fei. Aber ba er boch erkannte, bağ was ich forbere mit dem Willen Gottes übereinftimme, hat er fich Ge= walt angethan und mehr geleiftet, als man ihm je zugemuthet, und nicht nur

"Die übrigen Fign tes zu seinent Gros brachte ersfoft in beständigen Gebete zu. Feellick wer feine Stimme kirin noch zu vernehmen; des Berzen Athens wegen werene es wunter nar abgebrochene Seufzer, die man hörte; aber seine Augen glanzen beit fie Juleitzt zurd er hielt sie gen hinnel gerichtet unt eliem seichen Ausdruft, daß nun bie Juleimist des Geletes deutlich durin wahrnehmen konnte. Dit wiederhofte er zu dem instigkten Auderuge der Schmerzen die Worte Davids: "Herr ich stade den Worte nuch nutgelban, weil, dit es gelban, und von Zeit zu Zeit die Worte des Johns "Ich seufze wie eine Tanbe. Auch habe ich gehört, daßer nehrmats sagte "Du ermalmelt mieh a perr, über es ist mir hinreichend Troft, ich leibe as gern, denn es fit Done Kond-

"Seine Thure batte Lag und Nacht offen fielen miffent wenn man Alle harte binen faffen wollen, die da famen, um horn Schmerz in bezeingen und Albichied in nehmen: Da er nicht mehr isil ihnen iprechen konnte, but er, nicht möge sich boch damit begirligen für ihneze besen, und sich die Berrühnis ersparen ihn leiden ar ichen. Sehr vie hat er auch mir angedentet, bestein Gegenwart ihm doch, wie ich gewiß weiß, immer willkommen mar, daß er sich ein Gewissen darung matthe, und von unimen Amisgeschäften abgireichen; denn siehen in kur lag ihm die Pflege vor durche ind die Berbereitung Gottes am herzen

"So lebte et noth, Duftlommen ergeben und seine Freinde notient, bis jum 10 Mai; an welchem Tage wis Prediger die Gewohnhoft haben, das at confiren und dann ein brüderliches Mahl zu halten zum Isthen der Freundsschaft, well mir zwei Tage darauf au Pfingsten das Abendungh nehmen. Da er erkandt hatte, daß wir das Neaht in seinem Hause dreiteten, sonnaelte er seine Krafte, ließ sich in den Saal tragen und begrüßte uns mit den Westen, die Allen Thränen entlocken: "Ich komme, niebe Brüder, nun zum sehren Vlate und zu sehen und mit ench zu Tisch zu siehen." Indesten sprach er das Gebet, nahm rünge Speise m sich, und sein Gespräch war bei allem heitigen Eruft und Gier so heiter, als es zur zeit undglich war. Noch war das Nahl nicht zu Ende, als ihn seine Schwachhett nörbigte, sich in das anstossende Innurer zur inklenagen zu lassen, "die Zwischenwand", saute er dabet mit tieblicher und lächelnder Geberde, "wurd mich nicht bindern, im Geste mit ench zu sein.

, Alle er es poeausgesagt, geschah es. Denn nachdem er bis auf diesen Lag sich bei aller Samache boch immer noch aufnehmen und zu seitem Tische batte führen sassen, burd er von diesen Lag an beständig liegen, so schwach such mage, bos uns Ungnahme seines Schutes, welches in wer batieber blick.

Andere, joudern auch fich fetber übertroffen. O feelch einen heurtriben kauf hat er glüdlich bellendet! ber Gerr gab mie die Grade, das ver nach dem Maße der und rendehenen Große ebenso sausen nud dies Iet kommen.

eigentlich nur noch Geist und Athem da war. Und wer ihn jo liegen sah, mußte wohl an Josua denken, als Jirael ans seiner Gefangenschaft zuruch gekommen, und Gott zu den Propheten wercht. In die ein Brand, der aus dem Feuer gezogen ist?!" Go lag jest dieser Mann, der mit so viel herrlichen Gaben geschnückt war, durnieder wie ein verdarrtes Blaft.

"Den Tag, an welchem er ftarb, nämlich den 27. Deni, ichten er weniger leidend und mit geringerer Anstrengung zu sprechen. Aber es mar das lette Ansssachen der Natur. Denn am Abend, ungefähr um 8 Uhr., erschienen pläglich die sichen Jeden des Todes. Da mir dieß, wie auch einem andern der Brüder, durch die Diener gemeldet worden, etler ich schnell herbei, und fand ihn wie er eben ruhig hinübergegangen war, gunz ohne Zusung, weder in Händen noch Jügen; nicht einmal schwer hatte er geathmet. Das Bewußtein und die Uribeilsfraft hatte er bis zulegt behalten; auch die Stimme bsieb ihn bis zum letzen Athengage, und er schien vielmehr einem Schläsenden abnitebaals einem Geforbenen.

"Mis if an diesem Tag mit der untergehenden Sonne das gläuzeidite Licht der Melt, welches der Kirche Lendte war; in den Himmel zurucktdezogen worden. In der Racht und den fulgenden Tag mar das Leid isch
Tranern unbeschreiblich in der ganzen Stadt. Denn die Mepublik lieweine den wolfesten ihrer Bürger, die Kirche ihren trenessen hirten, die
Schiler ihren unvergleichlichen Lebrer, Alle ihren gemeinzamen Bater, nachst
Gott ihren einigen Fürsorger und Tröster. Gine Menge strömte zum
Stefbezimmer und konnte von seiner Leiche sich sast nicht trennen; darunten
auch einige Fremde, wie der englische Gefandte am französischen Hof, ber
nach Gent gekommen war, um noch die Bekanntschaft des berühmten Münnes zu machen, und seht nur das Eine sich erbat, ihn wenigstens im Tode
kehen zu durfen.

In der That lieft man im Ansang Alle hinein. Da man aber bei dem allzugroßen Andrauge fürchiete, die Feiner möchten daraus Anlah fer Berdächtigungen nehmun fo tigte nau au folgender Norgen es war ein Sonntag, die Leiche in das Leichentuch und vertihloß ste in einen hölzerzien Sieg. Im zwei Ahr, nach Tich erug maneste: dann alne ingend ein Gruptinge nach dem gemeinsches Kirchhof auf Rainpainie. Alle Neithsherre, ille Geisflichen, alle Arofessam und Levres, und fast die ganze Skadische gleitete sie sicht ohne herzbewegliches Kladen und Weinen. Auf sein Grab wurde keine Inschrift gesetz, das es unsthäusenten dem Inschrift gesetz, das es unsthäusen beim den konntee ich es nicht underlassen, ihm meinentets die folgende Leine Grabsfürist net migstens in Constitution und Antenne.

dies Utge-Ealvin, der Mann aus Co Der Schweten Roms, pet Lafter Cole Der Boten Furcht und Fluch und Hale Der Frynmen Dant von Upterlaß: Du keltik zu biesem Grabe her Ohn alle Procht und Bier und Chr'; Wer es gebent, das siehst du balb: Der Demanth arme Lichtgestalt, Die fiere zur Seite ihm gewallt.

Die fiere zur Seite ihm gewallt. Suchst du noch mehr an diesem Ort.

Luck bu noch mehr an biesem Drt, Luck gehst mit leisem Murren fort, So, benke boch, daß Erz und Stein Schug und armlich würden sein Luck beieß Warben sein Scheik.

Fünftes Buch.

Die Birtfamteit Calvins außerhalb Genfs und fein Ginfing auf Die Geftaltung der aus der Reformation herborgegangenen Rirchen.

(Fortfegung.).

il. Calvins Briehungen zu Amiten, Polen, England . und Schottland .

Beziehungen gu Stallen. - . Dachträgliches aber ben Aufenthalt Calvins in Ferarra: Befehrte Italiener. — Berbaltniß zu Tigiafi. - Bewaltfame Enfführung Calvins . von bem Stofe ber Efte. — Aufenthalt Calvins in Modena. — Reise nach Biemont. - Nachträgeiches zu ber Birtfamteit in Aoga?-Die ber Reformation gunftige Stimmfung ber Bevolfenung. - Calvins Diffionsthatigfeit. - Wiberftand bes Clerus unb Abels. Sieg berfelberauf ber Ständeversammlung in Chambern und Unterbrudung ber evangelischen Bewegung. - Calvins gefahrvolle Flucht. - Austreibung ber Reformation aus Stalien überhaupt. - Calvip und bie italienischen Fluchtbinge. - Die italienische Gemeinbe in Genf. - Das Berhaltes ber Bertriebenen. - Die Beschichte Ga= Rasso's Caraccioli's, bes Marchefe von Bicot — Uebersichtliche Burbigung bes Ginfluffes biefer Gemeine auf bie Reformation im AUgemeinen . . . . . . . . . 2. Calvins Beziehungen ju Bolen. - Anfange ber Reformation

Calvins Beziehungen zu Polen. — Anfänge ber Resormation in Breußisch Bolen und Katau. — Der Charafter berselben. — Der günftige Boben, ben Polen basiur bot. — Der Beginn bes Kampses zwischen ben Evangelisch Sesunten und dem Clerus. — Schlimme Wendung desselben für den Katholicismus. — Catvin in Verbindung mit den resormatorischen Wortsitzern. — Sein erftes Schröben an den König. — Freundliche Aufnahme desselben und weiterer Verkehr Calvins mit ihm. — Imehmende günstige Aussichten sitt die Resormation und Salvins Witwirkung und Betrath. — Verzögerung der Entscheing purch die Unentschlossenbeit des Königs und der vornehmeiten Großen. — Kener Ausschlössenbeng der Bewegung durch die Ankunft und Wirksamseit a Lased's in Berbindung mit Calvin. — Erfolgreiche Bemähnungen zur Einigung der verschiedenen resormatorischen Con-

Seite

Seite

feffionen. — Mahnenbe und ftrafenbe Zuschriften Calvins an Bralaten und Chelleute. — Berhaltnisse zu bem Grafen von Tarnau und bem Fürften Rabziwill. — Einbringen ber antitrinitarifchen Lehren (Stanfarus, Blanbrata). - Ernfte Befampfung berfelben burch Calvin und augenblidlicher Erfolg feiner Bemühungen. — Neue Zwiftigteiten. — Unbeftanbigfeit und Bantelmuth auch unter ben Gläubigen. — Calvin Berliert bas Bertrauen in ben volnischen Charakter. — Rechtfertigung feiner Ahnungen burch bie Folgezeit . . . . . . . 3. Calvins Beziehungen zu ber englischen und schottischen Reformation. — Urtheil über Heinrich VIII. — Ebuard VI. und ber Herzog von Sommerset. — Sie treten mit Calvin in Berbinbung. - Ausführliche Antwort Calvins und Darlegung eines eingehenben Reformationsplanes. - Beiterer Berfehr mit bem Protettor und feiner Familie. — Erfter Sturz Sommerfets. — Calvins Zusprache und Tröftung an ihn. — Aufschwung ber englischen Reformations= bewegung burch bie Ankunft ber kontinentalen Theologen. - Calvin im Berkehr mit König Eduard VI. — Seine Mitwirkung zur Beilegung ber brobenben Zwiftigkeiten. — Schreiben an Sommerfet und Cranmer über einzelne ber noch beftebenben Digbrauche, namentlich ben Raub ber Rirchenguter. - Drangen auf Ginführung evangelischer Cultusformen. - Bloglice Stoding bre reformatorifden Bewegung burch ben Tob Bucers, Sommerfets, Ebuard VI. - Auftommen ber mehr tatholifitenben "anglitanifchen" Tenbengen unter Glifabeth. -Die Ginwirfung Calvins auf bie englische Rirche von biefer Ronigin entichieben gurudgewiesen. - Die Entftehung bes "Diffenterthums" neben ber anglitanischen Sochfirche burch ben Ginflug Calvins. -Geschichte ber englischen Flichtlingsgemeinben in Befel und Frantfurt und bie Rachwirkung berfelben auf bie heimischen Buftanbe. -Calving Einwirkung auf Schottland vornämne burch Johan= nes Anor. - Anor und fein Berhaltniß ju Calvin. - Debrmaliger Aufenthalt in Genf. — Berathung Calvins von Schottland aus. — Seine Rathichlage über verfchiebene firchliche Fragen. - Brief an Jatob Stuart. - Fortgang und Bollenbung ber ichottifchen Refor= mation nach ben calmigifden Pringipien. - Die icottifche Rirche die alleinige vollkommen calpinische unter allen aus ber Reformation hervorgegangmen 50

## III. Die Beziehungen Calvins jur reformirten Schweiz.

1. Allgemeine Darstellung bes Buchältnisses Calvins zu ber resormirten Gibgenossenschaft. — Des gegenseitige Anziehen und Abstoßen, Empfangen und Geben. — Die Stellung Bürichs, Basels, Berns zu Calvin. — Der Gegensat ber Bernerischen und calvinischen Resormation und seine unvermeiblichen Tolgen. — Der erste Bersuch Berns die Einwirkung ber calvinischen Resormation sich sern Zu halten und ihre Originalität zu unterbrücken im Jahre 1538. — Zurücknahme bieses Bersuchs. — Gigenthümlicher Zusammenhang zwischen ben Bernerischen Interessen und ber Wirksamseit Calvins in Gens. — Erneuertes Zusammentressen ber gegenseitigen Prinzipien auf bem Boben ber romas

Gelte

nischen Schweiz. - Bern und bas "Triumvirat." - Die lutherani= firende Bartei in Bern fucht die Bunbesgenoffenschaft ber romanischen Reformation. - Erfte Nieberlage ber Lutheraner und ihre Nachwirkung auf die Berhältniffe in ber frangösischen Schweiz. - Calvins Biberfpruch gegen die Berordnungen ber Berner Regierung in Lehr = und Rirchen = Angelegenheiten. - Die waabtlanbische Geiftlichkeit schließt fich bemfelben an. - 3hr Broteft gegen ben Bertauf ber Rirchenguter. - Gefteigerte Feinbseligkeit ber Berner gegen Calvin. - Die zwinglifch : lutherischen Berwidlungen und Calvins Berbaltnig ju ihnen. - Aufreigende Ginwirtung ber Burder. - Bolliger Sturg ber lutheranifirenden Partei, burd ben auch Biret gefährbet wirb. - Rettung beffelben und vorläufige Befdwichtigung ber gegenseitigen Difftimmung 91 burd Bullingers Bermittlung (1541-1548) . . . . . . . 2. Die Gefdichte und ber Abichlug ber "Buricher Ueberein= funft" (Consensus Tigurinus). Calving Unionsgebanken unb Bullingers jurudhaltenbe Stellung ju benfelben. Beginn ber Berhanblungen zwischen ben beiben Mannern. - Ihre driftliche und mannliche haltung. - Mehrfache gegenfeitige Irrungen und Bieberherstellung ber freundschaftlichen Beziehungen. — Calvins ausführliche Darlegung feiner Abendmahlslehre als Grundlage ber Berftanbigung. — Bullingers entgegenkommenbe Antwort. — Calvins und Farels Reise nach Zürich und Unterredung mit ben bortigen Theologen. — Schnelles und befriedigendes Refultat. — Definitive Bereinigung bes Aminglischen und Calvinischen Brotestantismus zu ber einen "refor= mirten Kirche" burch ben Consensus Tigurinus. — Freudige Bu= ftimmung Bucers, a Lafco's, Melanchthons, ber romanifchen Rirche; fpaterer Beitritt St. Gallens, Schaffhaufens, Graubundtens, Reuenburgs, Bafels. - Das Berhaltnig zwischen Calvin und Bullinger von dieser Zeit an (1546—1549) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Fortfegung ber Rampfe mit Bern (1549-1557). - Bern allein lehnt ben Beitritt zu ber Burcher Mebereinfunft ab. - Erneuerte Feinbseligkeiten Berns und ber Maabtkanbischen Opposition gegen Calvin und Biret. - Freundlicheres Entgegentommen von Seiten ber Berner Theologen, bas aber auf die Regierung ohne Ginfluß bleibt. — Neue Berbitterung bes Berbattniffes burch bas Auftauchen ber Prabeftinationsfrage in ber Angelegenheit von Bollec. — Gereizter Briefwechfel mit ben Burchern. - Gesteigerte Spannung mit Bern. - Rirchlicher Kriegszuftand im Baabtlande. - Offenes Ginschreiten ber Berner Regierung gegen bie Calvinische Richtung in ihrer romanischen Landschaft. — Remonstration ber Genfer. — Calvin in Bern zur Berantwortung und Klageführung. — Ungenügenbe Erklärungen bes Berner Rathes. — Wieberholte Beleibigungen Calvinst. — Muth= lofigfeit und Tröftungen ber Freunde. — Erneute Berfuche ber Ber= fohnung mit Bern. — Borftellungen an bie Berner Brediger. — Nochmalige Reife Calvius nach Bern. — Böllige Erfolglofigfeit aller dieser Schritte 4. Arrungen über bie Unionsbeftrebungen mit ben beutiden Lutheranern und Ausgang bes Rampfes mit Bern (1557 - 1559). - Fortbauernbe Feinbseligkeiten Berns gegen Genf. -

Seite

Offizielle Aussöhnung. — Die persönlichen Mißverhältnisse zwischen Calvin und den Bernern im Bachsen. — Berwidelung mit den Jürzchern wegen der von Beza den deutschen Lutheranern gemachten Conzcessionen. — Die unionistischen Bemühungen Calvins und der Biberzspruch der Schweizer. — Einschreiten der Berner Regierung gegen die Anhänger der Prädestinationslehre. — Widerstand Birets und Beza's die Calvin auf das Ernstlichste dazu ermuntert. — Bersuche der Berener einzulenken. — Scheitern dieser Bersuch and dem Widerstreit der beiderseitigen Spsteme. — Bölliger Bruch. — Biret und Beza aus dem Bernerischen Gebiete ausgewiesen, der Calvinismus unterdrückt. — Ueberblick über die Folgen der Einwirkung Calvins auf die reformirte Schweiz

147

## IV. Calvins Beziehungen gu Dentschland.

1. Calvin als Mitarbeiter an bem beutschen Reformationswerke. Seine Stellung zum evangelischen Deutschland überhaupt. —
Seine Theilnahme an ber reformatorischen Bewegung in Met. —
Seine Einwirkung auf Mömpelgarb. — Schrift zur Bertheibigung
Carls V. gegen Papst Paul III. — Zuschrift an ben Kaiser und ben
Spehrer Reichstag über die Nothwendigkeit einer Resormation in ben
beutschen Kirchen. — Die Zeit des Schmalkalbischen Krieges. Calvin
als der Berather und Tröster der Gefährbeten. — Das Interim. —
Calvins Schrift dagegen. — Die erste Polemik gegen die Calvinischen
Unschauungen von Seiten der strengen Lutheraner bei Gelegenheit
dieses Werkes.

159

2. Die Unionsgebanten Calvins Deutschland gegenüber. -Ihr Scheitern burch bie erneute Erhebung bes ichroffen Lutherthums. — Die Zuftanbe bes evangelischen Deutschlanbs in confessioneller Begiebung gur Beit bes Auftretens Calving. - Die lutherifde und bie melandthonifde Richtung. - 3hr friedliches Mebeneinanberbestehen. - Calving Stellung zu ben ,, augsburgifchen Confeffionsverwandten." - Geine Bestrebungen zielen barauf ab, bas einseitige Lutherthum zu überwinden. - Calvins Berechtigung bierzu, aus feiner Aufgabe und Stellung im Gesammtwerke ber Reformation erwiefen. - Bergleichung feines Berufes und bes Berufes Luthers. -Die calvinifche Abenbmahlslehre bas allein mögliche Fundament ber Einigung ber gesammten evangelischen Christenheit. - Calvins Sebnen und Trachten nach Einheit ber Kirche. — Seine Auffaffung biefer Einheit. - Die Erfolge biefes Strebens. - Die gurudhaltenbe Stellung ber alt-lutherischen Gebiete. - Der Beginn ihrer offenen Opposition in ben Angriffen Westphals. — Anfängliche Mäßigung Calvins. - Berfolgung a Lasco's durch Bestphal und Gintreten Calvins in ben Streit. - Seine erfte Schrift gegen Weftphal und bie baneben hergehenden Beruhigungsversuche bei den milberen Lutheranern. - Berhaltnig ber Burcher biergu. - Allgemeines Bieberauf= flammen ber alten Leibenschaften. - Zweite bringenb jum Frieben mahnenbe Schrift gegen Bestphal. — Dritte und lette Ermahnung an ibn. - Fortgebenbes Umfichgreifen bes Streites unter biefem

| Schriftenwechsel, dem Calvin vergeblich zu wehren sich bemüht. — Convente zur Schlichtung und Berschnung in Franksurt und Worms. — Steigerung der Spannung durch ihr Mißlingen. — Der Bruch unheilbar gemacht durch den Anschluß der Würtemberger an die ausschließlich lutherische Richtung. — Böllige Bereinzelung Calvins in seinen irenischen Bestrebungen. — Die letzen Bersuche dieser Art. — Die Schrift gegen Heßhus. — Die besinitive Spaltung in "Lutheraner und Reformirte" und ihre Folgen sür die Kirchen der Reformation, namentlich die Deutschlands. — Die Früchte der Wirksamkeit Calvins auf deutschem Boden | 189         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| V. Calvin und die Heidenmission.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Erster Bersuch einer folchen von Seiten ber reformatorischen Christensheit unter ben Auspizien bes Resormators                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23</b> 4 |
| VI. Schluf des fünften Buches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Busammensassende Burbigung ber Einwirfung Calvins auf bas Ganze ber reformatorisch erneuerten Christenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238         |
| Sechstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Calbin in feinen Beftrebungen und Rämpfen um die theologische Doctrin und feinem fcriftftellerifchen Birten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 245         |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Calvins schriftstellerische Polemik gegen Rom. — Die Kristik ber Glaubensartikel ber Sorbonne. — Die Schrift über bie Sammslung ber Reliquien. — Das Werk über bie sieben ersten Sessionen bes Tribentinischen Conciles. — Die satyrischen Antworten an Casthelan und Gabriel de Saconay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 248         |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Die positiv lehrenben und erbaulichen Werke Calvins. — Rachtrag zu benselben: die Schrift "Bon den Aergernissen" (do scandalis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261         |
| III. Calvins Kämpfe und Arbeiten zur Vertheidigung seiner und<br>der allgemeinen kirchlichen Lehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 271         |

Geite

ben. — Der Streit mit Bolsec. Die ihm vorgelegten Fragen. Seine Antwort. Die dadurch veranlaßte Schrift Calvins "die Genfer lleberzeinkunft" (Consensus Genevensis). — Vielsacher Wiberspruch gegen die darin entwicklte Anschauung. — Der Bruch mit herrn von Faslais, dem langjährigen Freunde. — Irrungen mit Castellio. — Der Segensaß seiner und der calvinischen Richtung. — Die das Maß überschreitende Bitterkeit Calvins in der Polemik gegen ihn. — Erskärung dieser Bitterkeit. — Fortdauer des Kampses um die Prädestisnationslehre bis in Calvins letzte Zeiten

273

B. Die Nachwehen bes Servetischen Hanbels. — Die Schrift über bie Rechtmäßigkeit ber richterlichen Bestrafung ber Irrlehrer. — Ihr geringer Ersolg. — Gegenschriften. — Zustimmungen ber Freunde und bitterer Widerspruch ber Andersgesinnten. — Die Nachfolger Servets, "bie aus seiner Asche erwachsen".....

000

C. Die Bufammenftoge und Rampfe Calvinsmit ben fpateren Antitrinitariern (Beftreitern ber Dreieinigkeitslehre. -Ihre herkunft und ber Grundcharakter ihrer Anschauungen. -Calvin und Lalio Socini. - Der Gegenfat ihrer Charaftere. -Gegenseitiges freundliches Sich-Suchen und = Tragen. — Calvins To= lerang gegen bie redlichen Zweifler. — Socini's Fragen und Calvins Antworten. — Calvins Mißtrauen und Lälio's Erklärungen, die bas alte Berhaltniß wiederherftellen. - Lette Bemubungen Calvins ju feinen Gunften. — Mumaliges Sichzurudziehen Lalio's von ben ref. Rirdenmannern, und fein fruber Tob. - Die grrungen und Streitigfeiten in ber Genfer italie.,ifden Gemeinbe. -Die eigenthümliche Stellung biefer Gemeinde unter ben übrigen Rirchen zu Genf. - Die Opposition Matteo Gribalbo's gegen bie calvinischen Tenbenzen. — Unfreundliche Begegnungen mit Calvin. — Seine Ausweisung aus Genf. — Fortsetzung bes Zwistes durch, gegenseitige Antlagen und Beschulbigungen im Auslande. — Beiteres Umfichgreifen bes von ihm gewedten Beiftes in bem italienischen Rreise zu Genf. - Georg Blandrata tritt als ber hauptsächlichfte Bertreter beffelben auf. — Sein Berfehr mit Calvin: fein Fragen und Suchen, bem Calvin möglichst zu entsprechen fich bemubt. -Endlicher Abbruch biefer perfonlichen Beziehungen. - Bunehmende Berwirrung in ber italienischen Gemeinbe. - Paul Alciati unb fein Wiberfpruch gegen die Kirchenlehre. — Berfclimmerung der Lage burch ben Tob bes erften Beiftlichen ber Gemeinde Martinengo. -Seine Bitten an Calvin vom Sterbebett aus, fich ber Bermaiften anjunehmen und ben Irrlehrern fraftig entgegenzutreten. - Gemeinbeversammlung in Gegenwart Calvins zur Beilegung ber Jrrungen. — Schließliche allgemeine Annahme bes von ihm vorgelegten Glaubens= bekenntniffes. — Blanbrata's und Mciati's Entfernung aus Genf. — Neues Aufflammen bes Streites burch bas Auftreten Balentin Ben= tile's. - Seine fofortige Berhaftung und gerichtliche Behandlung. -Seine Anfichten. - Seine Rlagen über Calvin. - Deffen Antwort und Wiberlegung feiner Aufftellungen. - Bunehmenbe Berbitterung bes Streites. — Das peinliche Berfahren wird gegen ihn eingeleitet und er zum Tobe verurtheilt. — Umwandelung ber Tobesftrafe in

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>G</b> er<br>Cal                                                                                                                 | Strafe bffentlicher Abbitte. — Seine Flucht aus Genf. — Allige Biederherstellung bes Friedens in der italienischen Gemeinde. ntile's weitere Schicksale. — Seine Streitschrift gegen Calvin und wins Antwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 319         |
| lui<br>Der<br>Poi<br>fen<br>beif<br>Ber<br>zur<br>Ba<br>Wi<br>tho                                                                  | ngsversuche zwischen Reformation und Papsithum. — r Rechtsgelehrte Balbuin bietet sich während bes Gesprächs zu issp dem König von Navarra als Mittler zwischen den beiben Beintnissen an. — Balduins früheres Berhältniß zu Calvin als sen Secretär. — Sein Bertrauensbruch; seine Wichtigthuerei; sein rkehr mit dem "katholischen Melanchthon" Cassander, den er Mbsassung einer vermittelnden Schrift bewegt. — Calvin, der Absassung einer vermittelnden Schrift bewegt. — Calvin, der Ibuin für ihren Bersasser hält, antwortet in einer Gegenschrift. — ilde und christliche Neußerungen über seine Stellung zu den Kasoliken. — Balduins bittere und persönliche Antwort. — Calvins widerung im gleichen Tone. — Sein "Selbstruhm" diesem Berzunder gegenüber | 345         |
|                                                                                                                                    | IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| ber<br>G1                                                                                                                          | alvins Schrift gegen die Aftrologie. — Seine Stellung zu n verschiedenen abergläubischen Borftellungen der Zeit. — Calvins utachten. — Calvin als Schriftfteller mit besonderer Beschichtigung seines Einstusses auf die Umbildung des Französischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b> 53 |
| •                                                                                                                                  | Siebentes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Busammenfaffende Charafterifit Calvins: das Bild seines Lebens,<br>Wandelns und Wirfens. Die lette Lebenszeit und der<br>Geimgang. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

| 2. | Die natürlichemenschliche Seite an Calvin. — Die trabitionellen Borwürse ber herben Dufterkeit und Beschränktheit, die gegen ihn erhoben werden. — Die Zuruckführung dieser Borwürse auf das der Bahrheit entsprechende Raß. — Erklärung seiner ernsten und ftrengen haltung durch seine Nationalität, die Zeitverhältnisse, seine Lebensersahrungen. — Calvin der Märtyrer. — Sein Sinn sur Kunst und Natur. — Seine Freundlichkeit und Gütigkeit. — Seine Anziehungskraft für die Gleichgesinnten. — heiteres Bescn. — Erho-                                                                                                                                                                                                                                                 | ecur |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | lungen. — Das Berhältniß zu seinen Freunden als die lieb-<br>lichste und charakteristischste Seite seines Lebensbildes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 393  |
|    | п.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    | Calvin in seinem Arbeiten und Wirken. Gin Tagewerk Cal- vins. — Seine geistige Begabung, sein Gebächtniß, seine Leichtigkeit im Arbeiten. — Der eigenthümliche Charakter seiner Theologie (an ben Lehren von ber heiligen Schrift und von ber Rechtsertigung nach- gewiesen). — Seine Polemik gegen Nationalismus und Mysticismus. — Der große Werth, ben er auf Glaubensbekenntnisse sehre. — Cal- vin als praktischer Theologe. — Als Prediger (Beispiele aus seinen Predigten). — Als Seelsorger (bie barauf bezüglichen Gut-                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|    | achten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 410  |
|    | III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|    | Calvins Haus und hauseinrichtung. — Sein armes Leben. — Die freiwillige Armuth bis an ben Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444  |
|    | IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| •  | Calvins leste Zeit in Genf, Krankheit und seliger Heimsgang. — Berhältnismäßige Ruhe während der lesten Jahre. — Hausliche Trübsale und Demüthigungen. — Fortwährende Kränklichekeit und Körperseiden. — Steigerung derselben durch das Wechselfieder des Jahres 1559. — Wachsende Beschwerden und Schwächen, die mehr und mehr die lesten Kräste verzehren. — Die Arbeit dis zum lesten Athemzuge. — Geduld, Ergebung, Glaube, Freundlichkeit. — Der Beginn des Jahres 1564. — Luther und Calvin in ihrem Sterben. — Zunehmende leibliche Auslösung. — Calvins Testament. — Seine Abschiedsrede an den Kath. — Seine Abschiedsrede an die Geistlichsteit. — Abschied von Farel. — Lestes Zusammensein mit seinen Collegen. — Bölliger Zusammenbruch und Tod den 24. Mai 1564. |      |
|    | - Manulininin und Mana's Gualifatifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450  |

A Company of the Comp

•

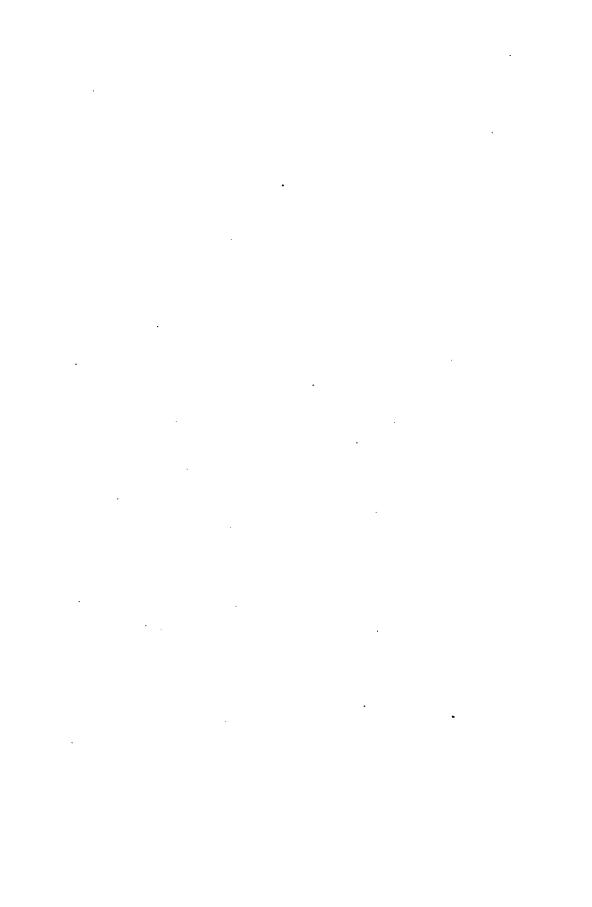

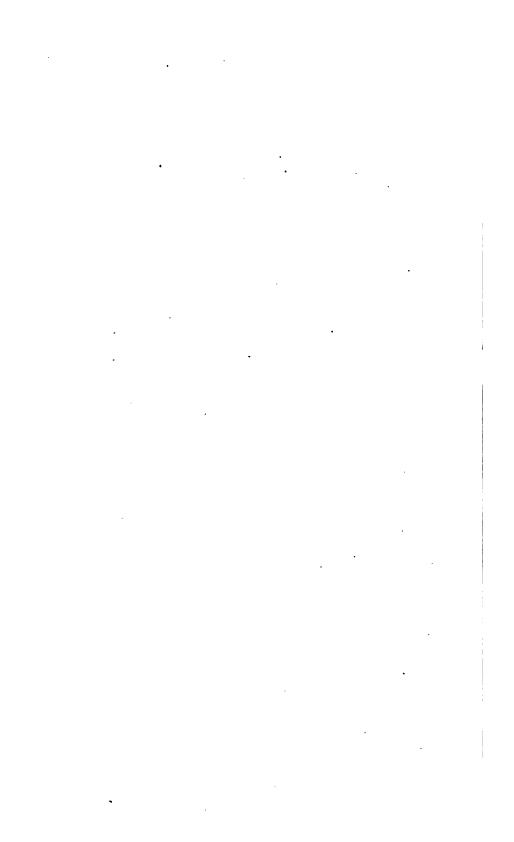

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

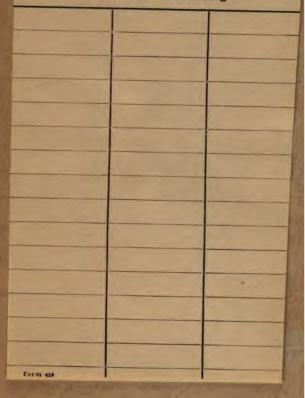

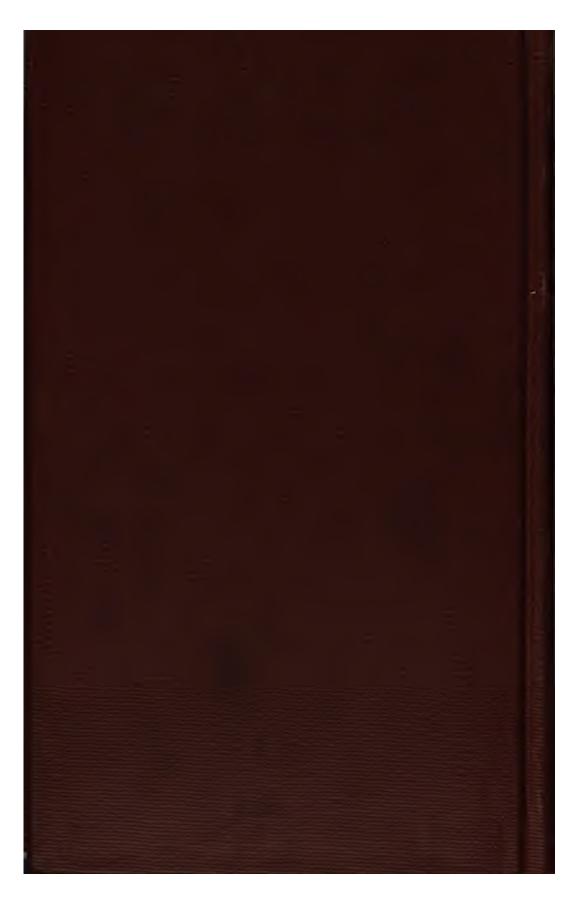